

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>







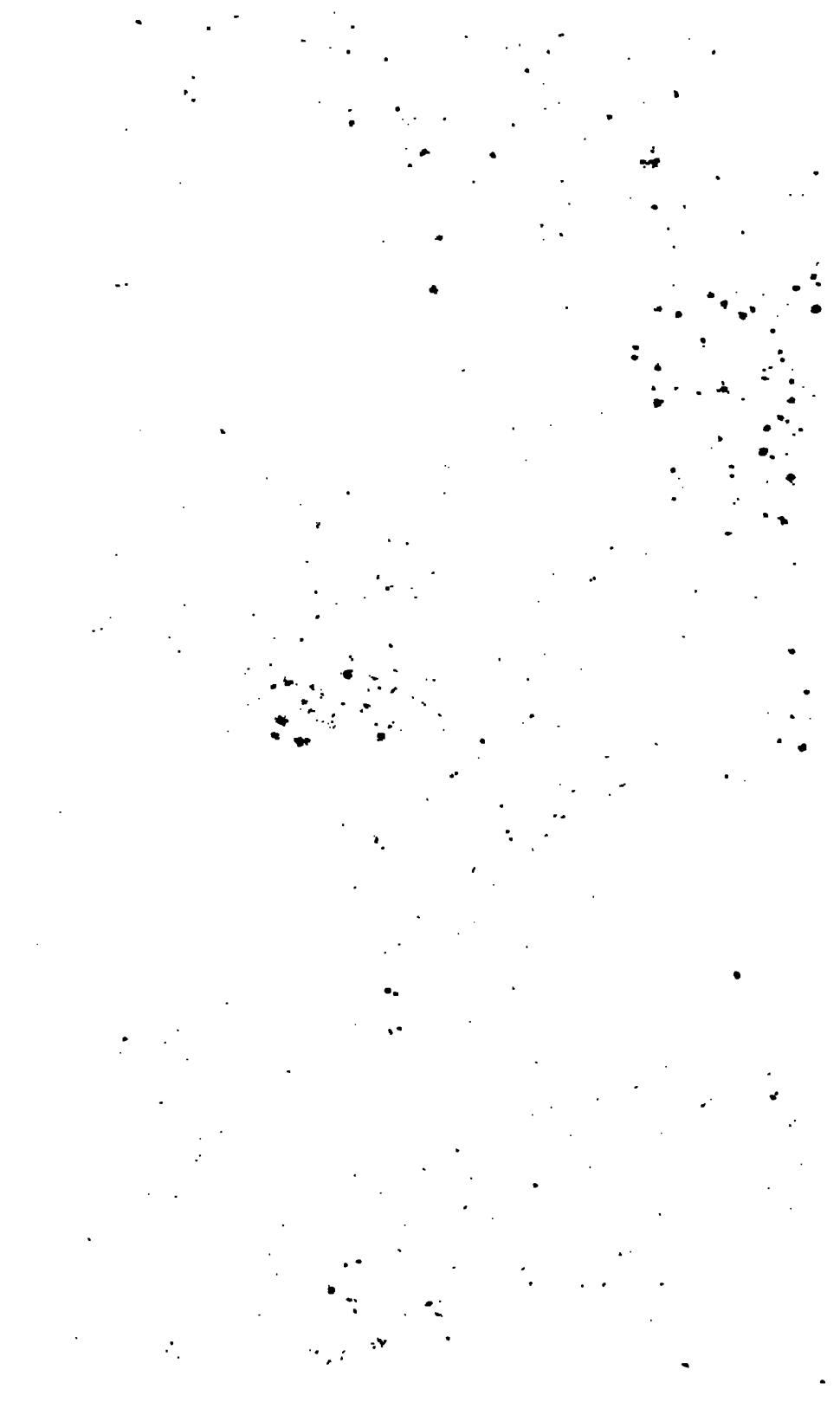

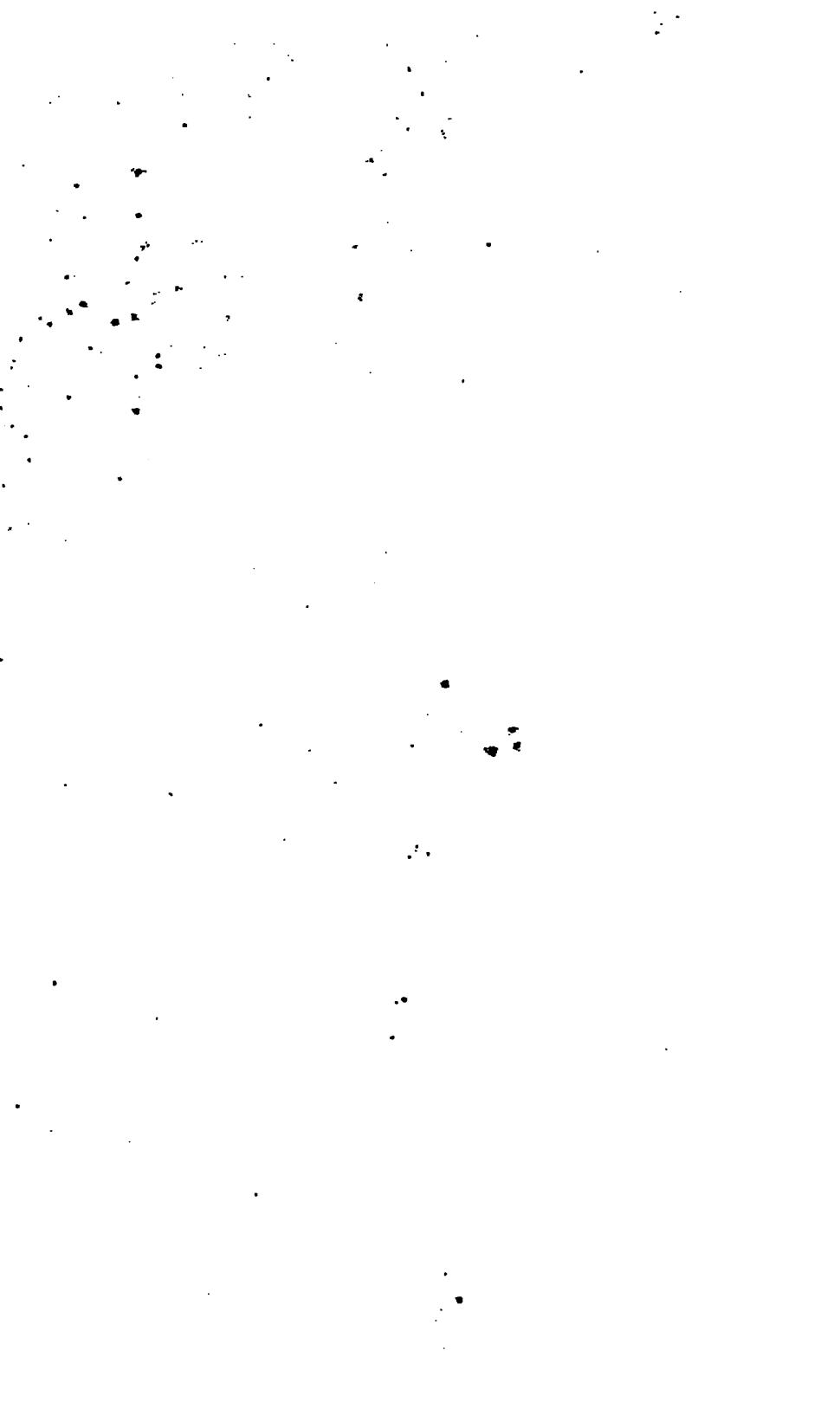

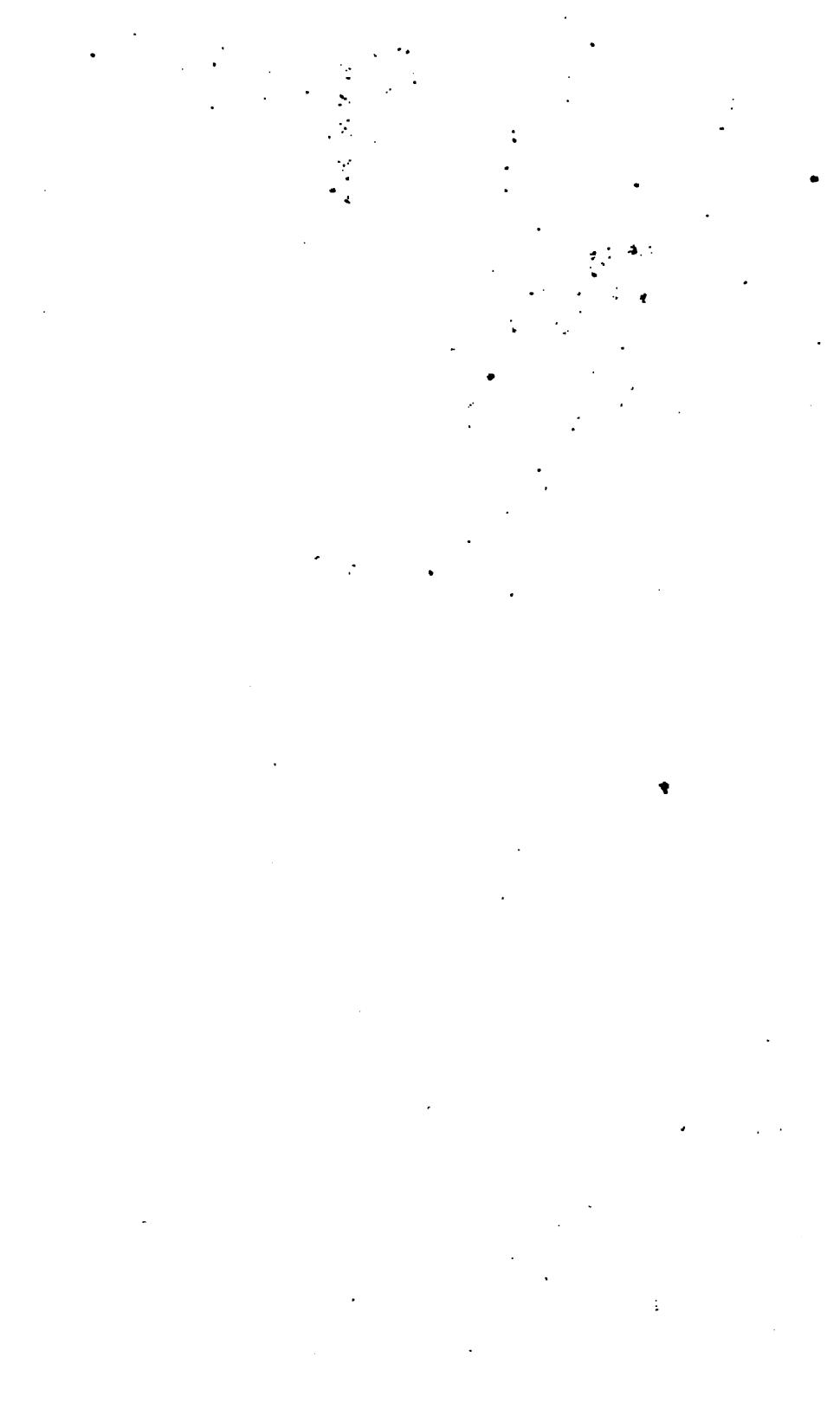

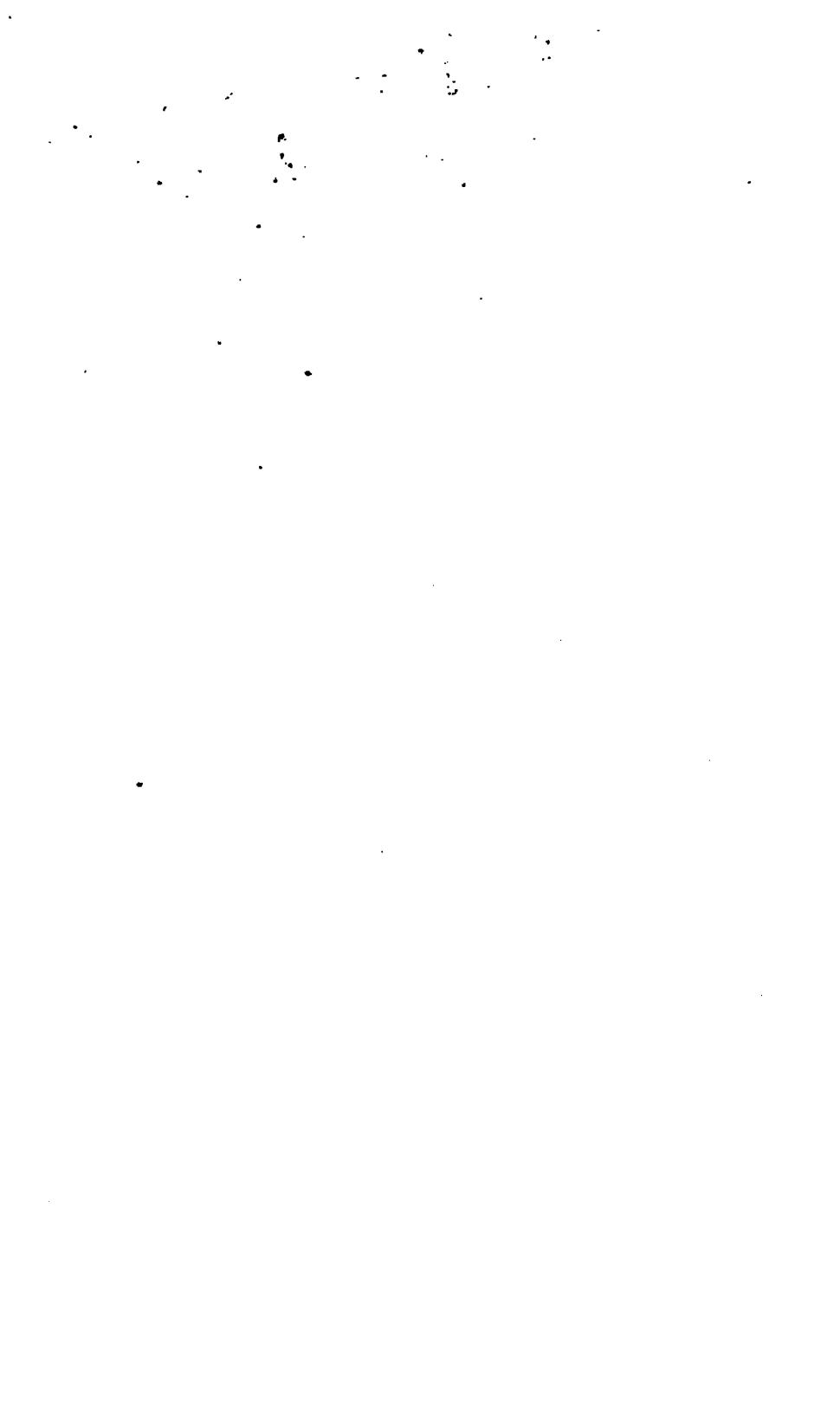





# kirchlichen Reunions, bestrebungen

während der Regierung Karls V.

Aus den Quellen bargestellt

pon

Dr. Ludwig Paftor.

Freiburg im Breisgau. Herber'sche Verlagshanblung. 1879.

Zweigniederlassungen in Strassburg, München und St. Louis, Mo.



In der **Serder**'schen Verlagshandlung in **Freiburg** ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

# Geschichte

beg

# deutschen Volkes

seit dem Ausgang des Mittelalters.

Von

## Johannes Janssen.

#### Erster Band.

Deutschlands allgemeine Zustände beim Ausgang des Wittelalters.

gr. 8°. (XXIII u. 615 S.) M. 6.60; elegant geb. in Leinwand mit Goldbeckenpressung M. 7.80.

#### Zweiter Zand.

Vom Beginn der politisch-kirchlichen Revolution bis zum Ausgang der socialen Revolution von 1525.

gr. 8°. (XXVIII u. 587 S.) M. 6.30; elegant geb. in Leinwand mit Goldbeckenpressung M. 7.60.

Einbanddecken à M. 1. pro Band.

Jeder Band wird auch einzeln abgegeben.

Der Verfasser hat sich seit beinahe zwanzig Jahren mit einer Geschichte bes deutschen Volkes vom Ausgang des Mittelalters dis zum Untergang des Reiches beschäftigt, welche in etwa sechs Bänden erscheinen soll. Ein großer Theil der Forschungen, besonders für die kirchlich=politischen Ver= hältnisse, beruht auf noch ungedruckten-archivalischen Quellen. Jeder Band des Werkes wird eine bestimmte Periode umfassen.

#### Die.

# kirchlichen Rennionsbestrebungen

während der Regierung Karls V.

Aus den Quellen dargestellt

von

Dr. Ludwig Fastor.

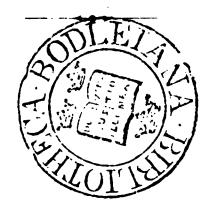

Freiburg im Breisgau.

Herber'sche Verlagshandlung.
1879.

Zweigniederlassungen in Strassburg, München und St. Louis, Mo.

110 n. 84

"Wehe beme, ber ursach ist, das wir nicht vorglichen und dem feinde der cristen= heit geweret werde."

Christoph von ber Strassen an Kurfürst Morits am 12. October 1551.

Das Recht der Uebersetzung in fremde Sprachen wird vorbehalten.

Buchbruderei ber Berber'ichen Berlagshanblung in Freiburg.

### Borwort.

Die Ursachen, die Veranlassung und die Entwicklung der religiösen Spaltung, welche seit länger als dreihundert Jahren die deutsche Nation in zwei Theile scheidet, sind in unzähligen Werken dargestellt worden. Die Versuche, den beklagenswerthen religiösen Zwiespalt beizulegen, hat dagegen die bisherige Geschichtschreibung in außerordentlich geringem Waße beachtet.

Die einzige zusammenfassende Arbeit, welche wir über die kirchlichen Unionsversuche des sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts besitzen, ist das 1836 erschienene Werk des protestantischen Theologen Hering, welches auf Quellenforschung keinen Anspruch erheben darf.

Bei der großen Masse des seitdem publicirten Materiales habe ich es nothwendig gesunden, mich bei meiner Arbeit zunächst auf die Zeit Karls V. zu beschränken. Die während der Regierung dieses Kaisers angestellten Versuche, die Protestanten auf friedlichem Wege mit der katho-lischen Kirche wieder zu vereinigen, sind in der vorliegenden Schrift zum ersten Male quellenmäßig dargestellt.

Bisher noch ungebrucktes Quellenmaterial bot mir in ziemlich reicher Fülle das Stadtarchiv zu Frankfurt am Main, für dessen mir in freundslichster Beise gestattete Benutzung ich Herrn Archivar Dr. Grotesend meinen verbindlichsten Dank ausspreche. Die Mittheilungen aus der Batikanischen und Corsinischen Bibliothek verdanke ich der Güte des Herrn Prosessor Hugo Lämmer. Ein Actenstück entnahm ich den auf der königl. Bibliothek zu Berlin ausbewahrten Informationi politiche, ein anderes aus dem Münchener Reichsarchiv erhielt ich durch freundliche Vermittlung des Herrn Dr. F. Binder und des Herrn Reichsarchivsassessor Primbs. Die ungedruckten Quellen entnommenen Stellen sind mit einem \* versehen.

Ich weiß wohl, daß die Resultate meiner Studien in wesentlichen Punkten von der bisher üblichen Geschichtsauffassung abweichen. Aus diesem Grunde habe ich mich bestrebt, meine Behauptungen möglichst genau und eingehend aus den Quellen zu beweisen. Zede weitere Polemik ist vorsätzlich vermieden worden.

Es ist meine Absicht, in ähnlicher Weise die späteren Reunionss bestrebungen, insbesondere die von Spinola, Molanus, Leibniz und Bossuet ausgegangenen Versuche zur Vereinigung der Protestanten und Katholiken darzustellen. Ich besitze über dieselben sehr reiche ungedruckte Waterialien, welche der inzwischen dahingeschiedene König Georg V. von Hannover mir auf Verwendung des Herrn Hofrath Onno Klopp zur Verfügung stellte. Ich spreche Letzteren hierfür meinen wärmsten Dank aus. Auch sonst fühle ich mich Herrn Hofrath Klopp sowie meinem verehrten Lehrer, Herrn Professor Johannes Janssen, für die liebevolle Förderung und Unterstützung meiner historischen Arbeiten tief verpslichtet.

Frankfurt am Main, am 10. December 1878.

Dr. Ludwig Bastor.

# Inhalt.

#### Ursprung und Wesen der dentschen Kirchenspaltung.

Nothwendigkeit einer Reform der Kirche. Beginn der sogenannten Reformation. Luther von 1518—21. Umschwung der öffentlichen Meinung. Luther's Gemeindes bildungen mißlingen: er wirft sich den territorialen Gewalten in die Arme. Neuer Cäsareopapismus in Kursachsen 1—5.

Die Trennung von der alten Kirche durch theilweise Beibehaltung der alten Kultussormen verdeckt. Worin das Wesen der Kirchenspaltung beruht. Welthistorische Bedeutung des Territorialkirchenthums — Einführung desselben in Hessen 7—8. Große Vorsicht bei Abschaffung der katholischen Gebräuche — Luther billigt dieselbe. Allgemeine Unklarheit über den Bruch mit der Vergangenheit — Täuschung durch Schlagworte 9—11.

Fast Niemand benkt an eine bleibende Spaltung. Welanchthon, Sabinus und Camerar glauben sich noch innerhalb ber alten Kirche 12—14.

Ursprung des Namens "Protestanten". Bedeutung der Speyerer Protestation — die bestimmte Absicht einer bleibenden Trennung damals noch nicht erkennbar 14—15. Hoffnung auf ein Concil. Karl V. fordert dasselbe von Clemens VII. 15—16.

#### I. Der Augsburger Reunionsversuch (1530).

Zweck des Augsburger Reichstages. Die protestantischen Fürsten verweigern die Theilnahme an der Frohnleichnamsprocession und das Unterlassen der Predigten 17—19.

Erössnung bes Reichstages. Die Protestirenben und die Türkenhülfe. Berhandlungen über die Berlesung der Confession — Uebergabe und Entstehung derselben 19—23.

Die sog. Augsburger Confession, eine theologische Gelegenheitsschrift, beren Form ber Individualität des Verfassers (Melanchthon) entspricht — sie sollte keine Urztunde der Trennung, sondern eine Einigungsformel werden 23—25.

Analyse ber Confession — sie verneint ben Casareopapismus 25—28. Traurige Gemüthöstimmung bes Verfassers ber Confession und beren Grund 28—29.

Seltsame Stellung Melanchthons in Augsburg — seine Verhandlungen mit Cardinal Campeggio — sein Wirken für den kirchlichen Frieden — Grundgedanke seiner Friedensvorschläge (Herstellung der kirchlichen Jurisdiction) 29—34.

Die Frage nach ber Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit ber von Melanchthon gemachten Zugeständnisse — seine öffentliche und absichtliche Unwahrheit bei Abfassung ber Confession (Rechtfertigungslehre) — Beweis, daß ein Gleiches von seinen Friedens= bestrebungen nicht angenommen werden darf 34—37.

Erklärung der eigenthümlichen Haltung Melanchthons — Vorwürfe von protes stantischer Seite. — Nicht die Theologen, sondern die Fürsten entscheiben in letzter Linie 37—40.

Berathungen über die Confession — Confutation der Confession. Hoffnungen bes Kaisers. Stimmung der Protestirenden. Ausschuß der Sechzehn 40—43.

Bebeutung ber Flucht bes Landgrasen Philipp von Augsburg 43—44. Bersschnliche Gesinnung Karls V. und Melanchthons. Ausschuß der Bierzehn. Täusschung ber katholischen Theologen. Weitgehende Zugeständnisse der katholischen Absgeordneten 44—47.

Besorgniß der protestantischen Theologen — ihre Abneigung gegen jeden Bergleich. Ein neuer Bermittlungsausschuß löst sich in Folge der veränderten Haltung. Melanchthons auf 48—49.

Luther, ber sächsische Kurfürst und ber hessische Landgraf jedem Bergleich absgeneigt. Prophezeiung Melanchthons. Zerstörung ber Hoffnungen Karl's V. — sein Bericht an den Papst über die Augsburger Berhandlungen 49—54.

Scheitern ber weiteren Vermittlungsversuche. Die Protestirenden schlagen den kaiserlichen Reichsabschied ab. Melanchthon mißbilligt dieß. Luthers ,Warnung an seine lieben Deutschen' 54—58.

Uneinigkeit der Städteboten. Die sog. Tetrapolitana. Bergebliche Bersuche bes Kaisers, die Städteboten für den Reichsabschied zu gewinnen 58—60.

Rücklick auf das Verhalten Karls V. in Augsburg. Aussprüche von Luther und Melanchthon über die friedliche Gesinnung des Kaisers 61—63. Ob Karl V. während des Augsburger Reichstages gewaltsame Maßregeln gegen die Protestanten anzuwenden gedachte. — Die Augsburger Confession täuscht den Kaiser über den wahren Grund der Spaltung 64—67.

Der Augsburger Reunionsversuch scheitert durch die Schuld der protestantischen Fürsten und Städteboten. Zeugnisse von Melanchthon und Johann Friedrich von Sachsen für diese Thatsache 68—70.

#### II. Die Frage des Concils (1530—1539).

Luthers Ansichten über die Concilien nicht von allen seinen Anhängern gestheilt. Bemühungen Karls V. für das Zustandekommen einer allgemeinen Kirchensversammlung — sein Brief an Clemens VII. (Juli 1530) 71—73.

Senbung bes Pedro de la Cueva nach Rom — Brief des Kaisers an den Papst. Sendung Gambara's an den kaiserlichen Hof — seine Verhandlungen 74—77.

Franz I. und Heinrich VIII. wirken gegen ben Concilsplan. Clemens VII. und bas Concil 77—79.

Reunionsbestrebungen in den Jahren 1531 und 1532. Umschwung der Stim= mung in Deutschland zu Gunsten Roms. Reunionsverhandlungen mit Sachsen und Nürnberg 79—81.

Plane zur Zurückführung Melanchthons, des hessischen Landgrafen und des sächsischen Kurfürsten. Von Clemens VII. beabsichtigte Zugeständnisse an die Prostestanten 81—84.

Karl V. forbert nach wie vor den Zusammentritt eines Concils — die Abshaltung desselben in Rom beschlossen 84. Gegenwirken Franz' I. gegen den Concilssplan. Gesinnung Clemens' VII. 85—86.

Nürnberger Religionsfriebe. Zusammenkunft Clemens' VII. und Karls V. in

1

Inhalt. vii

Bologna. Sendung des Hugo Rangone und Lambert von Briaerhe zur Ankündigung des Concils — Abneigung der Protestanten gegen dasselbe — Hoffnungen unzähliger Anderer 88—89.

Paul III. und das Concil. Sendung des P. P. Bergerius nach Deutschland. Ablehnende Haltung der Protestirenden. Karl V. in Rom. Ausschreibung des Conzils nach Mantua 90—92.

Berathungen ber Protestanten über bas Concil. Die Ansichten Luthers und Melanchthons. Johann Friedrich von Sachsen schlagt ein Gegenconcil vor 92—96.

Protestantische Agitation gegen bas Mantuaner Concil. Abweisung bes papst= lichen Legaten van der Vorst 96—99.

Die sogen. Schmalkalbener Artikel — ihr Gegensatzur Augsburgischen Confession. Beklagenswerthe Stellung Melanchthons. Offene Ablehnung des Concils durch die Schmalkalbener und beren Bedeutung 99—103.

Forberung des Herzogs von Mantua. Prorogation des Concils. Paul III. an Karl V. über die Concilsfrage 103—104. Abermaliger Aufschuld des Concils. Wer die Hauptschuld an der Verzögerung des Concils trägt 104—106.

#### III. Die Exspectanten und die Bartei der Mitte (1530-1540).

Anhänglichkeit des Volkes an die alte Kirche. Furcht der neugläubigen Fürsten — ihre Concessionen: Beibehaltung der Elevation. Aehnlichkeit des protestantischen und katholischen Gottesdieustes 107—111.

Klagen Luthers und Melanchthons über die Verachtung des neuen Evangeliums. Das Volk will keine bleibende Trennung von der alten Kirche. Ebenso Melanche thon 112—114.

Religiöse Verwirrung bes Volkes — Wahn, man könne katholisch und zugleich protestantisch sein 114—115.

Die Exspectanten. Heftige Aussprüche Luthers gegen dieselben — große Verbreitung der "Harrenden". Erbitterung und Strafen der lutherischen Prädicanten gegen dieselben 115—120. Aehnliche Richtung in manchen katholischen Gegenden. Merkwürdiger Bericht Morone's. Abnahme der Exspectanten. Das ungeheure Unsglück der Concilsverzögerung 120—121.

Georg Wițel über die traurigen religiösen Zustände Deutschlands 121—125. Die Partei der Mitte bildet sich aus den sich vom neuen Kirchenthume abwendenden Humanisten — sie erstrebt eine Reunion der Getrennten 125—127.

Erasmus von Rotterbam Bater ber Mittelpartei — seine Stellung zur sogen. Reformation — seine ersten Bermittlungsversuche 128—130.

Erasmus' Qualification zum Vermittler — sein seltsamer theologischer Stand= punkt — sein Verhältniß zu den Humanisten 180—132.

Erasmus' Abhandlung "von der lieblichen Eintracht der Kirche" — sein Einsstuß auf die Vertreter der Mittelpartei — sein Jrrthum über das Wesen der Kirchenspaltung von dieser Partei getheilt 132—135.

Beispiele theologischen Schwankens aus ber Zeit ber Geisteranarchie 135.

Die Partei der Mitte im albertinischen Sachsen. — Dr. Melchior von Ossa 135—137. Julius Pflug und seine vermittelnden Bestrebungen. Religionsgespräch zu Leipzig 1534 137—140.

Georg Wițel — seine Stellung zu bem neuen Kirchenthume — Gründe seiner Abwendung von demselben — sein Verhältniß zur alten Kirche — seine erste irenische Schrift und seine Bemühungen für das Concil 140—143. Junige Freundschaft mit Pflug. Wițels irenische Anschauungen (Sadolet) 143—144.

Wițels Schrift über ben "Weg zur Eintracht ber Kirche" — Verwandtschaft seiner Vorschläge mit dem sogen. Augsburger Interim 145—1415.

Heligionsgespräch in Leipzig — Wițels "Typus ecclesiae prioris" 146—150. Carlowit, seine irenischen Anschauungen und Bemühungen 148—150.

Witels Beziehungen zu andern Fürsten — seine "Gesprächbüchlein" — die in benselben ausgesprochenen irenischen Ansichten 151—157.

Der Tob Herzog Georgs von Sachsen ein schwerer Schlag für die Partei der Mitte. "Gedicht der Meißnischen Pfassen" — Verwersung dieses Unionsvorschlages — Wißel und Pflug müssen auswandern 157—160.

Kurfürst Albrecht von Mainz und seine irenischen Bestrebungen 160—162. Kurfürst Joachim II. von Brandenburg — seine vermittelnden Tensbenzen — unreine Motive berselben 162—164.

Der Clever Hof und seine Mittelstellung — die Erasmianer an demsselben — Konrad von Heresbach — Clever Kirchenordnungen von 1532 und 1533 — kirchliche Zustände im Herzogthum Cleve 164—166.

Kurfürst Hermann II. von Köln und bie Humanisten 166.

Johann Gropper — seine irenischen Bestrebungen — Lehre einer doppelten Rechtfertigung. Urheber berselben ist Albert Pigghe 167—168.

# IV. Der Gegensatz des päpstlichen und kaiserlichen Standpunktes in der Reuniousfrage (1540).

Fortschritte bes neuen Kirchenthumes — bennoch lange noch nicht Alles in Deutschland für die alte Kirche verloren — Hinneigung bes Volkes zur Kirche seiner Väter. Bericht Aleanders über die Aussichten für eine Reunion 169—171.

Fortbauernbe Feinbschaft bes Hauses Wittelsbach gegen bas Haus Habsburg — verberblicher Einfluß berselben auf die Fortbauer ber Spaltung. Die Religion vielfach nur ber Vorwand für den Particularismus und das Princip der Reichsauflösung 171—172.

Han zur Wiebergewinnung Melanchthons 172—174. Vorsicht und versöhnliche Gessinnung bes römischen Stuhles 172—175.

Morone über die zur Wiedergewinnung der Abgefallenen zu befolgende Politik (1540): er räth weder zu gewaltsamen Maßregeln, noch zu Specialconventen, sondern ist für die Abhaltung eines Concils und die Reform der Mißbräuche 175—178. Paul III. billigt die Ansichten Morone's 178.

Gegensatz des päpstlichen und kaiserlichen Standpunktes: die Specialconvente und Religionsgespräche, die Rom verwerfen mußte, scheinen Karl V. durch seine politische Lage geboten 178—180.

Karl V. in seiner friedlichen Absicht burch die veränderte Haltung eines Theiles der Neugläubigen bestärkt. Bigamie des hessischen Landgrafen. Die drohende Haltung der Türken, Franzosen und Baiern — ihre Rückwirkung auf die Politik des Kaisers. Unversöhnliche Gesinnung der Protestanten 181—182.

Nachgiebigkeit des Papstes. Morone zu dem Religionsgespräch gesandt — seine Instruction 182—183.

#### V. Per Sagenauer Tag und das Wormser Religionsgespräch (1540-41).

1. Der Hagenauer Tag. Borverhandlungen — unversöhnliche Gesinnung bes sächsischen Kurfürsten —

Inhalt.

warum Landgraf Philipp nicht nach Hagenau ging — Instruction für die hessischen Räthe 184—187.

- Morone in Hagenau — seine Klagen über ben beutschen Episcopat — Bestätigung berselben burch andere Zeugnisse 187—189. Vorschläge bes Wiener Bisschofs Faber für das Religionsgespräch 189.

Melanchthon nicht in Hagenau — Grund seines Fernbleibens 189—190.

Beginn ber Hagenauer Berhandlungen — trübe Aussichten — Wahl eines Bermittlungsausschusses — unglückliche Wahl ber Vermittler. Rathschlag bes Coch- läus 190—192.

Weigerung der Protestanten, die in Augsburg verglichenen Punkte anzuerkennen — sehnlicher Wunsch berselben, das Religionsgespräch zu verlassen — Abreise bes Trierer Kurfürsten 192—194.

Calvin arbeitet in Hagenau im französischen Interesse gegen die Einigung ber Deutschen — Berlegung bes Gespräches 194—196.

Wiberstreben der Protestanten gegen jede Art einer Reunion — Mißgriffe und Fehler der Katholiken — schwere Schuld der baierischen Herzoge — Urtheil der Frankfurter Gesandten 196—198

2. Das Wormser Religionsgespräch.

Versöhnliche Gesinnung bes Kaisers — Memoranbum Fabers — Senbung bes Thomas Campeggio 198—200.

Unversöhnlichkeit der protestantischen Fürsten und Theologen — auch Melanch= thon einer Reunion abgeneigt 200 – 203.

Eröffnungsrebe Granvella's — Erwieberung Melanchthons — milbe Sprache Campeggio's. Vorverhandlungen — Unselbstständigkeit und Uneinigkeit der katho= lischen Theologen. Morone's Verhalten zu dem Gespräch 203—209.

Innere Zerfahrenheit ber protestantischen Partei — bie Stäbte und Herzog Georg von Brandenburg für eine Reunion, die Zwinglianer bagegen 209—210.

Versöhnliche Rebe bes P. P. Vergerius — Entgegenkommen Granvella's — Unversöhnlichkeit bes von Calvin beeinflußten Melanchthon. Fortbauer ber Vorvershandlungen 210—214.

Beginn des Religionsgespräches — Ecks Frage über die Beränderung der Augsburger Confession und der von ihm begangene verhängnisvolle Fehler. Beide Theile schreiben sich den Sieg in der Disputation zu 214—216.

Vergleichsformel über bie Erbsünde. Vertagung bes hoffnungslosen Gespräches 216-217.

#### VI. Der Regensburger Reunionsversuch (1541).

Neue Nachgiebigkeit Karls V., bessen versöhnliche Gesinnung auch auf protesstantischer Seite anerkannt wird — der Kaiser und die deutschen Fürsten — Bericht des Venetianers Giustiniano über die deutschen Verhältnisse — katholische Gesinnung Karls V. — Prognostikon Giustiniano's für das Regensburger Gespräch — Hoffsnungen des Bischofs von Aquila 218—221.

Frankreich und England wirken ber Einigung ber Deutschen entgegen — schäblicher Einfluß ber antikaiserlichen Haltung ber baierischen Herzoge — ihre Vorwürfe gegen Karl V. 222—224.

Gaspar Contarini und seine Instruction 224—225.

Zweibeutige Stellung bes Kurfürsten Joachim II. — seine Neigung für eine Reunion — Landgraf Philipp und die Neunion — versöhnliche Stimmung vieler Reichsstädte 225—227.

•

Unversöhnliche Gesinnung des sächsischen Kurfürsten — Instruction besselben für seine Gesandten 227—228.

Melanchthon in Regensburg unter kurfürstlich-sächsische Polizeiaufsicht gestellt — bie wahre Gesinnung bieses Gelehrten 229—230.

Calvins Wirken gegen die Einigung ber Deutschen 230.

€,

Der Kaiser muß die Fürsten erwarten — Erössnung des Reichstages — kaiser= liche Proposition — Ernennung der Disputatoren — Granvella voll Hossnung; Befürchtungen Morone's und Fabers 231—233.

Das Regensburger Buch ober Interim — Melanchthons Angaben über bie Betheiligung von Veltwick, Gropper und Buter an der Abfassung desselben bestätigt 234—236. Groppers Angaben über die Entstehung des Regensburger Buches 236—241. Resultat der Untersuchung über die Genesis dieser Reunionsschrift 241.

Luther und Melanchthon über das Regensburger Buch — Prüfung desselben burch Contarini 242—243.

Erfreulicher Beginn der Verhandlungen — Disputation und Einigung über die Lehre von der Rechtfertigung 243—245.

Zweibeutiger Charakter ber Vergleichsformel über die Rechtfertigungslehre — in derselben die Lehre von einer doppelten Gerechtigkeit 245—246. Pflug, Constarini und Morone für diese halblutherische Ansicht gewonnen — deutscher, nicht italienischer Ursprung der Lehre von einer doppelten Gerechtigkeit 246—248.

Die Vertreter ber Mittelpartei und ihre Stellung zur Kirche — Hoffnung einer Einigung 248—249.

Man beginnt an ber Einigungsformel über bie Rechtferzigungslehre zu beuteln — Unmöglichkeit einer Einigung über bie Lehre von ber Kirche 250.

Opposition gegen das Einigungswerk von Seiten des sächsischen Kurfürsten und des Königs von Frankreich 251—253.

Disputation über bas Altarsakrament — Verhalten Melanchthous — bie protestantischen Stände und Granvella — Psalzgraf Friedrich ermuntert die Protestirenden — Zunahme der unversöhnlichen Stimmung in Regensburg 253—255.

Karls V. Vorstellungen an die sächsischen Räthe und an die Städteboten — friedliche und milbe Gesinnung des Kaisers — protestantische Zeugnisse hierfür 255—257.

Der protestantische Theil für den Abbruch der Verhandlungen — Unwille des Kaisers über Melanchthons Haltung — Entschuldigungsschrift dieses Gelehrten 257—258.

Gesteigerte Heftigkeit der Disputationen — seltsames Benehmen Melanchthous — Ende des Gesprächs — geringe Resultate besselben 258—260.

Der sächsische Kurfürst Johann Friedrich unermüdlich gegen jede Einigung thätig — seine Erklärung, daß zu seinen Ledzeiten von einem Vergleich nicht mehr die Rede sein solle 260—261.

Verhandlungen des Kaisers mit dem hessischen Landgrafen — Letterer schlägt die Fortsetzung der Vergleichsverhandlungen ab. Neuer Vermittlungsversuch des Kaisers und des brandenburgischen Kurfürsten — Melanchthons Unversöhnlichkeit 261—263.

Neuer Unionsvorschlag bes Kurfürsten von Brandenburg — Stellung bes römischen Stuhles zu bemselben 263—264.

Friedensgesandtschaft an Dr. M. Luther 264—265.

Der sächsische Kurfürst und Luther suchen die geringen Ergebnisse des Gesprächs zu zerstören — Melanchthon und die protestantischen Stände handeln im gleichen Sinne 265—266.

Wirksamkeit anderer Einslüsse gegen das Einigungswerk: Stellung der baierischen Herzoge — Uneinigkeit der Katholiken 267—268.

Inhalt. xr

Ungerechtfertigte Angriffe gegen die Vertreter der Mittelpartei — scheinbarer Erfolg und Niedergang dieser Partei 268—270.

Contarini und das Regensburger Buch — seine Auseinandersetzung mit ben Protestanten 271.

Berathungen über ben Reichsabschieb und über bie Annahme ber verglichenen Artikel — Ablehnung bes von Karl V. vorgeschlagenen Abschiebes 272—275.

Die Türkengefahr — sie zwingt ben Kaiser zur Ausstellung einer ben Protestanten günstigen Sonberbeclaration 275—276.

Nicht die protestantischen Theologen tragen die Hauptschuld an dem Scheitern des Regensburger Reunionsversuches, sondern die Fürsten — Schuld Melanchthons — seine unglückelige Lage — das Nichtwollen des sächsischen Kurfürsten das entsicheidende Moment für das Mißlingen des Friedenswerkes 276—278.

#### VII. Kirchliche Rennionsbestrebungen vom Ausgang des Regensburger Religionsgespräches bis zur Erössnung des Trienker Concils (1541—1545).

Unmöglichkeit ber Abhaltung bes Concils in Bicenza. Reunionsbestrebungen König Ferdinands — seine Verhandlungen mit dem päpstlichen Nuntius über das Concil 279—280.

Friedrich Nausea — seine rastlose Thätigkeit in Franksurt, Mainz und Wien — er versaßt im Auftrage König Ferdinands eine Denkschrift über die Frage ber kirchlichen Reunion 280—282.

Nausea's Ansicht über die Religionsgespräche und die eigennütigen Absichten der Protestirenden — seine Rathschläge für ein neues Religionsgespräch 283—286.

Nausea's Abhandlung über die Abschaffung der kirchlichen Mißbräuche — Noth= wendigkeit einer allgemeinen Kirchenversammlung für die Reform der Kirche 286—288.

Der Papst sendet 1542 Morone zur Resorm der kirchlichen Mißbräuche nach Deutschland — traurige Ersahrungen Morone's — Nothwendigkeit des Concils — Morone schlägt auf dem Speierer Reichstage Trient als Ort zur Abhaltung des Concils vor — Protest der Protestirenden — Urtheil Melanchthons über die protestirenden Fürsten 288—291.

Paul III. schreibt 1542 bas Concil nach Trient aus — neue Hindernisse gegen bie Abhaltung des Concils — Fortschritte des neuen Kirchenthumes 291.

Speierer Reichstag von 1544 — Melanchthons Urtheil über ben wahren Grund ber Abneigung der deutschen Fürsten gegen den Kaiser — Reichstagsabschied — beutsches Nationalconcil vorgeschlagen 292—294.

Widerstand der protestantischen und katholischen Reichsstände gegen die Bermittlungspolitik des Kaisers. Partikularismus Baierns. Päpstliches Tadelsbreve an den Kaiser 294—297.

Ausschreibung bes Concils nach Trient — vergebliche Bemühungen, bie Protestanten zur Beschickung besselben zu veranlassen — Wormser Reichstag und Reichsabschieb 1545 297—300.

Eröffnung des Concils von Trient. Sinnesänderung Karls V.: er überzeugt sich von der Nothwendigseit, den protestantischen Reichsständen mit Gewalt beizukommen 300-304.

#### VIII. Das zweite Regensburger Religionsgespräch (1546).

Trübe Aussichten für das neue Religionsgespräch — Abneigung der Katholiken gegen dasselbe — Pflug über die schwierige Lage der Katholiken 305—307.

Wiberwillen der streng Lutherischen (Major) gegen einen Bergleich in der Resligionssache. Stellung Bupers und des hessischen Landgrafen zu dem Religionssgespräche. Gutachten der Wittenberger über dasselbe 307—309.

Mißtrauen Johann Friedrichs gegen Buter — Rathschläge von Brück und Melanchthon zur Vereitelung bes Gesprächs — Luther hintertreibt die Betheiligung Melanchthons an dem Gespräche 310—312.

Gutachten der Wittenberger über die Borschläge des Bischofs von Gichstädt. Die Collocutoren 312-314.

Streit über die bei bem Gespräche zu beobachtenben Förmlichkeiten. Rebe Malvenda's 314—315.

Disputation über die Lehre von der Rechtfertigung — entschiedenes Auftreten der katholischen Collocutoren — seltsames Benehmen der Protestanten und bessen Grund 316—318.

Ausführungen ber katholischen Collocutoren über bie Rechtfertigungslehre — bebenkliches Zugeständniß Buters — Erfolg ber langwierigen Verhandlungen 318—319.

Pflug zum britten Präsibenten bes Gesprächs ernannt. Wiberstand ber Prostestirenben. Suspendirung ber Verhandlungen. Maßregeln bes Kaisers, um die Freiheit ber Verhandlungen zu sichern 319—321.

Gutachten ber Wittenberger über die Anordnungen bes Kaisers. Abberufung der sächsischen Abgeordneten. Energisches Schreiben Pflugs an die evangelischen Collocutoren. Billicks Bericht über den heimlichen Abzug der Protestirenden 321—325.

Leibenschaftliche Schriften -von Buter und Major zur Rechtfertigung des Bestragens ihrer Glaubensgenossen 325.

Verhalten der katholischen Collocutoren — anerkennende Urtheile Buters und Melanchthons über Malvenda — Urtheil Pflugs über die Zerreißung des Gesprächs durch die Protestirenden 325—326.

Die Protestanten recusiren in zwei längeren Schriften bas Concil 326-329.

Versuche Karls V., die Protestanten zur Beschickung des Concils zu bewegen — Zusammenkunft des Kaisers mit dem hessischen Landgrafen in Speier — Protoscoll der dortigen Verhandlungen — Karl V. überzeugt sich, daß jede Hoffnung einer Nachgiebigkeit von Seiten der Protestirenden eine Julion sei 329—337.

Vorstellungen des Kaisers an die Protestanten über den Abbruch des Gesprächs — Entschuldigung der Straßburger — Gutachten der Wittenberger gegen die Fortziehung des Gesprächs 337—338.

Eröffnung des Regensburger Reichstages — übermüthiges Benehmen der Protestirenden, welche sich energisch weigern, das Trienter Concil zu beschicken 338—339.

Karl V. entschließt sich, burch bie Gewalt ber Wassen bem fürstlichen Abssolutismus auf kirchlichem Gebiete eine Grenze zu setzen 339—340.

Bebeutsames Urtheil Melanchthons über die Absichten des Kaisers — Schreiben Karls V. an seine Schwester Maria über seinen Entschluß, gegen den Herzog von Sachsen und den Landgrafen von Hessen den Krieg zu beginnen 340—343.

A. Mocenigo über bie Ursachen bes beutschen Krieges 343-344.

#### IX. Pas Interim (1548).

Ansehen und Macht des siegreichen Kaisers — Entmuthigung der Neugläubigen — außerordentliche Mäßigung des Kaisers, der von den Protestirenden nur die Besschickung des Trienter Concils verlangt 345—346.

Eröffnung eines Reichstags in Regensburg — gemäßigte Sprache ber kaiserlichen Proposition — Antwort ber Kurfürsten auf bieselbe 346—348.

Antwort bes Fürstencollegiums — unversöhnliches Votum ber Reichsstäbte — Niemand magt, bas Princip bes Landeskirchenthums offen auszusprechen 348—350.

Weitere Verhandlungen des Kaisers — hartnäckige Opposition des gefangenen Johann Friedrich. Des Kaisers Conslict mit dem Papste beeinflußt seine Haltung auf dem Augsburger Reichstage in wesentlicher Weise 350—351.

Der Gebanke eines einstweiligen, bis zur völligen Aussöhnung und zur Ansbahnung besselben bestimmten Vergleichs, eines Interim sindet Anklang 351—352.

Wahl eines Ausschusses — Verhandlungen besselben. Die Frage ber Restitution ber Kirchengüter — geheimes Gutachten bes Herzogs Wilhelm von Baiern. Die eigennützige Politik Baierns in ber Religionsfrage 352—357.

Entstehungsgeschichte bes sog. Augsburger Interims — Pslugs Vorschläge zur Neuordnung der kirchlichen Verhältnisse — andere aussührliche Denkschrift Pflugs — Verwandtschaft berselben mit dem Augsburger Interim — Heldings Betheiligung an diesen Arbeiten 357—360.

Der Antheil Agricola's und des Kursürsten Joachim II. am Augsburger Insterim 360—361.

Vermuthung über die Entstehung des Interim — Veränderungen des urspüngslichen Entwurfes — Inhalt des Interim 362—368.

Zugeständnisse, Geist und Charakter des Interim — die Frage der Wieders herstellung der bischöflichen Jurisdiction — Zweck des Interim 368—369.

Kurfürst Morit und das Interim — Unwille Karls V. gegen Melanchthon — Ansicht des Letteren über die Concilfrage 369—371. Welanchthons erstes und zweites Gutachten über das Interim. Berathung in Zelle: Anerdieten zur Anerkennung der bischöflichen Jurisdiction 371—373.

Melanchthons Brief an Camerar und sein "Glaubensbekenntniß über die ganze Resormation" (Brief an Carlowit). Ungerechtigkeit der Melanchthon wegen dieses Briefes gemachten Vorwürfe 373—378.

Die Zustimmung der protestantischen Fürsten zum Interim von Karl V. nicht burch die Vorspiegelung, das Interim solle auch für die katholischen Stände Geltung haben, erreicht 378.

Unzufriedenheit Baierns und der katholischen Fürsten mit dem Interim. Reservirte Haltung Roms 378—379.

Bebenken ber geistlichen Kurfürsten und ber katholischen Fürsten und Stände über bas Interim — Beurtheilung bieser Gutachten — Autorschaft Ecks 379—384.

Antwort Karls V. auf das Fürstengutachten — scharfe Rede des Kaisers an die geistlichen Kurfürsten: der baierische Kanzler Eck "der Judas" 384—888.

Reichsversammlung vom 15. Mai 1548 — Bekanntmachung des Interim — Rede des Mainzer Kurfürsten 388—391.

Opposition einiger protestantischen Fürsten gegen die neue Ordnung — Vershandlungen mit den Städten — Landgraf Philipp nimmt das Juterim an — Opposition Johann Friedrichs von Sachsen 391—392.

Raiserlicher Entwurf zur Resormation bes geistlichen Standes — Beurtheilung besselben. Publication des Interim als Reichsgeset 392—393.

Agitation gegen bas neue Reichsgesetz — Mittheilungen aus ben gegen bas= selbe verbreiteten Spottgebichten 394—398.

Die Agitation gegen das Interim geht von den protestantischen Theologen aus — bei dem Volke ging die Unzufriedenheit mit dem Interim vielsach aus einer Abneigung gegen alles positiv Kirchliche hervor 398—399.

Das Interim würde eine Reunion der Getrennten angebahnt haben, wenn die protestantischen Landesherren und Stadtmagistrate ihre Pflicht erfüllt hätten 399-400.

Neues Gutachten Melanchthons über bas Interim — Berathungen bes in Meißen versammelten sächsischen Landtages — Mahnung Karls V. an Kurfürst Morit 400-402.

Pegauer Convent — Neues Bebenken Melanchthons — Unselbstständigkeit bieses Gelehrten — Landtag zu Torgau 402—403.

Convent zu Kloster=Celle: Gellenser Interim. Zusammenkunft ber Kurfürsten Morit und Joachim II. in Jüterbogk — bie bort getroffene Uebereinkunft 403—406.

Leipziger Landtag — Geist des Leipziger Interim — Abfassung einer neuen Kirchenordnung für Kursachsen 406—408.

Anfeindungen des Leipziger Interim. Flacius Ilhricus und seine Anklagen gegen Melanchthon — bedauernswerthe Lage des Letteren 408—410.

Das Interim faktisch in Kursachsen nicht eingeführt — gleiches Verhältniß in Brandenburg — energisches Vorgehen bes Kaisers gegen die dem Interim widersstrebenden Städte 410—413.

Bestreben der protestantischen Gewalthaber, das Interim illusorisch zu machen. Der außerordentliche Priestermangel ein sehr bedeutendes Hinderniß in der Angelegen= heit des Interim 413—414.

Durchführung des Interim in den Rheinlanden, Westphalen, Franken u. s. w. Die Aussichten für die Herstellung des kirchlichen Friedens. Päpstliche Indultbulle — Verhandlungen zwischen Kaiser und Papst über die Dispensationen — geringe Benutung der letzteren 414—417.

#### X. Sieg der Spalfung (1555).

Papst Julius III. und das Concil — Sendung Pighino's an den Kaiser — Reichstag in Augsburg 1550 — Reichstagsproposition — Antworten der Stände und deren Erklärung vom 20. August 418—421.

Päpstliche Bulle über die Wiedereröffnung des Concils. Protest des Kurfürsten Morit — Reichsabschied vom 13. Februar 421—422.

Erfreuliche Aussichten für Karl V. — Hoffnungen Melanchthons 422—423.

Theologisches Demagogenthum in Magbeburg — geheime Absicht bes Kursfürsten Morit — Fürstenverschwörung in Nordbeutschland — geheime Zusammenstünfte und Absichten der Verschworenen — der Lochauer Vertrag 423—428.

Absichten der Verschworenen auf eine allgemeine Säkularisation — Karl V., obgleich gewarnt, läßt nicht von seinem Vertrauen zu Moriß. Letterer Meister in der Kunst der Verstellung 429—430.

Verhalten des Kurfürsten Moritz in der conciliaren Angelegenheit — Berathungen seiner Theologen. Melanchthon schreibt die sogen. Wiederholung der Augsburger Confession — bitterer Ton derselben 430—432.

Widersprüche der genannten Schrift mit der Confession von 1530 — Unwahrheit Wesanchthons 432—433.

Differenzen zwischen Melanchthon und einigen Fürsten 433-434.

Eröffnung bes Concils — bebeutsame Erklärung bes Kurfürsten von Branbenburg. Hoffnungen ber in Trient Versammelten. Bericht bes Christoph von ber Strassen über bas Concil 435—437.

Ankunft ber Gesandten bes Herzogs von Wirtemberg in Trient — Melanch= thon erhält ben Befehl zur Abreise — Melanchthon in Nürnberg 437—439.

Berhandlungen ber kursächfischen Gesandten mit benen des Kaisers in Trient — Geleitsbrief des Concils für die Deutschen — maßlose Forberungen der Protesstanten 439—443.

Heuchlerisches Benehmen bes Kurfürsten Morit. Losbruch ber Berschworenen - ihre Ausschreiben 443-444.

Einbruch ber Franzosen in bas Reich — Herannahen ber Türken — Bersprengung des Trienter Concils. Flucht Karls V. nach Billach 444—445.

Friebensbebingungen bes Kurfürsten Morit - Grünbe für bie Nichterreichung bes von ben Verschworenen ursprünglich beabsichtigten Zieles. Warum Morit nach Linz und Passau ging 445—447.

Die Passauer Berhandlungen — bie Berschworenen forbern indirect die reichs= gesetliche Anerkennung bes Lanbeskirchenthums - Karl V. will aus Gewissens= gründen hierin nicht einwilligen — seine Briefe an seinen Bruder Ferdinand und die Reichsstände über diese Frage 447—450.

Karl V. der Einzige, der klar in die Zukunft schaut — Angst ber katholischen Stände — Bitten ber faiserlichen Rathe und König Ferdinands — entsetliche Lage Rarls V., ber sich zu einigen, sein Gewissen nicht belastenben Zugeständnissen ent= joließt 450-453.

Der Passauer Vertrag — seine Bestimmungen über bie Religionsfrage — Hoffnung auf eine Wiebervereinigung 453-454.

Weiteres Zugeständniß König Ferbinands, bessen Nothlage für ben ganzen Hanbel von Passau schwer in's Gewicht fällt. Kriegerische Unruhen verzögern bie Abhaltung eines neuen Reichstages 454-455.

Bemühungen Karls V. für bie Abhaltung bes Reichstages; seine Schreiben an Julius III. und König Ferbinand 455-457.

Naumburger Convent. Rathichlag Melanchthons für ben zukünftigen Reichstag — plötliche Sinnesänderung Melanchthons bezüglich der Jurisdictionsfrage und beren Grund — außerorbentliche Unklarheit bieses Gelehrten 457-458.

Der Standpunkt Karls V. in ber Religionsfrage — bie Instruction für seine Commissarien. Die Stellung König Ferdinands 458-461.

Eröffnung bes Augsburger Reichstags 5. Februar 1555 — Bilbung eines Ausschusses — Charakter ber Augsburger Verhandlungen 461—463.

Die Protestirenben forbern die Wieberaufnahme ber Passauer Klausel weitere maßlose Forberungen ber Neugläubigen — Wiberstand gegen bieselben. Vor= ftellungen König Ferdinands und Herzog Albrechts — Zurudweichen ber Protestan= ten 463-465.

Neue Forberung der Protestirenben — energischer Wiberstand König Ferdinands — erneute Streitigkeiten in Augsburg — Schwinden ber friedlichen Aussichten. Er= klärung König Ferdinands über die streitigen Punkte — Einigung über ben sogen. geistlichen Vorbehalt 465-470.

Ungerechtigkeit ber protestantischen Forberungen — die Katholiken forbern für sich gleiches Recht — wie man sich zulett einigt — der kurfächsische Gesandte über Ferbinands Friedensliebe. Erklärung bes Fürstencollegiums Augsburgischer Confes= fion 470-473.

Bergebliche Bemühung Ferbinands, Karl V. zur Nachgiebigkeit zu bewegen ber Kaiser will ben sogen. Augsburger Religionsfrieden beghalb nicht anerkennen, weil er sein Gewissen nicht mit ber Anerkennung bes weltlichen Absolutismus auf firchlichem Gebiet beschweren will 473.

Ahnungen des Kaisers über die Consequenzen der Anerkennung der kirchlichen Spaltung 473—474.

Charakter bes sogen. Augsburger Religionsfriedens — bie in demselben ent= haltene Saat des Zwiespaltes — Bestimmung über die Jurisdictionsfrage 474—476.

Unheilvoller Ursprung bes sogen. Augsburger Religionsfriedens 476.

Der Gebanke, daß die Spaltung nicht für immer andauern solle, daß vielmehr eine "endliche christliche Vergleichung" in der Religion zu erstreben sei, wiederholt in dem Friedensinstrumente ausgesprochen 477—478.

## Anhang.

#### Ungedrnckte Actenstücke.

- I. Instruttione mandata di Roma per l'elettione del luogo del Concilio. 1537. (Berl. Bibliothek.) 481-483.
- II. Aus den Frankfurter Gesandtschaftsberichten über den Regensburger Reichstag. 1541. (Frankf. Stadtarchiv.) 483-490.
  - III. In der religion sach bedenckhen. (Münch. Reichsarschiv.) 490-495.
- IV. Pro Romanorum Rege Ferdinando Friderici Nauseae Episcopi Viennensis de reconciliandis in religione christiana dissensionibus Consultatio. (Vatikan. Bibliothek.) 495—501.

## Ursprung und Wesen der deutschen Kircheuspaltung.

Die gesammte deutsche Nation befand sich im Beginn des sech= zehnten Jahrhunderts in gewaltiger Gährung und Bewegung. noch als die politischen und wirthschaftlichen Angelegenheiten beschäftigten die religiösen die Gemüther.

Die kirchlichen Reformversuche des fünfzehnten Jahrhunderts hatten keinen burchgreifenden Erfolg gehabt: noch immer krankte die Kirche in Deutschland an argen Migbräuchen und die Nothwendigkeit einer Reform derselben war unzweifelhaft. Die große Frage war die, auf welche Weise die kirchlichen Mißbräuche rasch und gründlich beseitigt werden könnten.

Während diese Frage die Besten, Ebelsten und Gebildetsten der deutschen Nation beschäftigte, brach plötzlich bie große Revolution aus, welche man die "Reformation" genannt hat. Der Augustinermönch Martin Luther stand in den ersten Jahren an der Spitze der "reformatorischen" Partei, welche sich aus sehr verschiedenen Elementen zusammensetzte. Sturm und Drang dieser ersten Zeit (1518-1521) standen mit wenigen Ausnahmen alle Gelehrten und ein großer Theil des deutschen Volkes auf Seiten des Wittenberger Mönches, der es wie Wenige verstand, in schwungvollen Flugschriften ben auf kirchlichem, politischem, socialem und, wissenschaftlichem Gebiete angehäuften Gährungsstoff zu verwerthen. Luther war in diesen Jahren in Deutschland ber populärste Mann. Selbst Männer, die nachher ihr ganzes Leben der Bekämpfung der neuen Lehren widmeten, gehörten damals zu seinen eifrigen Bewunderern 1. Gin Cochläus, ein Wigel, ja selbst ber besonnene Zasius stimmten in bieser Zeit in das Lob Luthers als des ,neuen Elias' ein. Sehr viel hatte hierzu Luthers Schlagwort vom "Evangelium und der Freiheit der deutschen Nation', welches allenthalben wieberhallte, beigetragen.

Es ist jedoch wohl zu beachten, daß bis dahin die Negation Luthers gegenüber der Lehre der katholischen Kirche thatsächlich nur eine theo-Seine Lehren hatten noch nirgends praktische Folgen nach retische war. Die katholische Messe, gegen welche er bereits in der hef= sich gezogen.

<sup>1</sup> Döllinger, die Reformation, ihre innere Entwicklung und ihre Wirtungen im Umfange bes lutherischen Bekenntnisses (Regensburg, 1846) I, 510.

tigsten Weise aufgetreten, ward nach wie vor in Wittenberg geseiert, überhaupt waren Verfassung wie Gottesdienst der katholischen Kirche in Deutschland noch ganz unverändert.

Erst gegen Ende des Jahres 1521 wurde dieß anders: erst damals zeigten sich die ersten praktischen Consequenzen der lutherischen Lehren. Und merkwürdig! gleichzeitig mit diesen Aenderungen beginnt die allgemeine Begeisterung für die Lehren Martin Luthers zu erkalten. So lange es sich nur darum handelte, gegen die unläugdaren Mißstände der Kirche zu eisern, war alle Welt lutherisch; allein vor der That, die den Worten Luthers entsprach, entsetzen sich die Meisten. Unzählige, die sich von der gewaltigen Bewegung hatten fortreißen lassen, wandten sich zur katholischen Kirche zurück.

Noch mehr trugen zu diesem allmälich in immer weiteren Kreisen sich vollziehenden Umschlag der öffentlichen Meinung in Deutschland die Ereignisse der folgenden Jahre bei.

Im Jahre 1522 suchte zunächst der Stand der Reichsritter die kirchliche Bewegung für seine Zwecke auszunützen. Es geschah unter der Führung des Franz von Sickingen, der gleich Luther das Zauberwort "Evangelium" auf seine Fahne schrieb. Allein Sickingen unterlag und mit ihm der gesammte deutsche Reichsadel. Der Sieg des Landgrafen von Hessen und seiner Bundesgenossen kam jedoch nicht diesen allein, sondern dem Reichsfürstenthum insgesammt zu Sute. Die Reichsfürsten hatten fortan eine Verbindung des reichsunmittelbaren Abels kaum noch zu fürchten. Der Proces der Aussaugung des reichsunmittelbaren Abels dagegen konnte beginnen.

Dann erhoben sich die deutschen Bauern. Auf ihre Fahne schrieben sie das "göttliche Necht", das heißt das Princip, daß alle Verhältnisse, politische, sociale und religiöse, nach Vorschrift des "Evangeliums" als der einzigen und ausschließlichen Quelle alles Nechtes geordnet werden müßten 1. Entschiedener noch als Sickingen und die Reichsritter suchten sie die kirchliche Bewegung für ihre Sonderzwecke auszubeuten. Aber auch sie erlagen, und zwar wieder durch die Macht des Reichsfürstenzthums. Und wiederum kommt dieser neue, ungleich blutiger erkaufte Sieg dem gesammten Stande der Reichsfürsten zu Gute.

Die Bestrebungen beider Aufstände in Betreff der weltlichen Dinge waren niedergeschlagen. Nicht zugleich die kirchlichen. Diese wurden nun in etwas anderer Form von einem Theile der Sieger, den Reichsfürsten, nachdrücklich aufgenommen. Dadurch wurde der Lehre Martin Luthers die Möglichkeit einer äußeren Gestaltung gegeben, welche sie bis dahin

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> F. L. Baumann, Acten zur Geschichte bes beutschen Bauernkrieges aus Oberschwaben (Freiburg, 1877) p. V.

nicht gehabt hatte. Denn Luthers Ansichten von der christlichen Gemeinde waren so eigenthümlich, daß sich der praktischen Berwirklichung derselben sofort sehr erhebliche Schwierigkeiten in den Weg stellten. Den Bersuch, eine Verbindung der Einzelgemeinden mit der ganzen Kirche verfassungs-mäßig herzustellen, hat der Wittenberger Mönch überhaupt nicht einmal gemacht. Alle Versuche einer Gemeindebildung nach seinen Ideen nahmen einen sehr übeln Verlauf und erregten sein höchstes Mißfallen . Er wollte von diesen tumultuarischen, stark demokratisch gefärdten Bestrebungen nichts wissen. Ebenso sehr aber verabschrute er die hierarchische Ordnung der alten Kirche. Unterdessen aber nahm die Auslösung und Verwirrung der kirchlichen Verhältnisse im Sachsenlande, "der erbärmliche Jammer", wie Luther sagt, tagtäglich zu.

Was blieb dem "Reformator" übrig? Die Formen der Demokratie konnte er nicht brauchen, diejenigen der Hierarchie wollte er nicht: er schritt deßhalb zum Cäsareopapismus, denn ein Drittes gibt es nicht?.

Schon mehrmals hatte er dem Kurfürsten von Sachsen die Bitte ausgesprochen, er möge sich kraft ber lanbesherrlichen Gewalt ber Rirchen= sache annehmen. Dieß geschah in vielen einzelnen Fällen; allein noch fehlte das System. Luther legt dasselbe und die Begründung nach seiner damaligen Auffassung in einem an den Kurfürsten gerichteten Briefe vom 22. November 1526 dar. Er schildert in demselben mit den leb= haftesten Farben die allgemeine kirchliche Verwirrung Sachsens. Deßhalb forbert er den Kurfürsten in einbringlichster Weise auf, sich des Kirchen= wesens anzunehmen, wie ,ber Brücken, Steg und Weg'. Nicht bloß von der Verwaltung der Kirchengüter ist hier die Rede, nicht bloß von der Erhaltung der Kirchen, Pfarren und Schulen durch die weltliche Gewalt des Landesherrn, sondern auch von den Personen der Geistlichen und der Lehre<sup>3</sup>. Die natürliche Folge war, daß, wenn der Landesherr für die Lehre zu sorgen hatte gleichwie für Brücken, Stege und Wege, er diese Pflicht nur für diejenige Lehre übernehmen konnte, welche er selbst für die richtige anerkannte. Wenn der Landesherr den Gottesdienst der alten Kirche, die Messe, verwarf, so konnte er sie nach dem von Luther aufgestellten Princip auch nicht mehr in seinem Lande dulben: kurz das System des ,wessen das Land, dessen auch die Religion' (cujus regio, ejus religio) lag hier im Keime vor. Nur durch dieses Princip

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Maurenbrecher, Studien und Skizzen zur Geschichte der Refor= mationszeit (Leipzig, 1874) S. 344—346.

<sup>2,</sup> Luther,' sagt Maurenbrecher (a. a. D. S. 347), "war burch bie that= sächlichen Verhältnisse und Erfahrungen überwunden: jetzt warf er sich ben terriztorialen Obrigkeiten in die Arme."

<sup>8</sup> De Wette, Luthers Briefe III, 135—137.

des Cäsareopapismus hat das neue Kirchenthum werden und sich ge= stalten können.

Der Kurfürst von Sachsen kam indessen der dringenden Auffordezung Luthers nicht sofort nach. Noch schwankte er: was ihm hier anzgesonnen wurde, war doch zu neu. Freilich hatte er sich schon früher zahlreiche Eingriffe in die Eigenthumsrechte der Kirche erlaubt. Aber dieß waren stets nur einzelne Handlungen gewesen. Hier jedoch ward ein Anderes, ein dis dahin nicht Gewesenes ihm angesonnen: das Princip selbst. Er sollte die Kirche ordnen, sowohl in Beziehung auf ihre Bezitäthümer, als auf ihre Lehre, und alles, was damit zusammenhing, das heißt, er sollte ein Kirchenwesen nach seinem Gefallen gestalten 1.

Der Kurfürst zögerte noch längere Zeit, das bis dahin in der gan= zen Christenheit Unerhörte zu wagen. Allein zuletzt griff er doch zu.

Im Juli des Jahres 1527 durchzog eine aus Theologen und Welt= lichen bestehende Visitationscommission das Sachsenland. Die Theologen sollten auf die Lehre, Kirchenordnung, Ceremonien, Befähigung und Wandel der Prediger achten, die Weltlichen den Zustand der Zinsen, Kirchen= und Klostergüter unterfuchen, und Beibe zusammen Pfarreien und Schulen errichten. Die Commission begann ihr Werk in Thuringen. Was dieselbe abzustellen, anzuordnen und den Predigern einzuschärfen für gut fand, wurde zu Protocoll genommen. Daraus erwuchs ber "Unterricht der Visitatoren an die Pfarrherrn". Luther billigte diese Norm und schrieb eine Vorrede zu dieser Schrift. In derselben sprach er die Hoffnung aus, daß alle frommen, friedsamen Pfarrherrn . . . . solchen unsres Landesfürsten und gnädigsten Herrn Fleiß, dazu unsere Liebe und Wohlmeinen nicht undankbarlich und stolziglich verachten, sondern sich williglich, ohne Zwang, nach der Liebe Art, solcher Visitation unterwerfen und sammt uns derselben geleben, bis daß Gott der heilige Geist Besseres durch sie oder durch uns anfahe'. Dann aber folgt die Dro= hung: ,wo aber etliche muthwilliglich sich bawider setzen würden, und ohne guten Grund ein sonderliches wollten machen, wie man dann wilbe Köpse findet, die aus lauter Bosheit nicht können etwas Gemeines ober Gleiches ertragen, sondern ungleich und eigennützig ist ihr Herz und Leben, muffen wir dieselbigen sich lassen von uns, wie die Spreu von den Tennen sondern, und um ihrenwillen unsers Gleichen nicht lassen, wiewohl wir auch hierin unsers gnäbigsten Herrn Hülfe und Rath nicht wollen unbesucht lassen; denn obwohl seine churfürstlichen Gnaden zu lehren und geistlich zu regieren nicht befohlen ist, so sind sie boch schuldig, als geistliche Obrigkeit barob zu halten, daß nicht Zwietracht, Rotten und Aufruhr sich unter den Unterthanen erheben, wie auch der Kaiser

<sup>1</sup> Also D. Klopp in den Hist. polit. Bl. LX, 119—122.

Constantin die Bischöfe gen Nicka erforderte, da er nicht leiden wollte noch sollte die Zwietracht, so Arius unter den Christen im Kaiserthum angerichtet, und hielt sie zu einträchtiger Lehre und Glauben.

Im ganzen Sachsenlande versuhren die Visitatoren nach dieser Vorsschrift: die Prediger und Geistlichen wurden über ihren Glauben befragt; wer etwas Anderes glaubte als die Commission, der mußte als Unruhesstifter das Land verlassen. So alle diesenigen, welche dem Glauben ihrer Väter und ihrer eigenen Jugend getreu bleiben wollten. Den treuen Pfarrherrn und Predigern' aber übergab man genaue Vorschriften über die Lehre — Luther schrieb für sie den größeren Katechismus — und betaillirte Agenden über die Kirchengebräuche.

Hier nun ist eins besonders beachtenswerth. Schon in dem "Unterzicht der Visitatoren" wollte man katholischerseits eine gewisse Annäherung an die Lehren der Kirche bemerken, während die strengen Lutheraner laut ihr Wißfallen äußerten 1. Noch weit merkwürdiger sind in dieser Hinssicht die von Luther entworfenen und vom Kurfürsten gebilligten Gottesz dienstordnungen.

In der 1523 herausgegebenen Schrift Won ordenung gottisdienst nnn der gemenne" gibt Luther seine Zustimmung dazu, daß man Sonn= tags ,wie bis her gewonet, Mesk und Vesper singe'. Ebenso will er, daß man die bisher bei Messe und Vesper üblichen Gefänge beibehalte, zbenn sie sind fast gutt, und aus der schrifft gezogen, doch mag mans wenigern obber mehren'2. In einer aus bemselben Jahre stammenben Schrift über die lateinische Messe (Formula missae) behauptet Luther noch ganz fest, ,die Messe und die Gemeinschaft bes Brodes und Weines seien von Christus auf göttliche Weise eingesetzt'. Dazu, meint er weiter, haben die Väter Pjalmen, das Kyrie eleison, die Verlesung der Episteln und Evangelien, das Gloria, die Gradualien, Alleluja, das nicänische Glaubensbekenntniß, das Sanctus, das Agnus Dei und Anderes gefügt. Das Alles, meint Luther, sei der Art, daß es nicht getadelt werden Auch die Feiertage der alten Kirche wurden von Luther und könne. dem sächsischen Kurfürsten keineswegs auf einmal abgeschafft; so fanden z. B. die Feste Maria Reinigung und Verkündigung im Jahre 1523 noch Gnade vor ihren Augen 3.

Im Jahre 1526 gab Luther eine neue Gottesbienstordnung heraus, welche dem Befehl des Kurfürsten Johann gemäß fortan die Grundlage

¹ Corpus Reformatorum ed. Bretschneider (Halis Saxonum, 1834) I, 915. (Ich citire fortan diese wichtige Sammlung stets mit der Abkürzung: C. R.) De Wette III, 196. 214. 242.

<sup>3</sup> A. L. Richter, die evangelischen Kirchenordnungen des sechzehnten Jahr= hunderts (Weimar, 1846) I, 2.

<sup>3</sup> Richter a. a. D. I, 2. u. 3.

bes Kultus in ben sächsischen Landen bilden sollte 1. Luther unterscheibet in berselben dreierlei Arten des Gottesdienstes und der Wesse: die lasteinische Wesse, wie sie die drei Jahre früher erschienene Formula missac festgesetzt, die deutsche Wesse und eine dritte Weise, eine private Verssammlung ernster Christen zum Gebet, zum Lesen, zum Taufen, zum Empfangen des Sacraments und zur Ausübung anderer christlicher Werke. Betress der lateinischen Wesse bemerkt Luther ausdrücklich: "dise wil ich hie mit nicht aufgehoben oder verendert haben, sondern, wie wir sie dis her bei uns gehalten haben, so sol sie noch frei sein, der seldigen zu gebrauchen, wo und wenn es uns gefallet oder ursachen bewegt, denn ich in keinen weg wil die latinische sprache aus dem Gottis dienst lassen gar weg komen, denn es ist mir alles umb die jugent zu thun.

Wie viel Rücksicht Luther auf das Volk, dessen große Anhänglichkeit an den Kultus der alten Kirche er wohl kannte, nahm, zeigt am besten die von ihm 1526 vorgeschriebene Ordnung der deutschen Messe, welche er ,umb der einfeltigen leven willen' geordnet wissen wollte. Man fin= det hier fast den vollständigen alten Kultus: die Messe wird von Priestern in den alten Meßgewändern an Altären, auf welchen Kerzen brennen, gefeiert, jedoch nur Sonntags?. Zum Anfang (Introitus) singt man ein geistliches Lied ober einen beutschen Psalm. Darauf bas Kyrie eleison, nur dreimal, nicht neunmal. Dann folgt eine Collecte. Run die Epistel, der (anstatt des Graduale) ein deutsches Lied, etwa "Nun bitten wir ben heiligen Geist', folgt. Dann liest ber Priester mit zum Volke gewandtem Antlit das Evangelium, nach welchem die ganze Ge= meinde das Credo in deutscher Sprache singt. Nun die Predigt. überlieferte Perikopenordnung soll beibehalten werden. Nach der Predigt folgt ein Gebet in Gestalt einer Umschreibung des Vaterunsers und eine Ermahnung an die Communicanten. Der Segnung des Brotes und ben Einsetzungsworten soll unmittelbar die Spendung besselben Ebenso der Segnung des Kelches die Darreichung besselben. folgen. Während der Spendung des Sacraments soll das deutsche Sanctus ober ein anderes Lied gesungen werden. Die Beibehaltung der Elevation befiehlt Luther ausbrücklich, bagegen will er, daß man den Kanon auslasse. Zum Schluß Collecte und Segen. "Mit den festen, als Wei=

<sup>1</sup> Deubsche Messe und ordnung Gottis biensts' bei Richter I, 35-40.

<sup>2,</sup> Des Sontags fur die legen. Da lassen wyr die Messegewand, altar, liechter noch bleyden, dis sie alle werden, odder uns gesellet zu endern, wer aber hie anders wil faren, lassen wir geschehen, aber zum der rechten Messe unter enttel Christen, muste der altar nicht so bleyden, und der priester sich zum volck keren, wie on zweyssel Christus zu abendmal gethan hat. Nu das erharre seyner zeyt.' Richter I, 88.

nachten, Oftern, Pfingsten, Michaelis, Purificationis und der gleichen, meint Luther, mus es gehen, wie bisher, latinisch, bis man beudsch gesang genug dazu habe, denn das werck ist im anheben; darumb ist noch nicht alles bereit.

Man sieht, die lutherische Gottesdienstordnung von 1526 hält im Allgemeinen das Aeußere des katholischen Gottesdienstes fest. Der Kursfürst von Sachsen und Luther machten diese Zugeskändnisse um der "Schwachen" willen. Das arme Volk erkannte auf diese Weise nicht, welch ein Riß durch die Läugnung der katholischen Grundlehren und die Umänderung der Kirchenverfassung entstanden war: das Kirchensthum seiner Väter ward ihm unter der Hand weggenommen, ohne daß es sich von Stufe zu Stufe der gewaltigen Umwandlung bewußt wurde. Der Bund der fürstlichen Territorialhoheit mit den Theologen drängte langsam, aber sicher dem Volke die neue Lehre auf.

Jedoch nicht in dieser neuen Lehre, überhaupt nicht im Dogma offensbart sich das Wesen der Spaltung. Das Dogma wird bestimmt durch Bereinbarung zwischen der weltlichen Gewalt und den von ihr abhängisgen Lehrern der neuen Kirche. Es ist deshalb innerhalb jedes einzelnen Territoriums local gefärbt, gemäß der Subjectivität der maßgebenden Persönlichkeiten, der Fürsten und ihrer Theologen: aber es ist nur die Fahne, welche, vorangetragen, das eigentliche Wesen der Sache verhüllte. Dieses Wesen war die völlige Umgestaltung der bisherigen kirchlichen Bersassung, die Aussehung der bis dahin bestehenden allgemeinen kirchelichen Jurisdiction und die Uebertragung derselben auf die weltliche Gewalt. An Stelle der einen allgemeinen Kirche trat für jedes einzelne Land, dessen Obrigkeit sich von der alten Kirche lossagte, das Terristorialkirchenthum schnitt die bisherige kirchliche Jurisdiction völlig ab, während es aus dem katholischen Dogma Vieles, aus dem katholischen Cultus Einiges mit sich herüber nahm.

Der Kern der Sache ist der Wechsel der Jurisdiction, die Abhängigsteit der kirchlichen Gewalt von der weltlichen nach allen drei Richtungen: der Verfassung, der Lehre, des Kultus.

Das System Martin Luthers machte seine Kirche sowohl nach außen wie nach innen zu einem Verwaltungszweige der weltlichen Gewalt. Die Durchführung dieser Principien war der Cäsareopapismus 1. Verfassung und Lehre der Kirche hingen fortan in letzter Instanz nicht von den Dienern der Kirche, sondern von den Fürsten und ihren Besamten ab.

Dahin war man innerhalb eines Decenniums gekommen! Mit bem

¹ Bgl. die ausgezeichneten Ausführungen von Klopp in den Hist. Pl. LXIII, 162.

Rufe nach Freiheit und Reformation hatte 1518 die Bewegung begon= nen, zehn Jahre später ward die Knechtschaft der Gewissen unter den Willen des Landesherrn und seiner Beamten begründet.

Diese Wendung ist von universalhistorischer Bedeutung: mit ihr erst beginnt die eigentliche "Reformation", denn erst von jetzt an gewinnt die kirchliche Bewegung jener Zeiten einen festen Halt. Nicht die Lehre Wartin Luthers hat ein neues Kirchenthum geschaffen: sie hat nur die alte Kirche zu zerstören vermocht. Noch weniger hat der neue Cultus, die Predigt des "Evangeliums" ein neues Kirchenthum schaffen können. Ein solches war nur möglich durch die Dahingabe der noch vorhandenen Trümmer der Kirche an eine bestehende, geordnete Gewalt. Diese Gewalt war die des Landesherrn. Die Kirche trat als Wagd in seinen Dienst. Sie ward eine Staatskirche. Die Priester, die die dahin Diener Gottes gewesen, wurden Staatsbiener. Das Volk mußte genau das glauben, was sein Landesherr zu glauben befahl.

Luthers Schritt zum System des Territorialkirchenthums und die gewaltsame Einführung desselben in Kursachsen bilden einen Wendepunkt in der neueren Geschichte. Das in Kursachsen gegebene Beispiel hatte die größten Folgen für ganz Europa, vor Allem für das römisch=deutsche Reich.

Fast gleichzeitig mit der Begründung des Territorialkirchenthums in Kursachsen fällt die Einführung desselben in Hessen.

Die Umwandlung ging hier noch schneller vor sich. Der Landgraf Philipp hatte keine Bebenken irgend welcher Art. Er gab seinem Lande eine Kirchenordnung und ernannte Visitatoren, welche seine kirchlichen Aenderungen allenthalben durchführten. Sofort erließ er die schärssten Befehle, in allen Kapellen, Klausen, Wallsahrtsorten, Felds und Waldskirchen der "gräulichen Abgötterei" zu wehren, die "Götzen", d. h. die Heiligenbilder, abzuthun und alle Wallsahrten und Kirchmessen sofort abzustellen 2. Sanz so hatte es Luther in seiner Schrift "an den christlichen Abel der deutschen Nation" gefordert. Man sieht, das neue Landeskirchenthum schloß wie jede andere kirchliche Jurisdiction, so auch jegliche andere Form des Gottesdienstes von dem Lande aus. Den katholischen Bewohnern des schönen Hessenlandes ward, wie ein gleichzeitiger Bericht in naiver Kürze bemerkt, befohlen, "entweder Christum zu bekennen oder auszuwandern". Es scheint nicht, daß man dieß Gewissensfreiheit nensnen könne.

¹ Hist.=polit. Bl. LX, 119.

<sup>2</sup> Rommel, Philipp ber Großmüthige, Landgraf von Hessen (Gießen, 1830) I, 157. II, 117.

<sup>3,</sup> Jussit vel Christum confiterentur vel sedibus migrarent, Rommel. a. a. D. II, 143.

Aber merkwürdig! Auch hier wagte man es nicht, dem Volke mit einem Schlage die Gebräuche und Ceremonien seiner Kirche zu nehmen. Lateinische Hymnen wurden anfangs, wie man vorgab, der Knaben und Schüler wegen beibehalten. Den Prädicanten wurde vorgeschrieben, im Chorrock und mit der Stola, unter brennenden Kerzen und in Gegen-wart eines Crucifixes das Abendmahl auszuspenden 1.

Auf diese Weise milberte man den Gegensatz zwischen der alten und der neuen Kirche und ermöglichte für Viele einen fast unmerklichen Ueberzgang. Natürlich verloren aber die katholischen Ceremonien, da der innere Kern entfernt worden war, auch für das Volk mit der Zeit ihre Anziehungskraft. Die alte Kirche wurde allmälich vergessen, die neue aber darum nicht geliebt. Aeußerlich aber hatte die katholische Kirche in wenizgen Jahren im Hessenlande zu bestehen aufgehört.

In ähnlicher Weise erfolgte in den nächsten Jahren die Einführung des neuen Kirchenthums in anderen deutschen Territorien und in einigen Reichsstädten. Kultus und Lehre der alten Kirche wurden in diesen Ländern streng verboten, die Jurisdiction derselben aufgehoben und die Leitung der kirchlichen Gemeinschaft in allen Beziehungen, sowohl des Besitzes als der Lehre, der weltlichen Obrigkeit übertragen. Fortan war dieselbe die unumschränkte Herrin über den Glauben und die Gewissen ihrer Unterthanen. Die neugläubigen Theologen und Prediger waren ihre gehorsamen Diener. Wer sich den neuen Anordnungen nicht fügen wollte, dem blieb die Freiheit, auszuwandern.

Höchst bemerkenswerth ist es jedoch, daß man allenthalben mit großer Vorsicht bei der Abschaffung der katholischen Gebräuche zu Werke ging, mit der dann zeitweilige strenge Maßregeln höchst merk-würdig contrastirten. Markgraf Kasimir von Ansbach-Baireuth befahl anfangs, daß bei der Messe und der Ausspendung der Sacramente die lateinische Sprache beibehalten werde; auch die Ohrenbeichte und der Cölibat wie die Klöster sollten bestehen bleiben. Ueberhaupt wurde in ganz Franken, zum Theil wohl wegen der Nähe der geistlichen Fürsten, langsamer "reformirt" und das Alte nicht auf einmal abgeschafst. Luther war damit völlig einverstanden. Am 16. Juli 1528 schried er an den Koburger Pfarrer Balthasar Thüring: "Bor Allem bitte ich Dich um Christi willen, daß Du nicht viele Aenderungen vornimmst. Der Ort (Königsberg in Franken) liegt in der Nähe der Bisthümer. Ich möchte

<sup>1</sup> Rommel II, 264.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So verbot Herzog Albrecht von Preußen ben Besuch ber heiligen Linde, eines berühmten Wallsahrtsortes, unter ber Strafe des Stranges, ein Bekehrungsmittel, das wirklich an einigen Wallsahrern vollzogen wurde. Bgl. Hartknoch, Preuß. Kirchenhistorie (Frankfurt, 1686) S. 278 f.

<sup>3</sup> Riffel, Kirchengeschichte ber neueren Zeit (Mainz, 1842) II, 156.

baher nicht, daß die Ceremonien sehr verschieden von jenen althergebrachten seien. Wenn die Lateinische Messe nicht abgeschafft ist, so schaffe Du sie nicht ganz ab. Es genügt, wenn irgendwo deutsche Gesänge eingemischt werden. Wir machen es hier ebenso, und Du weißt, daß ich vor drei Jahren bei Euch daßselbe gewollt habe. Ich beschwöre Dich, Du mögest von den alten Ceremonien so viel wie möglich beibehalten.' In demselben Briefe folgt dann nochmals die dringende Bitte: "viele Aenderungen nicht vorzunehmen. Denn jede Neuerung schadet bei dem Bolke. Man muß daher die alten, herkömmlichen gottesdienstlichen Geremonien so weit dulden, als dieß ohne Sünde angeht. 1.

Diesem Rathe Luthers folgend, suchten allenthalben die Führer ber neuen Partei burch die Beibehaltung der alten Kultusformen den neuen Glauben ber Menge zugänglich zu machen. Mit der größten Schonung der beim Volke beliebten, altherkömmlichen Formen und Ceremonien gingen, sie zu Werke. Noch fanden sie es nicht nothwendig, die lateinische Messe gerabezu zu verbieten; sie glaubten selbst bie Mittheilung bes Sacraments unter Giner Gestalt gestatten zu können, wo sich Jemand aus Gewissens= scrupeln noch nicht von dem alten Ritus lossagen wolle; obgleich sie den Zwang der Ohrenbeichte verwarfen, da sie nicht in der Schrift begründet sei, erklärten sie es doch für heilsam, daß ein Jeder die Sünden beichte, von denen er sich beschwert fühle. Ebenso ließen sie noch viele Heiligenfeste sowie beim Volke beliebte Lieber bestehen. Die Hauptsache bestand allenthalben in der Einführung der neuen Kirchenverfassung und ber Predigt der Rechtfertigungslehre. Man überließ es der Zeit, die weiteren Consequenzen zu ziehen, und suchte ganz allmälich ben Ueber= gang zum neuen Kirchenthume anzubahnen. Zur Bezeichnung dieses Uebergangs verdient angeführt zu werden, daß der Rektor von St. Sebald in Nürnberg das alte: "Sei gegrüßt, Königin, Mutter der Barmherzig= keit', in ein: "Sei gegrüßt, Jesu Christ, König der Barmherzigkeit', ver= wanbelte 2. In Danzig ließ man ben äußeren katholischen Gottesbienst noch dreißig Jahre lang des Volkes wegen bestehen: dann erst fand man es gerathen, auch die letzte Maske fallen zu lassen 3. In Rostock blieben die Kirchen anfänglich noch paritätisch, bald aber hörte dieß auf und ber Rath verbot allen Einwohnern den Besuch der benachbarten katho= lischen Rirchen 4.

<sup>1</sup> De Wette, III, 353.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. Ranke, Deutsche Geschichte im Zeitalter ber Reformation (Berlin, 1842) II<sup>2</sup>, 458 f. 470.

<sup>8</sup> Geschichtsquellen der preußischen Vorzeit, hrsgeg. von Th. Hirsch, M. Töppen und E. Strehlke; Bb. 5 (Leipzig, 1874) S. 544.

<sup>4</sup> Riffel II, 170. In Augsburg murben Sascher an ben Stabtthoren auf-

Ueberhaupt war die Anhänglichkeit eines großen Theiles des Volkes an die Kirche seiner Bäter und seiner Jugend noch sehr groß. Manches Testament jener Zeit, bemerkt der Geschichtschreiber der "Reformation" in Wismar, und die Natur der darin enthaltenen Vermächtnisse beurkunden noch deutlich die Anhänglichkeit an die alte Kirche und zeigen uns, daß im Herzen noch mancher katholisch war, der äußerlich lutherisch geworden.

Der großen Masse bes Volkes wurde überhaupt der Bruch, der sich mit der ganzen Vergangenheit vollzogen, meist nicht klar. Die äußere Veränderung des Sottesdienstes war anfangs so groß nicht. In dem mit den dogmatischen Gegensätzen wenig vertrauten Volke konnte sich auf diese Weise um so leichter die Meinung festsetzen, es handle sich bei der ganzen Veränderung in der That nur um die Abschaffung später eingerissener Wißbräuche. Weiterhin wirkte dann vor Allem der Name, Evangelium' auf die große Wasse der geistig Unmündigen mit zauberzähnlicher Sewalt<sup>2</sup>.

Aber auch den Gebildeten und Gelehrten war es noch lange nicht klar geworden, daß die Consequenzen der positiven Lehren Luthers, vor Allem seine Lehre von der Rechtfertigung allein durch den Glauben an den stellvertretenden Versöhnungstod Christi, Verfassung und Kultus der alten Kirche gänzlich zerstören mußten. Nur die Allerwenigsten dachten baran, daß diese den Bruch mit der alten und die Gründung einer neuen kirchlichen Gemeinschaft nach sich ziehen würden. Wie so Wenige er= kannten auch nur die nächsten Folgen der neuen Lehren! Die Noth= wendigkeit der Abstellung mancher Mißbräuche in der deutschen Kirche, der Umgestaltung menschlicher und daher dem Verfall und Wechsel unter= worfener Lebensformen derselben war in den weitesten Kreisen anerkannt. Viele sahen daher anfangs und noch lange nachher in der gewaltigen politisch-kirchlichen Bewegung der ,Neformation' die Erfüllung der von allen guten Christen heiß ersehnten wahren Reform der Kirche. So fest war bie Hoffnung, welche bie ebelften Männer im Beginn ber Bewegung auf den kühnen Wittenberger Mönch setzten, so überzeugt war man davon, daß Luther ein außerwähltes Werkzeug einer rechtmäßigen, innerhalb ber Rirche und auf kirchlichen Grundlagen vorzunehmenden Reformation sei, daß es Viele einen schweren Kampf kostete, bis sie dieser verhängniß= vollen Jusion entsagten und in ihm einen Zerstörer ber Kirche und Urheber einer neuen kirchlichen Gemeinschaft erkannten 3.

gestellt, um diejenigen Bürger zu ergreifen, welche sich zu dem katholischen Gottes= bienst der Nachbarorte hinausschlichen. A. a. D. 224.

<sup>1</sup> Crain, die Reformation der christlichen Kirche in Wismar (Wismar, 1841) S. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Döllinger a. a. D. III, 183. <sup>3</sup> Döllinger a. a. D. III, 510.

Um die angedeutete Musion begreifen zu können, muß man sich versschiedener Umstände erinnern, welche die Entstehung und Entwicklung derselben ungemein beförderten.

Zunächst knüpfte sich schon an ben Namen "Evangelium" ein vershängnißvolles Mißverständniß. Luther verstand unter "Evangelium" nur seine Lehre von der Rechtfertigung allein durch den Glauben. Diese Art von Evangelium war aber dis auf ihn in der Christenheit nicht bekannt gewesen. Was war natürlicher, als daß man die beiden Begriffe mit einander verwechselte? Der Name "Evangelium" lockte geistig hochstehende Wänner wie das gewöhnliche Volk zum Beifall.

Andere Jrrthümer entstanden dadurch, daß man die theologischen Ausdrücke, welche Luther in einem ganz anderen Sinne brauchte, in dem herkömmlichen katholischen Sinne nahm. Die Verwirrung, welche hiers durch in der theologischen Literatur entstand, war furchtbar. Dieß Versstehen der lutherischen Ausdrücke im herkömmlichen katholischen Sinne war das Hauptübel, au welchem die katholische Polemik in der ersten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts krankte. Wißverständnisse dieser Art wirkten ganz besonders verhängnisvoll bei den späteren Religionsgesprächen, welche eine friedliche Wiedervereinigung der Getrennten anbahnen sollten.

Sodann verdeckte die weitverbreitete, tiefe Abneigung gegen die gessammte Scholastik Manchem die Kluft zwischen den alten und den neuen Lehren. Endlich gaben sich sehr Viele der Hoffnung hin, daß die schrofisten Widersprüche nur in der Hitze des Kampfes zu Tage getreten seien und auf einem Concil oder durch friedliche Colloquien ausgeglichen werden würden <sup>1</sup>.

Ueberhaupt ist es unverkennbar, daß nicht nur Viele, welche an der Errichtung der neuen Kirche thätigen Antheil nahmen und in derselben ihr Leben beschlossen, sondern auch mehrere Häupter der neuen Richtung sich mit dem Gedanken einer bleibenden und vollskändigen Trennung von der Kirche ihrer Väter und ihrer Jugend nicht befreunden konnten. Luther selbst erwartete anfangs eine Reform der Kirche in dem Sinne, daß sein Dogma von der Rechtsertigung allgemein angenommen werde. Noch im Februar des Jahres 1519 ermahnte er seine Anhänger, sich von der römischen Kirche nicht zu trennen. Doch verließ Luther diesen Standpunkt schon bald und erklärte die alte Kirche für das apokalyptische Babylon.

Nicht so der eigentliche Vertreter der Wissenschaft auf Seite der Neuerer, Philipp Mclanchthon. Dieser hielt die Lehren Luthers

<sup>1</sup> Döllinger III, 511.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Unterricht auf etliche Artikel, die ihm von seinen Abgönnern aufgelegt und zugemessen werden.' Luthers Werke, Erlanger Ausgabe XXIV, 1—9.

teineswegs für neu. Noch Ende der zwanziger Jahre betont er nachbrücklich, er wolle nicht der Urheber eines neuen Dogma sein 1. Es kam ihm überhaupt noch lange nicht der Gedanke, daß er und seine Gefährten eine neue Kirche im Gegensaße zur alten gegründet hätten. Denn ebenso wenig wie die meisten anderen Anhänger der Neuerung dachte er an eine desinitive Trennung von der Kirche, in der er gedoren und erzogen 2. Noch lange begegnen wir in allen von ihm ausgestellten theologischen Zeugnissen der Bersicherung, der Geprüste bekenne die Lehre der kathotholischen Kirche. Noch in den letzten Lebenssahren gebraucht Melanchthon diesen Ausdruck 3. Man kann von ihm wohl sagen, daß er sich mit dem Gedanken an eine Trennung von der alten Kirche nie recht besteundet hat. Er gab sich gleich vielen Anderen der Jusion hin, der Zustand der zerrissenen Einheit sei nur ein provisorischer. In gewissem Sinne hat Melanchthon sich sein Leben lang als der katholischen Kirche angehörig betrachtet.

Sanz ähnlich bachte sein Schwiegersohn Sabinus. Noch im Jahre 1560 empfiehlt dieser seinen Kindern, sie sollten ,der Religion treu bleiben, welche diese unsere Kirche mit der katholischen Kirche Christi bekennt'. Sabinus glaubte offenbar, daß nach der Trennung die lutherische Kirche im Herzogthum Preußen doch noch immer ein Bestandztheil der katholischen Kirche sei.

Ebenso konnte Joach im Camerar, der vertraute Freund Melanchsthons, sich mit dem Gedanken an eine Trennung von der katholischen Kirche nicht befreunden. Er suchte sich und Andere zu bereden, daß er keineswegs aufgehört habe, ein Witglied der alten Kirche zu sein. Nach seiner Ansicht existirten zwei getrennte kirchliche Gemeinschaften überhaupt nicht. Als der zur katholischen Kirche zurückgekehrte Vitus Amorbach im Jahre 1548 mit Camerar über diese Fragen correspondirte, antwortete ihm letzterer: "Was redest Du mir von unserer und eurer Kirche? Es

¹ Er schrieb im Mai 1524 an Cardinal Campeggio: Et fere nullo non seculo fuere, quos hic suae doctrinae testes citare possit. Ne quis putet, primum haec a Luthero conficta esse. C. R. I, 658. Zwei Jahre später schrieb er an Ph. Eberbach betreffs der lutherischen Abendmahlslehre: Hoc scito Lutheri sententiam perveterem in Ecclesia esse. C. R. I, 823. October 1527: Ego nullius in ecclesia novi dogmatis auctor esse velim. C. R. I, 901. Fast wörtlich ebenso im April 1529 an Occolampad. C. R. I, 1048.

<sup>2</sup> Noch im Februar 1530 schreibt Melanchthon: Neque enim id egimus unquam ut politia Ecclesiastica dissolveretur, modo ut Evangelium non damnarent Pontifices. C. R. II, 431.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bgí. C. R. VIII, 664.

<sup>\*</sup> Religionem, quam haec nostra ecclesia cum catholica Ecclesia Christi profitetur, constanter et pie colant. M. Töppen, die Gründung der Universität Königs: berg und das Leben des ersten Rectors Georg Sabinus (Königsberg, 1844) S. 302.

gibt nur Eine christliche Kirche, die nicht in Theile zerrissen werden kann: In dieser habe ich immer gelebt, und ich bitte Christum täglich, daß er mich nicht von Deiner Kirche abfallen lasse<sup>1</sup>.

Wenn geistig so hochstehende Männer wie die Genannten sich noch nach dem Tode Luthers über die offenbare und in den späteren Schriften Luthers und anderer "Reformatoren" ganz bestimmt ausgesprochene Thatsache, daß man eine neue, von der alten Kirche getrennte Sonderkirche gegründet, täuschen konnten, so läßt sich daraus auf die Jugionen, in denen Tausende von minder Begabten sich wiegten, ein Schluß ziehen. Täuschungen und Jugionen dieser Art erklären jedenfalls theilweise den geringen Widerstand, welchen die Constituirung des neuen Kirchenthums in vielen deutschen Territorien und Reichsstädten fand.

Auf dem Speyerer Reichstage von 1529 kamen diese rechtlich nicht anerkannten Veränderungen zur Sprache.

Die der alten Kirche anhängende Mehrheit der Reichsstände zeigte in ihren Forderungen eine große Mäßigung. Mit Stimmenmehrheit wurde beschlossen, ,den Kaiser nochmals zu ersuchen, ein allgemeines Concil oder eine Nationalsynode auszuschreiben und dabei selbst gegen= Bis dahin sollten diejenigen Stände, die bisher das wärtig zu sein. Wormser Edict befolgt, auch ferner babei verharren. Die anderen Stände aber, in deren Landen die neue Lehre eingeführt worden, und ohne Auf= ruhr, Beschwerbe und Gefahr nicht wieder abgeschafft werden möchte, sollten bis zum künftigen Concil alle weiteren Neuerungen soviel nur im= mer möglich verhüten. Besonders aber sollte die Lehre, die dem Sacrament bes Altares entgegen wäre, nicht angenommen, nicht öffentlich geprebigt, die Messe nicht abgeschafft, und an solchen Orten, wo die neue Lehre überhand genommen, Niemanden verwehrt oder verboten werden, Messe zu halten ober zu hören. Gegen die Wiedertäufer sollte ein neues kaiser= liches Mandat publicirt und demjenigen nachgelebt werden, was auf den zwei letzten Reichstagen zu Nürnberg wegen der Prediger, Buchdrucker, Buchführer und Schmähschriften verordnet worden.

Die altgläubige Mehrheit verlangte mithin für die Territorien derer, die in der Religionssache geändert, neben dem Fortbestehen des Geänderten nur die Duldung des Alten bis zur Entscheidung eines allgemeinen Concils.

Gegen diesen Beschluß protestirte am 25. April 1529 die Mindersheit: der Kurfürst Johann von Sachsen, der Landgraf Philipp von Hessen, der Markgraf Georg von der Fränkisch=Brandenburgischen Linie, die Herzoge Ernst und Franz von Braunschweig=Lüneburg, der Fürst Wolfgang von Anhalt und eine Anzahl Reichsstädte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Miegii, Monumenta pietatis et literaria II, 49 u. 59.

Sie erhielten baher ben Namen Protestanten.

Es ist wohl zu beachten, gegen was die Genannten protestiren zu müssen glaubten. Nicht gegen die Unsehlbarkeit der Kirche, wie man noch jetzt vielsach glaubt, war die Protestation der Minderheit gerichtet, sondern gegen die Duldung des Gottesdienstes derjenigen, welche bei dem Glauben und dem Kultus ihrer Jugend und ihrer Väter beharren wollten.

In der Spenerer Protestation von 1529 ward zum ersten Wal das Princip, wessen das Land, dessen auch die Religion', das Princip der Unduldsamkeit in officieller Form verkündet. Die Worte Protestantiszmus und Unduldsamkeit haben mithin, ihrem Ursprung gemäß, für dazmals als synonym zu gelten 1.

Durch die Protestation sagten sich die neugläubigen Fürsten und Städte in gewisser Weise von dem Neichsverbande los. Es war dieß das erste Beispiel dieser Art in der deutschen Geschichte. Die geistige Einheit zwischen dem Kaiser und den Ständen, wie die Einheit der Stände unter sich, war gebrochen. Seit dem Tage der Spenerer Protestation ging der kirchliche Riß durch die deutsche Nation.

Die Partei, die bis dahin nur thatsächlich bestanden, constituirte sich förmlich.

Dennoch ist die bestimmte Absicht einer bleibenden Trennung auch jetzt noch nicht erkennbar. Daß die Bahn, die man beschritten, zu einer Jahrhunderte lang andauernden Spaltung führe, erkannte wohl noch Niemand. Man faßte dié Zustände als interimistisch auf und hoffte auf die Entscheidung eines allgemeinen Concils, das in Jahresfrist zussammentreten sollte.

Den Gedanken, daß eine allgemeine Kirchenversammlung die kirchliche Einheit wieder herbeiführen solle, vertrat Niemand mit mehr Nachdruck als Kaiser Karl V. Mit der größten Entschiedenheit hatte er 1529 zu Bologna dem Papste Clemens VII. die Nothwendigkeit eines Concils dargelegt<sup>2</sup>. Die kirchliche Beruhigung Deutschlands war unumgänglich

<sup>1</sup> Selbst Ranke (Deutsche Geschichte III3, p. 121) muß zugeben, daß das neue Kirchenthum, ebenso wie es nur durch die Undulbsamkeit gegen alle Anderen in's Leben getreten war, auch nur dadurch sich behaupten konnte, und daß namentlich schon die Duldung der alten Messe es sosort wieder erdrückt hätte. "Was ließ sich, sagt er, "davon (von der Duldung der Messe) anders erwarten als eine völlige Auslösung des eben Gegründeten? Es ist unläugdar, daß, wenn die Abgewiesenen den Reichsabschied annahmen, die noch in den Anfängen ihrer Bildung begriffene evangelische Welt dadurch in Kurzem wieder zu Grunde gehen mußte. Auch Luther hat es offen ausgesprochen, daß, wenn er die Winkelmesse zulasse, er das ganze Evangelium sahren lassen müsse. Erl. A. LIV, 190.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. R. IX, 702. Raynald, Annales eccl. ad a. 1530 n. XLVIII.

nothwendig, wenn der Kaiser das große und edle Ziel seines Lebens ausführen wollte. Dieses Ziel, der Brennpunkt, in welchem alle Strahlen seiner Thätigkeit sich vereinen, war die Vertheidigung der gesammten Christenheit gegen die Türken und Ungläubigen 1. In diesem Streben Karls V., der Vorkämpfer der Christenheit gegen die Ungläubigen zu werden, wurzeln seine sämmtlichen Versuche, die Protestanten mit der katholischen Kirche wieder zu vereinigen.

<sup>1</sup> Bgl. Klopps Studie über Karl V. in den Hist.:polit. Bl. LX, S. 111 ff.

## I. Der Augsburger Reunions-Versnch 1.

(1530.)

Am 22. Januar des Jahres 1530 lud Kaiser Karl V. die Fürsten und Stände des Reiches zu einem am 8. April in Augsburg zu eröff= nenden Reichstage ein. Das Ausschreiben zu demselben war in einer sehr milben und friedlichen Weise verfaßt. Als die beiden Hauptauf= gaben bes Reichstages bezeichnete es die Gewährung einer Hülfe gegen die Türken und die friedliche Wiedervereinigung der Getrennten mit der alten Kirche, die Aufrichtung der ainigkeit in dem hailigen Reiche der Teutschen Nation'. In Augsburg sollte in Gegenwart des Kaisers be= rathen werden, wie der irrung und zwispalt halben in dem hailigen glauben und der Christlichen Religion gehandelt und beschlossen werden muge, die zwitrachten hinzulegen, widerwillen zu lassen, vergangene Irsal unserm seligmacher zuzugeben, und vleis anzukeren, alle ains peglichen gutbeduncken, opinion und mannung zwischen uns selbs in liebe und gut= ligkait zuhoren, zuverstehen und zuerwegen, die zu ainer Christlichen wars. hait zubringen und zuvergleichen, alles so zu baiden tailen nit recht ist ausgelegt ober gehandelt abzuthun, durch uns alle ain ainige und ware Religion anzunemen und zuhalten, und wie wir alle unter ainem Christo sein und streiten, also alle in ainer gemainschaft kirchen und ainigkeit zu leben'2.

Die Ankunft des Kaisers verzögerte sich bis in den Juni. am 15. dieses Monats hielt er in feierlichster Weise seinen Einzug in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Außer dem gedruckten, ungemein reichhaltigen Quellenmateriale über biesen Reichstag benutte ich noch bie Reichstagsacten bes Stadtarchivs zu Frankfurt a. M. Bb. 44. "Handlung und Abschib bes gehaltenen Reichstags zu Augspurg 1530." Dieser Band ist besonders wichtig durch die Berichte ber Frankfurter Gesandten Philipp Fürstenberger und Bechtholt vom Renn, aus Augsburg (citirt F. R. T. A.).

Nachträglich sehe ich, baß F. W. Schirrmacher in seiner sehr werthvollen Bublication , Briefe und Acten zu ber Geschichte bes Religionsgespräches zu Marburg 1529 und bes Reichstages zu Augsburg 1530' (Gotha 1876) bie Berichte ber genannten Gesandten abgedruckt hat (S. 389 ff.). Ich habe beghalb bei ben wichtigeren Stellen bie Seitenzahl bes Abbruckes bei Schirrmacher in Klammern hinzugefügt.

<sup>2</sup> R. G. Förstemann, Urfundenbuch zu der Geschichte bes Reichstages zu Augs= burg i. J. 1530 (Halle 1831, I, 7). Das Ausschreiben auch in \* F. R. T. A 44, 1.

Augsburg. Es war der Vorabend des Frohnleichnamsfestes, das der Kaiser mit großem Glanze begehen wollte. Aber gleich schon hier sollte sich der im Reiche bestehende Zwiespalt zeigen.

Am Abend des 15. Juni, nachdem die anderen Fürsten ihren Abschied genommen, behielt Karl V. den Kurfürsten Johann von Sachsen, den Warkgrafen Georg von Brandenburg, den Landgrafen Philipp von Hessen, den Herzog Ernst von Lüneburg und den Fürsten Wolfgang von Anhalt bei sich und begehrte, ,daß sie des andern dags, gott zu eheren, zur procession oder umbgang erscheinen und yrer predicanten bredigen abschaffen wolthen. Das haben, also berichten die Frankfurter Gesandten, obgemeldete fursten yrer Mt. abgeschlagen.

Die Protestirenden behaupteten, sie könnten mit gutem Gewissen die Predigt nicht unterlassen. Ferdinand entgegnete hierauf: so könnte Kaiserl. Wajestät dasselbe nicht leiden. Sofort siel der Landgraf ein mit den Worten: Kaiserl. Wajestät Gewissen sei aber kein Herr und Meister über ihr Gewissen. Derselbe Landgraf betrachtete sich als Herr und Meister über die Gewissen seiner Unterthanen!

Trot aller Neden blieben die protestirenden Fürsten auch am folgenden Morgen bei ihrer Weigerung 1. Auch bezüglich der Frohnleiche namsprozession erklärten sie, sie könnten sich aus Gewissensrücksichten an dem Mißbrauch der Prozession und dem "herumtragen" des getheilten Sakraments nicht betheiligen 2.

Am anderen Tage fand dann die Frohnleichnamsprozession ohne sie statt. Sie war höchst seierlich und prächtig. Noch nie hatte Augsburg eine solch' großartige kirchliche Feier gesehen . Der Kaiser begleitete persönlich das Sanctissimum, er trug eine große weiße Kerze. König Ferdinand und Kurfürst Joachim von Brandenburg gingen zu Seiten des Mainzer Erzbischofs, der das Sanctissimum trug. Von den Augsburgern betheiligten sich indessen nur Wenige an der Prozession. Die Frankfurter Gesandten melden nach Haus, man habe behauptet, zes sen nit 100 heymscher menschen, von frawen oder man mitgangen, auch ken kerz von keyn hantwerk getragen 4.

Der Beichtvater des Kaisers, Garcia de Loansa, war über die Theilnahme Karls an der Prozession, welche in Augsburg schon seit einigen

<sup>1 \*</sup> Bericht der Frankfurter Gesandten an den Rath vom 20. Juni (Mondags nach unsers herren fronleichnamstag). F. R. T. A. 44, 6; vgl. C. R. II, 106 sq. 114 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. R. II, 110 sq.; Schirrmacher, Briefe. S. 62, 64 ff.

<sup>3</sup> Bericht Campeggio's bei Lämmer, Mon. Vat. p. 40; Notiz aus ben fürste bischöfl. Würzburgischen Reichstagsacten bei J. Man, Der Kurfürst, Cardinal und Erzbischof Albrecht II. von Mainz und Magdeburg (München 1875) 2, 158.

<sup>\*</sup> Bericht ber Frankfurter Gesandten vom 16. Juni, F. R. T. A. 44, 12.

Jahren unterblieben war, entzückt. "Gelobt sei Gott," schrieb er ihm am 27. Juni von Rom aus, "ber geruht hat, Euch zu seinem Apostel zu machen, daß Ihr mit That und Wort die Leute lehret, ihren Erlöser zu kennen und zu verehren! Ew. Majestät mag diese Gnade nicht für gering schätzen, denn mit ihr werden Euere Sünden bezahlt, und erwerbet Ihr Euch im Paradiese eine sichere Stätte. Ich kann die Freude nicht ausedrücken, die mein Herz empfindet, so ost Nachricht von geistiger Frucht kommt, die Ew. Majestät in dieser verkehrten und getäuschten Nation macht. Ich slehe zu Gott, daß er, wenn Euere Unternehmungen mit Triumph geendet sind, Euch glorreich in Euer treues Reich zurücksühre."

Die Betheiligung an der Prozession hatten die protestantischen Fürsten verweigert. In gleicher Weise weigerten sie sich, das Predigen ihrer Geistlichen einzustellen.

Indeß der Kaiser, der von der Ansicht ausging, daß hierdurch der Streit und Haß der sich gegenüberstehenden Parteien nur vermehrt werde, bestand auf der Forderung, daß für die Zeit des Reichstags überhaupt alle Predigten aushören sollten. Es ist bei der ganzen Frage wegen des Verbots der Predigten wohl sestzuhalten, daß der Kaiser dieß von Ansang an gesordert hatte. Nicht von einem Theile verlangt er während der Dauer des Reichstags Stillschweigen, sondern von beiden. Der Grund war, daß wenn die Prediger iho unvergleicht und disputirlich gegen einander predigen, wäre zu bedenken, was daraus vorsallen möcht". Also sah auch Brück die Sache an, während Melanchthon die ganze Angelegenheit von vorneherein salsch auffaßte <sup>2</sup>.

Am Samstag den 18. Juni wurde von Neuem über das Predigts verbot verhandelt, ,daß zu bayden deylen mit dem bredigen solt styl gesstanden werden'. Die Protestirenden gaben endlich nach und noch am Abend desselben Tages wurde durch den Herold ein kaiserliches Edict ausgerufen, wonach von beiden Parteien Niemand außer den vom Kaiser Berordneten predigen sollte 3.

Um 20. Juni wurde der Reichstag eröffnet. Um Morgen dieses Tages begab sich der Kaiser in den Dom, wo die herkömmliche Heiliggeistmesse gesungen wurde und der päpstliche Orator, Vincenz Pimpinelli, über die Einheit im äußern Kampse gegen die Türken und die vor Allem dazu erforderliche Glaubenseinheit sprach. Dann zog man auf das Rathhaus, woselbst Kurfürst Friedrich von der Pfalz in Gegenwart von 42 Fürsten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe an Kaiser Karl V., geschrieben von seinem Beichtvater in den Jahren 1530—32. In dem spanischen Reichsarchiv zu Simancas aufgefunden und mitzgetheilt von Dr. G. Heine (Berlin 1848) S. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. R. II, 44, 75 sq. 117.

<sup>\*</sup> Bericht ber Frankfurter Gesandten vom 20. Juni, F. R. T. A. 44, 6.

die kaiserliche Proposition vorlaß. In der selben drang der Kaiser zunächst auf die Berathung der Türkenhülse, dann sollte als zweiter Hauptpunkt über die Beilegung des religiösen Zwiespalts verhandelt werden.

Die Protestanten verlangten nun, daß man zunächst über den zweiten Punkt verhandle. Sie suchten hierdurch die Gewährung der Türken= hülfe von dem Ausgang ber Verhandlungen über die Religionsangelegen= heit abhängig zu machen. Sie verharrten auf diesem Standpunkt mah= rend des ganzen Reichstags. Noch am 28. Juli gab der Rath der Stadt Frankfurt am Main seinen Gesandten die strikte Anweisung, in die Türkenhülfe zu willigen, ,boch anders nit (wie wir darfür halten, andere meher auch thun werben) dan daß zuvor aller zwispalt, christlichen glauben belangend, wie sich der im hail. rych ito erhellt, vor= hien erortert und zur ennhelligkait pracht werde'3. Die Protestirenden blieben bis zuletzt bei dieser Ansicht. Im Oktober erklärten die neu= gläubigen Städte entschieben, sie könnten keine Türkenhülfe bewilligen, wenn nicht vorher der Religionsfriede zu Stande gekommen sei 4. Es ist klar, die protestirenden Städte und Fürsten speculirten auf die Türken= gefahr, um vom Kaiser bas Zugeständniß ber rechtlichen Anerkennung ihres Thuns zu erlangen. Nur aus diesem Grund stellten sie in Augs= burg die Religionsfrage in den Vordergrund. Da auch die übrigen Reichsstände und der päpstliche Nuntius Campeggio, mit dieser Aende= rung einverstanden waren, ward ihrem Verlangen entsprochen.

Am 24. Juni versammelten sich alle Stände auf der Pfalz zur zweiten allgemeinen Sitzung vor dem Kaiser. Cardinal Campeggio hielt hier eine treffliche Nede, in welcher er zur Beilegung alles Zwiespalts und aller Uneinigkeit ermahnte. Gegen die Lutheraner kam in derselben, wie Jonas berichtet, kein bitteres oder feindseliges Wort vor 5. "Nachdem, berichten die Frankfurter Gesandten, seyn erschienen etlich prelaten, herren und stette von den nidder osterrenchschen landen, haben kenserlicher W.

<sup>1 \*</sup> Bericht ber Frankf. Gesandten vom 20. Juni, F. R. T. A. 44, 6. Lämmer (Mon. Vat. p. 42) theilt den Bericht Campeggio's mit, in welchem besonders ber Rede Pimpinelli's großes Lob gespendet wird. Die Rede bei G. Coelestinus, Hist. comitior. a. 1530 Augustae celebrator. (Francofordiae c. Viad. 1577) I, 105.

<sup>2 \*</sup> Erster furtrag ro. kay. man. In irer personlichen gegenwurt auf Montag b. 20. Junii zu Augspurg a. 1530. F. R. T. A. 44, 64—67. Dem Sinn, jedoch keineswegs dem Wortlaut nach, stimmt hiermit die von Förstemann 1, 245 ff. aus dem Weimarer Archiv mitgetheilte Proposition überein.

<sup>\*</sup> Der Frankf. Rath an Ph. Fürstenberg und Bechtholt vom Reyn. Donnersetags nach Jacobi (28. Juli) 1530, F. R. T. A. 44, 30 (vgl. ibid. p. 26; Schirremacher, S. 409).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> C. R. II, 398. 422; vgl. die Erklärung Ulms in \* F. R. T. A. 44, 62 (Schirrmacher, Briefe. S. 453).

<sup>5</sup> Dr. Jonas an Luther, 25. Juni; Schirrmacher 362.

nach eyner vorred eyn supplication an ire Mt. und gemeyne stende gestelt, Darin mit weytleuffiger erzelung gant erbermlich ange= überantwurt. zengt, maß der Turck in kurter zent der christenheit abgebrochen, waß grausamer tyrannen er gegen mans und frawen person, auch gegen ben onschuldigen kinder geubt und zu lest, wie er vor Wien und dar umb geraubt hab, mit gant untherbeniger bit, sie zu retten, ban es in irem vermogen furter nit stehe, sich länger uf zu halten, also gar sepen sie erschept und verberbt, wo aber solchs nit geschehe, so hat man lenchtlich zu erachten, daß sie zu bem, daß sie ir leben lang nie in synne genommen zu thun, genotdrengt wurden, daß ist, daß sie mit dem Turcken umb vertrag handlen musten; was onrat solchs, da Got fur sen, gemenner christenhept und befor ab teuscher nacion ergehen wurdt, hat enn jeder verstendiger lenchtlich zu ermessen. Solch anbringen hat ken. M. und die stende zu bedenken genommen, mit anzengung, daß solchs nit die geringste ursach sey, deß vorgenommenen renchs dags."

Hierauf ließen die protestirenden Fürsten durch Dr. Brück anzeigen, daß sie ihre Beschwerden und Opinion den Glauben belangend' in eine Schrift verfaßt hatten und baten, daß deren Vorlesung jetzt gestattet werde. Der Kaiser verlangte, ba ,es etwas spat mar' (,ben es maß,' wie ber Frankfurter Gesandte hinzusett, ,umb sechs zu nacht'), daß die Schrift ihm übergeben werbe, er wolle sie bann zu gelegener Zeit ben Ständen vorlesen lassen. Allein der Kurfürst von Sachsen brängte auf sofortige Vor= Nach einer Berathung bestimmte bann ber Kaiser, man solle ihm die Schrift einhändigen, alle Stände sollten dann am folgenden Tag zu zwenen (Uhr) im palast, daß irer Mt. herberg ist, erschennen. solt die schrieft vorgelesen werden'. Der Kaiser wollte nämlich, daß die Sache ,allegn vorn stenden deß regchs und nit vor dissem umbstant tractirt werbe'. Der Kurfürst und seine Mitverwandten, unter denen sich auch die Städteboten von Nürnberg und Neutlingen befanden, waren jedoch hiermit noch nicht zufrieden. Sie baten, so es dißmals ne nit seyn wolt, ir Mt. wolt morgen widder an dem ort (d. h. auf der Pfalz 1) erschennen und dann den umbstant ire verantwortung vernemen zu lassen gestatten, dan sie waren von iren widderwertigen nit alleyn bey ire Mt. sondern auch ben meniglich bergestalt angetragen, und veronglimpht, daß ire hoechste notdurft erfordert, solche furtragen vor menniglich zu thun, zu dem were inen solche verfaßte schrieft vor offentlicher verhoer zu ubergeben beschwerlich, uß ursachen, sie barthun mochten. Aber entlich ist es ben bem beschendt blieben, daß sie morgen in kenserlicher M. Hof erschennen solten, boch seyn sie, der Schrift zu ubergeben, erlassen worden'2.

<sup>1</sup> Nicht im Palast, wie Ranke (Deutsche Geschichte III2, 258) meint.

<sup>2 \*</sup> Bericht ber Frankfurter Gesanbten vom 27. Juni, F. R. T. A. 44, 19 f.

Am Nachmittag bes 25. Juni wurde dann in der Reichsversammlung die von dem Kurfürst von Sachsen, dem Kurprinzen Johann Friedrich, dem Markgrafen Georg von Brandenburg, den Herzogen Franz und Ernst von Lünedurg, dem Landgrasen Philipp von Hessen, dem Fürsten Wolfgang von Anhalt und den Gesandten der Reichsstädte Nürnberg und Reutlingen unterzeichnete Schrift durch den jüngern sächsischen Kanzler, Dr. Christian Baier, verlesen, hell und clar, daß meniglich, so do ben waß, der anders teusch verstunde, alle wort engentlich, daß doch in solcher versammlung selten geschiecht, verstehen mocht' 1.

Diese Schrift war die sogenannte Augsburger Confession<sup>2</sup>. Der Verfasser derselben ist Philipp Melanchthon. Er hatte sie während der langen Muße, welche die verspätete Ankunft Karls gewährte, auf Befehl des Kurfürsten von Sachsen<sup>3</sup> sorgfältig ausgearbeitet und dabei die Schwabacher Artikel und das Torgauer Bedenken zu Grunde gelegt. In späteren Jahren erschien es ihm, als sei die Schrift ganz allein sein Werk. Niemand, sagte er 1547, hat mir damals geholsen.' Diese

<sup>(</sup>Schirrmacher, Briefe, S. 401 f.) Ranke (a. a. D.) gibt an, bag nach biefem Bericht über bie ben Protestanten gegenüber einzuhaltenbe Mäßigung ,förmlich unterhandelt worden sei'. Ich finde jedoch in dem betreffenden Berichte keine Silbe barüber. Ueber die Berhandlungen am 24. Juni vgl. auch ben von ber Darstellung ber Frankf. Gesandten etwas abweichenden Bericht Campeggio's vom 26. Juni bei Lämmer, Mon. Vat. p. 45. Man vergleiche ferner C. R. II, 128 sq. Die Protestanten setten offenbar auf bie Berlejung ber Confession bie größten Soffnungen. Luther vor Allen knüpfte große Erwartungen an bie Borlesung bes Bekenntnisses (vgl. De Wette IV, 71 82). Er meint, es sei baburch mehr geprebigt ,benn vielleicht sonst zehen Prediger hätten thun mögen'. Daß einige katholische Fürsten, wie Herzog Wilhelm von Baiern und der Erzbischof von Salzburg, jest milber über die protestantische Lehre urtheilten (vgl. R. Fifenscher, Geschichte bes Reichstags zu Augsburg i. J. 1530, Nürnberg 1830, S. 96) war bie natürliche Folge ber milben, ver= tuschenden Form der Confession. Wer Gewicht auf die Kraft ber Wahrheit der in ber Confession angebeuteten Migbräuche legen will, ber möge bebenken, daß Niemanb wegen dieser Migbräuche ber Confession beigetreten ift.

<sup>\*</sup>Bericht der Frankfurter Gesandten vom 27. Juni F. R. T. A. 44, 20. Diesselbe Stelle bei Schirrmacher S. 402 und, jedoch nicht ganz correct, bei Ranke a. a. D. III, 259. Agl. auch die Darstellung in der Geschichte der Religionshandslungen auf dem Reichstage zu Augsburg i. J. 1530 von dem Kanzler Dr. Brück, hersgeg. von Förstemann in dessen Archiv für die Geschichte der kirchlichen Reformation (Halle 1831) I, 1. S. 55 und den Bericht Campeggio's dei Lämmer, Mon. Vat. p. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. über dieselbe vor Allem die höchst instructiven Ausführungen Klopps in ben hist.=polit. Bl. 63, 164 ff., benen ich im Folgenden meist wörtlich folge.

<sup>3</sup> Der Gebanke ist wahrscheinlich zuerst von dem Kanzler Brück ausgegangen; vgl. bessen Bebenken ("Zettel") vom 14. März bei Förstemann 1, 39 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nemo tunc nos adiuvabat, C. R. VI, 659. Der Gebanke an ein ofsizielles Actenstück kommt Melanchthon auch bamals (1547) noch nicht in ben Sinn. Bgl.

Aeußerung Mclanchthons ist jedoch nicht buchstäblich zu nehmen, denn anderen Nachrichten zufolge haben auch Brück und Brenz an der Confession mitgearbeitet. Dennoch ist es unzweiselhaft, daß Melanchethon der eigentliche Verfasser der Confession ist; sie ist in jeder Beziehung nicht bloß aus seiner Feder geflossen, sondern auch aus seiner Seele. Es ist seine Individualität, die sich in derselben allenthalben ausprägt.

Am 11. Mai sandte der Kurfürst die Arbeit an Luther zur Bezgutachtung, die endgültige Entscheidung behielt er sich selbst vor. Luther schrieb bei der Rücksendung der Schrift: "Ich hab M. Philippsen Apozlogia überlesen: die gefället mir fast wohl und weiß nichts dran zu bekern noch ändern, würde sich auch nicht schicken, denn ich so sanst und leise nicht treten kann."

Erst am 15. Juni, am Tage bes kaiserlichen Einzugs, eröffnete sich die Aussicht, daß die Confession, "der sächsische Begriff in des Glaus bens Sach", nicht allein in des Kurfürsten, sondern "in gemein aller vereinigten Lutherischen Fürsten und Stände Namen gestellt werde". Aber am 17. Juni war der Schluß der Confession noch nicht vollendet. Der ängstliche Melanchthon änderte überhaupt noch dis zum letzten Augenblicke an derselben 4. Am 23. Juni ward endlich die Schrift den neugläubigen Ständen vorgelegt und von den genannten Fürsten und Städteboten unterschrieben.

Man sieht, die Confession ist eine theologische Gelegenheits=
schrift, deren Form der Individualität des Verfassers
entspricht. Demnach sind für die Erläuterung dieser Gelegenheits=
schrift, welche in Augsburg von den lutherischen Fürsten und ihren Theo=
logen als Bekenntniß der Partei angenommen wurde, die vertraulichen Aeußerungen des Verfassers aus der Zeit seines Schaffens von der größten Wichtigkeit 6. Aus ihnen vor Allen erhellt der Zweck der Schrift.

auch C. R. VII, 605: nemo complecti integrum corpus doctrinae voluit. Ego magno cum periculo complexus sum, und C. R. IX, 980. Später sindet man bei Katholiken wie Protestanten allgemein die Meinung, die Confession sei das Werk Melanchthons allein; vgl. Surius, Commentarius rerum in orde gestar. (Coloniae, 1568), der Melanchthon auctor et architectus confessionis nennt (p. 449).

<sup>1</sup> C. R. II, 62. Keim, Schwäbische Reformationsgeschichte (Tübingen, 1855) S. 168 A.

<sup>2</sup> De Wette IV, 17.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C. R. II, 105.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> C. R. II, 129.

<sup>5</sup> Cyprian, Historia ber Augsburger Confession (Gotha, 1730) S. 250.

<sup>6</sup> Betreff bes hochinteressanten Briefwechsels Melanchthons, wie er in ber langen Reihe ber Bände bes Corpus Reformatorum vorliegt, ist hier jedoch zu bes merken, daß ein großer Theil dieser Briefe uns nicht mehr in seiner ursprünglichen

Zunächst ist hier schon der Name bedeutungsvoll. Während, und auch noch nach der Ausarbeitung nennt Melanchthon die Confession meist die Apologie. Die Nürnberger gehen sogar so weit zu sagen, sie wünschten sich dem "sächsischen verzeichnis des glaubens, das supp'l is cationsweis gestellt sei", anzuschließen?

Schon diese Namen lassen vermuthen, daß Melanchthon die Absweichungen von der Lehre der alten Kirche möglichst wenig hervortreten läßt. Wenige Tage vor der lleberreichung der Confession hat er sich klar darüber außgesprochen, daß dieß seine Absicht sei. "Ich zweisse nicht, daß unsere Apologie milder erscheinen wird, als es die Schlechtigsteit der Gegner verdient. Nur die Hauptsachen habe ich umfaßt. Ich gebe den Bischöfen die gesammte Jurisdiction und das Axiom (derselben) zurück. Das verdrießt Manche, die ungern sich ihre Freiheit wieder nehmen lassen wollen. Aber wahrlich, ich würde gerne auch noch mit einer härtern Bedingung den Frieden erkaufen."

Der Verfasser der Augsburger Confession hatte somit nicht die Abssicht, die Verfassung der alten Kirche zu zersprengen, sondern er war

Gestalt erhalten ist. Dieß gilt namentlich von allen von Camerarius herausgege= benen Briefen. Schon die Untersuchungen Bretschneibers (C. R. I, XLII sq.) nahmen bem Text bieser Briefe ben Charakter unbebingter Zuverlässigkeit. Durch bie in neuester Zeit von A. v. Druffel in ber Bibliothek Chigi zu Rom angestellte, theilweise Collation ber eigenhändigen Originalbriefe Melanchthons mit ben vorhans benen Drucken ift jest unumstößlich festgestellt, daß Camerarius sich bei Herausgabe ber Correspondenz Melanchthons sehr wesentliche Aenberungen gestattet bat. Sehr oft legt Camerarius Melanchthon bas gerabe Gegentheil von bem, mas er geschrieben, in den Mund. Zahlreiche abfällige Urtheile über Wittenberger Gesinnungsgenossen sind abgeschwächt, Klagen und Schimpfworte weggelassen, auch bie Briefe über die Vermittlungsverhandlungen auf bem Augsburger Reichstag sind verändert (vgl. Druffel, die Melanchthon-Handschriften ber Chigi-Bibliothek in ben Sitzungsber. ber phil.-hist. Klasse ber Münch. Akab. 1876 S. 491ff.). Wer die von Druffel begonnenen Forschungen über diese hochwichtige Quelle ber beutschen Reformationsgeschichte fortsetzte, murbe sich ein großes Verbienst um bie historische Wissenschaft erwerben. Einstweilen muß man sich mit ben fragmentarischen Mittheilungen Druffels begnügen. In ber folgenden Darstellung ist ein sehr ausgebehnter Gebrauch von ber Correspondenz Melanchthons, wie sie im Corpus Reformatorum vorliegt, gemacht. Da sicher anzunehmen ist, daß Camerarius an allen Briefen Delanchthons, wie an den von Druffel verglichenen, mit bewußter Absicht= lichkeit Aenberungen zu Gunften ber protestantischen Sache vorgenommen, so muß ben angeführten Stellen ein noch größeres Gewicht beigelegt werben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. II, 41 (am 4. Mai), 45 (am 11. Mai), 60 (am 22. Mai), 119 (am 19. Juni), 158 (am 30. Juni) u. s. w.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. R. II, 88.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> So am 19. Juni 1530 C. R. II, 119. Uebrigens hätte Melanchthon gerne noch mehr die Form der Confession gemildert, wenn es die andern Theologen gebuldet hätten. C. R. II, 126. 140.

eher geneigt, dieselbe auch an jenen Orten wieder herzustellen, wo sie factisch bereits zerstört war 1.

Melanchthon, ber sich selbst über ben eigentlichen Unterschied zwischen bem neuen und alten Kirchenthum nie recht klar geworden ist, war übershaupt keine revolutionäre Natur. Er wollte weber einen unheilbaren Bruch mit der alten Kirche herbeiführen, noch eine neue, von der alten völlig geschiedene Kirche aufrichten. Als er die Augsburger Confession verfaßte, war es nicht seine Absicht, diese Schrift zum Ausgangspunkte eines neuen Kirchenthums zu machen, er wollte im Gegentheil sich durch dieselbe der alten Kirche möglichst nahe stellen. Die Confession sollte, wo möglich, nicht eine Urkunde der Trennung, sondern eine Einigungsformel werden. Es sollte auf den Kaiser und die altgläubigen Fürsten der Eindruck gemacht werden, daß man sich zwar mit einigen Schulztheologen und der in Deutschland in jüngster Zeit verbreiteten populären Lehrweise, keineswegs aber mit der ganzen katholischen Kirche der Gegenzwart und Bergangenheit, mit der öffentlich sanktionirten und altüberzlieferten Lehre in Widerspruch besinde 2.

Die sogenannte Augsburger Confession besteht außer einer Vorrede und einem kurzen Beschluß aus 28 Artikeln<sup>3</sup>, von welchen die ersten 21 Artikel den ganzen Lehrbegriff, die sieben folgenden die "Mißbräuche und Menschensatungen" darlegen.

Die meist als Vorrebe bezeichnete Einleitung ber Confession ist in Wirklichkeit ber allgemeine Theil berselben, die Basis, auf welcher die Unterzeichner in ihrem Verhältnisse zur Kirche sich stellen wollen. Diese Einleitung stellt nicht das Princip des Landeskirchenthums auf, sondern verlangt für den Fall, daß man sich über den Zwiespalt der Religion nicht einigen werde, ein allgemeines Concil. Der Kaiser, sagt die Schrift, habe auf den Reichstagen von 1526 und 1529 selbst ein solches Concil in Aussicht gestellt. "So erbieten gegen Ew. Kais. Majestät wir uns hiemit in aller Unterthänigkeit, und zum Uebersluß in berührtem Fall, serner auf ein solches freies christliches Concilium, darauf auf allen Reichstagen, so Ew. kais. Majestät dei Ihrer Regierung im Reich geshalten, durch Kurfürsten, Fürsten und Stände, aus hohen und tapferen Bewegungen geschlossen, an welches auch zusammt Ew. Kais. Majestät wir uns von wegen dieser großwichtigsten Sachen, in rechtlicher Weise

<sup>1</sup> So rath Melanchthon zu eben jener Zeit, als die Confession überreicht wurde, seinem Kurfürsten, ben Bischösen: ,ihre Jurisdiction stattzugeben, wo sie solche ihre Jurisdiction bermaßen gebrauchen, daß sie nicht ber armen Leut Gewissen bamit beschweren. C. R. II, 81.

<sup>2</sup> Döllinger, Die Reformation III, 278; Hist.:pol. Bl. 63, 168.

<sup>3</sup> Daher spricht Campeggio am 26. Juni von den 30 articoli der Lutheraner, nämlich Vorrebe und Beschluß mitgezählt; vgl. Lämmer, Mon. Vat. p. 45.

und Form verschiedener Zeit berufen und appelliret haben, der wir hiemit nochmals anhängig bleiben und uns durch diese, oder nachfolgende Handlung (es werden dann diese zwiespältigen Sachen endlich in Liebe und Gütigkeit, laut Ew. Kais. Wajestät Ausschreibens, gehöret, erwogen, beigeleget, und zu einer christlichen Einigkeit verglichen) nicht zu begeben wißen. Davon wir hiemit öffentlich bezeugen und protestiren. Und sind das unsere und der Unseren Bekenntnis, wie unterschiedlichen von Artikeln zu Artikeln hernach folget.

Es ist hervorzuheben, daß hier von einem Vorbehalt, daß man auf einem Concil die Kirche und Lehre nach der Bibel richten solle, nicht die Rebe ist. Die Unterzeichner der Confession verlangen ohne weitere Bedingungen für den Fall, daß man sich in Augsburg über den Zwiespalt der Religion nicht gütlich einige, ein vom Papst auszuschreibendes, gemeines, freies, christliches Concil. Dieß ist der allgemeine Standpunkt, welchen die Unterzeichner der Confession einnehmen.

Was die einzelnen Artikel der Confession anbetrifft, so enthalten die ersten die Fundamentallehren des Christenthums. Dieselben werden nicht erst aus der Schrift erwiesen, sondern mit Beziehung auf die Aussprüche der Concilien und der Kirchenväter als kirchliche Lehren ungezweifelt an= und aufgenommen.

Melanchthon und die Fürsten des neuen Kirchenthums blieben auf diesem Standpunkt noch längere Zeit stehen. Um 13. August 1530 schrieb Melanchthon im Auftrage der lutherischen Fürsten zum Zwecke einer Eingabe an Karl V. "Wir haben in unser Bekanntniß angezeigt, daß wir keinen Artikel des Glaubens halten, oder zu sehren gestattet haben, der hl. Schrift, oder den Concilien und Vätern entgegen senn sollt. So haben wir uns nicht von der Reichs und der heiligen Christenheit Einigkeit gewendet, die weil wir treulich und recht oben allen Artikeln des hl. christlichen Glaubens halten, und die zum rechten Verstand der Apostel und Väter wiederum bringen."

Während so in der Confession die Berührungspunkte mit der Lehre der alten Kirche sorgfältigst hervorgehoben sind, werden andererseits die Lehren der übrigen häretischen Parteien jener Zeit ausdrücklich verworfen. Noch viel wichtiger sind die Reticenzen, welche Melanchthon sich in dem offiziellen Glaubensbekenntniß seiner Partei gestatten zu können glaubte. In den vier Artikeln "von der Rechtsertigung" fehlt bei den Worten durch den Glauben" der eminent lutherische Zusatz: "allein".

Ueberhaupt tritt in der Lehre von der Rechtfertigung, wie sie die Confession enthält, wohl eine Abweichung von der katholischen Lehre her= vor, aber man sucht vergebens die lutherische Lehre vom alleinseligmachen=

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C. R. II, 272.

ben Glauben (sola fides), welche bem katholischen Dogma von dem durch die Liebe thätigen Glauben (fides formata sc. charitate) direct gegenüber steht. Artikel 20 bezeichnet es als Unwahrheit, daß die Neuzgläubigen "gute Werke verbieten". In gleicher Weise ist die Form aller übrigen Artikel milbe und zurückhaltend, der Inhalt derselben von der katholischen Lehre meistentheils nicht abweichend und oft in directem Widerspruch mit den von Luther verkündigten Lehren.

Die wenigen Abweichungen von der alten Lehre sind so vag und allgemein gehalten, daß eine Verständigung leicht erscheinen mußte. Von mehreren Abweichungen wird ausdrücklich bemerkt, daß sie das Wesen ber Lehre nicht berührten. Einige Lehren sind mit Stillschweigen über= gangen 1, so vor Allem die vom Primat, denn hier ließ sich so leicht kein Mittelding schaffen. Von den Sacramenten sind nur drei, Taufe, Abendmahl und Buße behandelt, aber so, daß sie fast in allen Stücken eine katholische Deutung zulassen. Dann schließt der erste Theil der Confession mit den merkwürdigen Worten: "Dis ist fast die Summa der lere, welche in hl. Schrift klar gegründet und dazu gemeiner drist= licher, ja auch römischer Rirchen, so viel aus ber Beter Schrif= ten zu vermercken, nicht zuwider noch entgegen ist, so achten wir auch, unsere Widersacher können in obenangezeigten Artikeln nicht uneinig mit uns sein ..... Die Jrrung und Zanck ist furnem= lich über etlichen Traditionen und Mißbreuchen. So benn nun an den Hauptartikeln kein befindlicher Ungrund oder Mangel, und dis unser Bekenntnis göttlich und christlich ist, sollten sich billig die Bischöfe, wenn schon bei uns der Tradition halber ein Mangel märe, gelinder erzeigen 2, wiewohl wir verhoffen, beständigen Grund und Ursachen barzuthun, warum bei uns etliche Tradition und Mißbreuch geändert sind."

Als solche Nißbräuche bezeichnet die Confession in ihrem zweiten Theile: Gebrauch der einen Gestalt bei der heiligen Communion, Verbot der Priesterehe, Mißbräuche der Kaus= und Winkelmessen, Beichtzwang, Abstinenz und Fastengebot, Klostergelübde und bischöfliche Gewalt. Auch hier sindet man keineswegs die Abweichungen von der katholischen Lehre, welche man nach den Schristen und Thaten der Anhänger des neuen Kirchenthums erwarten sollte. Der "Dienst der heiligen" wird durchaus nicht ganz verworfen. Von der Messe heißt es in Art. 24: "Wan

¹ Schon bieses Stillschweigen konnte als ein gewisses Zugeständniß gebeutet werben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Melanchthon hatte babei aber übersehen, daß durch diese Folgerung auch die alte Kirche berechtigt werde, von der neuen ein milderes Urtheil über die etwaigen Schattenseiten ihrer Tradition und irdischen Ordnung zu fordern. K. A. Menzel, Neuere Geschichte der Deutschen (Breslau, 1826) 1, 353.

leget den Unsern mit Unrecht auf, daß sie die Messe sollen abgethan haben. Denn das ist öffentlich, daß die Messe, ohne Ruhm zu reden, bei uns mit größerer Andacht und Ernst gehalten wird, denn bei den Widersachern . . . . . . So ist auch in den öffentlichen Ceremonien der Messe keine merkliche Uenderung geschehen, benn baß an etlichen Orten beutsche Gesänge, das Volk damit zu leren und zu üben neben lateinischem Gefang gesungen werden.' In gleicher Weise erhebt der folgende Ar= tikel Einsprache gegen die Behauptung, die Beicht sei ,durch die Prediger dieses Theils abgethan'. In dem Artikel über den Unterschied der Speisen wird ausdrücklich gelehrt, ,daß ein Jeglicher schuldig sei, sich mit leib= licher Uebung, als Fasten und anderer Uebung also zu halten, daß er nicht Ursache zu Sünden gebe'. Von großer Wichtigkeit ist der lette Artikel, der weitläufig von der Gewalt der Bischöfe handelt. Die bischöfliche Gewalt ift laut bes Evangelii eine Gewalt und Befehl Gottes, das Evangelium zu predigen, die Sünden zu vergeben, ober zu behalten, die Sacramente zu reichen, Lehre zu urtheilen, und die Lehre, so dem Evangelii zuwider, zu verwerfen, und die Gottlosen, deren gottloses Wesen offenbar ist, aus dristlicher Gemeinde auszuschließen.' ,Unsere Kirchen begehren nicht,' heißt es am Schluß in einem mild versöhnenden Tone, ,daß die Bischöfe mit Nachtheil ihrer Ehren und Würden wiederum Friede und Einigkeit machen, wiewohl solches ben Bischöfen in ber Noth auch zu thun gebührt; allein bitten sie darum, daß die Bischöfe etliche un= billige Beschwerungen nachlassen.

Die Augsburger Confession verneint mithin entschies ben das Princip der Vereinigung der kirchlichen und welts lichen Gewalt in einer Hand, den Cäsareopapismus.

Wir berühren hier den Nerv der Spaltung. Das Wesen berselben lag in der Verneinung der kirchlichen Jurisdiction und der Uebertragung derselben auf die weltliche Gewalt. Die Consession von Augsburg bestont aber im Gegensaße hierzu die Nothwendigkeit der Aufrechterhaltung und Befestigung der kirchlichen Jurisdiction. Daß Melanchthon die Auseinandersetzungen über die Jurisdiction nur nach reislicher Erwägung in die Consession ausgenommen, beweist sein ganzes Verhalten vor und nach der Absassion derselben.

Sein vertraulicher Briefwechsel aus dieser Zeit ist angefüllt mit den schmerzlichsten Klagen.

Am Tage nach der Uebergabe der Confession schreibt er einem Freunde, er bringe all' seine Zeit in Thränen und Trauer zu. Am

<sup>1</sup> Aber die Abschaffung bes Canons!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hic consumitur omne mihi tempus in lacrymis ac luctu. C. R. II, 126. Auch an Luther schreibt M. an demselben Tage von den acerdissimas ac miserrimas curas, in quidus hic versamur. C. R. II, 125.

folgenden Tage schon wiederholt er in einem Briefe an Luther dieselbe Klage 1. Auch in der ganzen folgenden Zeit bilden Schmerz und Trauer den Grundton der Briefe des Verfassers der Confession. Es war das Vorgefühl, die bange Ahnung der unglückseligen kirchlichen Spaltung, welches Melanchthon so sehr niederdrückte 2. Er erkannte klar, daß die kirchliche Spaltung nur zum Unheile seines geliebten Vaterlandes gereichen werde. Er bebte zurück vor der Nevolution, deren Werkzeug er dis dahin, ohne sich jemals selbst darüber ganz klar zu werden, gewesen und bis an sein Ende geblieben ist.

Die Stellung Melanchthons in Augsburg ist überhaupt sehr seltsam. Gegenüber derjenigen Nichtung der Neugläubigen, als deren Verstreter der Landgraf Philipp von Hessen erscheint, verhält er sich durchaus ablehnend, denn die Zwinglianer, denen der Landgraf stark zuneigte<sup>3</sup>, vertreten nicht bloß, sagt er, "unerträgliche Lehren", sondern gehen auch mit "höchst rebellischen Planen zur Unterdrückung des Kaisers um".

Aus einer Vereinigung mit diesen Zwinglianern, meinte er, müsse eine allgemeine Verwirrung und ein Durcheinanderfließen der Religionen und Dogmen erfolgen<sup>5</sup>. Er wähnte, seine Partei stehe noch immer der alten Kirche näher<sup>6</sup>.

Aus diesem Grunde führt er den Katholiken gegenüber eine im Ganzen ruhige, milde Sprache. Er will sie nicht verletzen. Von Anfang an zeigt er ihnen seine Neigung zu einer friedlichen Uebereinkunft. Er knüpfte mit dem kaiserlichen Secretär Alphons Valdez vertrauliche Untershandlungen zum Zwecke der Ausgleichung der religiösen Gegensätze an.

¹ C. R. II, 141. Uebrigens war Luther damals mit Melanchthon höchst unzufrieden. Er wollte seine Briefe nicht einmal ansehen. Melanchthon war darzüber auf das Höchste bestürzt. Am 27. Juni schrieb er an Beit Dietrich, daß er Alles ausbieten möge, Luther zu begütigen. Ipsius auctoritatem sequimur, qui si nos destituit, quid periculi consequatur, facile potes iudicare. Und dann fügt derselbe Mann folgende Worte hinzu: et stomachatur nulla causa! C. R. II, 146 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Alle seine Freunde sind bestürzt über diese tiefe Traurigkeit und Melancholie; vgl. C. R. II, 157. Philippus, schreibt Osiander am 4. Juli, nonnunquam melancholica quadam tristitia et quasi desperatione vexatur, nulla exstante causa, quae nostros valde deiecit. C. R II, 163. Im September wandte sich Melanchethon in miserrimis curis et doloribus grammatischen Studien zu. C. R. II, 358.

<sup>3</sup> Am 21. Mai schrieb Urbanus Rhegius betress bes Landgrasen an Luther: Sentit cum Zwinglio, ut ipse mihi est fassus, votis tamen ardentissimis exoptat doctorum suorum concordiam. C. R. II, 59.

<sup>4</sup> Also Melanchthon am 13. Juni. C. R. II, 104. Er nennt ben Landgrafen meistens Antiochus. C. R. II, 118. Auch der Kurfürst von Sachsen stand damals mit dem Landgrafen keineswegs gut. C. R. II, 52.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> C. R. II, 382.

<sup>6</sup> Döllinger, die Reformation III, 298.

Er legte bemselben bar: "Die lutherische Sach sei nicht so gar weitläuftig und ungeschickt, als vielleicht Kais. Maj. eingebildet würde; die Zwiesspalt stünde vornämlich auf diesen Artickeln, nämlich von beider Gestalt des Sacraments, von der Pfassen und Wönch She, und von der Wesse, also daß die Lutherischen die sondern einzeln Messen nicht für recht halten könnten. Wo man diesen Artickel vertragen, hielt er dafür, es sollten sonst in allen andern wohl Wittel und gute Ordnung gefunden werden". Auch mit dem Beichtvater des Kaisers, mit Pater Egidius, stand Weslanchthon in Verkehr<sup>2</sup>. Welanchthon verkehrte ferner in Augsburg mit Cochläus, mit dem kaiserlichen Secretär Johann Obernburger und mit mehreren Bischösen<sup>3</sup>.

Ja sogar mit Carbinal Campeggio, bem papstlichen Legaten, trat Melanchthon in nähere Verbindung. "Wir haben," schreibt er an den= selben am 6. Juli, "kein Dogma, welches von ber Lehre ber römischen Rirche verschieden ist. Biele schon haben wir niedergehalten, weil sie verberbliche Lehren auszustreuen sich bemüht haben. bestehen öffentliche Zeugnisse. Auch sind wir bereit, ber römischen Rirche zu gehorchen, wenn sie uns vermöge ber Milbe, welche sie jeder Zeit gegen alle Bölker gezeigt hat, einiges Wenige, das mir selbst bei bem besten Willen nicht mehr ändern könnten, entweder übersieht ober nachläßt ..... Wir verehren die Autorität des römischen Papstes und die ganze Kirchenverfassung, wenn nur ber Papst uns nicht verwirft ..... Auch erdulben wir aus keinem andern Grunde so viel Haß in Deutschland, als weil wir die Dogmen ber römischen Kirche mit der höchsten Standhaftigkeit vertheidigen ..... Es ist nur eine gewisse leichte Verschiedenheit der Gebräuche, welche der Ein= tracht entgegen stehen könnte. Aber selbst bie Canones räumen ein, daß bei solcher Verschiedenheit der Gebräuche die Einheit der Kirche erhalten werden könne.' 3n einem Briefe an den Secretär des Carbinals er= klärt er diese Unterschiede näher. "Die Eintracht könnte wieder hergestellt werben, wenn den Unsern die beiben Gestalten des Abendmahles ver= sprochen und die Ehen der Priester und Mönche erlaubt würden. Ueber die Messe würde von guten und gelehrten Männern solche Ver= einbarung getroffen werben, daß weiter kein Streit barüber entstünde. Den Unsern käme dagegen zu, den Bischöfen den Gehorsam und die Gerichtsbarkeit zurückzustellen. Auf diese Weise bliebe immer in dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. II, 122. Igl. E. Stern, Alfonso et Juan de Valdès. Strasbourg, 1869.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. R. XXV, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C. R. II, 85. 156. 602.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> C. R. II, 168 sq.

Einen ober dem Andern eine Verschiedenheit, aber es würde doch keine Zwietracht zu Tage kommen, da die Kirchen denselben Bischöfen gehors sam sein würden und wir ohnedieß in den Dogmen übereinstimmen.' 1

Am 8. Juli fand im Kloster zum heiligen Kreuz, wo der Cardinal wohnte, eine persönliche Besprechung zwischen diesem und Melanchthon statt. Campeggio berichtet über diesen ersten Annäherungsversuch Meslanchthons nichts. Wenn man dem Berichte Melanchthons trauen darf, so hat der Cardinal ihm die Hossenung gemacht, die katholische Kirche werde den Protestirenden eine Gestalt und die Priesterehe zugestehen.

Wie bem auch sein nioge, höchst bemerkenswerth sind jedenfalls die Ver= handlungen Melanchthons mit bem römischen Cardinal schon an und für sich. Aber noch weit merkwürdiger ist beren Inhalt. Nicht nur die bischöfliche, sondern auch die papstliche Gewalt will Melanchthon in gewisser Weise in seiner Kirche wieder zur Geltung bringen. Sehr auffallend ist ferner, daß Melanchthon, sowohl in dem Schreiben an den Cardinal, wie in demjenigen an dessen Secretär, mit keinem Worte die lutherische Haupt= lehre, die Lehre von der Rechtfertigung erwähnt. Ebenso wenig sagt er von der Lehre, die Bibel sei die alleinige Glaubensquelle, auch nur irgend Ganz dem entsprechend bezeichnen übrigens noch Anfangs ein Wort. August die strenglutherischen Nürnberger Gesandten , die Priesterehe, das Sacrament unter beiber Gestalt und daß die Meß kein Opfer sei, deß= gleichen, daß die Klostergelübbe nicht zu halten senn', als ,die großen Hauptartifel"3.

Diesem ersten Unnäherungsversuch Melanchthons, welcher gänzlich privater Natur war, folgte Ende Juli ein zweiter. Dieses Mal war berselbe nicht mehr privat, sondern Melanchthon unterhandelte im Namen ber protestirenben Fürsten. "Gestern," berichtet Campeggio am 29. Juli an Salviati, sandten jene lutherischen Herrn den Philipp Melanchthon und einen Anderen (Brenz) zu mir, um mir zu danken, benn sie hätten gehört, daß ich Sorge trüge, damit diese Dinge auf dem Wege der Liebe und der dristlichen Milde beigelegt würden und nicht auf bem ber Waffen und ber Gewalt. Sie baten mich, daß ich fortfahren möge in diesem guten Werke. Ich antwortete ihnen, daß unser Herr und der heilige Stuhl mich aus keinem andern Grunde gesandt hätte, als zum Nuten dieser großen Nation, zu ihrem Frieden und zu ihrer Ruhe, mit all' jener Milbe, die nur immer möglich sei und daß es an mir nicht fehlen werbe, aber daß nach meinem Urtheil es in ihrer Hand liege, Alles in Frieden und Ruhe zu ordnen, wenn sie in jenen Dingen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. II, 172 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. R. II, 174.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C. R. II, 250.

welche von dem wahren, katholischen Glauben abwichen, das annähmen, was der Kaiser ihnen sagen würde. Und auf diese Weise richtete ich sie auf und hielt ihnen eine kleine Predigt, indem ich ihnen, nach dem was Gott mir eingab, ihren Jrrthum zeigte, nicht mit Berufung auf eine Autorität und auf theologische Gründe, sondern mit natürlichen und wahren, so daß sie mich aufmerksam anhörten."

Anfangs August schrieb Melanchthon abermals an den Secretär des Cardinals. Er betheuert in diesem Schreiben, welches in einem dringend bittenden Ton abgefaßt ist, daß die Annahme seiner Vorschläge den römischen Stuhl nicht gereuen werde. "Denn," fährt er fort, "auch unsere Priester würden den Bischösen wieder gehorchen. Auf diese Weise würde die Eintracht der Kirche wieder hergestellt werden und dem Rösmischen Stuhle die ihm gebührende Ehre erwiesen werden; die Gebrechen der Kirche könnten dann allmälig durch den Fleiß der Bischöse absgestellt werden." Da Melanchthon damals krank war, suchte ihn der Secretär des Cardinals in seiner Wohnung auf.

Lange stritten Beibe. Zuletzt stellte der Secretär an Melanchthon die Bitte, er möge die lutherischen Fürsten bestimmen, mit der Antwort zufrieden zu sein, welche ihnen auf ihre Confession im Namen des Kaisers gegeben worden sei. Melanchthon erwiederte, ,es sei ihm unmöglich, eine solche Bitte an die Fürsten zu stellen, ohne sich selbst zu ruiniren;

<sup>1</sup> Lämmer, Mon. Vat. p. 48. Mit dem Berichte bes Cardinals über ben Vortrag ber beiben lutherischen Theologen vom 28. Juli stimmt größtentheils bas Schreiben Melanchthons überein, welches mit ben Worten: ,S. D. Principes nostri miserunt nos' beginnt und bas im C. R. II, 171—172 irrthümlich zum 6. Juli geset ist. Während Melanchthon in seinen anderen Schreiben an Campeggio nur von ,ego' spricht, heißt es hier stets ,nos'. Das Schreiben, in welchem bieß nos vorkommt, gehört folglich höchst wahrscheinlich zu ber von Melanchthon und Breng (C. R. II, 278) am 28. Juli geführten Unterhandlung. Bemerkenswerth ift endlich noch, daß in dem Referate Campeggio's von der in diesem Schreiben abermals ausgesprochenen Erklärung, die Protestirenben beabsichtigten keineswegs bie Bernichtung ber bischöslichen Gewalt (confirmant, se nihil minus velle, quam ut ecclesiasticus ordo et legitima auctoritas episcoporum labefactetur), nicht bie Rebe ist. — Nach einem Briefe Melanchthons an Luther (C. R. II, 229) hätte übrigens biese Unterhandlung mit bem Carbinal schon am 27. Juli stattgefunden. Auch Schirrmacher (S. 511) ordnet die im C. R. burcheinander geworfenen Briefe Melanchthons an Campeggio in dieser Beise.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. R. II, 248 sq. Aus der in diesem Schreiben ausgesprochenen Bitte Melanchthons: "Quaeso igitur, ut mihi paucis verbis significetis, an cum R. D. vestra 'de illis conditionibus collocuti sitis' folgert Schirrmacher (S. 515) mit Recht, daß die von Melanchthon entworfenen und im C. R. II, 246 sq. zu dem Schreiben vom 4. August gestellten Bedingungen nicht diesem, sondern einem vorauszgehenden Schreiben beigesügt waren. Ob dieß Schreiben, wie Schirrmacher vermuthet, das im C. R. II, 172 unter dem 7. Juli eingefügte ist, mag bahingestellt bleiben.

er glaube, die Fürsten würden sich weder durch seine Worte, noch durch etwas Anderes jemals von ihrem Vorsatze abbringen lassen'.

Es ist nicht bekannt, ob nach dieser Zeit noch weitere Verhandlungen zwischen Campeggio und Melanchthon stattgefunden haben. Nur ein kurzer Entschuldigungsbrief Melanchthons an den Cardinal, datirt vom 6. August, ist erhalten. Melanchthon bestreitet in demselben das Gerücht, daß er dem Cardinal eine die Deutschen beleidigende Bemerkung in den Mund gelegt habe. Am Schlusse dieses Schreibens versichert der Wittensberger Prosessor, daß er mit allem Eiser "die kirchlichen Dogmen verstheidigen werde. Daß er dieß bisher versucht, könne er, wenn es nöthig sei, leicht durch Zeugnisse beweisen".

Wahrscheinlich ist es indessen nicht, daß zwischen dem Cardinal und Melanchthon noch weitere Verhandlungen gepflogen wurden. Ersterer erkannte wohl aus der Unterredung Melanchthons mit seinem Secretär, wie ganz abhängig die protestantischen Theologen von ihren Fürsten waren und daß folglich die Verhandlungen mit ihnen zu keinem Ziele führen konnten.

Welanchthon inbessen fuhr mit einem immerhin sehr anerkennenswerthen Eifer fort, bei seiner Partei für die Versöhnung, für den kirchlichen Frieden zu wirken. "Ich kümmere mich nicht," schreibt er im August an einen Freund in Süddeutschland, "um das Geschrei des großen Hausens. Ich will den Frieden, ich will die Rücksicht auf die Nachwelt.
Wenn durch meine Vorschläge die kirchliche Eintracht der deutschen Stämme
hergestellt werden könnte, so wäre für uns Alle wohl gesorgt. Was für
ein Zustand aber steht der Nachwelt bevor, wenn die Jurisdiction der Bischöse gestört sein wird? Die Weltlichen kümmern sich nicht darum.
Deßhalb müssen wir auf irgend eine Weise uns mit den Bischösen vergleichen, damit nicht der Vorwurf des Schisma für immer auf uns laste. Wie immer die Dinge sind, die Bischöse sitzen auf ihrem Stuhle. Diesen will ich nicht zerstören, wenn ich ihn erhalten kann."

Der Grundgedanke der Melanchthonischen Friedensvorschläge war die Anerkennung der bischöflichen Autorität, der Hierarchie, welche die Lehre des "Evangeliums" duldet und in einigen Gebräuchen nachgibt.

Dieser Gedanke, der schon am Schlusse der Augsburger Confession ausgesprochen ist, zieht sich in dieser Zeit durch die ganze Correspondenz Melanchthons. Immer wieder kommt er auf die Nothwendigkeit der

<sup>1</sup> Il quale rispose non esser possibile, che per lui si facesse tal richiesta alli principi suoi senza sua istessa ruina, che iudicava che ne per sue parole ne di alcun altro moveriano dal loro proponimento mai. Campeggio an Salviati am 10. August bei Lämmer, Mon. Vat. p. 53.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. R. II, 254 sq. <sup>3</sup> C. R. II, 302 sq.

Herstellung ber kirchlichen Versassung zurück. Und zwar verstand Melanchthon unter dieser Herstellung ber kirchlichen Versassung nicht allein die Anerkennung ber bischöflichen Gewalt; er war im Gegentheil ber Meinung, daß auch der Bischof von Rom, der Papst, sich in demselben Rechte befinde, wie die übrigen Bischöfe, und daß ihm die Autorität, welche er durch das Herkommen so vieler Jahrhunderte erlangt habe, füglich nicht genommen werden könne. Er sagt ausdrücklich in dem schon erwähnten, merkwürdigen Schreiben an Cardinal Campeggio, ,er verehre die Autorität des römischen Papstes und die gesammte Kirchenverfassung'.

Wie eifrig ist der durch die traurigen Vorgänge der vorangegansgenen Jahre belehrte Mann bemüht, für seine Ansicht Propaganda zu machen! Bittend und slehend wendet er sich nach allen Seiten, an seine eigenen Glaubens- und Parteigenossen, wie an Cardinal Campeggio und an den Augsburger Vischof i, immer dasselbe betonend: wir wollen die Vischöse der alten Kirche anerkennen, wenn sie nur die Lehren ,unseres Evangeliums' dulden. Hierbei ist wohl zu bemerken, daß unter diesen Lehren des Evangeliums, nach der Darlegung der Augsburger Conssession, wie nach den an Campeggio gestellten Forderungen die streng lutherische Rechtsertigungslehre nicht einbegriffen war.

Es fragt sich, wie weit überhaupt die auffallenden Zugeständnisse, welche Melanchthon und einige seiner Parteigenossen in Augsburg machten, ehrlich gemeint waren.

Endgültig über solche innere Fragen zu entscheiden, wird stets sehr schwer bleiben. Aber der Historiker kann sie nicht immer umgehen?.

In dem vorliegenden Falle wird die Untersuchung wesentlich durch den Umstand erleichtert, ja überhaupt erst ermöglicht, daß ein großer Theil der vertraulichen Correspondenz Melanchthons vorliegt. Die Glaub-

<sup>1</sup> Am 13. August schreibt Melanchthon an den Bischof von Augsburg, Christoph von Stadion, es sei sein sehnlichster Bunsch: ut pace constituta Episcoporum potestas sit incolumis, et hanc plurimum prodesse posse Ecclesiis iudicamus. Erit igitur clementiae Episcopalis, dare operam, ut nos, qui parere non recusamus, servemur; atque paucis redus relaxatis, quae neque sidem laedunt neque bonos mores, et quos iam natura rerum mutari patitur, nostri non gravatim parebunt. C. R. II, 274.

Die Frage nach der Chrlichkeit der Zugeständnisse Melanchthons ist schon von Döllinger (Reformation I, 358 f.; III, 297) erörtert worden. Döllinger ist sicher viel zu weit zu Ungunsten Melanchthons gegausgen. Meine Darstellung weicht daher in mehreren Puntten wesentlich von derzenigen Döllingers ab. Da ich meine Ansichten quellenmäßig belegt habe, kann ich wohl von einer eingehenden Polemik absehen. Viel weiter als Döllinger geht der Protestant Matthes (Ph. Melanchthon, sein Leben und Wirken. Altenburg, 1841), der von den Verhandlungen mit Carzbinal Campeggio kurzweg behauptet, "Melanchthon habe mit dem Cardinal im Grunde ein unehrliches Spiel getrieben" (S. 131).

würdigkeit der in dieser Correspondenz niedergelegten Aeußerungen kann nur in ganz besonderen Fällen bestritten werden.

Unter den vertraulichen Briefen Melanchthons sindet sich ein höchst wichtiges Schreiben Melanchthons an Johannes Brenz, abgefaßt Mitte Mai des Jahres 1531. Dieser Brief beweist nicht nur die Neuheit des "Evangeliums", sondern wirft vor Allem ein sehr merkwürdiges Licht auf den moralischen Charakter des Schreibers. Es muß daher auf denselben näher eingegangen werden.

Brenz hatte für seine Darstellung von der Rechtfertigung schon früher Lob von Luther eingeärntet; aber dennoch verstand er die Lehre nicht. Er bedurfte sehr ber Belehrung, benn er haftete an Augustin. Auf diesen Jrrthum macht ihn Melanchthon im Mai 1531 aufmerksam. Du steckst noch, fagt er ihm, ,in ber Ginbilbung bes Augustin. Derselbe ist bahingelangt, daß er meint, die Gerechtigkeit der Vernunft könne vor Gott als Gerechtigkeit gerechnet werden. Dieß ist allerdings Dann aber meint Augustin, daß wir für gerecht erklärt werden wegen berjenigen Erfüllung bes Gesetzes, welche in uns ber heilige Geist bewirkt. So denkst auch Du Dir die Rechtfertigung durch den Glauben, daß wir nämlich im Glauben ben heiligen Geist empfangen, damit wir nachher gerecht sein können durch die Erfüllung des Gesetzes, welche der heilige Geist bewirkt. Diese Deine Einbildung setzt die Gerechtigkeit in unsere Gesetzerfüllung, in unsere Reinheit, unsere Bervollkommnung, welche Erneuerung allerdings auf den Glauben folgen muß. mußt Deine Augen von dieser Erneuerung, von dem Gesetz überhaupt wegwenden, auf die Verheißung und auf Christus. Du mußt es Dir klar machen, daß wir um Christi willen gerecht, d. h. vor Gott an= genommen sind und dadurch den Frieden des Gewissens finden, nicht aber wegen jener Erneuerung. Denn die Erneuerung selbst reicht nicht Darum sind wir gerecht allein durch den Glauben, nicht wie Du meinst, weil der Glaube die Wurzel ist, sondern weil der Glaube Chris stum ergreift, um bessenwillen wir vor Gott angenommen werben. Erneuerung, obwohl sie nothwendig folgen muß, beruhigt das Gewissen nicht. Deßhalb rechtfertigt nicht die Liebe, welche des Gesetzes Erfüllung ist, sondern allein der Glaube, nicht, weil er eine Vervollkommnung in uns ist, sondern nur, weil er Christum ergreift. Wir sind gerecht nicht wegen der Liebe, nicht wegen der Erfüllung des Gesetzes, nicht wegen unserer Erneuerung, obwohl das Alles Gaben des heiligen Geistes sind, sondern um Christi willen, und weil wir diesen im Glauben Augustin hat die Meinung des Paulus nicht er= faßt, obwohl er ihr allerdings näher kommt als die Scholastiker. Und ich citire Augustin als gleicher Ansicht mit und nur wegen ber allgemein über ihn herrschenben

Meinung, mährend er doch die Gerechtigkeit des Glaubens nicht genügend erklärt. Glaube mir, mein lieber Brenz, die Streitfrage über die Gerechtigkeit bes Glaubens ist schwer und bunkel. Dann jedoch wirst bu sie recht erfassen, wenn du von dem Gesetz und ber Einbildung bes Augustin über bie Erfül= lung bes Gesetzes bein Auge völlig abwendest und lediglich bich hältst an die Verheißung aus Gnade, damit du erkennst, daß wir wegen der Verheißung und um Christi willen gerecht, d. h. angenommen sind und Frieden finden. Das ist die rechte Ansicht, welche den Ruhm Christi in's rechte Licht stellt und die Gewissen wunderbar aufrichtet. Ich habe versucht sie in der Apologie auseinanderzusetzen, aber dort ist wegen der Verläumdungen der Gegner nicht gestattet so zu reden, wie jetzt mit Dir, obwohl ich im Wesentlichen basselbe sage. Wann würde das Gewissen Frieden und sichere Hoffnung haben, wenn es denken mußte, daß wir dann erst für gerecht erklärt werden, wenn jene Erneuerung in uns vollendet wäre? Was anders würde das sein als gerechtfertigt werden aus dem Gesetz und nicht durch Verheißung aus Gnade? Ich habe in jener Disputation gesagt: wer die Rechtfertigung der Liebe bei= lege, der lege sie unserm Werke bei. Ich meine dort das Werk, welches der heilige Geist in uns wirkt. Der Glaube nämlich rechtfertigt, nicht weil er ein neues Werk des hl. Geistes in uns ist, sondern weil er Christum ergreift, wegen bessen wir angenommen sind, nicht wegen ber Gaben bes hl. Geistes in uns. Wenn Du Deine Gebanken abziehst von ber Einbildung des Augustin, so wirst Du das Wesen ber Sache Auch wird Dir hoffentlich unsere Apologie darin zu Hülfe kommen, obwohl ich von so wichtigen Dingen nur schüchtern rebe, welche boch nicht verstanden werden, als in den Kämpfen des Gewissens. Volk überhaupt muß die Predigt des Gesetzes und der Buße hören, aber inzwischen ist die wahre Meinung des Evangeliums nicht zu über= gehen. 1

Derselbe Melanchthon, der im Mai 1531 also über die Rechtsfertigungslehre Luthers und Augustins dachte, hatte ein Jahr zuvor in dem offiziellen Bekenntniß des Glaubens seiner Partei, in der Augsburger Confession geschrieben: "Und daß hierin (in der Lehre vom Glausben) kein neuer Verstand eingeführt sei, kann man aus Sanct Augustino beweisen, der diese Sache fleißig handelt, und auch also lehret, daß wir durch den Glauben an Christum Inade erlangen, und vor Gott gerecht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. II, 501 sq. Der Brief wurde in Gegenwart Luthers, der auch noch eine Nachschrift hinzufügte, geschrieben. Brenz kam übrigens, wie er sagt, zur Einssicht. C. R. II, 510. Das ganze Fragen und Antworten der Theologen ist ein schlagender Beweis, daß diese Lehre nie diejenige des Volkes sein konnte.

werden, und nicht durch Werke, wie sein ganzes Buch de spiritu et litera ausweiset' (Art. 20).

Ehrlich und offen war es schon nicht, daß Melanchthon in der Augsburger Confession die wichtigste aller Lehren Luthers, die von der Rechtfertigung, nicht so hervortreten ließ, daß man darin den großen Unterschied von der katholischen Lehre erkannte. Es war gewiß nicht nöthig, in der Confession alle übertriedenen Behauptungen Luthers anzuführen, aber nothwendig war es wenigstens die Hauptsache festzustellen, von welcher Luther so oft erklärt, daß mit ihr seine Sache stehe und falle. Doch könnte man Melanchthon wegen dieser Reticenz noch entschuldigen. Daß er aber sich für seine Lehre von der Rechtsertigung auf Augustin berief, obwohl er sich des entschiedenen Widerspruchs, in dem Augustin mit der lutherischen Rechtsertigungslehre steht, völlig bewußt war, wirft ein höchst bedenkliches Streissicht auf seinen gesammten moralischen Charakter.

Es liegt die Folgerung nahe, daß derselbe Mann, der sich nicht scheute, in dem officiellen Glaubensbekenntniß seiner Partei absichtlich die Unwahrheit zu sagen, auch mit seinen sonstigen den Katholiken gemachten Versicherungen und Friedensvorschlägen es nicht ehrlich gemeint habe. Wie weit dieß im Einzeln geschehen, ist nicht nachzuweisen.

Mit dem hauptsächlichsten seiner Friedensvorschläge, mit der Hersftellung der bischöflichen Autorität meinte es Melanchthon dagegen sicher ehrlich. Mag auch sein Freund Brenz jenen Vorschlag nur deßhalb vers sochten haben, um den Kaiser und die katholischen Stände zu täuschen<sup>2</sup>, von Melanchthon darf man das Gleiche nicht annehmen. Sein verstraulicher Briefwechsel ist in dieser Hinsicht entscheidend. Er kann hier nicht fortwährend die Unwahrheit geredet haben.

Die vertrauliche Correspondenz Melanchthons gibt uns auch den Schlüssel zum Verständniß seines milden und versöhnlichen Verhaltens in Augsburg überhaupt, wie seiner Friedensvorschläge insbesondere.

Es ist eine doppelte Furcht, welche den Wortsührer der protestanstischen Partei in Augsburg beherrscht und zu Vermittlungsversuchen mit den Katholiken antreibt: die Furcht vor den Zwingliauern einerseits, und der kirchlichen Tyrannei der neugläubigen Fürsten andererseits.

Melanchthon sah die Gefahren, welche den protestantischen Theologen von der Tyrannei der protestantischen Fürsten drohten, klar voraus. Er schauderte zurück vor der entsetzlichen Gewissensknechtschaft, welche er aufsteigen sah<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Noch in seinen letten Lebensjahren hat sich Melanchthon übrigens mehrere Unredlichkeiten betreffs des Abendmahlstreites zu Schulden kommen lassen. Bgl. Döllinger a. a. D. I, 392 ff.

<sup>2</sup> Dieg beweist ein Brief von Breng an Jenmann C. R. II, 361 sq.

<sup>3</sup> C. R. II, 334 vgl. unten.

Du weißt nicht, schrieb er an einen Freund, welcher ihm wegen seiner Milbe Vorwürfe machte, "unter welchem Drucke rechtschaffene Geistzliche unter den Amtsleuten der Fürsten seufzen. Keinem rechtschaffenen Wann kann es rathsam erscheinen, daß das Kirchenamt vom Hofe abshängt. Um dieser Abhängigkeit von der weltlichen Sewalt zu entgehen, drang Welanchthon auf Herstellung der bischöflichen Gewalt.

Aber noch weit mehr, als die Furcht vor der Tyrannei der Fürsten, stimmten die tiefe Abneigung und Feindschaft gegen die Zwinglianer Melanchthon zu einem milden Auftreten gegen die Katholiken. Diese Abneigung war gerade damals bei ihm ebenso stark, wie bei Luther. nur immer er eine Nachricht von Jemand erhielt, der sich den Zwing= lianern zuwende, dahin wandte er sich schriftlich mit flehender Bitte. Er nennt die Lehre der Anhänger Zwingli's eine Verschwörung 2. Er war in fortwährender Angst und Furcht wegen dieser Verschwörer. In welchem Gemüthszustand sich ber unglückliche Mann in Augsburg befand, zeigt fast jeder seiner vertraulichen Briefe. Diese Angst plagte die armen Theologen übrigens schon vor ber Eröffnung bes Reichstags. ,Möchte doch,' heißt es in einem Briefe Melanchthons vom 10. April, ,der Friede wieder hergestellt und uns endlich Muße für unsere Studien zu Theil werben. Denn jetzt werbe ich in diesen Geschäften durch Sorge und Trauer fast verzehrt. Niemand glaubt, daß der Antiochus (d. h. der Landgraf von Hessen) zum Reichstag kommen werde. Es steht fest, daß er mit dem größten Eifer den Krieg vorbereitet.'3 "Der Satan droht uns großes Verderben,' schrieb Brenz am 11. Juni, ,nicht durch die Anhänger des Kaisers, sondern durch diejenigen des Antiochus. Ich scheine Dir Räthsel zu schreiben; aber ich möchte eine Sphinx wünschen, die uns das Räthsel löste. Um offen zu schreiben, wir haben bosen Verbacht auf N. (den Landgrafen) 4. Wunderbar sind die Künste dieses Menschen. Wir fürchten, daß er tödtliches Verderben sinne.'5 Die Theologen fürch= teten offenbar, daß von der Zwinglischen Partei offene Gewaltsamkeiten unternommen werden würden. Brenz und Melanchthon weigerten sich beshalb entschieden, mit den Zwinglianern in irgend welche Verbindung zu treten. Sie konnten es sich gar nicht benken, daß man benselben Duldung zugestehen könne. "Berfolgen doch," schrieben Brenz und Me= lanchthon am 11. Juni an den Landgrafen selbst, , die Zwinglischen ohne ein Concilium die Papisten und Wiedertäufer; warum soll

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. II, 362 sq. (11. September.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. R. II, 83.

<sup>3</sup> Schirrmacher S. 372.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nach dem folgenden Briefe von demselben Tage kann dieser N. nur ber Landgraf sein.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> C. R. II, 92.

den andern Unrecht sein, ihre ungegründete Lehre zu verbieten außerhalb des Concilii? sonderlich so dadurch rechte, gewisse Lehre gefördert und Friede erhalten wird.<sup>4</sup>

Mit tiefem Schmerze bemerkte Melanchthon, wie die Zwinglianer in Augsburg unter den protestantischen Ständen immer mehr Anhang gewannen, an "Geld und Leuten" zunahmen, weil sie "die Bisthümer austheilen und frei werden wollten". Mit Schrecken sieht er ferner "was sie für Anhang haben fremder Nation". Er meint, daß aus ihren "Practiken, darin man wenig Liebe, Geduld und Gehorsam spüren kann", eine schreckliche Zerrüttung der Kirchen und aller Regisment folgen müsse. "Ach Gott," fährt er fort, "man sollte doch die Nachkommen bedenken, welche zu besorgen, keine Kirche und kein Regisment haben werden, wo solch Aufruhr entstehen würde."

Je mehr nun die Zwinglianer unter den Anhängern der protestantischen Lehren Boden gewannen, desto mehr näherte Melanchthon sich den Katholiken. Ja, in einem Briese an Luther sprach er offen aus, daß die Lutheraner besonders aus dem Grunde den Frieden mit den Katholiken suchen müßten, weil die Fürsten und Städte sich den Schweizern zuneigten 4. Das revolutionäre Wesen dieser Schweizer stieß mit Naturnothwendigkeit den schwen Studengelehrten und Freund der schönen Wissenschaften zurück. Auch als Patriot mußte Welanchthon dieß revolutionäre Wesen verabscheuen. "Gott ist mein Zeuge," sagt er in einem anderen Briese, "daß ich aus keiner andern Ursache so friedliedend gewesen din, als darum, weil ich einsah, wenn nicht der Friede zu Stande käme, so würden sich die Unserigen mit den Zwinglianern verdinden; daß dieß nicht geschehe, dafür haben wir dis jetzt gearbeitet mit höchstem Fleiß und höchster Treue. Wenn sie nämlich sich verdinden, so folgt eine große Verwirrung aller Dogmen und Religion."

Diese nach der Mitte des September geschriebenen Worte enthalten den Schlüssel zum Verständniß des ganzen, auf den ersten Blick höchst seltsamen Verhaltens Melanchthons in Augsburg.

Wegen dieses unermüdlichen Strebens für die Erhaltung der kirchlichen Verfassung erhoben sich aus der Mitte der protestirenden Partei schwere Vorwürfe gegen Welanchthon. Am heftigsten sprachen die Nürnberger. Sie vor Allem sprachen sich gegen die Aufrechterhaltung der bischöflichen Jurisdiction aus: "Wenn dieser einige Artikel bestehen soll," erklären sie, "so wäre er der subtileste richtigste Weg das Evangelium in kurzem gar

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. II, 95.

<sup>2</sup> Das kann boch nur auf ben Landgrafen selber gehen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C. R. II, 95.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> C. R. II, 340, (4. September.) <sup>5</sup> C. R. 11, 382.

zu verbämpsen und auszureuten, der immer könnte erdacht werden. Ein Abgeordneter Nürnbergs ging sogar so weit, daß er behauptete, auf diesem Reichstage habe kein Mensch dem Evangelium mehr Schaden gethan denn Philippus 2. Immer wieder kehren in den Berichten der Nürnbergischen Gesandten die Klagen über ,der Theologen Umlausen und unchristlich Practiciren; allein stets richtet sich ihr hauptsächlicher Grimm gegen den armen Melanchthon, ,der kindischer benn ein Kind geworden sei 3.

Melanchthon kannte Diese Stimmung recht gut. 3hr könnt nicht glauben,' schrieb er an Luther, wie verhaßt ich den Nürnbergern und ich weiß nicht wie vielen anderen bin, wegen der den Bischöfen wieder eingeräumten Jurisdiction. So streiten bie Unsern nur für ihre Herrschaft, nicht für das Evangelium. Gin Freund von mir hat neulich geschrieben, wenn ich mit noch so viel Geld vom Papste bestochen wäre, könnte keine bessere Weise ersonnen werden, die päpstliche Herrschaft wiederherzustellen, als die von uns aufgestellte. Ich habe noch keinen Glaubensartikel fallen lassen ober verleugnet; nur wegen bes Weltlichen sind sie bose, das doch den Bischöfen zu ent= reißen nicht unseres Umtes ift.'4 Aehnlich lauten die Worte Melanchthons an Camerar über die Städter. "Sie vor Allem haffen die Herrschaft ber Bischöfe: um die Religion kümmern sie sich gar nicht: es handelt sich für sie nur um das Regiment und die Freiheit von den Bischöfen.'5

Also Melanchthon über den einen Theil seiner Partei. Nicht besser stund es um den guten Willen der Fürstlichen.

Man wolle sich nur der Antwort erinnern, welche Melanchthon dem Secretär des Cardinals Campeggio gab. Diese Antwort zeigt deutlich die Unversöhnlichkeit der neugläubigen Fürsten und die Abhängigkeit der lutherischen Theologen von ihnen. Nicht Melanchthon, nicht die Theologen entschieden, sondern die Fürsten. Von ihnen hing die Entscheidung ab, ob Einigung oder Zwiespalt.

Eine nähere Betrachtung des Verhaltens der protestirenden Fürsten auf dem Reichstage selbst ist daher unumgänglich nothwendig.

Gleich am Tage nach der Verlesung der Augsburger Confession (26. Juni) hielten die katholischen Stände Berathung über die weiter zu ergreifenden Maßregeln. Am folgenden Tage wurden diese Berathuns gen fortgesetzt. Das Resultat derselben war, daß die mildere und ver=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Walch 16, 1769. <sup>2</sup> C. R. II, 372. <sup>3</sup> C. R. II, 363.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> C. R. II, 336. <sup>5</sup> C. R. II, 328.

söhnlichere Richtung ben Sieg bavontrug. Man rieth bem Kaiser, die Sache ,etlichen hochgelerten, verstendtigen redtlichen schibtlichen und nit hessigen Personen' zur eingehenden Prüfung zu übergeben. Außerdem sollte die Confession von dem päpstlichen Legaten geprüft und die Protestanten gefragt werden, "ob sp ben den übergeben Bekantnus plyben, oder etwas wythers einzubringen hetten". Der Kaiser, der an den vorhergehenden Tagen längere Unterhandlungen mit den protestirenden Fürsten gepflogen, handelte nach diesem Rath der altgläubigen Stände?. Er verlangte außerdem von den Lutheranern als Richter in der streitigen Religionssache anerkannt zu werden.

Die protestantischen Theologen Jonas, Agricola und Melanchthon erklärten am 10. Juli in einem Gutachten, daß sie es bei den eingezreichten Artikeln bewenden lassen wollten 4. Melanchthon gab noch ein besonderes Gutachten ab. Er sagte in demselben: "In der übergebenen Confession senen gar nahe (!) alle nöthige Artikel versasset... dieweil wir die angesangene Handlung dieser Religions-Sachen selbst nicht vershindern sollen, ist keineswegs zu rathen, daß die gehässigen und unznöthigen Artikel, davon man in den Schulen zu disputiren pflegt, zu dieser Zeit geregt werden. 5

In bemselben Sinne antworteten am 10. Juli die protestirenden Fürsten dem Kaiser. Sie wenden die Sache so, als handle es sich das rum, Mißbräuche anzugeben, während doch in Wahrheit die Frage nach weiteren abweichenden Glaubensartikeln gestellt war. Gleichzeitig halten sie sich noch eine Hinterthür offen. Sie erklären nämlich: "So aber der Widertheil dieselben Nißbräuche für seine Opinion und Meinung, vers möge Kais. Maj. Ausschreibens und beschenen Vortrags, erregt, oder unsre Consession anzusechten, oder etwas Neues vorzubringen unterstünde; so ist man hiermit erbätig, davon aus Gottes Wort weiter Bericht zu thun."

Mit der Prüfung der Confession wurden von dem Kaiser zwanzig katholische Theologen beaustragt. Unter den Ernannten waren Eck, Faber, Wimpina, Cochläus und Mensing die bedeutendsten. Man ermahnte sie, "messig und sittiglich" bei ihrer Arbeit zu verfahren.

Schon am 13. Juli reichten die Genannten dem Kaiser eine Confutation der Confession ein, welche indeß als zu weitläufig zurückgewiesen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Acten bes Kurfürstl. Mainz. Archivs bei C. Müller, Formula Confutationis (Lips. 1808) p. XV sq.

<sup>2</sup> Schirrmacher S. 99 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C. R. II, 188.

<sup>†</sup> C. R. II, 182. Es ist bemerkenswerth, baß hier, wie später so oft, unter ben Unterschriften ber Name bes armen Melanchthon zuletzt steht.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> C. R. II, 182—183. <sup>6</sup> C. R. II, 185.

wurde. Verschiedene andere Recensionen der Consutation fanden ebenso wenig die Billigung Karls V. Erst die fünfte Form derselben wurde von ihm und den katholischen Fürsten gebilligt 1. Am 3. August wurde diese Form der Consutation in der Reichsversammlung im Namen des Kaisers verlesen. Gleichzeitig ließ Karl V. den protestirenden Ständen erklären, weil S. Maj. ,nit anders befunden mag, den daß sie (die Consutation) christlich und wol bedacht, so sen ire M. gnedig gesinnens, daß sie, die protestirenden derselbigen nachkhommen, — wo sie aber dem widderstreben wollten, wurd ire M. als eyn vogt christlicher kirchen gegen inen ferner furnemens verursacht'2.

Die Sprache der Confutation war würdig und ruhig; es zeigte sich in der ganzen Schrift sichtlich das Streben, die Abweichungen von der katholischen Lehre nur da hervorzuheben, wo es unabweislich nothwendig war.

Allein ein Theil der Artikel der Confession war in der Confutation ganz verworfen. Als nun die Protestirenden sich eine Abschrift der Constutation ausbaten und hierdurch Jrrungen zwischen ihnen und dem Kaiser entstanden, erfolgte ein gewaltiger Umschlag der Stimmung.

Die versöhnliche Haltung Melanchthons ward anfangs von Vielen getheilt. Man kam sich von beiden Seiten entgegen und erkannte auch bei den Gegnern den guten Willen an. Roch am 5. Juli berichteten die streng protestantischen Franksurter Gesandten mit großer Befriedigung von den eifrigen Bemühungen Ferdinands in der Religionssache<sup>3</sup>. Der Kaiser hatte die besten Hoffnungen; gleich nach Ueberreichung der Augsburger Confession hatte er darüber nach Rom geschrieben und sie für einen guten Anfang zur Bekehrung erklärt. In den solgenden Briesen scheint Karl ähnliche Hoffnungen ausgesprochen zu haben, denn sein Beichtvater schreibt ihm am 6. Juli: "Es scheint, daß Gott Wunder durch Ew. Wajestät thut, und nach dem Anfang, den die Kur dieser Krankheit genommen, ist es klar, daß wir hoffen dürsen, das Ende werde viel günstiger ausfallen, als unsere Sünden verdienen. Auch die protestirenden Fürsten waren guter Dinge. Am 22. Juli meldet Philipp Fürstenberger dem Frankfurter Rath, Ferdinand habe am vergangenen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Näheres bei H. Lämmer, Die vortribentinisch-katholische Theologie bes Reformations-Zeitalters (Berlin, 1858) S. 33—43; vgl. auch Lämmer, De Confessionis Augustanae Confutatione Pontificia in Niedners Zeitschr. f. hist. Theologie, 1858 I.

<sup>2 \*</sup> Bericht ber Frankf. Gesandten vom 4. August F. R. T. A. 44, 35. Bgl. C. R. II, 245 und Schirrmacher, S. 168 ff.

<sup>3 \*</sup> Bericht der Frankf. Gesandten, Dinstags nach Udalrici (5. Juli) F. R. T. A. 44, 24.

<sup>4</sup> Heine, Briefe an Karl V. S. 13, 16.

Samstag (17. Juli) den Kurfürsten, den Landgrafen, den Markgrafen und Andere ihres Anhangs zum tant erfordern lassen, da sie auch fast guter Dinge gewest'. Luther, der unversöhnliche Agitator, war über die in den Julitagen unter seinen Anhängern herrschende friedlichere und versöhnliche Stimmung so beunruhigt, daß er seinen in Augsburg weilenden Freunden kategorisch zuein, heim' zurief<sup>2</sup>.

Mit der Friedensliebe der Protestirenden war es nun plötzlich aus. Ihr Benehmen den Katholiken gegenüber war gereizt und schroff. Sie ergossen sich in Schmähungen über die Confutation und machten ihrem Unwillen durch Schimpfen gegen den päpstlichen Legaten, den Buben', Luft; man fürchtete, die frommen Christen möchten ,dem Teufel in den Rachen gestoßen werden'. Die Augsburger waren so seindlich gegen die Altgläubigen gesinnt, daß Einzelne, wie z. B. der Dominicaner Dietensberger, für ihr Leben fürchteten<sup>3</sup>.

Die zwei hervorragenosten Fürsten des neuen Kirchenthums rüsteten sich unterdessen zum "Heimreiten". "Der Kurfürst von Sachsen," berichten am 30. Juli die Nürnberger Gesandten, "hat jederman bezahlen lassen und abrechnen, in Meinung, so vielleicht ein böser Abschied gefallen würde, nicht lange hie zu verharren. Bedenken uns, Landgraf sen des Willens auch. So ist der Marggraf von hier weg geritten."

Am heraussorderndsten trat der Landgraf Philipp auf. "Ich will und werd," erklärte er nach Verlesung der Consutation, "uf der meynung, wie wir übergeben, bestehn, ich werd den anders dan noch beschehen, bericht, und solt ich lend und leben darüber lassen."

Trotz und alledem beschlossen einige katholische Fürsten einen neuen Vermittlungsversuch zu machen. Man berieth hierüber am 6. August und kam an diesem Tage überein, einen Ausschuß von 16 Mitgliedern zu wählen, welcher über die Beilegung des religiösen Zwiespalts berathen sollte. Die Wahl dieses Ausschusses fand noch an demselben Tage statt 6.

In diesem entscheidenden Momente verließ der Landgraf Philipp von Hessen "unwissend aller Stände des Reichs, auch ohne Erlaubniß Kais. Majestät" den Reichstag. Am Abend desselben 6. August hat er sich, wie ein Zeitgenosse berichtet, "heimlich mit wenig pferden sunder

<sup>1 \*</sup> F. R. T. A. 44, 28.

<sup>2</sup> De Wette IV, 118.

<sup>3</sup> Keim, Schwäbische Reformationsgeschichte S. 188; Beesenmeyer, Beiträge zum Augsb. Reichstag S. 63.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> C. R. II, 242.

<sup>5 \*</sup> Bericht ber Frankf. Gesandten vom 6. August, F. R. T. A. 44, 42 (Schirr= macher S. 420).

<sup>6</sup> Schirrmacher S. 191. 516.

wissen des kensers hinweggestolen'1. Er machte dadurch, so viel an ihm lag, jeden Einigungsversuch unmöglich.

Man hat Philipp von Hessen später wegen bieser Flucht vom Reichstage gelobt. Die Zeitgenossen und Anhänger seiner Partei urtheilten anders. Am 7. August führte der Kaiser vor den protestirenden Ständen Klage darüber, daß der Landgraf "wider Kais Maj. Willen, Wissen und Erlaudniß sich ganz unbillig und zu Unzeiten von dannen gethan", und sprach die Vermuthung aus, daß der Landgraf durch sein Abreisen geneigt und Willens wäre, Zertrennung dieses Reichstags zu verursachen". Die Antwort, welche die protestirenden Stände hierauf abgaben, ist sehr merkwürdig. Dr. Brück trug dieselbe vor. Er erklärte, Kursürsten, Fürsten und die Städt hätten des Landgrafen Abreisen nicht gern gehört, trügen auch deß kein gefallens und wären ihrenthalben ganz unwissend beschehen, und so sie es gewußt, wollten sie ihm es treulich widerrathen haben". Auch Luther erschrack ansangs hestig über Philipps Flucht".

Das heimliche Entweichen Philipps wirft ein helles Licht auf sein ganzes früheres Verhalten. Es beweist klarer als alle seine drohendent und unversöhnlichen Worte, daß er die keste Absicht hatte, es in Augs-burg nicht zum Ausgleiche mit den Katholiken kommen zu lassen. Melanchthon bemerkt bei dieser Gelegenheit, daß ihm die von Philipp zur Schau getragene Näßigung schon vorher verdächtig gewesen sei. "Jene Fürsten," fügt er hinzu, "haben bisher überhaupt nichts Nennens-werthes zur Herbeiführung des Friedens gethan."

Es war daher nicht zu verwundern, daß von katholischer Seite harte Worte sielen. Der Kaiser verharrte jedoch fortwährend bei seiner milden, versöhnlichen Sesinnung. Sleich am Tage nach der Abreise Philipps, am 7. August, beschied er die protestirenden Fürsten zu sich und ließ "fruntlich und gnediglich mit inen redden und beraten, sie wollen doch selbst uf weg trachten und forschlagen, doß man der sachen zu fridden khom' 5.

Es war vergebens. Die eine Partei konnte nicht weichen, die ans dere wollte nicht. Die Protestirenden hielten zwar noch Versammlungen ab, sie seyn nechten (vergangenen Abend) bei eyn gewest, schrieben die Frankfurter Gesandten am 12. August nach Haus, "do mogen weg furzgeschlagen seyn, dunckt uns aber umbsunst und werden der sach zu handt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tagebuch des Canonicus Wolfgang von Königstein; hersgeg. von Dr. Steit (Frankfurt a. M., 1876) S. 167; vgl. C. R. II, 263.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. R. II, 264.

<sup>3</sup> Neubecker, Urkunden aus ber Reformationszeit (Cassel, 1836) S. 159.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> C. B. II, 260.

<sup>5 \*</sup> Bericht ber Frankf. Gesandten vom 12. August (Frentags nach Laurencii) F. R. T. A. 44, 36.

under eynander selbst mude'. Es war schon so weit gekommen, daß man sürchtete, die übrigen Fürsten würden wie der Landgraf "uf sezen und hinwegreyten".

Aehnkich wie die Fürsten dachten die meisten protestantischen Theo= logen. Nur Melanchthon machte eine ehrenvolle Ausnahme. Noch immer zeigte er eine versöhnliche Gesinnung. Dem Bischof von Augsburg gegen= über sprach er es offen aus, wie sehr er die Wiederherstellung der bi= schöflichen Gewalt wünsche. In einem in dieser Zeit entstandenen Gut= achten über den kirchlichen Frieden verlangte er, daß die Katholiken fol= gende Stucke zugestünden: ,beibe Gestalt, Che ber Priester und Mönche und unsere Meß'. "In andern Stücken ungefährlich wollten wir uns gern halten wie sie, wollten auch den Bischoffen ihre Jurisdiction nicht hindern.' Um Schlusse dieses merkwürdigen Gutachtens sagt Melanch= thon: "Ich wollt, daß die Fürsten willigten, was der Kaiser vorhält, oder doch sich vernehmen ließen, dem Kaiser nicht zu wehren, Execution zu thun. Denn mas wollen boch die Fürsten mit biesen Sachen zu thun haben, beren sie sich gar nicht an= nehmen, und gilt ihnen eins so viel als das andre. Auch gebenken sie nichts drob zu leiden, sondern sich mit Gewalt aufzuhalten, bas boch viel ärger ist, benn bem Kaiser zu weichen. 2

Wahrscheinlich durch Melanchthon unterstützt, gelang es dann den katholischen Fürsten nach längeren Bemühungen, die Vergleichsverhand= lungen wieder in Gang zu bringen. Am 13. August machten die Protestirenden dem großen Ausschuß den Vorschlag, einen Ausschuß von 14 Personen zu ernennen. In bemselben sollten von jeber Seite sieben Personen, zwei Fürsten, zwei Rechtsgelehrte, und drei Theologen gewählt Der Kaiser gab hierzu bereitwillig seine Zustimmung 3. Am 15. August wurde dieser Ausschuß gewählt. Die Wahl der Katholiken zeigte deren versöhnliche Stimmung: sie ließen sich durch den Bischof von Augsburg, den Herzog Heinrich von Braunschweig, der indessen bald durch Herzog Georg von Sachsen ersetzt wurde, durch die badischen und trierischen Kanzler, sowie durch die Theologen Eck, Wimpina und Coch= Diesen standen auf protestantischer Seite gegenüber: läus vertreten. der sächsische Kurprinz Johann Friedrich, der Markgraf Georg von Brandenburg, der sächsische Kanzler Dr. Brück und der brandenburgische

<sup>1 \*</sup> F. R. T. A. 44, 36.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Consilium Mel. de concordia facienda, 12. August; C. R. II, 268—270. Die Stelle aus dem Briefe an den Augsburger Bischof (f. o. S. 34). Melanchthon verhandelte an demselben Tage, an welchem er diesen Brief schrieb (13. August), persönlich mit Christoph von Stadion. C. R. II, 275.

<sup>3</sup> C. R. II, 279; Schirrmacher S. 211.

1. .

Jurist Sebastian Heller, endlich die Theologen Melanchthon, Brenz und Schnepf 1.

Am 16. August begannen auf dem Rathhause die Verhandlungen dieses Ausschusses, welche sich bis zum 21. hinzogen. Die Augsburger Confession wurde den Verathungen zu Grunde gelegt. Man ging jeden einzelnen Artikel derselben durch. In vielen ergab sich keine Verschiedensheit, in anderen verständigte man sich ohne große Mühe. Auf Ecks Besmerkung, daß der Ausdruck, der Glaube allein mache gerecht, zu groben Wisverständnissen geführt habe, wurde statt dessen die Formel angenommen, der Mensch werde gerecht durch die göttliche Gnade vermittelst des Glaubens, des Wortes und der Sacramente.

Abermals ließ man also von protestantischer Seite das Wort ,allein' fallen. Eck wurde so getäuscht: er konnte die eigentliche Tragweite der lutherischen Rechtfertigungslehre nicht verstehen.

Man kann wohl sagen: wäre diese Lehre in Augsburg in der vollen Schärfe ausgesprochen worden, in welcher Luther sie zuerst verkündet, in welcher sie so tief eingreifende Wirkungen gehabt, in welcher sie von seinen Anhängern noch fortgepredigt wurde: der Erfolg in Augsburg wäre wohl völlig anders gewesen.

Zu dieser Täuschung der katholischen Theologen über die eigentliche Bedeutung und Tragweite der neuen Lehre trug noch ein besonderer Mißsstand sehr viel bei. Man brauchte auf beiden Seiten die gleichen Worte: legte denselben aber einen grundverschiedenen Sinn unter. Hierdurch wurde die Klust zwischen der alten und neuen Lehre in sehr vielen Punkten verdeckt.

Viel wichtiger war jedoch noch ein anderer Umstand.

Das beständige Schwanken Melanchthons, seine Reigung zur Wiederherstellung der alten Kirchenverfassung, der bischöflichen Gewalt, verhüllte den Katholiken den eigentlichen Differenzpunkt, nämlich die Frage wegen der Jurisdiction. In dieser Frage aber waren die protestirenden Fürsten entschlossen, nichts nachzugeben.

Da die Jurisdictionsfrage, in welcher die ganze Spaltung ihre Wurzel hatte, nicht scharf genug betont wurde, so war es von geringem Belang, daß man sich in dem engeren Ausschuß bezüglich einiger Punkte wirklich verständigte. Wan einigte sich z. B. betreffs der guten Werke dahin, daß man diejenigen thun müsse, die Gott vorschreibe, daß kein Werk an und für sich verdienstlich sei, sondern nur die mit der Gnade Gottes vollbrachten. Zur Annahme der Verdienstlichkeit der Werke waren die Protestanten jedoch nicht zu bringen. In der Abendmahlslehre wurde

<sup>1 \*</sup> Bericht der Frankf. Gesandten vom 24. August; F. R. T. A. 44, 44. (Schirrmacher 425 u. 239); Lämmer, Mon. Vat. p. 54.

jede Differenz durch den Zusat, "Christus sei wahrhaft und wesentlich gegenwärtig", beseitigt. Auch bei den Verhandlungen über die drei Stücke der Buße gaben die Protestanten nach. Daß die Genugthuung zum Nach- laß der Strafe nothwendig sei, wollten sie jedoch nicht einräumen. Auch zur Anerkennung der bischöflichen Jurisdiction erklärten sich die Protesstanten bereit <sup>1</sup>.

Dafür bewilligten ihrerseits die katholischen Abgeordneten das Aeusgerste: der Laienkelch sollte den Protestanten mit päpstlicher Zustimmung unter den vom Basler Concil für die Böhmen sestgesetzten Bedingungen gestattet werden. Die verheiratheten Priester wollte man einstweilen unter der Bedingung dulden, daß sich keiner vor der Entscheidung des Concils wieder vereheliche und die verheiratheten nur mit päpstlicher Dispens im Amt bleiben sollten. Denjenigen, welche zum Cölibat zurücksehren wollten, sollte dieß freistehen. Das nächste allgemeine Concil sollte erst endgültig über diese Frage entscheiden<sup>2</sup>.

Allein über diesen letzteren Punkt herrschte eine noch größere Meinungs= verschiedenheit, als über die Communion unter einer Gestalt. Auch bezüglich des Meßopfers war eine Einigung unmöglich<sup>3</sup>.

Die ganze Verhandlung war mit Ruhe und Mäßigung geführt worden; Eck und Melanchthon hielten sich meist ganz freundlich und "schiedlich" und wenn sie "je bisweilen hitzig gegeneinander sein wollten, so fuhren ihnen die Fürsten unter, daß sie bescheidlich handeln" sollten 4. Den 21. August wurden die Verhandlungen geschlossen.

Am folgenden Tage schrieb Welanchthon an Luther über die Untershandlungen. Es ist interessant zu sehen, wie er die Sachlage auffaßt. Eck, meint er, habe über das Wort "allein" gespöttelt und darauf bestanden, daß die Protestanten zugäben, man werde durch die Gnade und den Glauben gerechtfertigt. "Ich habe dem nicht widersprochen," fügt er hin-

¹ Gegenvorschläge bes evangelischen Ausschusses zur Ausgleichung vom 20. Aug. bei Förstemann a. a. D. 2. 259 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vorschläge des Ausschusses der Sieben des Gegentheils an den Ausschuß der Evangelischen vom 19. Aug. a. a. D. 2, 253 ff.

³ Die actenmäßigen lateinischen Berichte über biese Verhandlungen hat Schirr= macher S. 229—239 auß der Handschrift des Joh. Aurifaber mitgetheilt.

<sup>4</sup> Bericht ber Nürnb. Gesandten vom 17. Aug., C. R. II, 288. Um dieselbe Zeit (18. Aug.) schrieb Erasmus an Melanchthon und bat ihn, Frieden zu machen, wie es auch gehe, damit es nicht auf die Waffen ankomme. Erasmus sieht erst den Ansang des Unheils. Utinam Lutherus hoc in tempore cogitasset! Ille suo servit ingenio. Caeteri Ecclesiastae malunt bellum quam litem compositam. Promittunt sidi victoriam certam, et, si quid secus acciderit, sugient. Si veniatur ad conditiones, actum suerit de illorum regno. Dann beklagt Erasmus die Lage der Dinge, Feindseligkeit, Erbitterung aller Orten: hoc seculum nobis peperit Evangelium. C. R. II, 288 sq.

zu, ,aber jener Einfältige versteht nicht das- Wort Gnade (gratia)." Es kann dieß offenbar nur soviel heißen, daß Eck das Wort "gratia" in einem anderen Sinne verstand als Melanchthon. Es ist das alte ver= hängnißvolle Migverständniß. Eck nimmt die theologischen Ausdrücke in dem bisherigen firchlichen ober scholastischen Sinne, mährend Melanchthon ber neuen Terminologie Luthers folgt. Melanchthon wußte, daß Eck das genannte Wort anders verstand als er, während Eck nicht erkannte, daß Melanchthon es anders auffaßte als er; dafür nennt Melanchthon ihn einfältig. "Der andere Streit," berichtet Melanchthon weiterhin, "war über den Erlaß der Strafe und die Genugthnung. Der dritte über das Verdienst. In den beiden Punkten konnten wir uns nicht einen. Obwohl es gering war, was Eck bem Verdienst zuschrieb, so haben wir doch nicht einmal das bewilligt. Ferner erörterten wir beiberlei Gestalt. Hier strengte sich Eck auf's äußerste an, um darzuthun, daß es nicht geboten sei, beibe Gestalten zu empfangen. Er meint, es sei nicht wesentlich, ob man das Abendmahl unter einer ober unter beiden Gestalten nehme. Wenn wir das lehren wollten, so würde er uns gern beiderlei Gestalt zugestehen. Ich konnte das nicht zugeben; dennoch habe ich diejenigen entschuldigt, welche bisher aus Jrrthum eine Gestalt genommen, denn sie schrieen laut, daß die ganze Kirche von uns verdammt werde. Was meinst Du? Das Gebot Christi ist auf gleiche Weise für Laien und Geistliche ergangen, deßhalb, wenn wir das Sacrament zu gebrauchen verpflichtet sind, mussen wir auch beiberlei Gestalt desselben festhalten. Von der Messe, den Gelübden, der Priesterehe haben wir noch nicht bisputirt, nur sind Vorschläge gemacht worden, welche wir verworfen haben ... Wir legen die mäßigsten Bedingungen vor, stellen den Bi= schöfen Gehorsam und Jurisdiction zurück und versprechen gemeinschaft= liche Ceremonien. 1

Am 22. August statteten die katholischen und protestantischen Versordneten des Ausschusses ihren Glaubensverwandten über den Erfolg der Vergleichsverhandlungen Bericht ab.

Unterdessen erhoben sich schon heftige Stimmen im Lager der Protestirenden, welche klagten, Melanchthon habe zuviel bewilligt. Die protestantischen Theologen waren deßhalb voll Besorgniß. Es ist die alte Furcht; wenn man die katholische Messe zulasse, so falle das Volk wieder der alten Kirche anheim<sup>2</sup>. Die Gesandten der Städte waren besonders sehr unmuthig. Die Nürnberger waren entrüstet darüber, daß die Vorsichläge ihnen nicht vorher zur Prüsung vorgelegt seien. Schon kommt es ihnen vor, daß ,des Landgrafen Abreiten nicht gar unnützlich' sei 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. II, 299 sq. <sup>2</sup> C. R. II, 295 sq.; vgl. p. 307 u. o. S. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C. R. II, 301 sq.

Bei dieser unversöhnlichen Stimmung der Protestirenden war alles Entgegenkommen der Katholiken ohne Erfolg.

Wan kann wohl sagen, daß um diese Zeit fast die gesammte protestantische Partei jeder Vergleichung abgeneigt war. Melanchthon allein war, so weit er konnte, zum Frieden geneigt 1. Aber er stand in Diensten des Kurfürsten von Sachsen. Und dieser war gleich Luther jedem Verzgleich seindlich gesinnt. Melanchthon stellte für ihn eigens die unverzglichenen Artikel zusammen 2. Dieser erklärte dieselben am 22. August vor allen protestantischen Ständen für recht und christlich nehst allen denen, die als Consequenzen darauß solgen mußten. Die protestantischen Stände billigten diese Erklärung. Alle Mühe der Theologen war also vergeblich gewesen. Die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg hielten um die Erlaubniß an, heim reiten zu dürsen 3. Die ganze Verhandlung schien abermals sich zu zerschlagen.

Dennoch wurde am 23. August dem sächsischen Kurfürsten von kaiserlicher Seite der Vorschlag zur Bildung eines engern Ausschusses gemacht. Noch an demselben Tage wurde ein neuer Ausschuß gewählt. Derselbe bestand aus sechs Mitgliedern: Brück, Heller, Welanchthon, Hagen, Vehe und Eck. Derselbe löste sich aber in Folge der plötlich ganz veränderten Haltung Melanchthons schon Ende August auf 4.

Melanchthon hatte nämlich den ausdrücklichen Befehl bekommen, keine weiteren Zugeständnisse, namentlich nicht betreffs der bischöslichen Jurisdiction, zu machen 5. Sleichzeitig bot Luther seinen ganzen Einfluß auf, um Melanchthon wie alle übrigen in Augsburg weilenden Genossen seiner Partei vor jeder Nachgiebigkeit zu warnen.

Wie weit die Abneigung Luthers gegen jeden Vergleich mit den Katholiken ging, zeigt am besten sein Verhalten während der Verhandstungen des engeren Ausschusses.

Gleich auf die Nachricht von diesem neuen Vermittlungsversuch schrieb er ein energisches Gutachten und mehrere lange, höchst bedeutungs= volle Briefe. Zunächst wandte er sich an seinen Kurfürsten. Er erklärte demselben, daß man betreffs der beiden Gestalten des Abendmahls, der Winkelmesse und des Kanons keine Vergleichsvorschläge eingehen könne.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. ben S. 33 angeführten Brief an M. Alber vom 23. Aug.; C. R. II, 302 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. R. II, 298.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> C. R. II, 339.

<sup>4</sup> C. R. II, 312; Riffel a. a. D. 2, 416 ff.

<sup>5</sup> Aurifaber schreibt hierüber: Verum Philippo Melanchtoni fuit iniunctum, ne quid amplius concederet. Nam superius de potestate et iurisdictione episcoporum Saxones aliquanto plus erant largiti. Sed neque Landgraviani, neque Luneburgici, neque Noribergenses id probabant. Schirmacher S. 242 f.

Baftor, Reunionsbeftrebungen.

"Lassen wir die Winkelmeß zu," meint er, "so mögen wir flugs das ganze Evangelium lassen fahren und eitel Menschenwerk annehmen. Denn es ist kein Ursach, warumb eins, und nicht alle Menschenwerk sollen angenommen werden; und ber sie alle verboten und verdampt hat, der hat auch eins verboten und verdampt.' Zum Schluß schreibt Luther: "Endlich wöllen wir alles leiden und weichen, was in unser Macht stehet. Aber was in unser Macht nicht stehet, bitten wir, daß sie es von uns nicht wöllen begehren. Aber was Gottes Wort nicht ist 1, das ist nicht in unser Macht anzunehmen, und was ohn Gottes Wort gestift ist zum Gottes= dienst, ist auch nicht in unser Macht, dasselb anzunehmen. Darumb die Fasten und Fenre, so man sich erbeut, können wir auch nicht weiter an= nehmen, denn sie von weltlicher Oberkeit als ein weltliche Ordnung gestellet wird!' Dieselben Gebanken wiederholt Luther in einem besondern Gutachten, einem "Rathschlag geschickt gegen Augsburgk". Auch hier erklärt er: "Lässt man winkelmeisen zu, so mus man auch frisch bas gang evangelium lassen faren. 3 In ähnlicher Weise sprach sich Luther an demselben 26. August in seinen Briefen an Jonas, Spalatin und Melanchthon gegen die Augsburger Vergleichsverhandlungen aus 4. Namentlich der Brief an Melanchthon zeigt beutlich, daß Luther eine Vergleichung nicht wollte. Er bekannte offen, ,bas ganze Vergleichungswerk mißfalle ihm, weil eine Einigung unmöglich sei, wenn nicht ber Papst vorher sein ganzes Papst= thum ablege<sup>6</sup>.

Die energischen Mahnungen Luthers mußten auf den schwankenden, haltlosen Melanchthon tiefen Eindruck machen.

Es war beshalb vergebens, daß Eck noch während des Gespräches selbst an Melanchthon einen Brief schrieb, in welchem er ihn mit ergreifenden Worten "bei der Liebe Christi beschwor, zum Nuten Deutschlands und der Fürsten auf alle Weise Mittel und Wege zur Eintracht der Kirche zu suchen. "Was streitest Du," heißt es in demselben Briese, der ein schönes Zeugniß für den bis in die neueste Zeit viel verleumdeten Ingolstädter Doctor ist, "was streitest Du über die Application des Meßopfers und über das opus operatum? Ich din dieser Dinge so gewiß, daß ich nicht zögern würde, sie mit meinem Tode zu bezeugen, und doch rathe ich um des Friedens willen allen Ständen, solche Streitfragen als unentschieden dem Concil zuzuweisen. Wit allen Euren Fürsten und Herrn möchte ich hierüber sprechen. Daher ahme mein Beispiel nach.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wer aber sollte bieß beurtheilen? <sup>2</sup> De Wette IV, 140—143.

<sup>3</sup> Schirrmacher hat S. 226—229 biesen Rathschlag zuerst aus der Handschrift Aurifabers veröffentlicht.

<sup>•</sup> De Wette IV, 144—148.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Summa mihi in totum displicet tractatus de doctrinae concordia, ut quae plane sit impossibilis, nisi Papa velit papatum suum aboleri. L. c. 147.

Und so möge denn Friede und Nuhe wiederkehren und das Schwert über den Türken kommen.<sup>1</sup>

Luthers Herr, der sächsische Kurfürst, sowie der Landgraf waren von einer ganz unversöhnlichen Stimmung beseelt. Letzterer war namentslich gegen Melanchthon vom höchsten Mißtrauen erfüllt: "Wir sehen es darvor an," schrieb er am 24. August an Luther, "daß sich die Sach" so seltzsam zugetragen haben, sein Philippi Melanchtonis Kleinmuthigkeit Schuld. Sie haben sich auch in ihren übergeben Articuln zu viel begeben." An Zwingli schrieb der Landgraf: "Wagister Philipp geht zurück, wie ein Krebs." An seine Gesandten erließ er dann die bekannte Mahnung: "greift dem vernünstigen, weltweisen, verzagten Philipp in die Würfel; es ist nicht Zeit Weichens, sondern zu stehen dis in den Tod bei der Wahrheit; sagt ihnen, daß sie nicht Weiber seien, sondern Männer."

Der Landgraf sah in jedem Entgegenkommen der Katholiken nichts als "Arglistlichkeit und Betrug". Er ermahnt deßhalb seine Räthe, in Nichts zu weichen. Er weiß wohl, daß durch Nachlassung und Verwilligung derselben Artikel ,in seinen Landen Friede geschaffen würde". Dennoch beharrt er bei seiner absoluten Unnachgiebigkeit, denn, meint er, "wenn man in's Weichen kommt, kann man nit genug weichen".

Vor Allem aber war der Zorn der Neichsstädte, besonders Nürnsbergs, gegen Melanchthon groß. Sie machten ihm die bittersten Vorzwürfe und beschuldigten ihn des Verraths 6. Um für alle Fälle gesichert zu sein, baten sie den Kurfürsten von Sachsen, daß nichts endgültig gesichehe ohne Luthers Vorwissen. Der Kurfürst erwiederte sehr zufrieden, das sei ganz seine Meinung.

Wenn man den Briefwechsel Melanchthons aus der Zeit, in welcher der engere Ausschuß versammelt war, durchgeht und findet, wie selbst dieser unglückliche Mann von Tag zu Tag seindseliger gegen die Kathosliken gestimmt wird, so berühren die stets wiederkehrenden Klagen seiner Parteigenossen über seine allzugroße Nachgiebigkeit sehr eigenthümlich. Niemals zuvor waren diese, meist auf Verrath hinauslausenden Beschuldigungen häusiger und schärfer ausgesprochen worden, als gerade damals. Die Gerechtigkeit erfordert, die Verantwortung Melanchthons ausführlich mitzutheilen. "Was ich gethan," schrieb er am 31. August an Camerar,

<sup>1</sup> Also am 27. Aug.; C. R. II, 316 sq.; Schirrmacher S. 243.

<sup>2</sup> Neubecker, Urkunden aus der Reformationszeit S. 154.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Zwinglii opera (Zürich, 1828) 2, 504.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> C. R. II, 326 sq. Hier steht im Text ,verjagten'. Ich habe mir erlaubt, dieß in ,verzagten' umzuändern. Auch Schmidt (Melanchthon, Elberfeld, 1861 S. 232) und schon vor ihm Rommel (Philipp der Großmüthige Urk. S. 40—42) haben diese Aenderung vorgenommen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> C. R. II, 324. <sup>6</sup> S. ol

,das ist nach Besprechung mit meinen Collegen geschehen. Seitdem es bekannt geworden, daß wir den Bischöfen die Jurisdiction zurückstellen wollen, hat sich der Tumult erhoben. Die Herstellung der kirchlichen Verfassung nämlich nennt man Herstellung ber päpstlichen Tyrannei. Der Grund des Widerstrebens ist mir wohl bekannt. Die Städte wollen nicht wieder unter die kirchliche Gerichtsbarkeit der Bischöfe zurück. Aber mit welchem Rechte wagen sie es, wenn die Bischöfe die Lehre gestatten? Die Befürchtungen ber Städte mögen nicht ganz unbegründet sein, aber ich will Dir auch meine Meinung sagen: O, wenn ich es vermöchte, nicht die Herrschaft der Bischöfe herzustellen, aber doch ihre kirchliche Verwaltung! Denn ich sehe voraus, welche Kirche wir haben werden, wenn diese kirchliche Verfassung zerstört wirb. Ich sehe voraus, daß über die Späteren eine Tyrannei kommen wird, unendlich beschwerlicher, als jemals zuvor gemesen ift.61

Diese ahnungsvollen Worte sollten sich an dem unglücklichen Manne selbst erfüllen.

Der Kaiser, der nichts sehnlicher als Frieden und Bersöhnung wünschte, war über diese Entwicklung der Dinge natürlich höchst unzufrieden. Wie waren alle seine Hoffnungen so schnell zerronnen! Gleich nach Ueberreichung der Confession hatte er nach Kom geschrieben und sie für einen guten Ansang zur Bekehrung erklärt. Einige Tage später äußerte er in einem Briefe an seine Gemahlin die besten Hoffnungen. In Kom war man mit seinem Eiser höchst zufrieden. In einem am 6. Juli abgehaltenen Consistorium sagten fast alle Cardinäle, daß der Kaiser ,der Engel sei, der zur Heilung der Christenheit vom Himmel gesandt seit.

Am 14. Juli erstattete ber Kaiser dem Papste in einem längeren Schreiben ausführlichen Bericht über die Augsburger Verhandlungen. Die Sache ist die, schreibt er, daß ich anfangs in den Kurfürsten, Fürsten und Städten des Reichs, so weit sie sich tüchtig in unserm Glauben zeigen, vielen guten Willen mir zu dienen fand und erkannte, aber große Schwäche und Furchtsamkeit, um die Häresien und lutherischen Secten zu heilen. In den Kurfürsten, Fürsten und Städten aber, die

<sup>1</sup> Melanchthon fügt bann noch hinzu, baß er nichts nachgegeben habe, worüber er sich nicht vorher mit Luther verständigt. C. R. II, 334. Die mitgetheilten ahnungsvollen Worte mögen hier in der Ursprache stehen: Utinam, utinam possim non quidem dominationem confirmare, sed administrationem restituere Episcoporum. Video enim qualem simus habituri Ecclesiam, dissoluta πολιτεία ecclesiastica. Video postea multa intolerabiliorem suturam tyrannidem, quam antea unquam suit. Vgl. auch C. R. II, 341. 360.

<sup>2</sup> Heine, Briefe an Kaiser Karl V. S. 18, 16.

anderer Meinung sind, fand ich gleich große Neigung und Hartnäckigkeit, in ihren bosen Plänen weiterzugehen. Ich theilte besagten Kurfürsten, Fürsten, die gut sind, die Schrift mit, die mir der Herzog von Sachsen, der Kurfürst und die anderen Fürsten gegeben, die der entgegengesetzten Partei folgen, und wir beriethen, was man barauf antworten und wie · man es einrichten musse, bamit die Sache zu dem erwähnten Ziele komme. Denn soviel man von ihren Absichten hat erfahren und merken können, werben sie mich auf keine Art zum Richter bieser Angelegenheit nehmen, noch sich meiner Entscheidung unterwerfen. Bin ich auch von Rechts= wegen Richter und könnte de facto befehlen, so würde boch die Ausführung des Angeordneten schwierig sein, weil ihrer Viele sind, die zu jener Partei gehören, und weil die Anderen von den Jrrthumern, die sie haben, nicht sehen und wissen, und die Verpflichtungen noch nicht erfüllt sind, die obliegen. Darum schien es, daß man sie fragen musse, ob sie noch etwas sagen, oder hinzufügen wollten, damit man, wenn, was sie sagten, gehört und gesehen ist, über Alles zugleich antworte. Und sie haben bereits Bescheid gegeben, der bejahend ausgefallen ist. In dieser Zwischenzeit hat nun der Legat mit vielen Theologen und Litteraten und den hervorragenosten Personen sich damit beschäftigt, und beschäftigt sich noch damit, die Antwort zu besprechen und zu ordnen, die man ihnen zu geben hat, damit sie so ausfalle, daß durch die beigebrachten Gründe diejenigen vernichtet und aufgehoben werden, durch die sie ihre Irrthumer stüten wollen, und sie zur Erkenntniß bessen kommen, was sie als katholische Christen thun mussen. Während man dieses betreibt, muß man natürlich mit aller Ueberredung und Ermahnung und auf alle Weise, bie sonst nützen zu können scheint, dahin wirken. Ihre Hartnäckigkeit ist so groß, daß man für gewiß hält, sie werden darauf bestehen, daß man ihnen das Concil gewähre, welches sie verlangen, und daß sie, wenn man es ihnen nicht bietet, sich von ihren Jrrthumern nicht nur nicht zu= ruckziehen und losmachen werben, sonbern mit größerer Festigkeit barin beharren und von Tag zu Tag schlechter werden; sie möchten davon Un= laß nehmen, Mißhelligkeit und Schaben folgen zu lassen, die man nicht so leicht zügeln und heilen könnte. Denn, wie gesagt, bei den Unter= handlungen mit ihnen hat man in den Ginen große Furchtsamkeit, in den Unbern große Neigung zur Hartnäckigkeit erkannt, wie es auch ber Legat wohl gemerkt hat. Außerdem werden Alle schon matt, und wo nicht eine besondere Feindschaft, ober besonderes Interesse Grunde liegt, ba thut ber Glaube wenig zur Sache. einem Wort, man erkennt in Allen den Wunsch nach einer andern bessern Ordnung als der gegenwärtigen. Deßhalb schien es besagten Kurfürsten und Allen, daß, wenn man nichts anderes zu thun vermöge, es das nothwendige und wahre Heilmittel sein werde, ihnen besagtes Concil innerhalb einer gewissen Zeit und am geeigneten Orte unter der Bestingung anzubieten, daß sie inzwischen von ihren Jrrthümern lassen und sich loßsagen und wie Katholiken im Glauben und im Gehorchen unter der heiligen Mutterkirche leben und verharren. 1

Letzteres Anerbieten ließ dann der Kaiser in der That am 7. Sep=
tember den protestantischen Ständen machen 2. In ihrer Antwort be=
dankten sich die Protestirenden für die Bemühungen des Kaisers um ein
Concil und baten um die Beschleunigung desselben; das einstweilige Auf=
geben der Neuerungen schlugen sie aber rund ab, denn sie wußten dieß
mit got und gewissen nit zu thun'3.

Die Drohung bes Kaisers, er werbe handeln, wie er es als Bogt der Kirche müsse, blieb erfolglos. Die protestirenden Stände erklärten ihm am 9. September, daß ,die leere, und sonderlich die entstanden artikel auf ihrem teil in Gottes wort, bevehl und ordnung unwiders bringlich gegrundet seien'. Weiterhin sagten sie, daß sie ,von Gottes wort und ordnung in keinem abgesondert, noch darwieder in einige newe gesetz gelassen. Solt uns auch, also sahren die Protestirenden in ihrer Erklärung sort, ,wo wir das mit Gottes überwiesen werden, oder wurden, herzlich und trewlich seid sein, daß wir uns einen Augenblick von der heiligen christlichen Kirchen gesondert erzeigen solten. Darumb e. k. Wat. kein ungnedigs bestembden darob emphahen wollen, ob sich die unsere in den verordneten ausschussen, von Gottes klarem wort, ordnung und besehln in etzliche angegedne surschlese der entstanden puncten halber ferner nicht haben begeben, oder dieselben annemen mugen.' 4

Man sieht, an Einigung und Frieden ward auf Seiten der prostesktirenden Fürsten nicht mehr gedacht. Die unversöhnliche Stimmung der Protestirenden nahm immer mehr zu. Melanchthon klagt unaufhörslich hierüber . Was sollte der Kaiser thun? In seiner Noth machte er noch einen privaten Vermittlungsversuch.

Der kaiserliche Nath Georg Truchses von Waldburg und der badische Kanzler Dr. Behe kamen am 10. September mit Brück und Melanchethon in der St. Moritkirche zusammen. Man ging hier von Seite des Kaisers bis an die äußerste Grenze der Zugeständnisse. Es scheint in der That, daß man dieses Mal nur Aeußerlichkeiten von den Neugläusbigen verlangte, so besonders die Feier der Messe im Priesterornat mit den gewöhnlichen Ceremonien und mit dem Canon 6.

Allein selbst diese geringe Forderung wollten die Protestirenden schon

¹ Heine a. a. D. S. 284-286. 522 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Förstemann 2, 391; C. R. II, 355.

<sup>3</sup> Förstemann, Archiv I, S. 135 f.; Schirrmacher S. 258.

<sup>4</sup> Schirrmacher S. 263. 5 C. R. II, 358. 361.

<sup>6</sup> Förstemann 2, 418.

nicht mehr zugestehen. Die Nürnberger fanden die Vorschläge der Kastholiken ,ungleich, unchristlich und unleidlich', namentlich ,daß die Meß mit beeben Canonen in der Evangelischen Stände gebieth sollt zugelassen und gedultet, auch die Mönch mit ihren Mißsbräuchen ungehindert gelitten werden' sollten. Die landgräflichen Käthe, sowie Lüneburg wollten sich ,gar in kein weiter Unterhandlung mehr einslassen'.

Man sieht, auch dieser Friedensversuch scheiterte an der Unduldsam= keit der Protestirenden, die nicht bewilligen wollten, daß Jeder nach seinem eigenen Dafürhalten sich der alten oder neuen Kirche zuwende.

Auf wie schwachen Füßen mußte doch das ganze neue Kirchenthum stehen, wenn man so sehr die einfache Duldung der katholischen Messe fürchtete!

Auch Melanchthon, von Luther gegen jebe Bergleichung eingenommen und zur Rückfehr aufgeforbert , sah jetzt in den Concessionen der Katholiken nur ,eitel List und gefährliche Tücke', nur ein scheindares Nachzgeben, "um Pabst, Ablaß und Fegseuer zu retten' . Er verzeichnete daber nicht mehr die Artikel, über welche man sich einigen könnte, sondern nur diejenigen, über welche man nicht übereinkommen könne . Seine Antwort auf die gewiß sehr gemäßigten Vorschläge von Truchseß und Behe ist offenbar nicht friedlich. Er verlangt in derselben, daß die Bischöse, bevor man ihnen die Jurisdiction zurückgebe, erklären und sich verbindlich machen sollten, daß sie Diener und Verkünder des Evanzgeliums bestätigen würden. Er rechtsertigt dieß also: die Bischöse haben die Jurisdiction nach menschlichem Recht, das Evangelium ist göttlichen Rechts. Das erste muß dem zweiten weichen .

Gleichzeitig begann er die Ausarbeitung der Apologie der Augsburger Confession, in welcher er sich die schärfsten Invectiven gegen die Altsgläubigen erlaubt 6. Alle Unterscheidungslehren sind hier zudem weit schroffer ausgedrückt, als in der sogenannten Confession.

Am 11. September versuchte der Kaiser nochmals das Haupt der protestirenden Fürsten, den sächsischen Kurfürsten, umzustimmen. "Am Sonntage nach nativitatis Mariae, sindt von wegen kens. M. bey den Churfürsten zu Sachsen gewesen, nach mittage, pfalzgraf Friederich, Herr

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. II, 367. <sup>2</sup> De Wette IV, 162.

<sup>3</sup> C. R. II, 374. Es ist gerabezu komisch, daß der arme Melanchthon fast zu berselben Zeit von den Nürnbergern wegen seiner kindischen' Friedensliebe vers unglimpft wird. C. R. II, 363. 372.

<sup>4</sup> C. R. II, 377.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> C. R. II, 375 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> In der deutschen Ausgabe der Apologie stehen noch mehr Invectiven als in der lateinischen.

Georg Truchses und M. Hans Renner und mit s. churfg. g. gehandelt und sich sehr bemuhet und bevlissen, etwas auszurichten, aber die protestirenden haben fest gehalten.<sup>1</sup>

Um alle weiteren Vermittlungsversuche zu vereiteln, entschlossen sich ber Kurfürst Johann von Sachsen und der Herzog Ernst von Lüneburg zur Abreise.

Der sächsische Kurprinz Johann Friedrich verließ schon am 12. September mit dem Grafen Albert von Mansfeld den Reichstag. Die Anderen gedachten ihm balb zu folgen.

Um Abend des 17. September forderte ber Herzog von Lüneburg die Räthe bes Landgrafen und die Nürnberger in seine Herberge. Hier erklärte er ihnen, der Kurfürst wolle am 18. geheim abreisen, und er, ber Herzog, mit ihm. Sie beibe hätten ihren Rathen ,entlichen befohlen, sich in einige weitere Handlung nicht zu begeben'. Alles dieß sollte Geheimniß bleiben. Dennoch erfuhr es ber Kaiser. Dieser schickte beshalb noch in derselben Nacht den Herzog Heinrich von Braunschweig zum Kur-Um folgenden Tage ließ der Kaiser dem Kurfürsten sagen, er werbe ,einen endlichen Abschied bes Glaubens halben geben'. Der Kur= fürst erschien dann vor Karl V. Derselbe erwähnte zuerst, daß der Kurfürst habe heimlich wegreisen wollen, was doch nicht gestattet sei. Er begehrte, daß ber Kurfürst noch einige Tage verweile. Der Kurfürst ,ward darob schwermüthig und hitzig, auf Meinung, solt es die Gestalt haben, so wäre er gefangen hie jett'. Der Markgraf begütigte ihn. Es gelang anfangs nicht. Endlich erklärte er bann, bis zum Freitag zu verweilen, dann jedoch wollte er abreisen, auf jeden Fall, mit ober ohne Urlaub<sup>2</sup>.

Am Abend bes 22. September ward ben evangelischen Ständen Augsburger Confession auf dem Rathhause der Reichstagsabschied in Bezug auf den Glauben verkündigt. Den neugläubigen Ständen, deren Confession aus der heiligen Schrift mit gutem Grund widerlegt und abgelehnt worden, ward in demselben die zum 15. April des nächsten Jahres Frist gegeben, um sich zu bereden, ob sie sich der nicht verglichenen Artikel halber mit christlicher Kirche, Papst und Kaiser vereinigen wollten; inzwischen aber sollten sie nichts Neues über die Religionssache drucken lassen, Niemanden zu ihrer Secte nöthigen, die Geistlichen am Wesselesen und Beichthören nicht hindern und sich mit dem Kaiser gegen die Wiedertäuser und Sacramentirer verbinden.

Die protestirenden Fürsten schlugen diesen Abschied rund ab. Sie

<sup>1</sup> Schirrmacher S 294. Förstemann, Archiv I, 161.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. R. II, 380 sq.

<sup>3</sup> Förstemann, Archiv II, 474.

wurden bei ihrem schroffen Vorgehen durch die Aengstlichkeit und Unklugsheit der Katholiken unterstützt. Die Städte erklärten sich besonders gegen die Wiederaufrichtung der katholischen Messen und Ceremonien in Klöstern. Auf Betrieb Hessens und mit Kücksicht auf die damals gerade zwischen Butzer und Melanchthon eingeleitete Verständigung wurde auch die Mitwirkung gegen die Sacramentirer abgelehnt<sup>2</sup>.

Melanchthon billigte dieß Vorgehen seiner Glaubensgenossen nicht. Er nannte den Abschied "äußerst gemäßigt". Eben damals schrieb er: "Die Butzerianer haben einzig und allein den Frieden geshindert, nachdem die Gegner billige Bedingungen vorgesschlagen hatten".

Anders Luther. Er erließ gegen ben Reichstagsabschied seine ,War= nung an seine lieben Deutschen'. Er sieht in berselben mit Sicherheit den Krieg voraus und bereitet die Gemüther darauf vor. "Unser Gewissen, sagt er, sist unschuldig, rein und sicher, der Papisten Gewissen schüldig, unrein und sorglich'. Er sieht einen Aufruhr ber Papisten Wenn er in einem "Päpstischen und Pfäffischen Aufruhr er= voraus. mordet werde, so wolle er einen Haufen Bischoff, Pfaffen und Münche mit sich nehmen, damit man sagen soll: Dr. Martinus sei mit einer großen Procession zum Grabe bracht, denn er ist ein großer Doctor uber alle Bischoffe, Pfaffen und Münche; darumb sollen sie auch mit ihm zum Grabe gehen auf bem Rucken, daß man davon singen und sagen soll. Und wollen also zur Letze ein Wallfährtlein mit einander thun; sie, die Papisten, in Abgrund der Hölle, zu ihrem Lügen= und Mordengott, dem sie mit Lügen und Morben gebient, ich aber zu meinem Herrn Jesu Christo, dem ich in Wahrheit und Friede gedienet habe. Aber so böse sollen sie es nicht machen, ich will's noch ärger mit ihnen machen. Und so harte Köpfe sollen sie nicht haben, ich will noch härtern Kopf haben. Sie sollen mir hinfurt weichen, ich will ihnen nicht weichen. Ich will bleiben, sie sollen untergehen, sie haben's zu weit versehen. Denn mein Leben soll ihr Henker sein, mein Tob soll ihr Teufel sein.' 4

Bis dahin hatte Luther gegen Aufruhr gepredigt, diese seine Ansicht hat sich jetzt geändert.

,Wo es zum Kriege kompt', erklärt er jetzt, ,da Gott fur sei! so will

<sup>1</sup> Riffel 2, 437; Schirrmacher 313 f. 320.

<sup>2</sup> Keim, Schwäbische Reformationsgeschichte S. 201.

<sup>\*</sup> Caesar proposuerat moderatissimam sententiam . . . άλλ' οἱ βουχρανίζοντες ἐχεῖνοι μονονουχί μόνοι ἐχώλυσαν ποιεῖν εἰρήνην, ἐπειδὴ οἱ ἀντίδιχοι προέθεσαν συνθήχας ἐπιειχεῖς. C. R. II, 389. Im Original dieses Briefes waren nach Orussel (Situngsber. der hist. Klasse der Münch. Atad. 1876 S. 503) statt der βουχρανίζοντες ἐχεῖνοι, wie es scheint, bestimmte Persönlichteiten bezeichnet.

<sup>4</sup> Erl. A. XXV, 7 f.

üch das Theil, so sich wider die mördische und blutgierige Papisten zur Wehre setzt, nicht aufrührisch gescholten haben, noch schelten lassen; sondern will's lassen gehen und geschehen, daß sie es eine Nothwehre heißen, und will sie damit in's Recht und zu den Juristen weisen. Denn in solchem Fall, wenn die Mörder und Bluthunde je kriegen und morden wollen, so ist's auch in der Wahrheit keine Aufruhr, sich wider sie setzen und wehren.' <sup>1</sup>

Ueber den Reichstag selbst weiß Luther gar nicht genug Schlimmes zu sagen. "O des schändlichen Reichstags, dergleichen nie gehalten und nie gehöret, und nimmermehr gehalten noch gehöret werden soll, solcher schändlichen Handlung halben, der allen Fürsten und dem ganzen Reich ein ewiger Schandsleck sein muß, und all' uns Deutsche vor Gott und der Welt schamroth machet."

Der Kurfürst von Sachsen verließ noch am Nachmittag des 23. September Augsburg. Ein Gleiches thaten der Herzog Ernst von Lüneburg und der Fürst Wolfgang von Anhalt. Mit ihnen entfernten sich der Kanzler Brück und die sächsischen Theologen. Durch diesen letzten Schritt zerstörten sie jede weitere Möglichkeit einer Aussöhnung.

Die Städteboten indessen blieben noch 3. Der Kaiser machte jetzt einen Versuch, sie zu gewinnen. Er mochte hierbei um so eher auf einen gunstigen Erfolg hoffen, als die einzelnen Städte keineswegs unter einander einig waren. In den Berichten der Nürnberger und Frankfurter Gesandten findet man mehrmals Klagen über die Zerfahrenheit und Uneinigkeit ber Städte. "Es sind unter uns Städten," schrieben schon am 28. Juni die Rürnberger Gesandten nach Haus, "viel Practica und selt= sames Wesens, darum wir in Zweifel stehen, wo gleich die Fürsten uns in den großen Ausschuß ansagen, ob wir darin sein werden, wie wir hievor zur Halsgerichtsorbnung in den Ausschuß gewählet sind. wir verstehen, es hab' sich allerlei Murmelns und Verdrieß bei etlichen Lutherischen Städten zugetragen, um deßwillen, daß wir und Reutlingen uns in des Churfürsten Bekenntniß (die Augsburger Confession) unterschrieben. So ist es mit den Zwinglischen Städten vorhin naß, und ob wir wohl bei den Ulmischen unsern Glimpf genug versucht, will es boch noch auch Mühe sein. Die päpstlichen Städte kennen E. W. vor;

¹ A. a. O. S. XXV, 12 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. a. O XXV, 15.

<sup>3</sup> Im Ganzen waren 29 Stäbte burch Gesandte in Augsburg vertreten. C. R. II, 153.

mögen uns nicht wohl leiben. '1 ,Es ist, berichteten die Frankfurter Gesandten am 4. August, ,bei den steten wenig rats zu suchen. Nornberg hengt Saxen an, Ulm ist vor sich selbst, Straßburg, Constant, Memmingen, Kempten, Lindaw haben auch enn sonders. '2

Die Stellung der Städte war so unklar, daß man sie am 4. Juli gen Hof forderte, um sie zu fragen, weß Glaubens sie eigentlich seien 3. Nürnberg und Reutlingen hatten die Confession unterschrieben, dennoch baten sie mit den andern um Bedenkzeit, die konnten aber nicht einig werden.

An Nürnberg schlossen sich außer Reutlingen noch Kempten, Heil= bronn, Windsheim und Weißenburg im Nordgau an.

Die vier zwinglisch gesinnten Städte Straßburg, Constanz, Memmingen und Lindau hielten eng zusammen. "Es haben," melden die Franksturter Gesandten am 5. Juli, "die von Straßburg vergangener Dag und und etlich mehr von stetten ben sich erfordert, und die Bekhantniß irer lere und predig, so sie der kens. Mt. zu ubergeben willens zuvor anhoren lassen, ob sich ymant villencht mit inen underschrenben wolt. Wie wol nun dieselbig fast wol gestelt und etwas subtiler und zugtiger dan der sursten gewest, so haben wir doch, dwens diß anher, ben uns deß sacraments halben ire opinion nit geprediget, daß underschrenben abgeschlagen. Derglenchen haben auch andere gethan uß ursachen nglicher insonderhent furgewandt."

So mußten benn die vier zwinglischen Städte ihr Glaubensbekenntniß, die sogen. Tetrapolitana, am 11. Juli allein einreichen 5.

Auf diese Spaltung der Städte mochte der Kaiser rechnen, als er am 24. September den Versuch machte, sie für den Abschied zu gewinnen. An diesem Tage wurden alle Städteboten auf das Rathhaus geladen. Im Namen des Kaisers redete hier Georg Truchseß zu ihnen. Vorerst verbot er den Städteboten, ohne Erlaubniß des Kaisers sich zu entsernen. Den Gesandten der vier Städte Straßburg, Constanz, Lindau und Mem=mingen ward sodann erklärt, da sie ein besonderes Bekenntniß eingereicht hätten, möchten sie "außtretten", der Kaiser werde mit ihnen ferner handeln. Die Botschafter der sechs Städte Nürnberg, Reutlingen, Kempten, Heilsbronn, Weinsheim und Weißenburg im Nordgau, welche sich dem Kurs

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. II, 151. <sup>2</sup> \* F. R. T. A. 44, 35.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> C. R. II, 199.

<sup>\*</sup> Bericht der Frankf. Gesandten vom 5. Juli in F. R. T. A. 44, 24. Diesselbe Stelle bei Schirrmacher S. 407 und incorrect bei Ranke, Deutsche Geschichte III, 301 A.; vgl. ferner C. R. II, 155.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Förstemann II, 21; Schirrmacher S. 100. Das Bekenntniß Zwingli's war bem Kaiser am 8. Juli burch einen eigenen Boten überreicht worden. Baum, Capito und Bucer (Elberfelb, 1860) S. 469.

fürsten von Sachsen und bessen Mitverwandten angeschlossen, möchten ebenfalls ,außtretten und auch von K. M. sonderer Handlung gewertig sein'. Den übrigen Städteboten wurde nun der Abschied, den der Kaiser bem Kurfürsten von Sachsen bewilligt, vorgelesen. Dann theilte Georg Truchseß ihnen mit, daß der Kurfürst von Sachsen sowie seine Mit= verwandten, ungeachtet aller Bemühungen bes Raisers, diesen Abschieb nicht habe annehmen wollen. Uebrigens hatte der Raiser dem Rurfürsten von Sachfen baneben ,fürhalten lassen, byweil vermöge deß gött= lichen worts, Evangeliums, auch aller pepstlichen und welt= lichen recht niemants dem andern daß sein nemen soll, so sen S. M. befelch und mannung, daß der Corfurst von Sachsen und seine mitverwanten ben Klostern und Styfften und andern geistlichen daß pre widder zustellen und sie restituiren wollen. Wo aber sie daß nit annemmen noch die restytutio (Restitution) folnziehen, so werde die kan. Mt. sich mit bebstlicher Hanlichkait auch ben christlichen konigen und potentaten zuvor mit Cor= und fursten und andern stenden des reichs underreden und berathschlagen, was S. Mt. als rom. Kanser, Vogt, Schuther und Beschirmer der dristlichen Kyrchen herin weytter zu thun und zu handeln geburen woll.' Ferner habe er, Georg Truchseß, Befehl, den Städten anzuzeigen, daß die K. Mt. sich gegen Kur= und Fürsten und die andern Stände auf bas gnädigste erboten habe, daß sie mit Ihrer Majestät Person bei ihm auf bas künftige angenommene Concil und Beendigung dieser Jrrung beharren und aus dem Reich bevor und ehe sie Friede, Ruhe und Einigkeit gemacht habe, nicht verrücken, sondern zu den Kur= Fürsten und anderen Ständen all' ihr Land, Leib und Vermögen setzen wollte. Zum Schluß bat Georg Truchseß die Städte eindringlichst, ben Abschied anzunehmen 1.

Es war vergebens. Alle weitern Bemühungen bes Kaisers bei ben neugläubigen Städteboten waren umsonst 2. Die Gesandten der Städte Frankfurt, Ulm und Schwäbisch-Hall erklärten, sie könnten den Abschied nicht annehmen 3.

So waren denn alle Einigungsversuche mißlungen. Die Spaltung der deutschen Nation war offener denn je zu Tage getreten.

<sup>1 \*</sup> Beilage zum Bericht der Frankf. Gesandten vom 3. Okt. F. R. T. A. 44, 70—71. Hiermit stimmt, von einigen kleinen Abweichungen abgesehen, die von Förstemann 2, 620—628 aus den Markgräflich=Brandenburger Acten mitgetheilte, Erklärung des Kaisers Karl V. durch Georg Truchseß im Reichsrath gethan, daß die Reichsstädte dem verlesenen Abschied beitreten sollen, überein (vgl. jest den Absbruck bei Schirrmacher 431).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. über bieselben Keim, Schwäb. Reformationsgeschichte S. 208 ff., 208 ff. <sup>3</sup> Vgl. Keim, a. a. D. S. 216. Auf ben merkwürdigen Briefwechsel zwischen dem Rath der Stadt Frankfurt und ihrer in Augsburg weilenden Abgeordneten

Der Kaiser hatte Alles gethan, was in seinen Kräften stand. Alle, auch Luther und Melanchthon, rühmten seine gütige und milbe Gesinnung. Luther meint, man müsse den Kaiser seiner Person halber entschuldigen. Zwar der Kaiser ist ein frommes Herz, aller Ehren und Tugend werth, dem seiner Person halber nicht mag zu viel Ehr geschehen; aber lieber Gott! was kann ein Mensch wider so viel Teufel.' An einer andern Stelle spricht Luther von der "wunderlichen, seltsamen Sanstmuth des Kaisers"; er meint, "der fromme, gute Kaiser Karol sitze wie ein unsschuldiges Lämmlein zwischen viel solchen Säuen und Hunden, ja zwischen viel Teufeln".

Noch viel anerkennender spricht sich Melanchthon über die milbe, friedliche Gesinnung des Kaisers aus.

Gegenüber der von der französischen, Karl V. feindlichen Geschichtschreibung aufgebrachten Tradition über das Verhalten Karls in Augsburg ist namentlich das Zeugniß dieses patriotisch fühlenden Wortführers der protestantischen Partei, den keine Bande der Furcht oder Dankbarkeit an den Kaiser fesselten, von großem Gewichte.

"Niemand am Hofe," schrieb Melanchthon im Juni Myconius, "ist milber als der Kaiser."

Von Augsburg nach Wittenberg zurückgekehrt, melbet Melanchthon am 31. October 1530 einem Freunde von dort aus seine Erlebnisse auf dem Augsburger Reichstage: "Wie der Dichter sagt: — a Jove principium, so beginne ich mit dem Kaiser. Denn ich habe an diesem Reichstage nichts so Denkwürdiges kennen gelernt, als die Geschichte dieses Kaisers selbst. Ich zweisle nicht, daß auch bei Euch sein beständiges Glück ihm zur großen Bewunderung gereicht, aber weit ruhmwürdiger und ehrensvoller für ihn ist, daß er dei so großen Ersolgen und während Alles ihm nach Wunsche geht, eine solche Mäßigung an den Tag legt, daß weder ein Wort noch eine That auch nur im Geringsten als ungehörig bezeichnet werden dürste. Nenne mir aus der Geschichte einen König, einen Kaiser, den die Ersolge nicht verändert hätten. Bei diesem allein hat die Gunst des Geschickes es nicht vermocht, auf seine Haltung nachtheilig einzuwirken. Reine Begierde, keine Andeutung von Hochmuth

betreffs des Abschiedes hat schon Ranke (III, 333 A.) hingewiesen. Die von ihm mitgetheilten Stellen aus diesem Brieswechsel sind jedoch völlig incorrect. Von einer Mittheilung derselben an dieser Stelle kann jedoch jetzt Umgang genommen werden, da die ganze Correspondenz von Schirrmacher S. 428 ff., 439 ff. mitgetheilt ist.

<sup>1</sup> Erl. A. XXV, 25. LIV, 158. XXIV, 322; vgl. be Wette IV, 58. 65.

Bindseil, Ph. Melanchthonis Epistolae, Judicia act. (Halis Sax., 1874) p. 60 sq. C. R. II, 117; vgl. 116 (Caesaris, qui tamen clementissimi est ingenii). In einem zuerst von Schirrmacher (S. 377) veröffentlichten Briefe vom 21. Juli nennt Melanchthon ben Kaiser optimus et mansuetissimus.

ober Grausamkeit tritt je an ihm hervor. Denn, damit ich von andern Dingen schweige, in dieser Religionssache selbst, in welcher die Gegner mit wunderbaren Künsten ihn aufzureizen suchen, hat er uns dis jetzt freundlich angehört. Sein Privatleben ist voll von den ehrenhaftesten Beispielen der Enthaltsamkeit, der Selbstbeherrschung, der Mäßigkeit. Die häusliche Zucht, die einst bei den deutschen Fürsten so sehr strenge war, sindet man jetzt nur noch in der Umgebung des Kaisers. Deßhalb kann kein unehrenhafter Mensch sich in seine Vertraulichkeit einschleichen. Als Freunde sieht er um sich nur hervorragende Nänner, die er mit eigenem Urtheile, gemäß ihrer Tugend, auswählt.

"Und wie einst der Raiser Alexander sich nur an dem Umgange mit dem Juristen Ulpian erfreut haben soll, so höre ich, daß mit unserm Raiser der Kanzler Mercurinus seit Lebenszeit der Vertrauteste sei. Diesen preisen Alle als einen vorzüglichen und weisen Mann, gleich einem andern Ulpian. Aus diesem Umstande, daß ein Jeder, an dessen Umgange sich der Kaiser erfreuen soll, so beschaffen sein muß, kannst Du Dir ein Urtheil bilden über seine eigenen Reigungen und seinen Charafter. So oft ich darum den Kaiser erblickte, schien es mir, als sähe ich einen jener alten berühmten Helden und Halbgötter, welche die Sage je dann und wann unter den Menschen weilen läßt.

,Was Horaz von Augustus schreibt:

Hoc nihil majus meliusve terris Fata donavere, bonique Divi: Nec dabunt, quamvis redeant in aurum Tempora priscum.

viel besser auf Karl V. passen. Wir gereicht diese meine Erinnerung an den Kaiser zur Freude: möge auch Dir meine Schilderung angenehm sein! Wen auch würde ein solcher Einklang der schönsten Tugenden, vor allen Dingen in einem solchen Fürsten, nicht entzücken.

Nach vielen Jahren fällt Melanchthon genau basselbe Urtheil. Als er 1558 die Nachricht erhielt, Karl V. sei seliglich entschlafen in Spanien im Kloster, darin er Ruhe halber entwichen', schrieb er eine Charakterisstik des Kaisers, in welcher er die Gesinnung und die Absichten desselben im Jahre 1530 ausführlich bespricht<sup>2</sup>. In nachdrücklichster Weise preist er seine Wilbe und erinnert daran, wie Karl in Augsburg "ausdrücklich bezeuget, daß er in der Sache keinen Krieg anfahen wollte, bis sie im Synodo verhöret und erörtert worden märe'. Am Schlusse seiner merkwürdigen Charakteristik sagt Melanchsthon: "Dieß habe ich an dem Orte von dem Kaiser Karl anzeigen wollen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. II, 430 sq. <sup>2</sup> C. R. IX, 708—717.

dieweil es in andern Historien ausgelassen ist (nämlich bei Sleidan). Es sind viel herrlicher Tugenden in ihm gewesen. Denn für sich selbst war er ein eingezogener mäßiger Herr. Im Regimente aber sind viele Anzeichen einer hohen, großen Weisheit. Und daß er in der Regierung Gerechtigkeit und Gelindigkeit lieb gehabt und gebraucht, weiset seine ganze Historie aus.' Wehrere Jahre nach dem Tode des Kaisers rühmt derselbe Welanchthon abermals die "unglaubliche Wilde Karls".

Die Beschuldigung, Karl V. habe während des Augsburger Reichs= tages die Anwendung gewaltsamer Maßregeln geplant, ist mit diesen gewiß unverdächtigen Zeugnissen Luthers und Welanchthons über den Charakter des Kaisers unvereinbar.

Jene Beschuldigung widerspricht aber auch direkt den Aeußerungen bes Kaisers selbst. Am 1. Januar 1530 schreibt Karl V. aus Bologna einen sehr ausführlichen Brief an seinen Bruder Ferdinand, in welchem er sich über alle Fragen der Politik ergeht 2. Er wünscht in demselben für seinen Bruder die Wahl zum römischen König, für Deutschland ben kirchlichen Frieden, damit alle Macht gegen die Türken gewendet werden könne. Aus diesem Grunde soll Ferdinand die deutschen Fürsten durch freundliche Reben zu gewinnen suchen, und ihnen ein allgemeines Concil in Aussicht stellen. Von dem Plane, Gewalt gegen die neugläubigen Fürsten anzuwenden, findet sich in dem Briefe auch nicht die leiseste Undeutung. Ebenso ist in dem oben erwähnten Briefe des Kaisers an den Papst, der aus dem Juli stammt, von irgend einer beabsichtigten gewalt= samen Unternehmung gegen die Neugläubigen nicht die Rede. In einem im Herbst nach Rom gesandten Schreiben neigt sich der Kaiser der Ans sicht zu, daß Gewalt die meiste Frucht schaffen würde, allein er fügt sofort die Einschränkung hinzu: es habe nicht ben Unschein, baß sie nöthig sei3.

Es ist kein Grund vorhanden, an diesen vertraulichen Aeußerungen des Kaisers, wie überhaupt an seiner durchaus friedlichen, offenen und von keiner Hinterlist oder Falschheit geleiteten Gesinnung zu zweiseln. Die Behauptung, sein mildes Betragen den Protestirenden gegenüber sei Verstellung gewesen, gehört zu den Verdächtigungen, welche jeder Autozität von der sich auslehnenden Partei unterschoben zu werden pflegen.

Die oft wiederholte Beschuldigung von gewaltsamen Absichten des Kaisers während des Augsburger Reunions-Versuches ist endlich auch mit der ganzen damaligen politischen Lage unvereinbar.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. VI, 539 sq. (1560).

<sup>2</sup> Lanz, Correspondenz bes Kaisers Karl V. I, (Leipzig, 1844) S. 360-373.

y hechos del emperador Carlos V. T. II, (Valladolid, 1600) p. 103.

Auch wenn Karl V. die Anwendung von Gewalt gewollt hätte, so hätten ihm dazu damals die Mittel gefehlt. Die gesammte Macht, welche ihn nach Augsburg begleitete, bestand aus 1400 Mann spanischen und deutschen Fußvolks. Auf eine nachdrückliche Unterstützung durch die katho-lischen Stände aber konnte Karl in keiner Weise rechnen.

Wie groß auch immer der Eifer der altgläubigen Stände gegen die neuen Lehren sein mochte, so war doch bei fast Allen die Besorgniß vor einer Verstärkung der kaiserlichen Macht noch größer. Bor Allem die mächtigken unter den katholischen Fürsten, die bairischen Herzoge, standen seit der ihnen nicht geglückten böhmischen Königswahl in einem gespannten Verhältniß zum Kaiserhause. Diese Spannung ward noch vermehrt durch die Angelegenheit der römischen Königskrone, nach welcher Herzog Wilhelm von Baiern strebte. Die Anhänglichkeit dieses Fürsten an die alte Kirche trat hinter dem von der französischen Politik eifrig genährten Schreckbilde von der übermächtigen Macht des Hauses Oesterreich gänzlich in den Hintergrund. Karl V. kannte diese Sachlage ganz genau 1.

Eine einfache Erwägung dieser Verhältnisse mußte deßhalb den Kaisser bestimmen, während der Augsburger Verhandlungen Mäßigung und Milde walten zu lassen. Dem entsprechend waren denn auch die Forsberungen, welche er in Augsburg an die Fürsten des neuen Kirchensthums stellte.

Hier ist jedoch eines wohl zu beachten. Der römische Kaiser war der Brunnquell aller Gerichtsbarkeit, der Schützer alles Rechtes, sowohl für die Reichsstände als für die einzelnen Individuen unter denselben. Diese Reichsstände, die Fürsten und Obrigkeiten des neuen Kirchenthumes, mißhandelten und zertraten das Recht des Individuums: das Recht, zu beharren dei dem Glauben und dem Kultus ihrer Väter. Der Kaiser hatte hier die Pflicht, die Wehrlosen in ihren Rechten zu schützen. Dazu kam noch seine Stellung als Schirmvogt der Kirche, deren Angehörige zu beschützen, er dei seiner Krönung in Aachen seierlich geschworen hatte. Karl V. mußte deßhalb an die neugläubigen Stände die Forderung stellen, Lehre und Kultus der Altgläubigen in ihren Landen bis zur Entscheidung eines Concils zu dulden. Dieß war aber auch seine hauptsächlichste Forderung. Die neugläubigen Fürsten und Städte schlugen ihm dieß rundweg ab.

Weitaus die Mehrheit der Reichsstände hielt in der Religionssache zu dem Kaiser oder ging weit über seine Forderungen hinaus. Von dieser Seite kamen die Anforderungen an ihn, Gewalt zu gebrauchen. Mit offener Drohung trat namentlich der ebenso dienskeifrige wie lohn-

<sup>1</sup> Stumpf, Baierns polit. Geschichte (München, 1816) I, 1, 57 f.

<sup>2</sup> Klopp, in ben Hist.: polit. Bl. 60, 219.

gierige Joachim I. von Brandenburg ben Fürsten bes neuen Kirchensthums entgegen 1. Er verlangte die Anwendung von Gewalt. Dieselbe Ansicht vertraten die bairischen Herzoge und der päpstliche Legat Cardinal Campeggio 2. Schon auf der Reise nach Augsdurg hatte Letzterer diese Ansicht dem Kaiser schriftlich dargelegt 3. Wenige Tage nach der heimslichen Entsernung des Landgrafen Philipp von Augsdurg entwickelte er dem Kaiser mündlich seinen Rath. Dieser ging dahin, daß alle Versöhnslichkeit hier nichts helse, daß der Kaiser zur Gewalt greisen möge. Der Kaiser zeigte sich hierzu keineswegs geneigt. Er legte dem Cardinal ausführlich die Schwierigkeiten und Gesahren dar, welche ein innerer Krieg in Deutschland nach sich ziehen werde. Besonders wies er auf die drohende Türkengesahr und die allgemeine Erregung des deutschen Volkes hin: auch die Unterthanen der altsirchlichen Fürsten seien aufgewiegelt: es sei eine allgemeine Revolution zu fürchten 4.

Karl widerstand den Aufforderungen eines Joachim von Brandensburg, eines Campeggio, er möge zur Anwendung gewaltsamer Maßregelnschreiten, entschieden. Er beharrte bei seiner friedlichen und versöhnlichen Gesinnung.

Schen wir nun, wie er sich den Rathschlägen seines Beichtvaters, des Bischofs von Osma, gegenüber verhielt. Zuerst rieth ihm derselbe, er möge Schmeicheleien, kräftige Orohungen oder Geschenke brauchen. Namentlich letzteren Gedanken regt der Bischof von Osma öfters an. Er erinnert sein Beichtkind an eine frühere Erklärung desselben: sein höchster Wunsch sei, für den Glauben den Tod zu leiden, weil er nur dadurch dem Ewigen für dessen unendliche Wohlthaten danken könne, mit dem Zusate: jetzt sei die Zeit dazu gekommen, um zu zeigen, ob jene Worte wahr und von Herzen gewesen. Er bemerkt, daß der Glaubens=

Lämmer, Mon. Vat. p. 58. 69. 98. In einer Sitzung sagte Joachim von Brandenburg: "Wo dieser Churfürst zu Sachsen der neuen lutherischen Lehre nicht würde abstehen, so würden Kais. Maj. ihm und ihren Auhängern nach Landen und Leuten, Leib und Leben, Ehre und Gut, auch Weibern und Kindern zutrachten." Spalatin's Annalen (hersgeg. von S. Cyprian. Leipzig, 1718) S. 151.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ueber die feinblichen Absichten ber bairischen Herzoge vgl. Nicc. Tiepolo Relatione. Ms. bei Ranke III<sup>2</sup>, 285.

Diese Darlegung (ein aussührliches Memorial und ein ganz kurzer Auszug aus demselben) hat Maurenbrecher, Karl V. und die deutschen Protestanten 1545—1555 (Düsseldorf, 1865) S. 3\*—16\*, aus dem spanischen Staatsarchiv von Simancas veröffentlicht. Eine Abschrift desselben Memorials aus einem Codex Vaticanus (Lat. fol. 303 sq.) verdanke ich der Güte des Herrn Prof. Dr. Lämmer. Dasselbe hat hier die Ueberschrift \*,Instruttione data al Rmo Carle Campeggio per la Corte Cesarea'. Ich sinde in diesem Eremplar eine große Anzahl von Absweichungen von dem Maurenbrecher'schen Terte, deren Publication ich mir vorbehalte.

<sup>\*</sup> Campegius Salviato Aug. 10. bei Lämmer, Mon. Vat. p. 51.

sieg in Deutschland zugleich auch ein Sieg für ben Kaiser, als solchen, sei, benn Spanien und Deutschland seien ber Nerv seiner Autorität. In einem Brief meint Garcia de Loansa, der Kaiser dürfe keinen Augenblick Bedenken hegen, allenfalls eines seiner Königreiche zu verkaufen, um mit dem Erlöse den Glauben zu stützen, denn für die Hingabe eines irdischen Königreichs gewinne er bas unvergängliche Reich bes Himmels. Juli schreibt Loansa abermals dem Kaiser, er sehe kein besseres Mittel als Geschenke und Schmeichelworte, um die zur Rückkehr zum Glauben zu bewegen, die auf wissenschaftlichem Standpunkt ober im Reiche die Höchsten sind; und ist dieß geschehen, so habt Ihr für das übrige niedrige Volk zuerst Eure kaiserlichen Edicte und dristlichen Ermahnungen öffentlich zu erlassen, und wollen sie bann nicht gehorchen, bann ist ber wahre Rhabarber, um sie zu heilen, die Gewalt. Diese allein heilte ben Aufstand Spaniens gegen seinen König, und sie wird es auch sein, die Deutschlands Untreue gegen Gott heilen wird.' Dieser Brief Loansa's datirt vom 18. Juli. Die Antwort des Kaisers auf denselben ist uns nicht erhalten. Allein das milde Betragen Karls ben Protestirenben gegenüber, die auf seine Veranlassung im August veranstalteten Vermittlungsversuche zeigen deutlich, daß er den Rath des Bischofs von Osma ebenso abwies, wie ben Campeggio's.

Loansa ergibt sich benn auch balb in diese Gesinnung des Kaisers. ,Wenn es an Kraft gebricht, schreibt er demselben am letzten Tage bes August, dann arbeite Ew. Maj. dahin, Sich mit ihnen abzufinden, so gut es gehen will; und wenn sie Häretiker sein wollen, so mögen sie es sein; da man sie nicht züchtigen kann, so mögen sie wenigstens ihre Irr= thümer mäßigen, und babei Eure Diener bleiben, indem man ihrer bedürfen möchte, um die Christenheit gegen den gemeinschaftlichen Feind zu vertheis bigen, ber, wie es heißt, im nächsten Jahre ohne Zweifel nach Italien kommen wird.' Daß der Kaiser, auch nachdem die Protestirenden ben Reichstagsabschied abgeschlagen, die Anwendung gewaltsamer Maßregeln verabscheute, zeigt beutlich ein Brief Loansa's vom 8. October. Seele that mir die Unverschämtheit und Hallstarrigkeit weh, die diese Häretiker in ihren Irrthümern an den Tag legen, und mehr noch, daß so geringe Hoffnung zum Ginverständniß bleibt; vor Allem aber schmerzt mich, so wenig Neigung zum wahren Heilmittel zu sehen, welches die Gewalt ist. Ich habe sie immer mit den Comuneros von Castilien verglichen; so lange wir da den Weg der Milbe und mehr

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In ganz ähnlicher Weise hatte Loaysa am 1. Oct. an den Kaiser geschrieben. Er hatte bamals angeführt, die Häresie müsse deshalb mit Gewalt geheilt werden, weil sie aus dem Willen entspringe und somit der Verstand sie nicht zu heilen versmöge. Heine, Briefe an Karl V. S. 41

als gerechte Mittel versuchten, haben wir die Zeit verloren, ohne Frucht zu ernten, bis man das gewisse und beständige Mittel ergriff, welches der Krieg war. Ohne irgend einen Zweisel hätte man auch in diesem Meere der Schlechtigkeit nach diesem Pole hinsteuern müssen, aber die Umstände scheinen mir, wie gesagt, schwierig; ein mächtiger Feind, wie der Türke und sein Diener, der Woywode, steht an der Thür; von dem König von Frankreich ist es nicht nur ungewiß, ob er Euch helsen, sondern sicher, daß er Euch entgegen sein wird, uneingedenk aller Verwandtschaft und Verbrüderung; und der König von England würde dem Teusel gegen Ew. Maj. Hülfe leisten.

Es ist unzweifelhaft, Karl hat während des Angsburger Reichstags nicht den Plan gehabt, die Protestirenden durch Waffengewalt zum alten Glauben zurückzubringen. Bis zulett hoffte er, wenigstens vorläufig, das heißt dis zum Zusammentritt eines Concils, den religiösen Streit durch friedliche Mittel beizulegen.

Man muß die Geduld des Kaisers bewundern: unermüdlich war er thätig, um nur irgend zu einer friedlichen Ausgleichung zu gelangen. Mit seltener Langmuth wartete er das Resultat der mehrmals von Neuem angeknüpften Unterhandlungen ab.

Diese Verhandlungen betrafen das Dogma. Auch dem Kaiser Karl erschloß sich noch nicht die Erkenntniß, daß der letzte Grund der kirchlichen Spaltung Deutschlands nicht mehr das Dogma war, sondern die Verschiedenheit der kirchlichen Versassung. Die Augsburger Confession mußte den Kaiser in diesem Jrrthum bestärken, denn sie verneinte entschieden die neue Kirchenversassung, den fürstlichen Absolutismus auf kirchlichem Gediete. Schon die in der Einleitung der Confession ausgesprochene Forderung der Berufung eines Concils, welche nothwendig das Versprechen der Unterwerfung in sich schloß, gestattete dem Kaiser nicht, die Absicht der Zerstörung der bisherigen Versassung der Kirche bei den Unterzeichnern vorauszusehen. Der Wortlaut der Confession selbst mußte bei dem Kaiser den verhängnißvollen Irrthum, daß die Verschiedenheit nur in der Lehre und den Ceremonien beruhe, noch mehr befestigen. Das officielle Bekenntniß der Anhänger des neuen Kirchenthums täuschte Karl V. über den wahren Grund der Spaltung.

In berselben verhängnisvollen Täuschung waren die übrigen Anshänger der alten Kirche befangen. Während der ganzen Augsburger Verhandlung hatte sich aller Streit in erster Linie um dogmatische Fragen gedreht. Segen die dogmatischen Lehren war die Verfassungsfrage völlig in den Hintergrund getreten. Auf sie aber kam Alles an: in ihr wurzelte die Spaltung.

<sup>1</sup> Heine a. a. D. S. 6, 9, 17, 20, 36, 48.

Nun aber zeigte sich gerade der theologische Wortführer der Neusgläubigen zu Augsburg, Melanchthon, in diesem Punkte äußerst nachsgiebig. Zudem ließ der Wortlaut der Augsburger Confession die Kathosliken betreffs dieser geradezu entscheidenden Differenz völlig im Dunkeln. Auf diese Weise wurde es den Katholiken in Augsburg gar nicht klar, daß der eigentliche Kern der Religionssache die Jurisdictionsfrage sei. Sie suchten die Unterschiede in den Dogmen auszugleichen, ohne auf die Jurisdiction viel zu achten. Schon deßhalb konnte man zu keinem Resultat kommen.

Andererseits aber konnte die Einigung aus dem Grunde nicht zu Stande kommen, weil sie es gemäß dem Willen der Fürsten und Städteobrigkeiten, die sich dem neuen Kirchenthum angeschlossen, nicht sollte.

Das Verhalten der maßgebenden Persönlichkeiten des neuen Kirchensthums während des Augsburger Neichstags beweist diese Behauptung in schlagender Weise.

Diese maßgebenden Persönlichkeiten waren aber nicht etwa Luther ober Melanchthon. Letterer hatte schon vor feiner Abreise nach Augs= burg über die Rolle, die er dort spielen sollte, keine hohe Meinung 1. Er war indessen von den in Augsburg anwesenden neugläubigen Theo= logen ohne Zweifel der Anführer. Als solchen bezeichnet ihn Cardinal Campeggio geradezu<sup>2</sup>. Melanchthon wollte nun allerdings zwischen ben Gegensätzen eine gütige Verständigung anbahnen, er wollte den Frieden der Kirche und des Reichs, er wollte die Wiederherstellung der alten Kirchenverfassung. Wie er, so mögen auch noch viele Andere unter ben Protestirenden sich barnach gesehnt haben, sich in dem altehrwürdigen Gebäude der Kirche wieder niederzulassen. Allein Melanchthon wie die anderen neugläubigen Theologen waren nicht allein innerlich unklar, sondern auch äußerlich unfrei: sie standen im Dienste ihrer Landesherren. Melanchthon speciell war abhängig vom Kurfürsten von Sachsen und in hohem Grabe von Luther. Durch diese Abhängigkeit fällt auf ihn indirect die Mitschuld an dem Scheitern des Augsburger Reunionsversuches. Daß der Verfasser der Confession dieß Scheitern direct verschulbet, kann man nicht behaupten.

Luther verabscheute bagegen jede Einigung. Unaufhörlich mahnte er von Koburg aus die Seinigen, nicht nachzugeben und sich vor den Tücken der Katholiken zu hüten. Hier von Koburg aus übte er vielleicht einen größeren und nachhaltigeren Einfluß auf seine Anhänger aus, als

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erit autem mihi manendum quasi gregario militi in exercitu, neque concedatur meo arbitrio pergere schreibt er am 13. Februar an Camerar. C. R. II, 15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lämmer, Mon. Vat. p. 55; vgl. auch C. R. II, 226 f.

ihm tägliche persönliche Gegenwart nur immer hätte verschaffen können 1. Er trägt beshalb direct Mitschuld an dem Scheitern des von dem edlen Kaiser geplanten Augsburger Friedens= und Reunionsversuches. Doch auch er entschied nicht in letzter Linie, denn nicht er hatte die Gewalt, sondern die neugläubigen Fürsten und Städteobrigkeiten. Diese aber wollten aus Eigennut keinen Vergleich irgend welcher Art.

Von den Städteobrigkeiten bezeugt Melanchthon ausdrücklich, daß nicht die neuen Dogmen die Magistrate und Patricier der Reichsstädte zum Festhalten an der neuen Lehre bestimmten, sondern die neue kirch= liche Verfassung, welche die Macht derselben ungemein erhöhte und erweiterte<sup>2</sup>. Es handelte sich bei ihnen nicht um die neuen Lehren, um das neue Religionsbekenntniß, sondern nur um die Erweiterung ihrer Macht. Unter frommen Bibelsprüchen und mit Berufung auf das neue "Evangelium" hatten sie sich der in ihrem Bereich befindlichen überaus reichen Kirchen= und Klostergüter bemächtigt und die bischöfliche Juris= diction sich angeeignet: Diese Vortheile wollten sie sich nicht wieder ent= reißen lassen und deßhalb waren sie jeder Einigung feindlich gesinnt. In einem Briefe an Camerar vom 25. September wirft Melanchthon ausbrücklich bie Schulb ber vereitelten Einigung auf Buger und andere gleichgesinnte Abgeordnete ber Reichsstädte. Der Kaiser habe, sagt er, eine höchst gemäßigte Forberung gestellt. "Die Unhänger Buters haben einzig und allein ben Frieden gehindert, nachdem die Gegner billige Bedingungen vorgeschlagen hatten. 3

Von den Fürsten traten vor Allem hervor der Landgraf Philipp von Hessen, der Kurfürst Johann von Sachsen und der Kurprinz Johann Friedrich.

Der Erste hinderte von Anfang an durch seine kecke, herausfordernde Haltung jede Einigung. Als es den Anschein hatte, daß diese dennoch zu Stande kommen werde, verließ er heimlich den Neichstag. Durch seine Flucht vom Neichstage machte Philipp, so viel an ihm war, die Möglichkeit einer Ausschnung zu nichte. Aus der Ferne erging dann die Weisung an seinen Gesandten: "Greift dem vernünftigen, weltweisen, verzagten Philipp in die Würfel." Diese Mahnung war unnöthig, denn dem unglücklichen Melanchthon waren ohnehin die Hände gebunden. Er stand in Diensten des Kurfürsten von Sachsen, und dieser wollte eine Einigung ebenso wenig, wie Landgraf Philipp und Luther. Bon des Lettern Ansichten war der geistig beschränkte und auf einer einmal gesasten Idee hartnäckig bestehende Kurfürst ganz abhängig. Seine in Augsburg bewiesene Unversöhnlichkeit ward von den sächsischen Kurprinzen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ranke III, 282. <sup>2</sup> C. R. II, 334; vgl. o. S. 40.

<sup>3</sup> Vgl. o. S. 57.

selbst offen zugestanden. Fünf Jahre später schrieb Johann Friedrich an Welanchthon 1: "Wir haben mit Gott und Gewissen ohne Nachtheil des Evangeliums, weder aus Unterthänigkeit gegen kaiserliche Majestät, noch aus Freundschaft für die andern Stände des Neiches mit Gewissen nicht versdammen dürfe. Darüber ist die ganze Concordia zu Augsburg liegen geblieben. Das heißt: die Rücksicht auf den Frieden des Reichs und die Einigkeit der Kirche haben es nicht verwocht, und zu der Erklärung zu bestimmen, daß unser Evangelium uns gestatte, mit gutem Gewissen die Gegner nicht zu verdammen; demgemäß haben wir erklärt, den Cultus der alten Kirche in unsern Ländern nicht dulden zu wollen. Daran ist 1530 in Augsburg seber Versuch einer Einigung zerschellt.

<sup>1</sup> C. R. II, 911. Klopp gebührt das Verdienst, zuerst auf diese wichtige Stelle aufmerksam gemacht zu haben. Hist. ≥1. 63, 179.

## II. Die Frage des Concils.

(1530 - 1539.)

Der Friede von Augsburg, der erste große Reunionsversuch des Kaisers Karl war gescheitert. Er war gescheitert durch die Schuld der neugläubigen Fürsten und Städteobrigkeiten, welche auf das Princip des Landeskirchenthumes nicht verzichten wollten. Dennoch setzte der Kaiser seine Bemühungen für die Wiederherstellung der Glaubenseinheit, auf welcher nach seiner Ansicht die Reichseinheit beruhte, fort. Er scheute keine Wühen und Ausopferungen, um den traurigen Riß zu heilen.

Das ganze Mittelalter hindurch war die Berufung eines Concils als das letzte Mittel zur Beilegung religiöser Streitigkeiten betrachtet worden. Luther selbst hatte schon 1520 in gerichtlicher Form vom Papste an ein allgemeines Concil appellirt. Er hoffte damals, auf einer solchen Bersammlung werde seine Lehre von der ganzen Kirche angenommen werden. Wit der Zeit schwand diese sanguinische Hoffnung und es entswickelte sich bei ihm ein bald die zum heftigsten Zorne gesteigerter Widerswille gegen die Concilien der Kirche. Schon im Jahre 1524 schried er an einen Freund: der Name "Concilium" sei ihm fast so verdächtig und verhaßt, als der Name "freier Wille"; habe man doch schon auf dem apostolischen Concilium (zu Zerusalem) mehr von den Werken und Erasditionen, als vom Glauben gehandelt, und auf den folgenden Conciliensei nie vom Glauben, sondern immer nur von Neinungen und Streitsfragen disputirt worden.

Die große Mehrheit der Anhänger der neuen Lehre dachte jedoch keineswegs von den Kirchenversammlungen wie Luther. Letzterer mußte noch recht oft den "schändlich verdampten Wahn, daß man die Concilia achtet, sie haben den heiligen Geist", bekämpfen <sup>1</sup>.

Obwohl Luther so dachte, forderten dennoch die Führer der Neusgläubigen mit Nachdruck die Berufung einer allgemeinen Kirchenverssammlung. Zuletzt war dieß noch in Augsburg geschehen. Die Augssburger Confession verlangte in der nachdrücklichsten Weise die Berufung eines gemeinen, freien, christlichen Concils durch den Papst. Diese Fors

<sup>1</sup> Grl. A. XXVII, 335 (1520); vgl. XIX, 187; XX, 267.

berung ist durch keine Clausel eingeschränkt. Die Confession sagt viels mehr klar und deutlich, daß diese Appellation durch keine nachfolgende Handlung an ihrer Kraft verlieren solle.

Der Raiser ward durch diese Forderung der Confession in seiner Ansicht, eine allgemeine Kirchenversammlung sei das beste Mittel zur Beilegung des religiösen Zwistes, sehr bestärkt. Uebrigens war diese Ansicht des Kaisers kein plötlich in ihm aufgekommener Gedanke: schon längst war er dieser Meinung. Bereits 1524 drang Karl V. in den Papst, das von den Neugläubigen verlangte Concil "sobald als nur immer möglich" abzuhalten. Als Ort desselben wurde von ihm Trient vorgeschlagen, weil die Neugläubigen ,es für eine deutsche Stadt halten, obgleich es schon eigentlich Italien ist".

Karl hoffte durch das Concil Deutschland zu beruhigen, es zu einisgen gegen den Erbfeind des christlichen Namens, den Türken. Aus diesem Grunde bemühte er sich unablässig in Rom- für die Berufung desselben. Bernehmen wir darüber seine eigenen Worte: "Seit dem Jahre 1529, wo der Kaiser zum ersten Mal nach Italien ging und mit dem Papste Clemens eine Zusammenkunft hatte, unterließ er nie, so oft er diesen Papst oder den Papst Paul sah, auf allen seinen Reisen, auf allen Reichstagen Deutschlands, in allen anderen Zeiten und unter verschiedenen Verhältnissen, beständig, entweder in Person oder durch seine Winister ein allgemeines Concil als das einzige Heilmittel für die Uebelsstände Deutschlands und die Verirrungen, welche sich in der Christenheit verbreiteten, zu begehren."

Wer trägt nun die Schuld an der Verzögerung des Concils? Diese wichtige Frage kann nur durch ein näheres Eingehen auf die Verhands lungen über die Concilsfrage beantwortet werden.

Im Juli bes Jahres 1530 verwandte sich Karl V. von Neuem bei dem Papste Clemens VII. für die schleunige Berufung einer allgemeinen Kirchenversammlung. "Alle," schreibt er, "halten dafür, daß das Concil das wahre Heilmittel sei: die Schlechten wünschen es, weil sie benken, von ihren Absichten dabei etwas durchführen zu können, und die Guten, damit die bösen Werke der Schlechten dort geheilt werden, und diese ihre Wünsche, oder das, womit sie ihre ersten bösen Pläne zu bedeten suchen, nicht durchführen; denn kämen sie damit durch, so würde ein Jeder sich erkühnen können, Neuerungen anzufangen, die man darnach nicht zu heilen wüßte, noch vermöchte. Ferner wünschen es eben diese Guten, um nicht die Unordnung zu sehen, die jetzt herrscht, und um eine

<sup>1</sup> Beine, Briefe Karls V. S. 279.

<sup>2</sup> Kervyn de Lettenhove, Aufzeichnungen Karls V. Deutsch von L. A. Warnstönig (Leipzig, 1862) S. 83.

bessere Ordnung für die Zukunft einzuführen, damit nicht noch größere Uebel und neue Jrrlehren entstehen. Die Uebel, die erfolgen könnten, wenn es nicht geschehen würde, sind unendlich; und unter ihnen nach meinem Dafürhalten die hauptsächlichsten: der Ungehorsam dieser, und die Vielen, die sie sich gewinnen werden, weil die, welche ihnen im Geheim zugethan sind, offen hervortreten, und die Zweifelhaften sich für sie entscheiden werben, sagend, man verweigere ihnen barum das Concil, weil auf diesem die Jrrthümer, die sie hätten, sich als mahr ergeben würden. Die Guten werden immer schwächer werden und immer mehr den Muth verlieren, wenn sie sehen, daß sie nicht von dem Concile unterstützt werden, das sie für das mahre Heilmittel von Allem halten; die Anderen dagegen werben immer kecker auftreten, und sich mit dem Bisherigen nicht begnügen, und das Alles mit dem Ruf und Geschrei nach Besserung. Hauptschuld baran aber wird man Eurer Heiligkeit und mir, als ben Vorzüglichsten, zur Last legen.' Der Kaiser stellt dann dem Papste den ,unendlichen Gewinn', den ein Concil bringen werde, vor und erinnert ihn an das, was sie in Bologna abgemacht. "Jett," fährt er fort, "haben wir den Frieden, ohne den dürfte es nicht geschehen, weil es nicht mit Einstimmung Aller vor sich geben könnte, und eher ein Schisma, als ein allgemeines Concil herbeiführen würde. Dieses erwägend und mich erin= nernd, wie zufrieden wir gewesen, als wir es abgemacht, ferner weil ich bie Güte und Gradheit, die heiligen und guten Absichten der heiligsten Person Eurer Heiligkeit kenne, und ber Pflichten gebenke, die Eurer Heiligkeit und mir obliegen, sowie ber Entschuldigung, die wir haben würden, wenn wir thun, was an uns ist, und daß man, wenn es fehl schlüge, sehen würde, wer davon die Schuld hat, und erkennen, daß wir es nicht sind, da wir es wünschen, und mit allen Kräften uns bemühen, so scheint es mir sehr angemessen, ihnen besagtes Concil anzubieten. Es wurde gut sein, wenn Eure Heiligkeit umgehend Zeit und Ort bazu bezeichnete, und Ihr in Euren Briefen ansbrücken wolltet, daß es nicht mit Eurer Heiligkeit Willen unterbleiben soll.' 1

Der Papst antwortete schon am letzten Tage des Juli zustimmend. Er verhehlt sich zwar nicht, wie mißlich es sei, daß die Protestirenden die Autorität der früheren Concilien angegriffen; dennoch gibt er den Grünzden des Kaisers, dem er hohes Lob spendet, nach und erklärt sich bereit, die Kirchenversammlung zu berufen. Nur die Bedingung stellte er, daß die Protestirenden sich dem Concil unterwerfen und die fraglichen Punkte möglichst kurz zusammenstellen. Als Ort schlägt Clemens in erster Linie Rom, dann Bologna, Piacenza, Wantua vor 2.

¹ heine, a. a. D. S. 286-288.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Raynald ad a. 1530 nr. CLXXI sq.; Bucholt, Geschichte ber Regierung Ferbinand I. (Wien, 1833) 4, 278 ff.

Die Bedingung, unter welcher der Kaiser das Concil vom Papste verlangt hatte, daß die Neuerer einstweilen zum Gehorsam gegen die Kirche zurückkehrten, ward nicht erfüllt. Dennoch betrieb der Kaiser auch nach dem gänzlichen Scheitern des Augsburger Reunions-Versuches mit ungeschwächtem Eifer die Berufung einer allgemeinen Kirchenversammlung.

Am 15. November 1530 erschien Pedro de la Eueva, der Majorsbomo des Kaisers, in Rom. Seine Instruction ging dahin, dem Papste zu erklären, alle Hossinungen, die Lutheraner durch gütliche Wittel mit der Kirche wieder zu vereinigen, seien vereitelt und abgebrochen: es bleibe daher kein anderes Mittel als das Concil. Der Papst möge ,in Ermägung, wie viel für den Dienst unseres Herrn, für die Erhaltung und Förderung des Glaubens und für das Wohl der Christenheit daran gelegen, für gut halten, Alles zu gestatten und anzuordnen, was dazu führe, daß das Concil in der möglichst kürzesten Zeit zusammenkomme, und die Mißhelligkeiten und der Schaden vermieden würden, die aus einem Ausschligkeiten und der Schaden vermieden würden, die aus einem Ausschligkeiten dem Papste anheim, doch bittet er, einen solchen zu wählen, der Deutschland möglichst nahe sei, etwa Mantua oder Mailand 1.

Ebenso energisch spricht sich ber Kaiser in dem Briefe, welchen Don Pedro persönlich bem Papste überreichen sollte, für die baldige Berufung bes Concils aus. "Es liegt uns kein Heilmittel vor, noch können wir ein anderes erwarten, als die Zusammenberufung des Concils, besonders wenn wir die Hartnäckigkeit und den entschiedenen Eigensinn der Irrgläubigen und der von unserem Glauben Verirrten in Betracht ziehen, und von der anderen Seite erwägen, daß die Guten alle Hoffnung verlieren würden, mit der sie unsere Unterthanen noch gehalten haben, benn diese würden sich nicht mehr halten lassen, wenn es nun nicht gesche. Obgleich aber die Einen wie die Anbern für bas Heil bes Ganzen bas Concil verlangen, so habe ich es boch, bem folgend, was Eure Heilig= keit mir schreibt, nicht zusichern wollen, da sie sich nicht zu den Bedin= gungen verstanden, die Eure Heiligkeit setzt, daß sie sich nämlich sogleich zur Einigung mit der heiligen Mutterkirche bekehren, und darin bis zur Entscheidung des Concils leben und verharren. Wenn auch Alle ein Concil verlangen, und die Schlechteren fordern, daß es sogleich geschehe, so hat man ihnen doch geantwortet, es würde gehalten werden, wo und wie es für das Ansehen Eurer Heiligkeit passend, und wie es Euch genehm ist, mit Bestimmung der Könige, Fürsten und Herren der Christen= heit, und immer hat man sie ber Gute und Gnabe Eurer Beiligkeit ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Instrucion original que dió el Emperador á Don Pedro de la Cueva bei Heine S. 525 ff.; vgl. S. 289 ff.

sichert, die Ihr Allen erweisen würdet, so daß Keiner Grund zur Un= zufriedenheit hätte. Da aber kein Mittel genützt hat, noch nützt, obschon Gure Heiligkeit mit dem Vertrauen, das Ihr in mich setzet, trot ber Anführungen der Cardinäle mir es überlassen habt, weil ich doch dabei zugegen, zu sehen und auszuwählen, was am meisten zum Dienste un= feres Herrn und seines heiligen Glaubens gereiche, - so sage ich, nach= bem ich es wohl erwogen und mit allen Kurfürsten, Fürsten und Stän= den des Reichs besprochen habe, mir scheint, ich würde nicht erfüllen, was ich Gott und Eurer Heiligkeit schulbe, wenn ich Euch nicht klar und bestimmt sagte: das was zur Heilung dieser Jrrthümer, zum Wohl ber Christenheit, zur Befestigung bes Glaubens, zur Erhebung des apostolischen Stuhles und zur Ehre Eurer Heiligkeit geschehen muß, ist die Busammenberufung bes Concils, benn ohne basselbe gibt es kein Mittel, das ausreicht, und bei weitem größer sind die Uebelstände, die sich er= geben, wenn es nicht geschieht, als die, von welchen man merkt, daß sie bei einem Concil eintreten würden, da ihre Jrrthümer so viele und so verschiedene sind, und täglich deren neue entstehen. Es kann nicht bezweifelt werden, daß das Concil für Alle, und namentlich für das Volk von großem Nugen sein wird, wenn sie sehen, daß über die Retereien, die sich neu erhoben haben, eine neue Verordnung von Seiten ber Rirche stattfindet. Es soll aber die gegenwärtige Zeit nicht geeignet sein, um ein Concil zu berufen, da man einem Krieg mit den Türken ent= gegensehe; doch da würde das Concil nicht nur nicht hinderlich sein, sondern im Gegentheil sehr nothwendig; benn wenn Eure Heiligkeit mit allen Fürsten und Nationen der Christenheit vereint ist, könnte schleuniger für das nothwendige Heilmittel gesorgt werden; selbst falls der Türke mit seiner ganzen Macht käme, würde die Gegenwehr, wenn die ganze Christenheit dazu beitrüge, so hinreichend sein, daß sie nicht nur zum Wiberstande ausreichte, sondern daß man selbst angreifen könnte; dieses würde aber nicht so schnell und geeignet geschehen, wenn nicht Alle ver= sammelt wären, und um dieses auf besagtem Concil anzuordnen, würde es nicht nöthig sein, es aufzulösen, vielmehr könnte man mit ber guten Ordnung, die man dort geben würde, fortfahren; denn die, welche dabei zu präsidiren haben, werden bei dem, was mit den Waffen zu thun ist, nicht fehlen. Das andere Gute, was daraus hervorgehen würde, ist Eurer Heiligkeit bekannt, es ist vielerlei Art, und folglich ber Schaben und das Uebel bei dem Unterbleiben groß. Deßhalb bitte ich Euch so bringend als ich vermag, Ihr möget für gut halten, daß besagtes Concil in kurzer Zeit berufen werbe. 1

Aehnlich wie der Kaiser schrieben auch Campeggio und Bernhard

¹ Seine, S. 297 f., 530 ff.

Cles aus Deutschland: der Papst schwankte. Am 18. November antwortete er dem Kaiser in sehr unentschiedener Weise. Einige Zeit später erklärte er jedoch wiederholt, der Meinung des Kaisers folgen zu wollen 1. Demgemäß schrieb der Papst an alle Fürsten der Christenheit. Zum Kaiser sandte er behufs näherer Besprechung den Bischof von Tortona, Uberto di Sambara 2.

In Flandern am Hofe bes Raisers angekommen, überreichte Gam= bara ein Schreiben bes Papstes, in welchem die bem Concil entgegen= stehenben Schwierigkeiten im Namen bes Collegiums ber Cardinäle auf= gezählt waren. Sechs Schwierigkeiten werben hervorgehoben. hieß es, mislich, wenn man den Häretikern erlauben wolle, ihre so oft verurtheilten Jrrthumer von Neuem vorzulegen. Zweitens sei voraus= zusetzen, daß sie, welche die Autorität der alten Concilien läugnen, sich schwerlich biesem unterwerfen möchten. Drittens würden sie auf den Buch= staben pochen und sich mit ber ben Häretikern gewöhnlichen Hartnäckigkeit nicht wollen überzeugen lassen. Viertens murben, wenn sie in der Zwis schenzeit bei ihrem Ritus verharren könnten, nachmals, bei Beendigung des Concils, der Einführung der Bestimmungen desselben unüberwind= liche Schwierigkeiten entgegentreten. Fünftens möchte es leicht geschehen, daß auf einem Concile die alte Differenz, ob der Papst über dem Concile stehe ober nicht, sich wieder erhebe und zu einem Schisma Anlaß gebe. Endlich sei es sehr fraglich, ob die Fürsten sich dazu verstehen wür= ben, sich zu einem Concile einzufinden, das unter dem Schutze der kaiser= lichen Gewalt stehe, benn er, ber Papst, könne nur zu einem solchen kom= men, das durch biese gesichert sei 3.

Der Kaiser ließ sich durch die ihm von Gambara vorgestellten Schwierigkeiten nicht davon abbringen, noch weiter auf das Concil zu dringen. Er wurde hierin von seinem Bruder Ferdinand und den übrigen katholischen Fürsten Deutschlands bestärkt. Nach Frankreich sandte er Louis de Prat, der direct bei Franz I. anfragen sollte, wie derselbe sich zur Concilsfrage stelle. Zwei volle Monate ließ der französische König den Kaiser auf Antwort warten. Dann erklärte er, das Concil könne nur mit Einwilligung aller christlichen Fürsten gehalten werden; man müsse also zuvor bei diesen Umfrage thun und ihre Gutachten eins

<sup>1</sup> Zwei Briefe bes Papstes vom 18. Nov. u. 6. Dez. 1530 bei Heine S. 301. Einer vom 19. Dez. bei K. Lanz, Correspondenz bes Kaisers Karl V. (Leipzig, 1844) 1, 409. Ein Breve Clemens' VII. an K. Ferdinand von 1. Dez. 1530, in welchem ber Papst erklärt, ein Concilium berufen zu wollen, bei Bucholt, Ferdinand I. B. IX. p. 89.

<sup>2</sup> K. Stoegmann, Ueber die Briefe des Andrea da Burgo an den Cardinal und Bischof von Trient, Bernhard Cles in den Sitzungsber. der Wiener Akademie Bb. 24 (1857) S. 199. 236.

3 Heine S. 106 A.

fordern. "Das heißt gerade soviel, als das Concil unmöglich machen, und wollen, daß es nicht gehalten werde!" rief Loaysa aus. Auch der Kaiser erkannte dieß. Er ließ sich aber dadurch in seinen Bemühungen für den Zusammentritt des Concils nicht irre machen. Die Verhandlungen mit Gambara nahmen ihren Fortgang.

Gambara legte bem Kaiser fünf Bedingungen vor, welche ber Papst und das heilige Collegium aufgestellt hatten. Zunächst handelte es sich um den bei der Berufung des Concils anzugebenden Zweck. Die Mei= nung bes Papstes mar, das Concil solle nur in Betreff der Sache des Türkenkrieges und zur Bekehrung der Lutheraner angesagt und ge= halten werden. Dem Kaiser schien es zur Wahrung bes von Rechts= wegen festgesetzten Verfahrens, das bisher bei ben heiligen Concilien eingehalten sei, sowie auch aus bem Grunde, baß zur Geringachtung und Verleumdung eines derartigen Concils keine Gelegenheit geboten werbe, geeigneter, es einfach und ohne Restriction zu berufen. es bann versammelt, bann könne Se. Heiligkeit entscheiben, was barauf vorzulegen und zu verhandeln sei. Der Papst verlangte zweitens, baß der Kaiser dem Concil von Anfang bis zu Ende persönlich beiwohne, mit seiner Abreise sollte bas Concil für aufgelöst angesehen werben. Der Raiser war hiermit einverstanden. Bezüglich des Ortes, an welchem die Rirchenversammlung abgehalten werben sollte, wünschte ber Papst eine italienische Stadt. Karl erwiederte, daß er für seine Person alle von Sr. Heiligkeit vorgeschlagenen Orte billige; die deutschen Fürsten und auch Andere aus dieser Nation brängten auf Mantua oder Mailand. Auf die papstliche Forderung, daß nur die nach dem Kirchenrechte Berechtigten eine entscheibende Stimme auf bem Concil haben sollten, ant= wortete der Kaiser im Allgemeinen, daß in dieser Hinsicht die bisher übliche Form beibehalten werden solle. Die fünfte und letzte Bedingung war, daß die Lutheraner das Concil förmlich nachsuchen und ihre recht= mäßig Bevollmächtigten zu bemselben senden sollten. Der Bischof von Tortona bestand jedoch auf dieser Bedingung nicht 2.

Die französische Politik war unterdessen in ihrem Wirken gegen das Concil, welches vor allen Dingen den Zwiespalt im römisch-deutschen Reiche beilegen sollte, unablässig thätig. Der König von Frankreich wurde hierbei von dem englischen König eifrig unterstützt. "Der Neid Frankreichs und die Leichtfertigkeit Englands", wie der Beichtvater des Kaisers sich ausdrückt, "verhinderten dießmal den Zusammentritt des Concils."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Heine S. 112 f.; Lanz, Correspondenz Karls V. I, 429. 450 f. Papiers d'état de Granvelle I, 509. 512. 519.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Heine S. 537 ff.; vgl. 306. <sup>3</sup> Heine S. 113 ff.

Es ist oft behauptet, aber nie bewiesen worden, daß Clemens VII. im Geheimen mit bieser Politik einverstanden war. Allerdings ließ Franz I. dem Papste ,in der Meinung, daß er ihm damit einen Gefallen erweise und daß es ein Mittel sei, ihn zu gewinnen', oftmals versichern, er werbe Alles thun, um das Concil unmöglich zu machen. Papst ließ sich hierdurch nicht verlocken. Er erwiederte, daß er nur das Wohl der Christenheit munsche und alle Fürsten zu diesem Zwecke ein= müthig und im Einverständniß sehen wolle 1. Es war aber die Pflicht bes Papstes bei einer so wichtigen Sache, bei ber bie sich entgegenstellen= den Schwierigkeiten keine bloß fingirten, sondern wirkliche und höchst beachtenswerthe waren, alle einzelnen Momente genau zu erwägen, ehe er ben entscheibenben Schritt that. Die Stellung bes Papstes mar eine un= endlich weiter aussehende, als diejenige bes Kaisers. Letterer hatte nur für die Ruhe und den Frieden seiner Länder zu sorgen, der Papst mußte die ganze dristliche Welt in's Auge fassen. Sieht man nun auch von der eigenthümlichen Politik Englands ganz ab: konnte der Papst für die sehr zweifelhafte Aussicht, die Abgefallenen in Deutschland wieder zu ge= winnen, den Abfall von ganz Frankreich magen? Konnte er, um Deutschland zu gewinnen, und das war noch lange nicht sicher, Frankreich opfern?

Unter diesen Umständen war es ganz natürlich, daß der Papst für die Sache des Concils täglich kühler wurde. Er fürchtete, der König von Frankreich würde sich mit dem von England verbinden und ein Gegensconcil versammeln.

Ein neuer Vorschlag, welchen Franz I. um diese Zeit machte, zeigte recht beutlich, wie dieser König den Zusammentritt des Concils und das mit die Wiederherstellung des religiösen Friedens in Deutschland auf alle Weise zu verhindern bestrebt war. Der französische König erklärte nämlich jetzt auf einmal, er würde auf keine Art in das Concil willigen, wenn es nicht in — Turin gehalten werde und er, der König, dabei zugegen sei. Wolle der Kaiser auch dahin kommen, so sei es gut; doch müßte jeder von Beiden eine gleiche Zahl von Bewassneten dei sich haben! Als Clemens VII. an den französischen Gesandten die Frage stellte, warum sein König nicht zugeben wolle, daß das Concil in Piacenza oder Bologna gehalten werde, antwortete dieser, weil sein Herr nicht durch das Herzogthum Mailand reisen würde, wenn es ihm nicht gehöre! Gleichzeitig ließ der französische König durchblicken, daß er um den Preis von Wailand bereit sei, den Kaiser in seinem Streben für das Zustande-kommen des Concils zu unterstützen!

<sup>1</sup> heine S. 172. Es sind bie eigenen Worte bes Papstes.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Heine S. 114. 121. <sup>8</sup> Heine S. 129. 132. 137.

. . - . .

Jedermann mußte einsehen, daß unter diesen Umständen der Zusammentritt des Concils vorläufig unmöglich war. Vielleicht daß aus diesem Grunde Clemens VII. sich entschloß, zur Wiederherstellung des Friedens in Deutschland Zugeständnisse zu machen. Möglich ist es jedoch auch, daß er hierin durch eine gewisse Annäherung eines Theiles der Abgefallenen bestärkt ward. Die Nachrichten über diese Annäherung sind so dunkel, daß ein Urtheil über die Aufrichtigkeit derselben nicht abgegeben werden kann. Immerhin aber verdienen dieselben ihrer bisherigen Vergessenheit entzogen zu werden.

Am 14. April 1531 gab der kaiserliche Gesandte in Rom, Mai, dem Vertrauten des Kaisers, Francisco de Covos, die erste Kunde von seltsamen Reunionsplänen. Von Seiten des Herzogs von Sachsen, schrieb er, sei ein Mann mit Vollmachten und Briefen an den französisschen Hof gekommen, der auch zu Sr. Heiligkeit gehen wolle. Der Papst habe ihm gesagt, er glaube, daß es wahr sei, es sei ihm schon etwas davon zu Ohren gekommen, doch habe er bereits begonnen, hier durch den Herzog von Albanien Schritte dagegen zu thun. Aehnliche Pläne werden in der Correspondenz des Kaisers besprochen.

Allem Anschein nach hat es sich vornehmlich um die friedliche Reunion bes sächsischen Kurfürstenthums und ber Stadt Nürnberg gehandelt.

Die allgemeine Stimmung in Deutschland war damals solchen Plä= nen nicht ungünstig. Aleander fand im Jahre 1532 auf seiner Reise nach Regensburg die öffentliche Meinung im Vergleich mit dem Zustande, wie sie zur Zeit des Wormser Reichstages gewesen, sehr merklich ver= änbert. Damals hatte er unter ben Lutheranern einen feindseligen Wiberwillen gegen alles, was von Rom abhing, gefunden. Jest bemerkte er auch in protestantischen Orten ein artiges Zuvorkommen gegen seine Person, das dem in katholischen Ländern beobachteten gar nichts nachgab. Die niederen Volksklassen in den protestantischen Ländern hatten es be= reits einsehen gelernt, daß sie dadurch, daß sie sich dem Gehorsame gegen ben Papst entzogen hatten, nicht nur gar nichts gewonnen, sondern im Gegentheil noch verloren hatten, indem die weltliche Gewalt sie nur besto mehr den Druck ihrer Herrschaft fühlen ließ. In den Reichsstädten aber, berichtet Aleander weiterhin, bereuten die angeseheneren Personen bereits bitter den Abfall. Sie hatten ihr früheres Ansehen größtentheils verloren, und die in Frechheit ausgeartete Kühnheit der niederen Klassen hatte schon angefangen, mit Füßen zu treten, was ihnen früher Ehrfurcht abzunöthi= gen im Stande gewesen mar 2.

Die Aussichten für Reunionsbestrebungen im protestantischen Deutsch=

¹ Heine S. 232 A.; Lanz I, 468.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pallavicino III, c. 9.

land waren somit nicht ungünstig. Trothem war die Haltung des Papstes sehr zurückhaltend: er traute den ihm gemachten Anerdietungen nicht <sup>1</sup>. Der Erfolg hat ihm Necht gegeben.

Die Unterhandlungen betreffs einer Reunion sollten mit den sächsischen Kurfürsten durch einen Unterhändler stattsinden. Näheres erfährt man aus einem Briefe Mai's vom 30. November. Bon einer Ausbienz bei dem Papste erzählend, schreibt er: "Ich stellte an ihn die Frage, was aus der Unterhandlung geworden, von der er früher gesagt hatte, daß er sie betreibe, um Nürnberg und den Herzog von Sachsen sowie die andern Berirrten wieder zu gewinnen. Er antwortete, daß er vor einigen Tagen einen Brief von dem erhalten habe, mit dem er untershandelt hätte, und darin zeige er ihm an, daß er nun zum Herzog von Sachsen gehe, nachdem er mit denen von Nürnberg und Anderen, die zu demselben Glauben gehören, gesprochen, Alle aber sich dahin entschieden hätten, zu thun, was der Herzog von Sachsen thun oder sagen würde.

Bezüglich der Person des Unterhändlers gibt Mai an, derselbe sei ein Kauf= und Privatmann. Besser unterrichtet ist in dieser Hinsicht Muscettola, einer der kaiserlichen Geschäftsträger in Rom. Er hat den Brief des Unterhändlers selbst gesehen. Am 30. November schreibt er hierüber ausführlich: "Ich habe einen Brief gesehen, den Jener geschrieben, der mit Gr. Heiligkeit über die Lutherischen Länder unter= handelt hatte, und in der That macht er ihm in seinem Schreiben die beste Hoffnung etwas auszurichten. Er scheint einen italienischen Prediger, einen Meister Bartholomäus aus Benedig, gewonnen zu haben, der früher ein großer Lutheraner war, und viel Ansehen bei ihnen hat, weil sie ihn für einen großen Feind des Papstes halten, was er früher auch wirklich war, da ihn dieser aus dem Orden verbannt hatte. Dieser Prediger wird im Geheim gute Dienste in ben Glaubensangelegenheiten leisten; zunächst wird er soviel er kann, thun, um die Zwinglianer mittelst Luthers selbst zu Grabe zu bringen, und darnach denkt er einige lutherische Prediger von ihren Meinungen zurückzubringen, so daß sie sich wieder zum katholischen Glauben und zur römischen Kirche wenden. Er bietet ihm das als ganz gewiß an, will aber, daß es ganz geheim bleibe, benn außerdem, daß die ganze Unterhandlung zerfiele, wenn es entbeckt würde, geriethe er auch noch in Gefahr, sein Leben zu verlieren. Ferner schreibt jener Mensch, er wolle zum Herzog von Sachsen geben, und hoffe, etwas bei ihm auszurichten; in Augsburg, von wo er schreibt, habe er schon bei einem der dortigen Vorsteher in Bezug auf den Glauben gute Dienste geleistet, und er hoffe bie Stadt dahin zu bringen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jacobus Salviatus Laurentio Campegio, Rom. 12. Sept. 1531; bti Lämmer, Mon. Vat. p. 78.

daß sie den vertriebenen Franciskanern und Dominikanern wieder zurück= zukehren gestatte.<sup>4</sup>

Man wird gut thun, auf berlei Versprechungen nicht allzu viel zu geben. Die entscheidende Persönlichkeit, der sächsische Kurfürst, war ohne Zweisel im Herbst des Jahres 1531 ebenso wenig friedlich gesinnt, wie ein Jahr zuvor in Augsburg. Gerade damals unterhandelten mit ihm im Namen des Kaisers die Grafen von Nassau und Nuenar. Der Kurfürst erklärte ihnen, ,daß es sein fester Wille und seine Absicht sei, bei der von ihm in Augsburg öffentlich bekannten Wahrheit (der Confession) zu bleiben; er wolle mit Gottes Hülse dabei dis an sein Ende verharren.

Größere Hoffnungen konnte man dagegen auf den milder und nach= giebiger gesinnten Melanchthon setzen. Sein Rame spielt benn in ber That in diesen geheimen Reunions-Verhandlungen eine große Rolle. Man bachte ihn durch Erweisung von Begünstigungen seitens des Papstes ober bes Kaisers zu gewinnen. Unsere Nachrichten hierüber sind jedoch ebenso dunkel, wie lückenhaft. Im Herbst des Jahres 1531 ist zuerst die Rede bavon. Salviati, Campeggio und besonders Aleander intercssirten sich für die Sache. Im November besselben Jahres spricht Aleander von den Ver= handlungen eines Herrn Peter (mastro Pietro), der in Holland lebe und die Rückkehr Melanchthons betreibe 3. Auch Papst Clemens VII. scheint für diese Verhandlungen, deren Einzelheiten leider nicht bekannt sind, großes Interesse gezeigt zu haben. "Es hat," schreibt Sanga am 25. Januar 1532 von Rom an Aleander, unserm Herrn sehr mißfallen, zu vernehmen, daß betreffs der Zurückführung Melanchthons nicht mehr diejenige Hoffnung gehegt werden kann, welche man hatte; ,ich habe, fügt Sanga hinzu, ,in dieser Angelegenheit nie viel gehofft.' 4 selben Ansicht kam auch Aleander. Ratholische Gelehrte theilten ihm im März 1532 mit, wie sehr Melanchthon eine Zusammenkunft mit ihm wünsche. Es scheint nicht, daß dieselbe stattgefunden hat. Allein Aleander muß wohl bittere Erfahrungen mit dem Wittenberger Professor gemacht haben, benn im Juni 1532 schreibt er von Regensburg aus an Sanga, Melanchthon sei bei allen schönen Worten, welche er Jedermann gegen= über mache, verschlagen und deshalb um so gefährlicher 5.

Auffallend ist es, daß um diese Zeit auch von einer Conversion des jenigen Fürsten die Rede ist, der durch seine Flucht von Augsburg im Jahre 1530 zum großen Theile den Reunionsplan des Kaisers zerstört hatte. Aleander erzählt nämlich in einem vom 25. November 1531

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Heine S. 232 A. <sup>2</sup> Lanz I, 524.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Lang I, 560. Lämmer, Mon. Vat. p. 85.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Lämmer, Mon. Vat. p. 97. <sup>5</sup> Ibid. p. 103. 128.

Paftor, Reunionsbestrebungen.

batirten Schreiben an Sanga als vertrauliche Angabe eines Mannes, ber mit dem Land grafen von Hessen und dem gleichfalls der Kirche entfremdeten Kölner Kurfürsten Hermann von Wied viel zu thun hatte, daß beibe Fürsten einer Aussöhnung mit der alten Kirche nicht abgeneigt seien. Der Kölner Kurfürst sei zur Nücktehr bereit, wenn der heilige Stuhl wegen der von ihm eigenmächtig besetzen Beneficien Gnade walten lasse; der hessische Landgraf, dessen Unterthanen in hohem Grade nicht nur wegen der religiösen, sondern auch wegen der politischen Knechtsschaft unzufrieden seien, werde denselben Schritt thun, wenn man ihm wegen gewisser, von ihm eingezogener unbeweglicher Kirchengüter durch die Finger sähe 1.

Im Frühjahr des folgenden Jahres tauchen ähnliche Reunionsplane Am 16. April berichtete Cardinal Loansa hierüber an Covos. Der Papst hat mir gesagt,' schreibt er, baß ein Deutscher mit einer Instruction von vier Lutherischen Predigern hergekommen, die viele Dienste zur Bekehrung Deutschlands zu leisten versprechen, und Luther und ben Herzog von Sachsen zurückzuführen benken; sie bitten den Papst, ihnen gnädig zu sein. Er hat ihnen geantwortet, sie mögen nur thun, was sie sagen, er verspreche ihnen, sie dann reichlich zu belohnen. Er ver= langte sogleich fünfhundert Dukaten, um sie ihnen zu geben und zu ver= theilen; und obgleich der Papst der Sache keinen Glauben schenkt, will er ihnen boch das Geld geben, und ihnen Gnaden versprechen, wenn sie den Dienst geleistet haben werden, von dem sie reden. Ich wollte nicht unterlassen, es zu schreiben, obgleich ich es für Luftschlösser halte.' Weitere Angaben über diesen Vorfall finden sich in einem Briefe Muscettola's vom 19. April. ,Was jenen Palizoli betrifft, der vor einigen Tagen gekom= men war, mit Gr. Heiligkeit über die Sache der Lutheraner zu sprechen, und ber anzeigt, daß der Herzog von Sachsen sich gut anlassen würde, so habe ich Sr. Heiligkeit schon bemerklich gemacht, daß er ein großer Franzose ist, und Se. Heiligkeit hat es mir auch selbst gesagt und bestätigt. Se. Heiligkeit sagt, er glaube keineswegs, daß etwas an der Sache sei, doch scheine es ihm nicht schlecht, zu sehen, was daraus wird und wie Alles geht; überdies könne es sein, daß der Herzog von Sachsen wirklich den großen Fehler erkannt habe, den er begangen, und sehend, wie die Secte in Verfall gerathe, weil in Bezug auf ben Glauben soviel Zwiespalt unter ihnen ausgebrochen, nun zu Zugeständnissen bereit wäre, ohne ben Schein annehmen zu wollen, als wiche er ber Gewalt.'2

Am 9. Mai hatten Andrea da Burgo, Muscettola und der kaiserliche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lämmer, Mon. Vat. p. 89.

<sup>2</sup> heine S. 231 A.

Drator eine längere Unterredung mit Clemens VII. über diese geheimen Reunionsbestredungen. Der Bericht des Andrea da Burgo über dieselbe ist uns erhalten. Aus demselben geht hervor, daß Clemens VII. den Unterhändler, der hier Rasael de Palazolo genannt wird, zu Campeggio senden wollte, was jener jedoch verweigerte. Der kaiserliche Orator machte den Papst ausmerksam, sich vor den Verhandlungen mit diesen schlechten Menschen zu hüten. Andrea da Burgo wies noch insbesondere auf das Hossungslose solcher leichtsertiger Unterhandlungen hin. Der Papst entschloß sich zuletzt, jenen Unterhändler noch so lange in Rom zu halten, dis Briese von Karl V. oder Ferdinand I. gekommen wären, aus denen man ersehen könne, welche Antwort die Protestirenden dem Kaiser gegeben hätten 1.

Das Dunkel, welches über diesen seltsamen Reunionsplanen liegt, wird vielleicht niemals erhellt werden. So viel ist jedenfalls sicher, die Unterhändler machen nicht den Eindruck großer Zuverlässigkeit, und der Berdacht liegt nahe, daß sie in eigennützigem Interesse jene Verhandslungen begonnen haben. Wöglich ist es auch, daß sie nur Werkzeuge waren, und daß die Protestirenden mit jenen Unterhandlungen nur den Reichstag hinausschieden und Zeit gewinnen wollten, oder auch, daß sie beabsichtigten, den Papst zu Zugeständnissen zu zwingen.

Es mag bahingestellt bleiben, was ben Papst Clemens VII. ver= anlaßte, sich um diese Zeit zu Zugeständnissen bereit zu zeigen. Die Thatsache steht fest. Um 3. Juli 1531 berichtet Cardinal Loansa bem Kaiser, ,ber Papst habe in Betreff ber Heilung Deutschlands gesagt, daß er für die Christen gewähren wolle, was Ew. Majestät verlange, und für die Häretiker das, was sie fordern, immer natürlich die Substanz unseres Glaubens ausgenommen.' Näheres über die vom Papst beabsichtigten Zugeständnisse findet sich in einem Briefe von Mai aus dem Juli 1531. "Nachbem ich Se. Heiligkeit bringend gebeten habe, barüber zu bestimmen, was auf dem Reichstag in Deutschland geschehen soll, damit dort keine Zeit verloren werde, sagte er mir schließlich, er habe brei Dinge mit dem Cardinal von S. Sixto festgesetzt: einmal daß das, was nicht de jure divipo verboten ist, nicht als Todsünde, sondern nur als läßliche gerechnet werbe, was nicht nur für die Häretiker, sondern auch für die Christen von ängstlichem Gewissen von Wichtigkeit ist. sei, daß die Communion in beiberlei Gestalt gesegnet und gereicht werde. Das britte, daß in Betreff ber Verheirathung der Geistlichen es nach bem Brauche ber Griechen gehalten werben solle. Alles das, fügt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bucholt, Ferdinand I. Bb. IX, p. 116. Aus diesem Berichte geht ferner hervor, daß jener Unterhändler aus Mailand stammte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lanz I, 559 f.

Mai hinzu, scheinen Dinge, die im Fall eines Vertrags weiten Wegössen. Se. Heiligkeit bat mich, es nicht zu schreiben, da, wenn er es auch bewilligen wollte, es doch nur sehr allmälig geschehen könne. Diese Mittheilung wird indessen durch keine andere Nachricht bestätigt; auch an sich klingt sie nicht sehr glaubwürdig. Ein uns erhaltenes eigen= händiges Schreiben des Papstes an König Ferdinand über bei den Religionsverhandlungen zu machende Zugeständnisse, datirt Kom den 11. Juli 1531, bestätigt die Nachrichten Mai's nicht. Der Papst ermahnt vielmehr Ferdinand in dringender Weise, Nichts zuzugestehen, was der übrigen Christenheit zum Aergerniß gereichen könne.

Die französische Politik arbeitete unterdessen unverdrossen baran, ben Zusammentritt des Concils illusorisch zu machen. Sie ward in diesem Bestreben unterstützt durch den Herzog von Ferrara, der Mißtrauen zwischen Kaiser und Papst zu säen bestrebt war 2. Daß unter diesen Umständen die Neigung des Papstes für die Zusammenberufung des Concils nur gering sein konnte, ist leicht erklärlich. Auch ber Beichtvater bes Raisers, Garcia de Loansa, bat im September ben Raiser ,tausend= mal, er möge, sobald als nur möglich, von dieser schwarzen Unter= nehmung, dem Concil, abstehen, benn aus vielen Gründen sei es für das Gebeihen des Kaisers nicht ersprießlich, und mas bisher geschehen, habe ihm (bem Kaiser) nur Schaben gebracht.' "Eure Absicht," schreibt Loansa weiterhin dem Kaiser, ,kann nicht tugendhafter sein; aber ba Ihr ganz offen sehet, daß Neid und Kleinmuth hier entgegen wirken, so be= gnügt Euch damit, die Geneigtheit Gottes zu Euren Gunsten gewonnen zu haben, und leitet Eure Angelegenheiten nach anderem Wege, der für Euer Interesse der kürzere sein wird; die Schuld für das Unterbleiben des Guten, welches hätte geschehen können, wird Anderen zur Verdam= mung gereichen und Euren Ruhm nicht beeinträchtigen. 3

Der Kaiser aber in seinem ritterlichen Sinne und Glaubenseifer ließ sich durch alles dieß von der Betreibung der Concilssache nicht absbringen. Er blieb bei seiner Behauptung, daß das Concil das einzige Heilmittel sei. Endlich drang er durch.

Am 28. November 1531 fand in Rom ein Consistorium statt. In demselben wurde der einstimmige Beschluß gefaßt, daß ein Concil statt= finden, Ort und andere Nebenumstände aber der Weisheit des Papstes überlassen sein sollten. Am 10. December wurde dann ein Circular=

<sup>1</sup> Die Mittheilungen über die Zugeständnisse Clemens' VII. bei Heine S. 143 s. 154 f. A. Das Schreiben des Papstes bei Bucholt IX, 22.

<sup>2</sup> Näheres hierüber in einem Briefe Loansa's vom 12. September, bei Heine S. 162 f.

<sup>3</sup> Heine S. 163 f.

breve an alle christlichen Fürsten erlassen, in welchem der Beschluß, ein Concil zu berufen, erklärt ward; binnen Kurzem sollte dasselbe nach einem geeigneten Orte Italiens zusammengerufen werden.

Franz I. war aber nicht müßig. Nach wie vor suchte er ben Zussammentritt einer allgemeinen Kirchenversammlung zu hintertreiben. Im Seheimen unterhandelte er mit den Schmalkaldnern, besonders mit dem hessischen Landgrafen. Karl V. hatte in der That, wie Loaysa einmal schrieb, keinen größeren und schlimmeren Feind in dieser Welt, als den König von Frankreich. "Aber Gott," fügt Loaysa hinzu, "ist so gnädig und die Absicht Seiner Majestät so katholisch und so sehmeinwohl gerichtet, daß ich hoffe und für gewiß halte, er werde den Uebermuth der Türken, den Neid des Königs von Frankreich, die Unsmäßigkeit Englands und alle Machthaber brechen, die sich gegen unser unschuldiges Lamm erheben."

Anfangs Mai 1532 richtete Clemens VII. wegen der Frage des Concils ein Schreiben an den Kaiser. In demselben führte er aus, daß das Concil auf alle Weise berusen werden müsse, und daß er Alles, was er vermöge, thun werde, um es zu Stande zu bringen, nur müsse Frankzreich zustimmen. "Wosern man aber sieht," bemerkt Clemens in demselben Briefe, ,daß der König von Frankreich das Concil entweder nicht will oder demselben Schwierigkeiten entgegenstellt, so sage ich Ew. Majestät ofsenherzig, daß die Berusung des Concils ohne ihn Wirkungen haben könnte, welche den gewünschten ganz entgegengesetzt wären und den Luthezranern, welche sonst vielleicht zu erträglichen Vertragsbedingungen dürsten gebracht werden können, nur Anlaß geben könne, in ihrer Hartnäckigkeit zu verharren. Ew. Majestät wolle bedenken, was Ihnen das Beste scheint; denn ich werde denken, das sei der beste Entschluß, welchen Ew. Majestät mir vorschlagen werden. Ich bitte Gott, uns das einzuslößen, was am meisten zu seinem Dienst gereicht."

Franz I. bemühte sich mit großem Eifer, das Einverständniß zwisschen Papst und Kaiser zu zerstören. Durch alle möglichen Mittel suchter dem Papste Furcht einzuslößen und ihn von seiner Liebe zum Kaiser abzubringen. Wan behauptet, es sei ihm dieß gelungen. Dem widersspricht direct das Zeugniß des Bischofs von Osma, der in seinen verstrauten Briefen wiederholt versichert, daß der Papst bei aller Rücksichtsnahme gegen Frankreich im Grunde seines Herzens dem Kaiser zugesthan sei.

Die Nachrichten, die über die Türken einliefen, wurden unterdessen

<sup>1</sup> heine S. 203 f. 2 heine S. 319. 325.

<sup>8</sup> dd. Rom 10. Mai. Bucholy IV, 290 f. A.

<sup>4</sup> Heine S. 256 A.

immer brohender. Papst und Kaiser boten Alles auf, um bem Erbseinde bes dristlichen Namens ein geeinigtes Deutschland entgegenzustellen. Beibe unterstützten sich hierbei gegenseitig. "Se. Heiligkeit," schrieb Muscettola am 12. März 1532 an Karl V., "hält bafür, baß Ew. Majestät in Sachen bes Reichstages für ben Glauben bas Aeußerste thun musse; und kann man nicht Alles ausrichten, was man will, so möge man wenigstens thun, was sich für jetzt thun läßt, und soll die Unterhand= lungen mit den Lutheranern nicht abbrechen, damit, wenn der Türke kommt, er nicht etwa wegen ber Zwietracht Deutschlands schwächeren Widerstand finde, und überdies, wenn sie auch Lutheraner wären, so seien sie doch immer Christen. Deßhalb sei es das Beste, auf diesem Reichstag sich so gut es gehe zu vertragen, damit Beide dazu helfen, den christlichen Glauben gegen ben Türken zu vertheidigen; bann könne man mit der Zeit der Heilung des Uebrigen Naum geben, was noch unter. ihnen zu thun sei. Doch Alles will ber Papst dem besseren Urtheil Eurer Majestät überlassen.' Noch merkwürdiger sind die Nachrichten, welche Muscettola in einem Briefe vom 19. April mittheilt, Nachrichten, beren Glaubwürdigkeit, so lange sie nicht anderweitig bestätigt werden, dahingestellt bleiben muß. "Se Heiligkeit," also berichtet der genannte kaiserliche Geschäftsträger, hat jene Confessionen, welche die Lutheraner in Augsburg machten, von einigen der hiesigen Theologen untersuchen lassen, und sie sagen ihm, daß Vieles darin ganz katholisch und Anderes so sei, daß man es wohl so stellen könne, baß es nicht gegen den Glau= ben wäre, wenn die Lutheraner sich zu einem Mittelweg wollten bereit finden lassen; auch über Anderes würde man sich verständigen können. Se. Heiligkeit zog von tüchtigen und gewichtigen Theologen Gutachten ein, die sich nicht auf Meinungen steifen, sondern Klugheit genug besitzen, um einen Mittelweg zu ergreifen, auf dem die deutschen Angelegenheiten versöhnt und vereint werden können. 1

Clemens VII. wahrte indessen bei aller Versöhnlichkeit seine Stellung als Oberhaupt der ganzen Christenheit und Bewahrer und Schützer des Glaubens in jeder Hinsicht. Das päpstliche Schreiben, welches Aleander dem Kaiser überreichte, zeigt dieß sehr deutlich. Wenn der Kaiser,' schried Clemens VII., zur Verhütung größeren Unheils glauben sollte, man müsse einige Zugeständnisse machen, so möchte er dafür Sorge tragen, daß man dei jenen Zugeständnissen nicht zu freigebig zu Werke gehe, denn das könne bei der übrigen Christenheit Aergerniß verursachen.

<sup>1</sup> Heine S. 257 A. Es ist hier von mehreren Confessionen der Luther aner die Rede. Ich vermuthe, daß neben der Augsburger Confession die kurze Zusammensstellung der protestantischen Lehren gemeint ist, welche Melanchthon dem Alphons Valdez in Augsburg übergab und die durch Letteren in die Hände des Legaten kam. C. R. II, 122 sq.

Der Kaiser möge in Deutschland Alles in der Art einrichten, daß die alten Unordnungen nicht zurückkehren könnten. Auch dürften die den Deutschen zu ertheilenden Concessionen nicht von der Art sein, daß auch andere Nationen sich bewogen fühlen könnten, ähnliche für sich zu verslangen.<sup>1</sup>

Unter dem Eindrucke der täglich drohender lautenden Nachrichten über die Türken kam am 23. Juli 1532 der sog. Nürnberger Religions= friede zu Stande. Nach den Bestimmungen desselben sollte bis zu einem Concile, ober wenn basselbe nicht zu Stande käme, bis zu einer neuen Zusammenkunft der Neichsstände, ein allgemeiner Friede zwischen dem Raiser und ben Ständen sein, keiner ben andern bes Glaubens ober einer andern Ursache wegen beleidigen oder bekriegen, sondern vielmehr ein jeder dem andern mit rechter Freundschaft und christlicher Liebe begegnen. Insbesondere machten die Protestanten sich verbindlich, dem Kaiser den schuldigen und unterthänigen Gehorsam zu erzeigen und ihm ihre gebüh= rende Hülfe wider die Türken zu leisten. Der Kaiser sollte diesen Frieden durch ein öffentliches Ebict allen Reichsständen verkünden, und bewirken, daß das Concil binnen sechs Monaten ausgeschrieben und binnen Jahres= frist angefangen werbe. Inzwischen sollten alle wider die Protestanten in Kirchensachen schwebenden Kammergerichts = Processe aufgehoben und keine neuen Klagen gegen sie angenommen werden.

Nachdem der Angriff der Türken abgewiesen, begab sich Karl V. nach Bologna, wo er mit dem Papste zusammentraf. Ueber das bevorsstehende Concil wurden hier sehr wichtige Berathungen gehalten. Das Resultat derselben war der Beschluß, der Papst solle einen Nuntius und gleichzeitig der Kaiser einen Botschafter an die deutschen Fürsten senden, um mit denselben die nöthigen Berhandlungen wegen des Conciliums einzuleiten und sie zur Annahme desselben zu stimmen. Außerdem sollte der Papst noch ein zweites Breve in Betreff des Concils an alle christlichen Fürsten erlassen. Letzteres geschah am 10. Januar 1533. In diesem Breve erwähnte Clemens VII. den Eiser Karls für das Zustandekommen des Concils. "Hierdurch allein schon würde er bestimmt worden sein, es zu berufen, wenn er nicht sonst schon dazu bereit wäre. Nur wäre unzumgänglich nöthig, daß auch die übrigen christlichen Könige daran Theil nähmen, was er durch Briese und Nuntien zu fördern suchen wolle."

Den Abmachungen in Bologna entsprechend, sandte Clemens VII. alsbald seinen Secretär Hugo Rangone an Ferdinand und die deutschen Fürsten und seinen Kämmerer Ubaldino nach Frankreich und England.

Clemens VII. ließ durch Rangone acht Bedingungen aufstellen: "Das Concil ist frei und wird nach den in der Kirche von den ersten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pallavicino III, c. 6. <sup>2</sup> Bucholt IV, 294.

allgemeinen Concilien her beobachteten Gewohnheiten gehalten; die Theilenehmer am Concil versprechen, sich den Entscheidungen desselben zu unterwerfen; die an der Theilnahme Verhinderten senden geeignete Bevollmächtigte; inzwischen dürfen in Deutschland keine Neuerungen in Glaubenssachen eingeführt werden; ein passender Ort wird gewählt, vom Papste wird Mantua, Bologna oder Piacenza vorgeschlagen; sollte irgend ein Fürst ohne gerechte Ursache wegbleiben, so ist das Concil deßhalb nicht aufzugeben, und sollte einer es hindern wollen, so stehen die übrigen dem Papste zu Gunsten des Conciliums bei; sechs Monate nach Eingang von günstigen Antworten auf diese Artikel schreibt der Papst die Synode aus, die ein Jahr darnach eröffnet wird. Diese Frist, also ward dieselbe begründet, ist nothwendig, um in der zu bestimmenden Stadt die nothwendigen Vorbereitungen zu treffen, und um den Bischösen hinzeichende Zeit zu geben, sich aus entfernten Gegenden versammeln zu können 1.

Der Nuntius Rangone war begleitet von dem kaiserlichen Orator Lambert von Briaerde. Die Specialinformation, welche der Kaiser Letzterem mitgab, zeigt eine völlige Uebereinstimmung mit den Absichten des apostolischen Stuhles<sup>2</sup>.

Beibe Abgesandte begaben sich zuerst an den Hof des Königs Fersbinand, und dann an den des Kurfürsten von Sachsen. Hier regierte seit dem 10. August 1532 der Sohn des Kurfürsten Johann, Johann Friedrich. Der Nuntius überbrachte demselben ein sehr freundliches Schreiben des Papstes. Seine hauptsächlichste Forderung, daß die Mitglieder der Versammlung erklären sollten, daß sie die Beschlüsse derselben annehmen und halten wollten, verstand sich, gemäß der in der Augsburger Confession eingelegten Berufung, eigentlich von selbst. Der Kursfürst empfing die Gesandten sehr höslich, allein in seiner Antwort versichd er Alles auf die Schmalkaldener Versammlung. Sosort ließ er dann durch seine Theologen Erwiederungen aufsetzen Diesenige Luthers war bitter und verletzend: er nannte den Papst, der sich an den Kursfürsten als seinen geliebten Sohn gewandt, "einen Lügner", einen "leisbigen Bluthund und Mörder".

Melanchthon bagegen meinte, daß man das Concil wegen der ans dern Nationen doch nicht gut abschlagen könne<sup>5</sup>. Das Gemeingefühl der Kirche war in ihm noch lebendig. Die Berufung des Concils und den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pallavicino III, c. 13; Raynald ad a. 1533 n. VII. VIII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lämmer, Analecta Romana, Kirchengeschichtliche Forschungen in römischen Bibliotheken und Archiven (Schaffhausen, 1861) S. 24; Lämmer, Meletematum Romanorum Mantissa (Ratisbonae, 1875) p. 143 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> C. R. II, 655 sq.

Vorsitz auf demselben erklärte er noch als unbestrittenes Vorrecht des Papstes. Weiter meint er, ,es wäre dieser Lehre viel unrühmlicher, wenn wir die Cognition scheuen würden, und so man dann compariren müßte, ist's besser, man erbiethe sich jezund darzu, und so es zum Concilio kommet, kann man einen leidlichen Proces und Verhör erlangen, wie zugesagt ist, daß es liberum seyn soll; so ist es gut. Kann man das nicht erlangen, so hat es bessere Entschuldigung'. Dann gibt Welanchethon die Ursachen an, warum "man sich weigere, sich zu verpslichten", die Beschlüsse des künftigen Concils zu halten. Daraus erhellt klar, daß auch Welanchthon sich dem Concil nicht unterwersen wollte.

Den Ansichten der Theologen entsprechen diejenigen der Fürsten und Stände des neuen Kirchenthumes. Sie versammelten sich im Juni in Schmalkalden. Ihre Antwort war ebenso verletzend, wie diejenige der Theologen<sup>3</sup>.

Trotz dieses wenig entgegenkommenden Benehmens der Protestanten kaben mehrere katholische Fürsten Deutschlands noch immer nicht die Hoffnung auf, daß auf eine oder andere Beise zu einer Einigung zu geslangen sei.

Der edle Herzog Georg von Sachsen, der von Anfang an auf eine wahre Reform der Kirche gedrungen<sup>5</sup>, und der Kurfürst Albrecht von Mainz machten 1534 einen neuen Vermittlungsversuch. Sie veranstalteten das Leipziger Religionsgespräch, welches jedoch ohne Resultat blieb.

Zu derselben Zeit entfaltete der geistvolle Georg Wißel, dessen 'ganzes Leben irenischen Versuchen gewidmet war, eine äußerst eifrige Agitation für den baldigen Zusammentritt des Concils, welches er als das einzige Heilmittel für den zerrütteten Zustand der Kirche ansah.

Unzählige, Gelehrte und Ungebildete, hofften auf die Entscheidung des Concils. Sie betrachteten deßhalb Alles als Provisorium. Wie weit diese Ansichten gingen, zeigt die Thatsache, daß Erasmus seinem Verleger Froben den Rath gab, keine seiner Schriften vor dem Concile wieder aufzulegen, da Vieles darin geändert werden müsse.

Unterdessen war Clemens VII. gestorben. Bei der Papstwahl war die Concilfrage von großem Einfluß. Alexander Farnese, der als Car=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Camerarius, Vita Melanch. (ed. Neander. Berolini, 1841) c. XLIV, 60.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. R. 1. c. <sup>3</sup> Walch 16, 2281 f.

<sup>&#</sup>x27;Schon 1532 schrieb Campeggio in Voraussicht ber kommenden Dinge an den Kaiser: Li Heretici fuggiranno il Concilio quanto più potranno. Lämmer, Analecta p. 92.

<sup>5</sup> Quellensammlung für fränkische Geschichte Bb. 4; Ch. Pirkheimer, Denkwürzbigkeiten, hrägeg. von C. Höfler (Bamberg, 1853), p. XXIX. LVIII sq. LXII sq.

<sup>6</sup> Faber erzählt dieß bem van der Vorst; vgl. den Bericht des Ettenius. Raumers Taschenbuch 10, 478 f.

binal stets den Zusammentritt des Concils gewünscht und befördert hatte, wurde gewählt. Er nahm den Namen Paul III. an.

Der neue Papst betrieb von Anfang seiner Regierung an die Concilsangelegenheit mit dem größten Eifer. An verschiedene Fürsten der Christenheit wurden von ihm wegen der Concilsfrage Nuntien geschickt.

Um sich ganz genau über ben Zustand Deutschlands zu unterrichten, berief Paul III. den Bischof von Capo b'Istria, Petrus Paulus Ver= gerius, der die Stelle eines Nuntius bei dem das Concil sehr eifrig befördernden römischen Könige bekleibete, nach Rom. Dieser berichtete bem Papste: Das einzige Mittel, um die erbitterten Gemüther in Deutschland zu besänftigen, könne nur darin bestehen, daß man ihnen beweise, man wolle wirklich ein Concil versammeln, und daß man nicht, wie dieß bis= her jederzeit der Fall gewesen, zu große Schwierigkeiten aufzuwerfen suche, dann aber auch, daß man es nicht bei bem Willen bewenden lasse, sonbern das Concil in der That zu veranstalten strebe. Das deutsche Volk, also berichtete Vergerius weiter, sei der inneren Unruhen bereits im höch= sten Grade überdrüssig und habe seine einzige Hoffnung der Ruhe auf ein Concil gesetzt; er halte baber einen Jeben, ber ihm Schwierigkeiten gegen dasselbe aufwerfe, für seinen Feind, sowie Denjenigen, der es ihm zusage, für seinen Netter. Endlich fügte ber Nuntius noch hinzu, baß man in Deutschland allgemein die Meinung habe, der Papst suche das Concil zu hintertreiben 1.

Paul III. beschloß, denselben Vergerius wieder nach Deutschland zurückzusenden. Es wurden ihm Breven für alle Fürsten, sowohl katholische als protestantische, eingehändigt. Sein Hauptauftrag war, er solle über den Ort, an welchem das Concil zu halten sei, die nothwendigen Einleitungen treffen. Als Ort schlug der Papst Mantua vor. Die übrigen Bedingungen sollte er ganz mit Stillschweigen übergehen.

Vor der Abreise des Nuntius schrieb der Papst an verschiedene hervorragende deutsche Gelehrte und bat sie, Vergerius in seinen Bemühungen für das Concil zu unterstützen.

Der Bischof von Capo d'Istria fand bei seiner Ankunft in Deutschsland (1535) vielfach eine dem Papste günstige Stimmung vor. Alle katholischen Fürsten Deutschlands, mit einziger Ausnahme des Kurfürsten von der Pfalz, erklärten sich mit Mantua, als Ort zur Abhaltung des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pallavicino III, c. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Schreiben Pauls III. an Friedrich Nausea in Epist. miscell. ad F. Nauseam (Basil., 1550) p. 181. (In der Angabe des Datums: A. 1536 Pontificatus nostri anno quinto, waltet offenbar ein Irrihum vor, denn Paul III. ward 1534 gewählt; der Brief stammt offenbar aus dem Jahre 1535.)

Concils, einverstanden. Auch an einigen protestantischen Höfen, z. B. an dem des Ansbacher Markgrafen, sand Vergerius Geneigtheit zur Annahme der Propositionen des heiligen Stuhles 1. In Wittenberg hatte er eine scharfe Unterredung mit Luther, welcher ihm erklärte: "er sei durch den heiligen Geist der Dinge aller gewiß und (be)dürfe gar keines Concilii'2.

In Prag traf der päpstliche Legat endlich auch den von Wien zu= rückkehrenden Kurfürsten Johann Friedrich. Die Werbung des Legaten war männlich, fest und ernst 3. Der Bericht Spalatins über die Verhand= lung mit dem Kurfürsten ist erhalten 4. Es erhellt aus demselben klar, daß Johann Friedrich ein Concil nicht wollte. Bergerius hat offenbar formell gewährt, was zu gewähren möglich war. Zett, wo auf katholischer Seite die berufene Autorität ernstlicher denn je daran bachte, ein Concil zu gewähren, wichen die Häupter der protestantischen Partei zurück. Johann Friedrich schnitt alle weiteren Unterhandlungen durch bie Erklärung ab, er musse erst mit seinen Glaubensverwandten Rucksprache nehmen 5. Mit denselben hatte er im December 1535 zu Schmal= kalben eine Zusammenkunft. Die bort verfaßte Erwiederung auf die An= träge des Legaten verwirft jedes Concil, worin der Papst Form und Ordnung bestimmt'. Sie verlangt, es sollten durch den Kaiser die Poten= taten, Fürsten und Stände tüchtige und unpartheiische Leute aus allen Ständen gewählt werben, welche die Sachen zu verhören und nach Gottes Wort zu entscheiden hätten 6.

Es drängt sich hier die Frage auf, ob ein solches Concil, wie die Protestanten es jetzt forderten, überhaupt möglich war. Uebrigens zeigt die widersinnige Forderung nur zu deutlich, daß die Fürsten des neuen Kirchenthumes überhaupt ein Concil nicht wollten.

Die Antwort der Schmalkaldener gab klar zu erkennen, daß sie ihres politischen Uebergewichtes gewiß waren, und das Concil, welches sie in den Zeiten ihrer politischen Schwäche gesordert hatten, nunmehr, da es angeboten ward, von sich zu weisen gedachten. Jedoch wagte man dieß nicht offen auszusprechen. Man verbarg sich hinter Vorwänden und tröstete sich mit der Voraussetzung, daß der Papst die Berufung nicht ernstlich meine.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lämmer, Analecta Romana p. 62.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Walch 16, 2296 ff. Vgl. damit den interessanten Nuntiaturbericht von Bergerius, datirt Oresden, den 12. November 1535, welchen Lämmer 1. c. p. 128—136 publicirt hat. Einige Bruchstücke dieses Berichtes waren übrigens schon vorher durch Pallavicino 1. c. III, 18 bekannt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hortleber a. a. O. I, 82 f. <sup>4</sup> C. R. II, 982—989.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Walch 16, 2300. <sup>6</sup> C. R. II, 1018 sq.

<sup>7</sup> R. A. Menzel a. a. D. 2, 78.

Wie weit die Dinge damals schon gekommen waren, zeigt die Thatssache, daß man schon im Jahre 1533 auf protestantischer Seite nicht sicher war, ob man versprechen dürfe, den Zusammentritt des Concils nicht zu hindern 1.

Die Unrichtigkeit der Voraussetzung, der Papst meine es nicht ernstlich mit der Berufung des Concils, zeigte sich sehr bald.

Zu Ostern 1536 war Karl V. in der ewigen Stadt. Er hatte lange Berathungen mit dem Papste. Am zweiten Osterfeiertage hielt er in einer glänzenden Versammlung vor dem Papste seine berühmte Rede gegen Franz I. Im Eingang derselben dankte er dem Papste für die gute Gesinnung, welche er in der Angelegenheit des Concils bewiesen habe 2.

In der That zeigte Paul III. den energischen Willen, den Frieden der Kirche herbeizuführen. Am 2. Juni 1536 erließ er das Ausschreiben zu einem allgemeinen Concil, welches im Mai des kommenden Jahres in Wantua sich versammeln sollte. Die Kirchenfürsten wurden kraft ihrer Pflicht dazu gefordert, die Weltlichen geladen. Jede Erwähnung der Form, sowie die von den Protestanten beanstandete Beziehung auf die älteren Concilien war in diesem Ausschreiben vermieden 3.

Die Ladung des Papstes berührte den Nerv der Sache, die Versbindung der kirchlichen Gewalt mit der weltlichen, die Unterordnung der Kirche unter die weltliche Gewalt, den Satz, wessen das Land, dessen die Religion' (cujus regio, ejus religio), wenn auch damals diese Forsmel noch nicht gefunden war.

Indem die protestantischen Reichsstände und ihre Theologen im Jahre 1530 in der Augsburger Confession ein Concil forderten, hatten sie sich keine Vorstellung davon gemacht, wie dasselbe beschaffen sein, wie es entscheiden sollte. Nach ihren Versicherungen glaubten sie ja überhaupt nicht, daß es jemals zu Stande kommen werde, und je fester diese Hossenung wurde, um so lauter und rücksichtsloser klagten sie den Papst an, daß er mit der Christenheit ein arges Spiel treibe 4.

Nun aber wurde es auf einmal in Rom bedrohlich Ernst. Die Fürsten des neuen Kirchenthumes mußten Stellung zu der päpstlichen Ladung nehmen. Ihre Verlegenheit war groß. Ueber die Art und Weise der Abhaltung eines Concils hatte man, wie bemerkt, bisher nicht viel nachgedacht. Die Protestirenden hatten darüber die seltsamsten Ansschauungen, Anschauungen, welche der geschichtlichen Wahrheit direct entsgegengesett waren. Sie waren sich noch gar nicht einmal über die Be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. II, 658. <sup>2</sup> Bucholt IV, 307.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Raynald ad a. 1536 n. 35.

<sup>4</sup> Bgl. Luthers "Ausschreibung eines heiligen, freien christlichen Conciliums", 1535. Erl. A. 31, 411 ff.

schaffenheit der Ordnung klar geworden, welche auf dem Concil herrschen sollte. Der Gedanke trat erst an die Protestanten heran, als die Ladung wirklich erfolgte. Nun mußten sie sich darüber Sicherheit verschaffen.

Zunächst hanbelte es sich um die Stellung, welche man dem papstelichen Legaten gegenüber einnehmen wollte. Der Kurfürst von Sachsen ließ darüber von seinen Theologen und Juristen ein Gutachten abfassen. Er selbst hatte schon vorher gleich auf die Kunde, daß der Papst das Concil ausgeschrieben, ein Gutachten ausgesetzt. Er will einen papstlichen Legaten gar "nicht annehmen"; er meint, schon in der Zuslassung eines solchen und mehr noch in irgend welcher Reverenz würde liegen, daß der Papst, "nachdem er keine weltliche Oberkeit hat, für ein Haupt der Kirchen und des Concilii erkannt werde, welchs aber zu meisden". Lieber müsse man von Seite der Protestanten ihm einen Boten entgegen schicken, mit der Erklärung: "daß man in des Papsts Ausschreisdens angemaßte Gewalt und Hoheit nicht willigen wollte, nachdem seine Anmaßung nicht von Gott, sondern wider Gott wäre, auch sein Keich ein lauter Gräuel und Tirannei".

Man sieht, das Concil hatte keinen schlimmern Gegner als Johann Friedrich.

Minder heißblütig waren indessen seine Theologen und Juristen<sup>2</sup>, welche er schon am 24. Juli zur Abfassung eines Gutachtens über das Concil aufgefordert hatte<sup>3</sup>. Daß man "das Concilium fliehen" müsse, war auch ihre Meinung. Auch sie hätten es am liebsten einfach abgeschlagen; allein es stand doch entgegen, daß sie sich "allzeit auf ein Conscilium berusen". Sie überlegen, welchen Eindruck ihre Weigerung von vornherein bei anderen Nationen machen werde. Die Sache muß bequemer angelegt werden. "Das Ausschreiben gehört dem Papst", das erkennen sie an, "aber das Judicium und Gericht gehört dem Concilio". "Ist nun," fährt das Gutachten fort, "gewilligt in das Ausschreiben, so ist darum nicht gewilligt in diesen Richter, nämlich in das Concilium und in seinen unbilligen Proceß," d. h. es war klar, daß die lutherische Partei auf jeden Fall in der Minderheit sein würde. Es kam also jetzt darauf an, die Sache los zu werden.

Im December 1536 forderte der Kurfürst von Luther und den übrigen Theologen abermals ein Gutachten über die Concilfrage, diese ,allerhöchste und wichtigste sache, welche gottes ere und gemeiner cristen=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J. Fridericus de concilio, am 26. Juli 1536. C. R. III, 99—104.

<sup>2,</sup> Der Gelehrten zu Wittenberg erster Rathschlag des künftigen Concilii halben.' August 1536. C. R. III, 119—125.

<sup>\*</sup> Dr. M. Luthers Briefwechsel, hrögeg. von Dr. C. A. H. Burkharbt (Leipzig, 1866), S. 256—258.

heit wolfart anlanget und uns viel doran gelegen'. Der Kurfürst bat, ihm dieß neue Gutachten möglichst schnell ,und in geheym' auszufertigen 1. Seinem Wunsche ward entsprochen. Noch in demselben Monat verfaßten die Wittenberger Theologen, dieses Mal ohne die Juristen, das Gut= achten 2. Sie führen in demselben aus, daß ,nachdem das Evangelium eine Lehre ist vom geistlichen und ewigen Reich im Herzen, und außer= lich leiblich Regiment nicht betrifft, sondern vielmehr bestätiget und hoch preiset: so folgt 3, daß bas Evangelium allen natürlichen und billigen Schutz und Defension, so von natürlichen Rechten ober sonst burch leiblich Negiment geordnet ist, zuläßt'. Wie üblich wird das dann durch Bibelsprüche ,bewiesen'. Levit. 24 steht: Wer Gottes Namen lästert, soll getöbtet werden. "Darum sind die Fürsten schuldig, in ihren Gebieten rechte Lehre zu pflanzen und zu erhalten, und wie Gott brobet benjenigen, so Gottes Namen unehren, also will er auch helfen benjenigen, so Ab= götterei abthun und fromme Christen schützen.' Wegen dieses , guten Werkes' werden die ,hohen heiligen Könige als Ezechias, Josias, Cyrus, Machabäus sehr gelobet'. Was konnte ber Kurfürst mehr wollen? Er wurde nicht nur mit berühmten Namen überschüttet, sondern auch ein= für allemal in seinem Gewissen gesichert, daß seine eventuelle Rebellion gegen ben Kaiser Gott wohlgefällig sei.

Luther unterschrieb dieß Gutachten mit den Worten: "Ich M. Luther will auch dazu thun mit Beten, auch (wo es seyn soll) mit der Faust.

Melanchthon unterschrieb auch. Er legte jedoch seinem Kurfürsten zur selben Zeit noch zwei besondere Gutachten vor 4. Besonders merkwürdig ist das erste. Auch er meint jett, ,dieweil nicht Zweisel, der Papst hat vor, und zu verdammen, und den Kaiser zur Execution zu
treiben, wäre das allerbeste, daß man verhütete, daß das Concilium nicht zusammen käme'. Die offene Weigerung würde
den Schein haben, ,als scheueten wir das Licht' und seien wir ,Ansfänger der endlichen und ewigen Trennung und alles folgenden
Unraths durch die contumacia. Darum viel mehr zu wünschen, wenn
es je zur endlichen und ewigen Trennung und Krieg gerathen soll, daß
männiglich verstehet und wissen Trennung und Krieg gerathen soll, daß
ber Ansang vom Gegentheil herkommen'. Er ist sich der Wichtigkeit der
Sache, ,daraus ewige Zerrüttung ganzer Christenheit und
vielleicht Zerstörung deutscher Kation zu besorgen', wohl
bewußt. Auch erkennt er an, daß ,kein General-Concilium anders denn

<sup>1</sup> Dr. M. Luthers Briefwechsel, hrägeg. von Burkharbt, S. 271 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Theolog. Witeb. de Concilio. C. R. III, 126-131.

<sup>3</sup> Früher hatten sie gerabe bas Gegentheil gefolgert.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> C. R. III, 131—136.

durch den Papst ausgeschrieben werden könne'. Melanchthon schwankt hin und her, er weiß nicht recht, was er in dieser "großen und wichtigen Sache' rathen soll. Am Schluß seines Gutachtens fügt er die Bemerkung hinzu: "Vielleicht kann man eine allgemeine Antwort geben, welche uns nicht verpflichtet und die doch genügt."

Der Kurfürst war indessen mit diesen Gutachten noch nicht zufrieden. Er setzte noch einmal seine eigene Ansicht auf 1. Dieselbe zeigt, daß Johann Friedrich in der That ein sehr gelehriger Schüler Luthers war. Er meint, was von unserem Theil in einem solchen Concilio, wie es angesetzt ist, mag vorbracht werden, es sei in hl. göttlicher Schrift so wohl gefaßt und gegründet als es wolle, würde doch von dem Wider= theil, als den elenden, verblendeten, tollen Leuten kein Ansehen haben, sondern alles Lutherische werbe verführerische Retzerei sein müssen'. weiß beßhalb einen besseren Nath. Es ist ,hoch von nöthen, daß Dr. Martinus sein Grund und Meinung mit göttlicher Schrift ver= fertige, worauf er in allen Artikeln, die er bisher gelehrt, geprediget und geschrieben, auf einem Concilio, auch in seinem letten Abschied von bieser Welt vor Gottes allmächtiges Gericht gebenkt zu beruhen und zu bleiben'. Diese Artikel sollten den Religionsverwandten vorgelegt werden. Dann solle Luther ,samt seinen Nebenbischoffen und Ecclesiasten' ein ,gemein, frei dristlich Concilium' ausschreiben. Dieß Concil solle dem Kaiser in einem ,ganz unterthänigen Schreiben' angezeigt und babei ,aller Unglimpf auf den Papst und seine Anhänger gehockt werden'. Dann werden bie Vorstellungen des Kurfürsten immer verworrener. Auf dem Concil solle nichts vorbracht und verhandelt werden, denn was in göttlicher hl. Schrift gegründet, alle menschliche Satzung, Ordnung und Schriften sollten bazu= mal und in der Sachen, so den Glauben und Gewissen belangen, ganz nicht gehöret, zugelassen, ober aber dieselben gegen göttlichen Wort etwas anzuzeigen verstattet werben. Wer auch solches mürde vorbringen, soll nicht gehört, sondern dem ober benselben Schweigen eingebunden werden'. Dieses ,freie' Concil sollte sich in Augsburg versammeln, ,damit es J. M. dem Kaiser zu besuchen desto mehr ge= Zum Schutz dieses protestantischen Gegenconcils sollte sich bei Augsburg eine protestantische Armee lagern zum wenigsten 15,000 Knecht und 3000 Pferd'. Von den Theologen, Predigern und Juristen des neuen Kirchenthums müßten sich zum wenigsten britthalb hundert' auf dem Gegen= concil versammeln, damit bennoch bie Anzahl etwas ein Ansehen hätt'.

Für den Gebrauch des Kurfürsten faßte Melanchthon im Namen der Theologen eine Protestation gegen die Citation zum Concil ab<sup>2</sup>, Luther machte sich gleichfalls an seine Arbeit<sup>3</sup>. Der Kurfürst setzte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. III, 139—144. <sup>2</sup> C. R. III, 157—158. <sup>3</sup> C. R. III, 147.

abermals ein Gutachten auf 1. Er meint, der sicherste Weg sei, wenn sie sich ,sammt ihren Prädicanten als Part achten lassen und Papst und Concilium für den anderen Part halten und angeben'.

Johann Friedrich will offenbar die Fortbauer der Spaltung. ganze Erörterung ber Concilsfrage beweist beutlich, wie die Partei bes neuen Kirchenthumes eine feste Stellung gewonnen und wie mehrere Fürsten derselben selbst vor dem Gedanken an eine ewige Spaltung der deutschen Nation in kirchlicher Beziehung nicht mehr zurückbeben. Protestanten behaupteten jedoch nach wie vor, daß sie ein Concil für das alleinige Mittel zur Ansgleichung der kirchlichen Streitigkeiten hielten. Gleichzeitig aber entwarfen sie, wie wir gesehen, den Plan eines Gegen= concils. Für das vom Papste ausgeschriebene Concil stellten sie dann solche Bedingungen, welche ben Gehorsam gegen dasselbe völlig frei ließen. Ihr Verlangen, ber Papst solle auf bem Concil als Partei erscheinen und sich richten lassen, widersprach den Gesetzen und der ganzen recht= lichen Ordnung der Kirche, von welcher abzugehen auch dem Papste nicht gestattet war. Jenes Verlangen widersprach ferner der gesammten Geschichte und der Ansicht der ungeheuren Mehrheit der abendländischen Christenheit. Sollte man von derselben verlangen, daß sie sich unter Luther stellte, weil er behauptete, er verstehe die Schrift? Warum denn nicht auch unter Zwingli und Schwenkfeld? Die Ansicht bes Kurfürsten Johann Friedrich, daß Luther allein den heiligen Geist habe, jene anderen nicht, mochte für diesen Kurfürsten immerhin überzeugend sein, für die Mehrheit der Anhänger der abendländischen Kirche war sie es nicht.

In Deutschland suchte unterdessen die Partei des Landeskirchenthums durch alle Mittel die Gemüther gegen das Concil und gegen den Papst Paul III. zu stimmen. Sie verbreitete Schmäh= und Spottlieder der gemeinsten Art gegen das Concilium zu Mantua<sup>2</sup>. Man wagte noch immer offen zu behaupten, es sei dem Papste und den Cardinälen mit dem Concil nicht Ernst<sup>3</sup>.

"Gehen mit Betrug um Und veriren Populum,"

heißt es in einer dieser Schmähschriften 4. "Es mag ein Concil werden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. III, 258—265.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. J. Voigt, Ueber Pasquille, Spottlieber und Schmähschriften aus ber ersten Hälfte bes sechzehnten Jahrhunderts in Raumers Hist. Taschenbuch, 9. Jahrg. (1838) S. 418—429.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bericht Morone's an Paul III. vom 26. Dec. 1536; bei Lämmer, Mon. Vat. p. 180.

<sup>4 ,</sup>Eine unterredung zwischen bem Pasquillen und dem Deutschen von dem zus künftigen Concilio zu Mantua', 1537.

oder nicht,' sagt dasselbe Pasquill, so lassen sie doch von ihrer Schalksheit und Büberei nicht ab; da ist Alles verloren.'

Nächst dem Papst richtete sich der Zorn dieser Pasquille in der hefztigsten Weise gegen den Legaten, welchen Paul III. nach Deutschland gesandt, um dem römischen Könige und den deutschen Fürsten die allz gemeine Kirchenversammlung anzusagen. Um denselben den deutschen Fürsten angenehm zu machen, hatte der Papst einen Niederländer, Petrus van der Vorst, Bischof von Acqui, mit dieser wichtigen Sendung betraut und demselben ein ganz aus Niederländern und Deutschen bestehendes Gesandtschaftspersonal beigegeben 1.

Die katholischen Fürsten nahmen van der Vorst sehr freundlich und entgegenkommend auf: man lobte den Papst, daß er, des Krieges ungeachtet, auf die Haltung des Conciliums ernstlich bedacht sei<sup>2</sup>. Auch das Benehmen des Warkgrafen Georg von Brandenburg war wiederum freundlich.

Anders war der Empfang, welchen die übrigen protestantischen Fürsten dem Legaten bereiteten. Das Betragen Kursachsens kam einer Absweisung gleich.

Der Legat bat den Kurfürsten in höslicher Weise um Bescheid, wann es genehm wäre, ihm Audienz zu geben. Der Kurfürst erklärte, ,er habe jetzt keine Zeit, ihn zu empfangen', auch könne er keine Antwort geben, bevor er sich mit seinen Bundesgenossen berathen. Deßhalb möge der Nuntius nach Schmalkalden kommen; er werde ihn dort ,mit Wohlwollen' hören. Dabei blieb Johann Friedrich. Auf eine neue Bitte des Legaten gab er keine Antwort. Diese Verhandlung — das Vorspiel des späteren, in der Geschichte der Diplomatie fast beispiellosen Betragens des Kursfürsten — fand am 4. Februar in Weimar statt<sup>3</sup>. "Am folgenden Worgen," also berichtet E. Ettenius, der Secretär des Legaten, "kam der Kursürst durch Weimar, um sich nach Schmalkalden zu begeben. Sein Weg hätte ihn bei unserer Herberge vorbeigeführt, aber er bog vom

7

Die Löwener Universitätsbibliothek bewahrt unter ihren Handschriften ben Liber Itineris et successuum ejusdem, facti per Rev. in Christo patrem ac Dominum Petrum Vorstium ect; cum esset in legatione sua ad Germaniam, ad intimandum Generale concilium in civitate Mantuae celebrandum . . . Auctore D. Cornelio Ettenio, Scriptore Archivii Apostolici, ejusd. Rev. Dom. P. Vorstii secretario. Von biesem höchst anziehenden Bericht hat A. W. Arendt in Raumers Hist. Taschenduch, Jahrg. 10 (1839) S. 465—556 einen deutschen Auszug mitgetheilt. De Ram veröffentlichte nach demselben Manuscript seine Schrift: Nonciature de Pierre van der Vorst d'Anvers, évêque d'Acqui en Allemagne et dans les Pays-Bas en 1536 et 1537. (Nouveaux Mémoires de l'académie royale de Bruxelles T. XII. Bruxelles, 1839. Bgl. auch Compte rendu de la commission d'histoire, de série T. 6. Bruxelles, 1864.) Die Einsicht der Handschrift ist indessen durch beide Publicationen nicht überslüssig geworden.

Bieß und das Folgende nach dem Bericht des C. Ettenius.

Wege ab, um nicht von uns gesehen zu werden, wie es schien.' Ban ber Vorst ließ sich durch diese Behandlung nicht abschrecken, in Schmalkalben das lette Mittel zu versuchen. Obgleich er kränklich war, ließ sich ber unermüdliche Mann nicht durch ,Eis, Schnee, Hagel, Wind und Wasser= fluthen' abhalten, persönlich nach Schmalkalben zu kommen. bort am 24. Februar ein. Um folgenden Tag empfing ihn der Kur= fürst. Nachdem er seine Werbung vorgebracht, präsentirte er demselben eine authentische Copie der Indictionsbulle und zwei Breven. , Nach= dem er diese dem Kurfürsten vorgezeigt hatte, legte er sie vor ihn hin. Als sie aber nun so balagen, nahm sie ber Kurfürst in die Hand und legte die Breven auf die Bulle, während van der Vorst sagte, daß er seinen Auftrag ausgerichtet und nichts weiter zu sagen habe. Da stand ber Kurfürst lachend auf und ging fort, um mit seinen Rathen zu be= rathen, ließ aber die Bulle und die Breven im Saale zurück. Räthe entschuldigten ihn dann, bie anderen Fürsten hätten ihn aufgefor= dert, sich zu ihnen zu begeben, um über schwierige Geschäfte mit ihnen zu berathen'. Weiter erklärten sie, ihr Herr könne nicht eher antworten, bevor er nicht mit seinen Verbündeten sich berathen habe. "Unterdessen möge ber Legat nur in seine Herberge zurückkehren und bie Briefe wieder mitnehmen!' Der Legat antwortete auf diese etwas starke Forberung ruhig und würdig: "Er bate Se. Kurf. Gnaben, die Bulle und Breven zu lesen, Se. Kurf. Gnaben würden ja bann um so besser mit den Fürsten darüber berathen können.' Der Ranzler des Kurfürsten blieb jedoch dabei, der Legat möge die Briefe wieder mitnehmen. Van der Vorst erwiederte: "Es sei weder billig noch recht, daß er die Briefe wieder mitnehme, denn da der Kurfürst sie einmal angenommen habe, so könne er (ber Legat) sie nicht wieber zurücknehmen. Denn wenn auch ber Kurfürst nicht ausdrücklich gesagt; ob er sie annehme ober nicht, so habe er doch durch sein Stillschweigen zu erkennen gegeben, daß er sie nicht zurück= weise; der Kanzler möge die Briefe seinem Herrn bringen, denn wie könne er, ohne sie gelesen zu haben, darüber berathen! Jest fuhr der Kanzler auf und beschuldigte den Legaten ,scholastischer und sophistischer Künste'! Dieser jedoch blieb bei seiner Weigerung, die Briefe zurückzunehmen; ,bas sei unverträglich mit der Ehre seiner Sendung'.

Ebenso wenig taktvoll benahmen sich die übrigen Fürsten. Der Landgraf Philipp ließ dem Legaten sagen, wenn er nichts Anderes zu sagen habe, als was er dem Kurfürsten ausgerichtet, so könne er sich die Mühe sparen, besonders zu ihm zu kommen'! Dieselbe Antwort gaben die Herzoge von Wirtemberg, Pommern und Lüneburg. Alle schienen darauf auszugehen, dem Legaten die gröbsten Kränkungen zu erweisen !.

<sup>1</sup> So urtheilt ber Protestant K. A. Menzel a. a. D. 2, 89.

Erst am 2. März antworteten ihm die Schmalkaldener, daß sie ,aus verschiedenen Gründen nicht auf das Concil kommen könnten'. Die päpstzlichen Breven gab man ihm uneröffnet zurück. Die Erwiederung des Legaten war kurz, aber voll Würde. Die Antwort werde er dem Papste überbringen. Die Breven ,wolle er zurücknehmen, da der Kurfürst nicht für gut befunden habe, sie anzunehmen, obgleich sie von Einem gesendet seien, der wohl verdiene, daß man, was er schicke, aufbewahre'.

Diese nicht einmal geschickt ausgeführte Kränkung des päpstlichen Legaten zeigt, daß unter den zu Schmalkalden versammelten Fürsten und Theologen die unversöhnliche Stimmung die Oberhand gewonnen. Nicht ohne Grund hatte der mehr zum Frieden neigende Melanchthon jener Versammlung mit Besorgniß entgegengesehen 1.

Die 36 in Schmalkalden versammelten Theologen erhielten von ihren Fürsten zunächst den Auftrag, die Augsburger Consession und Apologie "noch einmal mit Fleiß durchzulesen, und wo etwas darinnen befunden würde, das der heiligen göttlichen Schrift nicht gemäß, oder sie in ihren Kirchen nicht dergleichen lehreten, daß es geändert würde, und sie (die Theologen) mit eigener Hand die Consession und Apologie auf's Neue unterschrieben'. "Diese Unterschrift," erzählt Aurisaber, "ist den 24. Tag Februarii geschehen. Und hat sonderlich Wartinus Bucerus von wegen des Predigtamts und Kirchen zu Straßburg die Augsburgische Consession und Apologie unterschrieben'.

Der heftigere Theil der Theologen wollte von Concessionen nicht einsmal etwas erwähnt haben. "Die Lehre durfte jedoch," wie Melanchthon einem Freunde berichtet, "in den Verhandlungen nicht genauer besprochen werden, damit die etwa entstehenden Schwierigkeiten das Bündniß der Schmalkaldener nicht zerstörten. Damit wir jedoch nicht ganz umssonst hier sind, hat man uns befohlen, etwas über den Primat des Papstes aufzusehen." Man sieht, wie viel den Fürsten an der eigentslichen Lehre lag.

Nicht auf die Lehre, auf die neuen Dogmen kam es ihnen in erster Linie an, sondern auf ihre Obergewalt über die Kirche ihres Landes. Daß dieses Landeskirchenthum, dieser Casareopapismus im Kleinen auf keinem Concil anerkannt werden würde, sahen sie klar vorher. Und ebenso war es ihnen klar, daß die Lehre von der papstlichen Gewalt, die bis dahin in der Kirche gegolten, diesem Casareopapismus direct entzgegengesetzt war. Das war der Grund des furcht baren Zornes gegen den Papst, wie er sich in den Schmalkaldener Artikeln offenbarte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. III, 239.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Walch 16, 2388 f. 2393 n. 4; vgl. C. R. III, 267.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> C. R. III, 270.

Mit der Abfassung derselben hatte der Kurfürst Luther beauftragt 1. Es sind 23 Artikel, welche in vielen Punkten mit der Augsburgischen Confession übereinstimmen.

Aber welch ein anderer Geist weht in dieser Schrift! Ihre ganze Tendenz steht im Gegensatz zur Confession 2. Lettere tritt in dem Bestreben, die Differenzpunkte zu beseitigen, zu verdecken, der Lehre der alten Kirche möglichst nahe: in Betreff der Verfassung steht sie durch die Be= rufung auf ein vom Papste auszuschreibendes allgemeines Concil theore= tisch noch auf dem Boben ber alten Kirche. Sie war eben bas Werk Melanchthons. Die Schmalkalbener Artikel, das Werk Luthers, hoben bagegen mit aller Schärfe und in ben benkbar bittersten und verletzendsten Worten den Gegensatz der Dogmen hervor. Von der Messe sagen sie z. B.: ,Ueber das Alles hat dieser Drachenschwanz viel Ungeziefers und Geschmeiß mancherlei Abgötterei erzeuget.' Das Fegfeuer wird ,ein Teufelsgespenst', die Ehelosigkeit ,eine Teufelslehre' genannt. Vom Papste heißt es unter Anderem: "So wenig wir den Teufel selbs für einen Herr ober Gott anbeten können, so wenig können wir auch seinen Apostel, den Bapst oder Endechrist, in seinem Regiment zum Haupt oder Herrn leiden. Denn Lügen und Mord, Leib und Seele zu verderben ewiglich, das ist sein bäpstlich Regiment eigentlich. . . . Darum mussen wir hie nicht seine Füße küssen oder sagen: Ihr seid mein gnädiger Herr; sondern wie im Zacharia der Engel zum Teufel sprach: Strafe dich Gott, Satan.

Melanchthon, der einen milderen Vorschlag eingebracht, aber damit ganz allein stand, unterschrieb die Schmalkaldener Artikel mit der Besmerkung: "Er halte vom Papst: so er das Evangelium wollte zulassen, daß ihm, um Friedens und gemeiner Einigkeit willen, seine Superiorität über die Bischöse, die er sonst hat, jure humano auch von uns zugelassen sei."

<sup>1</sup> De Wette 5, 45.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ueber den Gegensatz beiber Bekenntnißschriften vgl. auch "Studien über Katholicismus, Protestantismus und Gewissensfreiheit". Schaffhausen (1857) S. 88 f.

Dennoch mußte ber arme Melanchthon kurze Zeit nachher auf Befehl seines Herrn eine heftige Schrift gegen die Gewalt des Papstes abkassen (C. R. III, 271—286). Welanchthon will in derselben zeigen, daß alle Zeichen des Antichrists auf den Papst und seine Anhänger passen (ibid. p. 279). Unter Anderem erklärt er auch, daß sie der bischösslichen Ordination nicht bedürfen. Riffel (a. a. D. 2, 515) vermuthet wohl mit Recht, daß Melanchthon gerade deßhalb mit Absassung dieser Schrift beaufztragt wurde, weil man ihn vielsach als heimlichen "Papisten" im Verdacht hatte. Es scheint übrigens, daß Luther bei Absassung dieser Schrift neben dem Schwankenden gestanden und nur seiner Feder sich bedient habe, um seine Gedanken in eine schöne, glatte Form zu kleiden.

• .

Der Kurfürst indessen war mit den Artikeln sehr zufrieden und ganz einverstanden 1.

Man berieth dann über das Concil, von dem übrigens die Vorrede der Schmalkaldener Artikel erklärte, daß die Protestanten ein solches nicht bedürften.

Man erinnert sich, daß die Augsburger Confession in ihrer Vorzrede ein Concil in der ausdrücklichsten Weise forderte. Der Widerspruch dieser beiden officielken Bekenntnißschriften der Protestirenden zeigt deutzlich, daß es auf die Dogmen eigentlich nicht ankam.

Der unklare Melanchthon beharrte noch immer bei seiner alten Anssicht, das Concil nicht rundweg abzuschlagen, denn wenn dem Papste auch nicht das Nichteramt zustehe, so komme ihm doch die Berufung zu. Er stand wiederum allein. Vor Allem waren es die Fürsten, die auf Verzwerfung des päpstlichen Concils bestanden. Sie hatten die Macht und daher stand die endgiltige Entscheidung bei ihnen. Melanchthon gab seinen Gefühlen in einem vertraulichen Briefe an seinen Freund Camerar Ausdruck?. "Am allerbetrübtesten ist es ihm, daß solche Zwietracht auch bis auf die Nachkommen dauern und vielleicht eine schreckliche Barbarei und Verwüstung aller Künste und weltlichen Aemter unter unserer Nation anrichten werde."

Es war mehr als hart, daß man zuletzt den armen, unglücklichen Mann noch beauftragte, im Namen der Stände die an die Könige von Frankreich und England zu richtende Recusationsschrift abzusassen. Bergebens suchte er noch einmal seine Ansicht geltend zu machen. Die Fürsten wollten nichts hören "von seiner Philosophie" (Lebensanschauung), der Schwache aber gab nach, weil er meinte, er könne sich ohne Nergerniß nicht losreißen 3. Er schried also die Rechtsertigungsschrift, "weßhalb die Fürsten sich weigern, das Concil zu beschicken, wo der Papst Partei und Richter sein soll". In derselben verwahren sich die Protestirenden gegen die "Verleumdung", daß sie das Urtheil der anderen Nationen scheuen. Wie in der dem kaiserlichen Orator M. Held überreichten Protestationsschrift betonen die Fürsten auch hier auf das Nachdrücklichste, daß ihre Lehre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Seckendorf, Hist. Luth. III, 16. § 55. p. 151; Meurer, ber Tag zu Schmal= kalben und die Schmalkalbischen Artikel. Leipzig 1837 S. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. R. III, 293. <sup>3</sup> C. R. III, 327.

<sup>\*</sup> Causae, quare Synodum indictam a Romano Pontifice Paulo III. recusarint Principes, Status et Civitates Imperii, profitentes puram et catholicam Evangelii doctrinam. Datirt vom 5. März. C. R. III, 313—325.

b Responsio Ducis Saxoniae et Confoederatorum in causa Concilii ad oratorem Imperatoris. 3. Mart. C. R. III, 301—308. Diese beiden Actenstücke gehören zu ben wichtigsten Documenten jener Zeit. Es sind die Erklärungen, welche fortan die Hossenung auf eine Einigung so sehr gering machen mußten.

mit berjenigen ber katholischen Kirche übereinstimme. Diese reine Lehre des Evangeliums, welche wir befolgen, sagen sie, sist ohne Zweisel die einhellige Lehre der katholischen Kirche Christi; das beweisen deutlich die Zeugnisse der alten Kirche und der hl. Bäter. Widersinnige und der einhelligen Lehre der hl. Bäter widerstreitende Meinungen nehmen wir weder auf, noch billigen wir sie. Im Gegentheil, wir haben in mehreren Artikeln die Lehren der alten Synoden und Bäter, welche eine spätere Zeit fälschte, wieder hergestellt. Was den Zwiespalt andelangt, so ist uns wahrhaftig nichts bitterer, als daß die christlichen Nationen sich trennen; aber wir werden uns von der Einheit und der Uebereinstimmung der katholischen Kirche Christi niemals trennen. Mehrmals versichern sie dann noch, ,daß sie kein neues Dogma aufgestellt, sondern nur die Lehre der katholischen Kirche erneut und erklärt hätten.

Diese offene Ablehnung war die Schrift, welche dem päpstlichen Lezgaten überreicht wurde.

So waren die Fürsten des neuen Kirchenthums denn glücklich von der anfänglichen Forderung eines Concils dis zur entschiedenen Weigerung vorgeschritten<sup>2</sup>.

Wie seltsam mußte diese Ablehnung dessen erscheinen, was man 1530 in der Augsburger Confession so heftig verlangt hatte!

Es mag bahin gestellt bleiben, ob jene Forberung von Anfang an nur eine heuchlerische Maske gewesen; sicher ist, daß die Fürsten jetzt die Einladung des Papstes zum Concil in der verletzendsten Form rund absichlugen; sie fühlten, daß das Princip des Territorialkirchenthums vor keinem Concil Aussicht hatte, als rechtmäßig anerkannt zu werden. Die Italiener kannten diese Lage der Dinge sehr wohl. Man wußte dort, daß nicht die Lutheraner als solche, sondern die Fürsten die Zusammenskunft des Concils zu verhindern suchten.

In Folge der allgemeinen politischen Lage kam indessen das Concil,

¹ C. R. III, 317. 322. Die lettere Stelle lautet wörtlich: Nec nos ullum novum dogma inveximus in Ecclesiam, sed Ecclesiae catholicae doctrinam renovamus et illustramus. Man möchte hier boch fragen, ob Melanchthon benu nicht wußte, indem er dieß niederschrieb, daß daß die Unwahrheit sei? Die betreffende Stelle in der dem kaiserlichen Orator übergebenen Schrift lautet: Testamur enim Deum ex animo nos eam fidem et doctrinam de Christo, Deo dante, amplecti, profiteri et retenturos esse, quam vera ecclesia catholica Christi tenet, et ab unitate verae catholicae Ecclesiae Christi nunquam discessuri sumus. C. R. III, 307.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sie beeilten sich, davon dem König Franz I. von Frankreich sofort Nach= richt zu geben. C. R. III, 309 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> C. R. III, 496. Hanc vocem saepe auditam a Cardinale Capuano, qui iam mortuus est: concilium non a Lutheranis, sed a principibus Germanicis impediri.

zu welchem von katholischer Seite schon die umfassendsten Vorbereitungen gemacht worden waren 1, jetzt doch noch nicht zu Stande. Die Frage, ob die religiöse Spaltung in Deutschland fortbauern sollte oder nicht, war von der einen Seite, von den tonangebenden Fürsten des neuen Kirchenthums, durch die Ablehnung des ihnen von Kaiser und Papst anzgebotenen Concils einstweisen bejaht.

Eine neue, ungeahnte Schwierigkeit bereitete dem Zusammentritte des Concils der Herzog von Mantua. Derselbe forderte nämlich eine vom Papste bezahlte Besatung der Stadt Mantua, um dort während des Concils die Sicherheit aufrecht zu halten und sich und die Theilnehmer an der Kirchenversammlung schützen zu können.

Der Papst konnte, von allen anderen Schwierigkeiten abgesehen, auf diese Forderung schon deßhalb nicht eingehen, weil er durch diese Trup=penbesoldung den Protestanten einen neuen Verdachtsgrund gegen das Concil gegeben hätte. Der Herzog aber beharrte auf seiner Forderung. Der Papst gerieth dadurch in die größte Verlegenheit. Abermals nußte er das Concil prorogiren<sup>2</sup>.

Dem Kaiser ließ Paul III. burch seinen Nuntius über die gesammte Concilsfrage die eingehendsten Eröffnungen machen 3. "Dem Papste sei seit langer Zeit nichts Unaugenehmeres begegnet, als das, was der Herzog von Mantua mit so wenig Ehrfurcht gegen den heiligen Stuhl und mit so wenig Rücksicht auf den allgemeinen Ruten der Christenheit gethan habe. Aber der Papst sei dennoch fest entschlossen, auf jeden Fall das allgemeine Concil abzuhalten und zwar an einem Orte, welcher vernünftigerweise von keinem Katholiken könne abgeschlagen

<sup>1</sup> Gegenüber ber fortwährend wiederholten Behauptung der Protestirenden, es sei dem Papste mit dem Concil nicht Ernst gewesen, ist dies besonders hervorzuheben. Wie ernst man in Wirklichkeit auf katholischer Seite die Concilssache nahm, zeigt am besten die umfassende Denkschrift, welche der tressliche Wiener Bischof Johann Faber im Jahre 1536 für Papst Paul III. über die Concilssfrage absaste. In derselben sind alle Fragen, welche für die Abhaltung des Concils irgendwie wichtig sein konnten, sehr eingehend behandelt. Raynald ad a. 1536 n. 37 hat die ganze Denkschritt aus dem vaticanischen Archiv veröffentlicht. Sie hat den Titel: Praeparatoria futuri universalis, nuper indicti Concilii per S. N. D. Paulum hujus nominis PP. III. Auctore Joanne Fabro, Ep. Vien., ex Oeniponte IV die mensis Julii a. 1536. Die Abhandlung füllt bei Raynald fast zwölf Fosioseiten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Raynald ad a. 1537 n. 24 sq.

<sup>3 \*</sup> Instruttione mandata di Roma per l'elettione del luogo del Concilio. Im 12. Bb. p. 145—148 ber in ber Berliner Bibliothek ausbewahrten Informationi politiche. Die Inhaltsangabe, welche Ranke (Päpste III<sup>6</sup>, p. 43 \*) von diesem Actenstück gibt, ist völlig ungenau. Man vgl. den vollskändigen Text im Anhange Nr. I.; vgl. auch den Brief P. Pauls III. an Karl V. vom 23. April 1537 bei Raynald ad a. 1537 n. 29.

werben. Denn die Lutheraner hätten durch ihre auf der Schmalkalbener Versammlung dem päpstlichen Nuntius und dem kaiserlichen Agenten, Mathias Held, gegebene Antwort, in welcher sie nicht nur ohne jede Rücksicht auf die anderen Nationen einen Ort nach ihrem Gefallen for= derten, sondern auch noch andere ungerechte und unziemliche Bedingungen stellten, gezeigt, daß sie überhaupt kein Concil wollten. Deßhalb sei die Sache nur unter ben Katholiken zu verhandeln. Der Papst wolle aber nicht, daß eine katholische Nation sich ausschließe, weil dann die Gefahr eines Schisma entstände. Von Mantua als Versammlungsort könne man nicht mehr sprechen, nicht allein wegen bes vom Herzoge begangenen Unrechtes, sondern auch wegen des Widerstrebens der Franzosen. Papst wünsche deßhalb die Meinung bes Kaisers über einen italienischen Ort zu vernehmen, welcher von keinem Katholiken abgeschlagen werben könne. Da die Zeit kurz sei, bitte er um schnelle Nachricht. Im anderen Falle habe ber Papst baran gebacht, die Venezianer zu ersuchen, eine ihrer Städte, z. B. Verona oder Padua, zu dem heiligen Werke zu bewilligen. Da die Venezianer die gemeinschaftlichen Freunde Aller seien, so glaube der Papst, daß hiermit Jedermann, auch in Deutschland, zu= frieden sein werde. Für den Fall, daß die Benezianer nicht einwilligten, sei ber Papst entschlossen, das Concil nach Bologna ober Piacenza auszuschreiben. Diese Städte würden sich, außer durch die Gunst ihrer Lage, auch noch daburch für jeden Katholiken empfehlen, daß sie Städte ber Kirche, der gemeinschaftlichen Mutter der Christenheit seien, und daß der Papst beständig Neutralität beobachte.' Am Schluß der Instruction wird nochmals wiederholt, wie sehr der Papst den baldigen Zusammen= tritt des Concils, welches für die Drangsale der Kirche so nothwendig sei und welches er schon seit seiner Erhebung zum Papstthum ersehnt habe, wünsche.

Inzwischen war Paul III. unablässig bemüht, ein anderes, ungesheures Hinderniß, welches dem Zusammentritt des Concils im Wege stand, zu entfernen: nämlich den Krieg zwischen Franz I. und Karl V. zu beseitigen. Es gelang. Im Jahre 1538 kam zu Nizza ein Waffenstüllstand zu Stande, welcher der Borbote eines dauerhaften Friedens zwisschen beiden Fürsten zu sein schien.

Der Papst hatte unterdessen von der Republik Venedig die Einwilligung zur Abhaltung des Concils in Vicenza erhalten. Zur Eröffnung desselben sandte er dorthin als Legaten die Cardinäle Campeggio, Simonetta und Aleander. Allein es erschienen in Vicenza so wenige Prälaten, daß an eine Eröffnung der Kirchenversammlung nicht zu denken war. Daher abermaliger Ausschub. Hierzu kam noch, daß der König von Frankreich dem bei ihm accreditirten Kuntius die Mittheilung machte, daß die Protestanten zu einem Concil in Italien niemals ihre Zustims

mung geben würden. Der Papst entschloß sich daher, das Concil auf ungewisse Zeit zu prorogiren. Es geschah dieß am 21. Mai 1539 <sup>1</sup>.

So ging es fort und fort, ein Hinderniß reihte sich an das andere. Noch sechs Jahre sollte sich die Eröffnung des Concils zum unendlichen Schaden der Kirche und Christenheit verzögern.

Es fragt sich, wem die Schuld der langen Verzögerung zur Last fällt. Vielsach hat man behauptet, den Päpsten. Der Beweis für diese Behaupstung wäre noch zu erbringen. Mag immerhin Papst Clemens VII. wenig Neigung für ein Concil empfunden haben, entgegengearbeitet hat er demselben nicht. Noch weniger kann dieß von Papst Paul III. behauptet werden.

Die wenigen Unpartheiischen unter den damaligen deutschen Gelehrten verschlossen sich dieser Erkenntniß nicht. "Wahrlich," schried Wißel im Herbst des Jahres 1537, "an dem Willen des Papstes liegt die Schuld nicht. Er hat das Concil angesagt, aber der Teufel hat die Ausführung gehindert. Von Neuem hat er es dann angesagt, jedoch abermals vergedens." Wißel deutet auf ganz andere Leute hin, welche den Zusammentritt des Concils zu hintertreiben suchten, auf diejenigen, welche sich von ihren Jrrthümern nicht überzeugen lassen wollen, und auf diejenigen, welche wegen ihrer Sitten gestraft zu werden fürchten: ihnen sei kein Ort zur Abhaltung des Concils recht. "Der Papst aber," also fügt Wißel noch einmal nachdrücklich hinzu, "hat stets an nichts Anderes gedacht und denkt noch an nichts Anderes, als an das Concil."

Uebrigens ist es sehr begreiflich, warum ben Päpsten ber Zusammenstritt eines allgemeinen Concils sehr gefährlich erscheinen mußte. Die Ersinnerungen an Constanz und Basel waren bei ihnen, sowie bei den Carsbinälen, noch im frischen Andenken. Hierzu kam die keineswegs unbegründete Furcht, der Kaiser werde einen präponderirenden Einsluß auf das Concil erlangen und badurch die Unabhängigkeit des heiligen Stuhles wie der Kirche gefährden. Allein all' diese Gefahren veranlaßten die Päpste nicht, dem Zusammentritt des Concils entgegenzuarbeiten. Es geschah dieß von ganz anderer Seite.

Es kann nicht zweiselhaft sein, auf wen hier die Hauptschuld fällt. Kaiser Karl V. hatte alles gethan, was in seinen Kräften stand, um die Abhaltung einer allgemeinen Kirchenversammlung zu beschleunigen. Aber wie in Allem, so arbeitete ihm auch hier Franz I. entgegen. Eben weil das Concil dem Kaiser zur Wiederherstellung der Ruhe in Deutschsland zweckmäßig schien, ward der Zusammentritt desselben von dem Könige von Frankreich zum unendlichen Schaden Deutschlands und der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Raynald ad a. 1539 n. 25 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> G. Wicelii, Conquestio de calamitoso in praesens rerum Christianarum statu. Lips. 1538. B. C. 4.

gesammten Christenheit durch alle möglichen Künste verzögert. Nicht auf Karl V., auch nicht auf Papst Clemens VII. der Paul III., sondern auf Franz I. von Frankreich fällt die Hauptschuld der Verzögerung des Concils.

Nächst dem französischen König tragen eine schwere Verantwortung die maßgebenden Fürsten und Theologen des neuen Kirchenthums, welche durch ihre unerhörten, der gesammten geschichtlichen Entwicklung direct widersprechenden Prätensionen nach Kräften daran arbeiteten, den Zussammentritt des Concils zu erschweren und, wenn möglich, ganz zu vershindern.

## III. Die Exspectanten und die Partei der Mitte.

(1530 - 1540.)

Die große Mehrzahl der Deutschen dachte in Betreff der religiösen Frage keineswegs wie die Fürsten und Theologen der protestantischen Partei. Unzählige waren über Nacht in die neue Kirche hineingebrängt worden, ohne daß sie selbst recht wußten, was ihnen geschah. Das neue Kirchenthum ward eingeführt durch landesherrlichen Befehl. Lande bleiben wollte, mußte sich diesem Befehle fügen. Es war natür= lich, daß sich das Gefühl Vieler gegen diesen bis dahin unerhörten Zwang in Glaubenssachen sträubte. Diesen Unzufriedenen blieb die Freiheit, auszuwandern. Weitaus die Mehrzahl bequemte sich indessen den ver= Die Wirksamkeit ber bis bahin functionirenben änderten Zuständen an. kirchlichen Autoritäten innerhalb der neugläubigen Lande ward hindert, der Kultus der alten Kirche auf das strengste verboten. Beispiel, mit welch' peinlicher Genauigkeit und Strenge die protestantischen Fürsten den katholischen Kultus in ihren Landen untersagten, mag hier erwähnt werden. Im März des Jahres 1537 kam der päpstliche Legat van der Vorst nach Gotha, um das Concil anzusagen. Kaum war er dort angelangt, so brachten ihm die Räthe des Herzogs von demselben Briefe, worin ihm mit sehr strengen Worten verboten wurde, Geremonien und Gottesdienst nach ber alten Ordnung und gegen die neue zu ver= Als Grund dieses Verbots war angeführt, daß der Herzog die oberste Jurisdiction in geistlichen Dingen auf bem Erfurter Gebiete habe und daß derselbe nicht wolle, daß gegen die neue Ordination gehandelt Der Legat mußte deßhalb den armen Leuten, die zu ihm kamen und von ihm gefirmt sein wollten, dieß abschlagen 1. Die äußerst strenge Handhabung dieses Verbots durch die obrigkeitliche Gewalt zeigt deutlich die Furcht vor einer Rückkehr des Volkes zur alten Kirche. Luther spricht diese Furcht wiederholt ganz offen aus.

Allein wenn auch äußerlich jede Lebensthätigkeit der alten Kirche gewaltsam verhindert wurde, so blieb doch im Herzen der Menschen noch lange eine treue Anhänglichkeit an die Kirche ihrer Bäter und ihrer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Also berichtet Cornelius Ettenius. Egl. Raumers Taschenbuch 10, S. 531.

Jugend 1. Vornehmlich aus diesem Grunde gingen die Fürsten und Städteobrigkeiten anfangs möglichst schonend vor und ließen bei der Hinüberführung des Volkes von dem alten zu dem neuen Kirchenthume möglichst viel von dem Alten bestehen. Stückweise, nach und nach wurde der alte Kultus abgeschafft. Dem Volke selbst kam es hierdurch gar nicht zum vollen Bewußtsein, daß seine kirchliche Verfassung fortan auf einer völlig anderen Grundlage constituirt war.

Sben wegen der treuen Anhänglichkeit des Volkes an das Alte ershielten sich in den protestantisch gewordenen Ländern specifisch katholische Reste noch ungemein lange. So wurde z. B. die Elevation und Adoration des Altarsacraments erst 1542 in Wittenberg abgeschafft. Wie schwer ist das geworden!

In Nürnberg kam es barüber im folgenden Jahre sogar zum offenen Streit<sup>3</sup>. In demselben Jahre 1542 bemühte sich Myconius, die Elevation in Thüringen abzuschaffen. Das Volk wolkte diese Aenderung nicht k. Sie wurde aber bennoch vorgenommen und durchgeführt, weil die Aboration in dem Volk stets noch den Begriff der Wandlung lebendig erhielt. In Wittenberg fand diese Aenderung mit Villigung Luthers hauptsächlich auf Betreiben des unversöhnlichen Brück statt 5. Melanchthon mußte es ruhig geschehen lassen, obgleich er sich noch im Jahre zuvor (1541) gegen die Abschaffung dieses so bedeutsamen Restes des katholischen Kultus erklärt hatte 6. Die Frage kam jedoch sobald nicht von der Tagesordnung. Luther hatte noch mehrere Jahre mit den "heillosen Ceremonien viel zu thun", und Melanchthon versätte noch im Jahre 1551 ein Gutachten über die Abschaffung der Elevation. "Ich weiß," sagt er, "daß viele mit Aberglauben

<sup>1</sup> S. o. S. 11. Es scheint sogar fast, als seien bei gewissen weltlichen Obrigkeiten zeitweilig wieder Sympathien für die alte Religion entstanden. So sagt Luther im Jahre 1542: "Die weltliche Obrigkeit meint, es sei nicht ihr Amt, daß sie soll Sorge tragen, wie es in der Kirche Christi zugehe, darum drängen die heillosen abgöttischen Leute desto tropiger auf des Papstes Greuel." Walch XVII, 2760.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. R. IV, 841; V, 50 sq. <sup>3</sup> C. R. V, 50. 208. 258.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> C. R. V, 72. <sup>5</sup> De Wette V, 478.

<sup>6</sup> Seine an einen Prediger in Goldberg gerichteten Worte lauten: Interrogavit et de elevatione. Multi ex nostris abrogarunt eam; nos hic ex veteri more retinemus, nec tidi mutandum esse subito morem censeo. Etsi multae quaestiones vitarentur uno illo more vitato, tamen, quia cum signis datur corpus Christi, reverentia illa externa non potest damnari, si mens recte iudicet, nec signum adoret, sed intelligat aliud praeter signum idi dari. Omnibus Ecclesiae temporibus in mysterii tractatione, ut vocant, Ecclesia adiicit se in terram. Quare non video, quomodo morem tollere possis, sed recte erudiendi sunt homines. Ego etsi video aliquid esse incommodi, tamen non sum tidi auctor mutandi sine caeteris συμμύσταις vestrarum Ecclesiarum. C. R. IV, 735.

<sup>7</sup> Grl. A. LVI, 44. C. R. V, 888.

und Argwohn über die Abschaffung der Elevation urtheilen.' Er hält dann besonders entgegen, daß das Sacrament nur im Gebrauch Sacrasment sei, nicht außerhalb desselben. Er übersieht dabei völlig, daß die Elevation bei dem Genuß stattfand! Er meint weiterhin, Gott dürse nicht an eine Sache gebunden werden, an die er sich selbst nicht durch sein Wort gebunden, und verkündet triumphirend: "Ich habe zu Regenssburg darüber mit Eck disputirt; er hatte nichts mir zu antworten und darum sing er an, krank zu werden.' Dann folgt die echt Welanchthosnische Erklärung: "Da die Elevation das pomphaste Umhertragen des Sacraments und ähnliche Wißbräuche bestätigt, so möchte ich nicht, daß die gehindert werden, welche die Elevation abschaffen.'

In anderen Gegenden Deutschlands fand die Abschaffung der Elevation noch viel später statt. So z. B. in der Pfalz erst anfangs der
sechziger Jahre durch Friedrich, den Frommen'. Dieser "Reformator' sand
damals noch, daß das Volk allgemein in der Hostie den Leib des Heren
verehrte, dieselbe daher für Gott selbst ansah und anbetete; es begehrte
deßhalb, wenn es dieselbe nicht genießen konnte, wenigstens ihren Anblick. An vielen Orten der Pfalz wurde daher die Hostie noch damals
nach alter Weise gezeigt. Von den Kirchendienern förderten manche diese
Neigung des Volkes. Erst Friedrich "der Fromme' schaffte diesen "schamlosen und leichtfertigen" Nißbrauch ab 1.

Das arme Volk, welches noch vielfach glaubte katholisch zu sein, klammerte sich an alle Reste seiner alten Kirche. Es ging noch lange der Vorschrift der katholischen Kirche gemäß um die Osterzeit häusig zum Abendmahl<sup>2</sup>. Es zog die geweihten Priester den ungeweihten vor<sup>3</sup>. Auch die Priesterehe war noch lange nicht in Blut und Leben des Volkes übergegangen <sup>4</sup>.

Die ganze Form des lutherischen Gottesdienstes war überhaupt noch bei weitem nicht so verschieden von der katholischen, wie heutzutage. Ein junger Pole, der im Mai 1536 nach Wittenberg kam, fand nicht viel verändert im Kultus.

Ein Blick in die protestantischen Kirchenordnungen zeigt recht deutslich den Zwitterzustand, in welchem der Kultus des neuen Kirchenthums sich befand. Man findet da noch die Messe der alten Kirche mit fast

<sup>1</sup> A. Kluckohn, Friedrich ber Fromme (Nördlingen, 1877) I, 116.

<sup>2</sup> Walch XIII, 648. Im Protestantismus war kein Grund bazu.

<sup>8</sup> C. R. II, 695 (December, 1533).

<sup>4</sup> Daß die Ehen der Geistlichen kein Mittel zur Förderung des neuen "Evansgeliums" gewesen, ist gut gezeigt in der trefflichen Schrift: "Wird Deutschland wieder katholisch werden?" (Schaffhausen, 1859) S. 36 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> In sacris ritibus etiam nihil vidi, quod magnopere dissimile sit a nostris. C. R. III, 85.

allen alten Geremonien, jedoch ist alles an die Opferidee Erinnernde weg= gelassen. Vielfach blieb, besonders für höhere Feste, die Absingung ein= zelner Stücke der alten Messe in lateinischer Sprache erhalten; so schreibt z. B. die sächsische Kirchenordnung von 1539 für den sonntäglichen Gottesbienst vor, ,das Kyrie eleison, Gloria in excelsis und Et in terra Latinisch' zu sprechen; an Festtagen sollen auch Präfation, Sanctus und das Agnus Dei lateinisch gesungen werden 1. Für die ,evangelische Messe' in Osnabrück schreibt die bortige Kirchenordnung vom Jahre 1543 vor: Introitus, Kyrie, Gloria, Collecte lateinisch ober beutsch, Epistel beutsch, Alleluja, an Festen: Sequenz, Vater unser ober beutscher Psalm, Evangelium und Auslegung, Vorlesung bes Katechismus, Gemeines Gebet, Credo, Wir glauben 2c., Präfation und Sanctus, Vermanung zum Abendmahl, Vater unser, Einsetzungsworte, Communion unter bem Gesange: Jesus Christus unser Heiland, Discubuit Jesus, Agnus Dei lat. ober beutsch.' "Wy gebrucken, heißt es ferner in ber Osnabrücker Kirchenordnung, averst in der Misse alven und Missegewandt, Lichte und Laken up ben Altar, nicht baromme bat wy holben, bat sonberlighe Hilligheit angelegen so, pffte bat ibt een nobig binck so, sonbern umme be Argernüß willen to vermiden. 2 Auch die Pfalz-Neuburger Kirchenordnung von 1543 schreibt vor, ber Priester, so die Meß halten will, solle sampt seinen Ministranten, wo, und wann man die selben zu gebrauchen pflegt, in iren gewonlichen Rirchenornaten, nach gewonhent einer neben Kirchen, zu bem Altar gehn, und anfenglich, dar= vor kniendt, das Confiteor ober einen feinen Buß Psalm sprechen. Darnach soll der Introitus, das Kyrieleyson, das Gloria in excelsis und das Et in terra, gewonlicher weiß, durch ben Chor, ober wo man kein Chor hat, als auff dem landt in Dörffern, durch den Priester selbs gesungen, ober aber mit vernemlicher stimm gelesen werden u. s. w.43

Heißen versammelten Theologen. "Die Weß," sagen sie, "halten wir in unsern Kirchen mit großer Reverenz in den gewöhnlichen Weßsgewandten mit christlichen Gesängen und lectionibus am Sonntag und Festen, wenn Communicanten vorhanden." Von den Ceremonien im Allzgemeinen sagen sie: "In unsern Kirchen sind die fürnehmsten Ceremonien die zur Kirchen dienen, als Sonntag und Fest, mit gewöhnlichen Lection und Gesang nicht viel geändert; wollen auch noch dieselbigen mit

<sup>1</sup> Richter, die evangel. Kirchenordnungen I, 312 f.

<sup>2</sup> Richter II, 24.

<sup>3</sup> Kirchenordnung, Wie es mit der christlichen Lehre, heiligen Sacramenten, und allerlen andern Ceremonien, in meines gnädigen Herrn, Herrn Otthainrichen, Pfaltsgraven bei Rhenn, Hertzogen im Nidern und Obern Bairn ect. gehalten wirt. 1543. II, 24 (auch bei Richter II, 27).

Fleiß erhalten. — Was aber Festa anbelanget, davon dieß Buch Melstung thut, werden fast in unsern Kirchen alle dermaßen geshalten, nicht aber ber Meinung, daß wir die Heiligen anrufen. 1

Damit stimmt völlig die Schilberung überein, welche die in demselben Jahre in Meißen versammelten Stände dem Kurfürsten Morit von dem lutherischen Gottesdienst machen. "Mit den Ceremonien," berich= ten sie, wird es also gehalten, nemlich baß an allen Sonntagen und an= bern Festen die Meß mit gewöhnlichem Gesange, Kleidung und andern ehrlichen Ceremonien gehalten wird, und ist dabei allezeit eine ziemliche Zahl Communicanten, die zuvor gebeicht und absolvirt sind. . . . Nach Wittage wird die Vesper gesungen, und geschieht damit auch eine Prebigt und gemein Gebeth. . . . Auch werben in Stiften und großen Städten die horae canonicae de tempore durchaus täglich gesungen und wird in großen Städten täglich gepredigt. . . . Auch ist die Beicht und Privatabsolution erhalten . . . und wird dazu nach Gelegen= heit der Sunde und Laster der geistliche Bann, auch der Obrigkeit Strafe gebraucht.' Die nach ,alter Gewohnheit löblich' gehaltenen Festtage sind: Weihnachten, Neujahr, Erscheinung bes Herrn, Mariä Lichtmeß, Maria Verkundigung, Gründonnerstag, Charfreitag, Oftern, Himmelfahrt, Pfingsten, Maria Heimsuchung, Pauli Bekehrung, Schutzengelfest, die Tage aller Apostel und ber Heiligen: Stephan, Johannes, Johann Baptist und Magbalena 2.

Einen tiefen Einblick in die Wittenberger Kirchenzustände läßt uns ein an Luther und Pommer gerichteter Bericht vom Jahre 1537 thun, Es sollen auch etzliche sich ärgern und Beschwerung haben, sich auch beß öffentlich vernehmen zu lassen, von Priestern, die von den Päpstischen Bischöffen nit geweihet, das Sacrament zu empsahen, und zusürderst von den Priestern, die das ander oder dritte Weib genommen, ob die gleich von den Päpstischen Bischöffen geweihet worden seyn. Darzu sollen etzliche allhie in der Universität Päpstliche gebotene Fasttage und Feierztage halten, und in ihrem Hause wollen gehalten haben, Andern nicht zu geringem Nachdenken, auch zu Ärgerniß. Es soll sich auch zugetragen haben, daß eins oder zweier Fremde, und sonderlich Barfüßer-Mönch hieher gegen Wittenbergk kommen, die habe man, und, dafür es Ew. Ks. G. achten müßte, zu sonderlicher Verachtung Ew. Kur-fürstlichen Inaden Konfession, ungewöhnlicher Weise zur Hersberge genommen.

Wie fest muß wohl damals das neue Kirchenthum in Wittenberg gegründet gewesen sein, wenn Seine Kurfürstlichen Gnaden solche Furcht vor zwei armen Barfüßermönchen hatte?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. VII, 40—43. <sup>2</sup> C. R. VII, 66 sq. <sup>3</sup> C. R. III, 366 sq.

Von großer Bebeutung ist endlich noch folgender Umstand. Wir besitzen keine auch nur einigermaßen allgemeine Kundgebung irgend eines deutschen Landes, daß es mit der neuen Lehre einverstanden war und die Einführung derselben wünschte. Es ist sogar sehr die Frage, ob das Volk irgendwo die Abschaffung der katholischen Wesse gewünscht habe. Melanchthon rieth deßhalb im Jahre 1536 dem Ritter Christoph von Taubenheim ab, alsbald eine Aenderung an diesem allerschwersten Artikel von der Messe vorzunehmen, denn man soll erstlich rechte Lehre pflanzen 1. Wohl aber besitzen wir die glaubwürdigsten Zeugnisse über den Widerwillen des deutschen Volkes gegen das neue Kirchenthum.

Die Briefe und Schriften Luthers und Melanchthons sind angefüllt mit schmerzlichen Klagen über die Verachtung des "Evangeliums" und seiner Diener. Den Klagen Luthers über die Verachtung des "Evangeliums" begegnen wir bereits in den Jahren 1524, 1525 und 1526. Dieselben ziehen sich dann fort dis in seine letzten Lebensjahre. Vernehmen wir einige dieser Klageruse!

"Früher," also schreibt er im Jahre 1527, "konnte jede Stadt Kloster, Stifte und Geistliche reichlich ernähren; jett halt es schwer, von dem Gut, das aus dem Papstthum übrig ist, nur zwei Prediger zu er= nähren. Der große Haufe verachtet das Evangelium; die Lutheraner selbst benken nur daran, ihre Taschen zu füllen.' In demselben Jahre spricht Luther es offen aus, die Leute wollten die Prediger des Evange= liums aushungern. "Das Evangelium," sagt er an einer anderen Stelle, wird ausgehungert werden, ben Papisten gibt die Welt mit Haufen. Damit stimmt genau überein, wenn er im folgenden Jahre ausruft: Die Welt zählt den Predigern den Bissen in's Maul, hat's den Mönchen haufenweise in den Schooß geschüttet. Die Evangelischen jagen und brücken die Prediger mit Hunger und Armuth, ober heimlichen Tücken, um ihrer los zu werben.' ,Man zählet den Predigern den Bissen in's Maul, heißt es in einer Schrift, welche aus dem Jahre 1529 stammt. "Im Papstthum," klagt er 1531, "war Geld für die Kirchen im Ueberfluß vorhanden; jetzt kann sich ber Pfarrer nicht ein Loch im Dache zubauen.' Die Leute waren eben, wie Luther ganz offen eingesteht, allesammt bes "Evangeliums" überbrüssig geworden. "Sie schaben und schinden die Diener des Wortes.' "Das Evangelium," so lautet die Klage im Jahre 1532, wird von Jedermann verachtet — Der meiste Theil gehet hin, und achtet Gottes Wort nicht, gehet lieber dem Saufen nnd Spiel nach, und zum Tanz, denn in die Kirche zur Predigt — Die Welt ist voller Leute, die die Prediger aushungern möchten — Statt selbst zu fasten, lassen die Lutherischen die Pfarrer fasten — Die Prediger werben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. III, 7.

verspottet und erhalten von Niemand einen Bissen Brod — Die Prediger leiden Hunger, dis sie ihr Amt fallen lassen. Im Jahre 1534 meint Luther, die Prediger seien der verachtetste Stand in der Welt. In dieser Weise geht es fort. Jahr aus, Jahr ein klagt und jammert der Wittensberger "Resormator" über die Verachtung seines "Evangeliums". Immer wieder spricht er davon, daß Adel, Schultheißen, Bürger und Bauern darauf ausgingen, die Geistlichen des neuen Kirchenthums todthungern zu lassen, damit die neue Lehre wieder abkomme. Allein all' sein Vitten und Flehen ist umsonst: mit dem Bewußtsein, daß der größte Theil seines Volkes das neue Evangelium verachte und die Prediger dieses Evangeliums bedrücke, mußte Luther den Schauplaß seiner Thätigkeit verzlassen.

Mit den Klagen Luthers stimmen die Aeußerungen des anderen theologischen Stimmführers der Reugläubigen fast wörtlich überein. Der Grundton fast aller Briefe Melanchthons ist gleichfalls schmerzliche Klage über die Verachtung des neuen Evangeliums<sup>2</sup>.

Unter solchen Umständen durfte Luther schwerlich der Uebertreibung angeklagt werden, wenn er im Jahre 1532 behauptete: Es stehe in seiner Wacht, mit zwei oder drei Predigten Alle wieder in's Papstthum zurückzuführen und neue Messen und Wallfahrten einzurichten; denn, fügt er hinzu, ,der Pöbel ist leichtlich damit zu bereden, und ohn das fürwitzig und lüstern, Neues zu horen'3.

Bei dieser Stimmung ist es selbstwerständlich, daß von einem Widerwillen des Volkes gegen eine Einigung mit der alten Kirche, wie ihn Luther so oft und deutlich ausspricht, noch nicht die Rede sein kann. Sehen wir ja doch selbst den eigentlichen Vertreter der Wissenschaft auf der Seite des neuen Kirchenthums, Melanchthon, einer gänzlichen Loszreißung von der alten Kirche und der päpstlichen Autorität beharrlich widerstreben. Die Einheit der Kirche hält Melanchthon stets in Sezdanken seiter er will nicht der Urheber neuer Dogmen und einer ewigen

¹ Die betr. Aussprüche Luthers sinden sich in der Erl. A. seiner Werke an solgenden Stellen: die Klagen aus dem Jahre 1525 Bb. VIII, 86; IX, 261. 1526: XIV, 266. 1527 u. 28: XIII, 123; XIV, 390. 397; VIII, 217. 278 f. 297. 309; IX, 53. 313. 315; XXXIII, 303; XXXVI, 224. 278. 1530: XVIII, 151; VI, 180. 182 f.; XLVII, 237. 1531: IV, 6. 71. 221. 369; VI, 325. 329; XVIII, 192. 1532: III, 38 f. 80; V, 284. 378 f.; VI, 89. 125. 127. 131. 218. 258. 1533: III, 87. 133 f. 199; IV. 60. 125; VI, 2 f. 214; XIII, 56; XLII, 87 f. 196. 200. 208. 220. 1534: IV, 21. 357; V, 424; VI, 148. 1535; IV, 177; XIV, 329. 1537: I, 274 f. 1538: XLV, 379; XLVII, 33. 1540: XI, 372; XLVII, 225. 1541: XXXII, 77 f. 1544 u. 45: XIX, 149 f.

<sup>2</sup> Bgl. S. 40. 45. 3 Erl. A. XLIII, 316. — Walch VII, 914.

<sup>4</sup> C. R. III, 36.

Spaltung sein 1; die Autorität der Bischöfe will er erhalten 2; auch die Aenderung der katholischen Ceremonien mißbilligte er entschieden; er meinte, man sollte so viel vom altkirchlichen Ritus beibehalten, als nur immer ohne grellen Widerspruch mit der neuen Lehre geschehen könne 3. Vor Allem aber hielt er die Hosffnung auf ein Concil noch sehr lange fest.

Wie er bachten Viele. Man erkannte noch immer nicht, daß der eigentliche Grund der Spaltung nicht in dem Dogma, sondern in der Verfassung liege. Das Augenfällige der Trennung bestand nun allers dings in der Lehre. Deßhalb richtete man zumeist darauf seinen Blick und hoffte die definitive Entscheidung dieser Lehrstreitigkeiten von dem Concil, an das von allen Seiten Berufung eingelegt war.

Allerdings überzeugten sich in den folgenden Jahren immer mehr Obrigkeiten von der Richtigkeit der neuen Lehren, zogen demgemäß die Kirchen= und Klostergüter ein und erklärten sich für die Herren über die Gewissen ihrer Unterthanen — Alles im Namen des neuen "Evangeliums". Auf diese Weise griff das Landeskirchenthum immer weiter um sich.

Es ist jedoch wohl zu beachten, daß ein Abschluß gesetzlicher Art nicht vorlag. Zedermann wußte, daß den Reichsständen das Recht, das Kirchenwesen ihres Gebietes nach eigenem Ermessen einzurichten, nicht gesbührte<sup>4</sup>. Die Zustände bestanden thatsächlich, nicht reichsrechtlich. Es war allgemein bekannt, daß von allen Seiten Berufung an ein Concil eingelegt und daß endlich auch von den beiden Häuptern der Christenheit die Einladung zu demselben ergangen war.

Die kirchlichen Zustände in Deutschland ermangelten allenthalben der Festigkeit und Sicherheit. An vielen Orten bestand ein völlig zwitters haftes Religionswesen. Im Volke herrschte die größte Unklarheit: weitzverbreitet war der Wahn, daß man zugleich Protestant und in der kathoslischen Kirche sein könne. In manchen Gegenden war die Verwirrung geradezu komisch. Es kamen da höchst eigenthümliche Fälle vor. Im Jahre 1536 war ein Pfarrer in Rod an der Weil, der zugleich die Pfarrei Hasselbach zu versehen hatte. Rod war lutherisch geworden,

<sup>1</sup> C. R. III, 65. 69. Melanchthon war offenbar in einer ungeheuren Selbst: täuschung befangen. Er meinte wirklich, eine neue Lehre niemals eingeführt zu haben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. oben S. 33 f. Ja selbst die Versammlung der Theologen zu Schmalztalben im Jahre 1540 faßte den ganz den Anschauungen Melanchthons entsprechenzden Beschluß, daß man den Bischöfen, wenn sie die Lehre zuließen, die Jurisdiction zurückgeben könne. C. R. III, 988. Aber nicht sie entschieden, sondern diesenigen, welche die Macht hatten.

<sup>3</sup> Döllinger, die Reformation 1, 370 f.

<sup>\*</sup> Klopp in ben Hist.:polit. Bl. 63, 195.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Lämmer, Analecta p. 62.

Hasselbach katholisch geblieben. Der Pfarrer suchte beiden Gemeinden genug zu thun. Früh Morgens hielt er im Chorrock zu Rob eine lutherische Predigt; eine Stunde später wanderte er nach Hasselbach, um dort im katholischen Meßgewand die Messe zu lesen. Als die protestantische Bisitations-Commission in's Weilthal kam, wurde der Pfarrer von Rod-Hasselbach ernstlich zur Rede gestellt. Er entschuldigte sich, indem er sagte, das Volk habe ihn gezwungen, auf beiden Achseln zu tragen, und gelobte, sich zu bessern. Daraushin ließ man ihn im Dienste 1.

Luther kannte die furchtbare religiöse Verwirrung des deutschen Bolkes wohl. Schon in den ersten Jahren der Bewegung schreibt er: "Es sind uns zu dieser Zeit die Papisten und Rotten todseind, verdam= men uns auf's äußerste: so sind wir dagegen ihrer heillosen und gottes= lästerischen Lehre wieder von Herzen seind, und verdammen sie auch immerhin zum Teufel in den Abgrund der Hölle. Indessen geht gleich wohl das arme alberne Völklein dahin, schwebt zwisschen Himmel und Erde, ist der Sachen unerfahren und uns gewiß, und weiß nicht, welchem Theile es folgen solle, daß es weiszlich und recht thue.

Ein verwandtes, von der bisherigen Geschichtschreibung fast gar nicht gewürdigtes Phänomen in jener Zeit ist das Vorkommen der sogenannten Exspectanten. So bezeichnet man diejenigen, welche in den bereits protestantisch gewordenen Gegenden den ganzen Zustand des neuen Kirchenthumes als ein bloßes Provisorium ansahen, und durch die neue Lehre nicht befriedigt, oder der alten, aber unterdrückten und streng vers botenen noch zugethan, oder auch durch die religiösen Kämpfe in Ungeswißheit gestürzt, äußerlich eine Art von kirchlicher Neutralität beobachteten und insbesondere ihre Hoffnung auf ein künstiges Concil setzen. Hätte, meinten sie, dieses nur einmal entschieden, so wisse man doch, woran man sich zu halten habe. Diese Entscheidung wollten sie erwarten (exspectare) und sich vor derselben weder für das alte, noch für das neue Kircheuthum entscheiden.

Schon in den ersten Jahren der Spaltung, noch ehe das neue Kirchensthum sich fest constituirt hatte, spricht sich Luther gegen die Richtung der Erspectanten in hestiger Weise aus. Willt du aber also sprechen, wie andere Narren: Ei, wir wollen hören, wie das Concilium beschleußt, da wollen wir auch bei bleiben, so bist du verloren. Anfangs der dreißiger Jahre schreibt Luther über die Klasse der Erspectanten: "Es ist kein rechter Prediger oder Prophet außerhalb der Kirchen. Das saget

<sup>1</sup> Bgl. W. H. Riehl, Land und Leute (Stuttgart 1861) S. 431 f.

<sup>· 2</sup> Walch VIII, 1649. 3 Döllinger I, 513.

<sup>•</sup> Erl. A. LI, 449. Walch IX, 777 (1523).

bie Schrift, und es kanns Niemand läugnen . . . . Es ist ein stark Ar= gument, das da viele beweget, die da wißen, daß unser Lehre recht ist, und Nichts dawider sagen können, und stehen gleichwohl als ein stetig Pferd, sagen nur, die heilige dristliche Kirche habe es noch nicht beschlossen und approbiret. Mit dem Wort: driftliche Kirche, nehmen sie gefangen beibe, die Einfältigen und die großen Hansen; gleichwie dieser Text Alles zu Boden stößet. Im Symbolo Athanasii stehet: Credo unam ecclesiam christianam. Stem: credo etiam in Spiritum sanctum. Nu ist außer dieser christlichen Kirche kein Heil noch hl. Geist, denn das Symbolum saget: Ich gläube an den hl. Geist, eine hl. christliche Kirche. Der hl. Geist machet die dristliche Kirche heilig, durch seine Heiligkeit; wie benn Christus die Kirche auch heilig machet. Und hie gilts nicht wanken ober zweiseln, das ist wahr; gleichwie es wahr ist, daß Christus von Bethlehem und Juda kommen. Also soll man auch keinen Prediger suchen ober annehmen, der nicht komme aus der chriftlichen Kirchen. Wie thut man ihm denn? sagen sie, die Gristliche Kirche hat es noch nicht beschlossen, es ist nicht aus ber Christenheit? und warten bann auf Concilia und Reichstage, bis die Gelahrten zusammen kommen und schließen daselbst. bas nicht geschieht, bleiben sie, wie sie sind. Also reben itt beibe, die Narren und auch die Klugen, wollen harren, bis es beschlossen werbe von ber dristlichen Rirchen; benn der Eine rede also, der Ander sonst, die dristliche Kirche ist noch nicht bazu kommen: wir wollen bei unser Bäter Glauben bleiben, bis daß einmal beschlossen werde, mas barecht sei . . . Daß sie nu sagen, sie wollen warten, bis es von der Kirchen beschlossen werbe, da harre der Teufel auf; ich will so lange nicht warten, benn die Griftliche Kirche hat schon Alles beschlossen. Gleichwie die Glieder des Leibes sollen ein Leib sein, und dürfen nicht warten, bis es der Unflath sage oder schließe, ob der Leib gesund sei oder nicht. Von den Gliebern wollen wir es wohl wissen und erfahren, und nicht von Harn, Mist und Unflath: also wollen wir auch nicht warten, bis daß der Papst und Bischoffe in einem Concilio sagen: Es ist recht; benn sie sind nicht ein Stück und reine gesunde Glieder des Leibes, sondern sie sind Junker, Unflath und Rot aufm Aermel, ja, ber Dreck sind sie, benn sie verfolgen das recht Evangelium, das sie doch wissen, daß es Gottes Wort sei. Darumb siehet man, daß sie der Unflath, Stank und des Teufels Glieber sind. Derhalben so wird gesagt: Die dristliche Kirche hats schon beschlossen; benn allenthalben lehret man also, und alle Christen, so getauft sind, gläuben so, wie die Lehre saget. Diese Beschließung gehet nicht zu mit einer äußerlichen Zusammenkunft, sondern ist ein geistlich

Concilium, und man darf dazu keines Convents. Man darf kein Conzcilium versammlen und halten, daß man ordene, wie man sasten und beten möge, und wie man sich kleibe, und wie die rechten Artikel des Glaubens confirmiret und bekennet werden, oder von andern Sachen urtheile, wie im Concilio Nicaono geschehen ist. Aber die christliche Lehre zu beschließen, ob sie recht sei, darf man keines Concilii zu; sondern ich sage: Ich halte uber der Tause, und gläube an das Evangelium, daß es recht und heilig sei, gläube und halte uber dem Sacrament des Abendmahls. 1

Wan sieht, Luther ist jeder Einigung durch ein Concil seindlich gessinnt; statt der Autorität der Concilien, die Jahrhunderte lang in der Kirche gegolten, stellt er seine eigene Autorität auf. Deßhalb ist er der Klasse der "Erspectanten" durchaus seindlich gesinnt. Ein Theil sagt, ich will warten auf ein Concilium und was der Kaiser und Bischöffe mit den Fürsten beschließen werden, daß man halten soll, das will ich auch annehmen. Dieß ist," wie Luther sich ausdrückt, höheste Aergerniß, das Augen, Ohren und Nand voll füllet und ist schwer zu ertragen." "Dieser Leut," schreibt Luther im Jahre 1537, "ist die Welt voll: sie hören das Evangelium wohl: aber dieweil sich die größten Häupter da wider legen, sprechen sie: Ich will vorsehen, wie es bleibt im Concilio."

Wie Luther, so waren auch die übrigen neugläubigen Prediger gegen die Erspectanten auf das höchste erbittert. Um den stillen, passiven Wiberstand dieser "Harrenden" zu brechen, verweigerten sie ihnen als "Gotteslästerern" ein dristliches Begräbniß und forberten die weltliche Obrigkeit auf, diese Leute nicht mehr länger im Lande zu bulben. Man erkennt dieses Verhältniß unter Anderem aus einer Predigt, welche ber Prediger Güttel im Jahre 1541 in Gisleben hielt. "Es ist auch," heißt es in berselben, besselbigen Tags auf bem Gottesacker vor etlichen tausenb Menschen ausgerufen, pronuncirt, gewarnt, auch bes nachfolgenden Sonn= tags in der Pfarrkirche St. Andreas zum Ueberflusse wiederholt, und burch mich, Kaspar Güttel, Doctor und Ecclesiasten besselben Orts, verkündigt, daß sich fürder Niemand, er sei Reich oder Arm, Mann ober Weib, Jung oder Alt, unter solchen Harrenden oder Exspectanten wolle lassen ergreifen ober befinden. Angesehen bessen, weil man so viele Jahre und lange Zeit hat Gebuld getragen mit ben Schwachen, auch mit ben Alten, die im verführlichen Irrthum der papistischen Lüge und Heuchelei fast ersoffen sind ihr Leben lang, boch mit ber Zeit genugsam berichtet, und fast in die 25 Jahre in dieser Grafschaft und allenthalben aus dem

<sup>1</sup> Erl. A. XLVIII, 218—223. Walch VII, 2341.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Erl. A. XLVIII, 226. Walch VII, 2349.

<sup>3</sup> Erl. A. XVIII, 31; vgl. L, 49.

göttlichen Worte Unterricht empfangen haben. Also, daß nicht glaublich ober möglich senn muß, wer da hätte die öffentliche Wahrheit von unserm Hohenpriester Christus selbst mögen lernen, hören und begreisen, daß bemselbigen nicht genug geschehen, ober er noch nicht genug geharrt hätte. Wer nun darüber noch länger zweiseln will, unserm Hohenpriester Christus nicht glauben will, sondern auf den Papst und Generals Concilium warten und harren, also als ein ewiger Erspectant ersterben, den oder die sollen noch wollen wir für kein christlich Gliedmaß, Vater oder Mutter, Bruder oder Schwester achten, sondern für einen Gottessläfterer und Lügenstrafer, und ihm hinsort mit keinem göttlichen Worte und christlicher Begräbniß dienen.

Der Prediger Güttel ließ diesen "Sermon" gegen die Exspectanten, welchen er auf dem Kirchhof zu Eisleben gehalten, noch in bemselben Jahre zu Wittenberg brucken — ein Beweis, daß die Zahl ber Erspectanten um diese Zeit noch recht ansehnlich war 2. Luther schrieb über die Pre= bigt Güttels einen längeren Brief an Joh. Bugenhagen, in welchem er diesen bittet, eventuell das Lob seines Ramens in der Predigt auszutilgen. "Ihr wisset," schreibt er, wie feindselig mein Name dem Teufel und seinen Papisten ist, sonderlich wo man mich lobet, daß daburch das Lejen, ober ja die Frucht des Lesens zu nicht wird, weil auch wohl bei vielen, die der Unsern sein wollen, mein Name stinket.' Interessant ist, wie Luther sich in demselben Briefe über die Exspectanten ausspricht: "Es mügen weise, vernünftige Leute sein, sagt er, bie also harren und ihre Selig= keit setzen auf menschliche Satzung; aber sie erfüllen das Sprüchwort: Ein weiser Mann thut keine kleine Thorheit; ober mussen ganz und gar in dristlichem Glauben unwissend und unerfahren sein, als die nicht richten können, wie gar weit Gottes Wort und Menschen Worte unterscheiden sind. Wiewohl ich benselben solchs möchte zu gute halten, weil bis daher die Welt, durch den Papst bethöret, hat mussen gläuben, daß ber Concilien Satzunge ebensoviel als Gottes, und mehr benn Gottes Wort gelte, welches boch ist bei uns auch bie Ganse und Enten, Mäuse und Läuse, Gott Lob!, nicht glauben würden, wo sie etwas gläuben Aber wer nichts höret, ber lernet nichts; wers nicht hören könnten. kann, ober nicht will hören, der kann ober will nichts lernen noch wissen. Solche Expectanten empfehlen wir Gott. Aber daneben ift ein ander

<sup>1</sup> Strobels neue Beiträge zur Literatur II, 349 f. Döllinger I, 514. Auch benjenigen, welche in protestantisch gewordenen Städten katholisch blieben, wurde ein dristliches Begräbniß verweigert, oder sie wurden auf schimpfliche Weise begraben. Döllinger I, 530. A. Hist. polit. Bl. 9, 318.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ein anderer Beweiß, daß gerade in Eisleben die Erspectanten zahlreich waren, ist ein von dort aus datirter Brief Wițels an Nausea vom 1. Januar 1537 in Epist. miscell. ad F. Nauseam (Basil. 1550) p. 217.

Haufen Expectanten, die es hören und lesen, wollens auch hören und lesen, alles was das Evangelium lehret, wissen was die Wahrheit ist, bekennen auch, es sei die Wahrheit und stehe im Evangelio, und boch furgeben, sie wollen das Concilii und der Kirchen Urtheil gewarten, und indeß die erkannte Wahrheit des Evangelii verfolgen und bämpfen; wie der einer und der fürnehmsten einer Herzog George zu Sachsen (daß ich ein gewiß Exempel gebe), unseliger Gebächtniß, gewest ist mit seinem Anhang. Wem wollen ober sollen wir solche Expectanten befehlen? Gott will und mag ihr nicht, benn er will sein Evangelium über alle Engel, schweige über die Menschen ober Concilia, gehalten haben, und gestehet darüber Niemand keines Harrens ober Expectantien. Ich acht wohl, wir müssen sie dem Teufel in Abgrund der Höllen befehlen, und sie lassen harren und Expectanten bleiben, wie die Jüden auch harren und Expectanten sind auf ihren Messiam, den sie zuvor aus Haß und Neid, wider öffentliche und erkannte Wahrheit kreuzigen. Ja, laß sie harren, es geschiehet ihnen recht, daß sie harren; was sind sie bessers werth, denn daß sie umbsonst der Lügen ewiglich harren, die nicht wollten die Wahrheit, gegenwärtig offenbart, annehmen? Also lassen wir diese Er= pectanten auch eins Conciliums harren, welches nunmehr der Papst nicht geben wird, ober auch nicht kann, wie er sich öffentlich vernehmen läßt, und sie gleichwohl indeß die gegenwärtige Wahrheit kreuzigen und ver= folgen, damit zu erlangen den schönen Titel, dristliche Kirche, dristliche Fürsten, dristliche Leute, die aufs Concilium harren, und Gotte sein Wort verfluchen. Solche Titel laß sie führen; aber hüte du dich, daß du sie nicht auch also lobest, damit du nicht ihrer Sünde theilhaftig, und mit ihnen des höllischen Feuers Expectant werdest. Denn da stehet bas schreckliche, gräuliche Exempel fur unsern Augen, wie Gott ben christlichen Fürsten, ja den elenden, verdampten Menschen, Herzog Georgen, ausgerottet, vertilget, zunicht gemacht, in Abgrund ber Höllen verstoßen hat. Solchen Expectanten soll solch Concilium werden, denn so wöllen sie es Es heißt, wie St. Paulus sagt 2. Kor. 6, (1. 2.): Ich bitte euch, lieben Brüder, daß ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich annehmet, benn er spricht: Ich habe bich zur angenehmen Zeit erhöret. Und Christus Matth. 10, (14. 15): Welche Stadt oder Haus euer Wort nicht aufnimpt, da gehet heraus, und schüttelt auch ben Staub von euern Schuhen uber sie. Ich sage euch, es wird Sodoma und Gommora träglicher er= gehen an jenem Tage 2c. Diese waren keine Expectanten, als die es nicht wußten, daß es die Wahrheit wäre, sondern hieltens fur Jrrthum und Regerei. Wo wöllen nu bleiben die Expectanten, die da wissen und bekennen, es sei die Wahrheit, und doch zum Deckel und Schmuck ihres verstockten Muthwillen und boshaften blutdürstigen Frevels furwenden, sie wöllen des Concilii oder Kirchen Urtheil harren. O die laß immer= hin harren und Expectanten bleiben, wie sie verdienen und werth sind, und zu wahrer Verdammniß und größer Häufung des Zorns, laß sie sich christliche Fürsten unternander schelten, das ist, Gott im Himmel getrost lästern, und zwingen, daß er müsse mit dem jüngsten Tage eilen, Amen. Amen. 4

Daß die Exspectanten auch in anderen protestantischen Städten sich fanden, zeigt folgende Aeußerung des Anton Ott, Predigers zu Nordshausen, aus derselben Zeit (1541). "Die Exspectanten," sagt Ott, "wollen sehen, wo es zuvor mit der und der Lehre hinaus will, wer dann recht behält, bei dem wollen sie auch ganz festhalten: unter diesen sind etliche stille Leute, daß sie dieweil Predigt und Sacrament anstehen lassen, oder kommen irgend ihrer Etliche zusammen, doch nicht im Holz oder Felde, denn das wäre wiedertäuserisch, da ist denn eitel Licht, Geist und Hitze. Solcher Antinomer wird jetzt das Land voll, das macht, sie haben nie mit Herzen auf das Wort acht gegeben und gelernt."

Die Hossinung auf ein Concil war in Deutschland allgemein. Auch in den katholischen Gegenden wurde dasselbe mit Sehnsucht erwartet. Auch hier finden wir der Klasse der Exspectanten nahe verwandte oder gar mit derselben identische Richtungen.

Die in diesen Gegenden unter einem katholischen Fürsten zerstreut wohnenden lutherisch Gesinnten brachten es nirgends zu einer Verbindung oder zu einer Umgestaltung des Kirchenwesens. Viele derselben hielten sich im Grunde doch immer noch für ächt katholische Christen und hofften wie die Katholisen, unter denen sie lebten, auf ein allgemeines christliches Concil, welches der Glaubensspaltung ein Ende machen und eine Reformation an Haupt und Gliedern durchführen würde. Vielsach lag in der Parteinahme für die "Reformation" mehr ein Gegensatz gegen die Mißsstände der Kirche, als eine entschiedene Trennung von derselben Leie Beseitigung dieser Mißstände hosste man von dem Concil, und glaubte bis dahin sich der neuen Bewegung anschließen zu dürsen, ohne sich von der katholischen Kirche zu trennen.

In manchen katholischen Gegenden traten übrigens zum Theil in Folge der Hoffnungen, welche man auf ein Concil setzte, höchst bedenkliche Zustände ein. Der sein beobachtende Morone berichtet gegen Ende des Jahres 1536 über diese Mißstände, wie über die ungeheure relizgiöse Verwirrung des deutschen Volkes. Nicht nur in den Ländern der Fürsten des neuen Kirchenthums, schreibt er an Aleander,

¹ Grl. A. LV, 341—343. — Walch XIV, 373.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Antonius Ott, gütlicher Bericht von den Antinomern. D. 2. d. Döllinger 1, 514. <sup>3</sup> Lämmer, Mon. Vatic. p. 188 (1537).

<sup>4</sup> Ab. Wolf, Geschichtliche Bilber aus Desterreich (Wien 1878) 1, 57.

See Transfer to the Section of the S

,sondern auch in benjenigen der katholischen Fürsten ist das Volk so verwirrt, daß es nicht weiß, welcher Meinung es sich zuneigen soll. Nach dem, was ich in Tirol, in Baiern und in einigen Gegenden Oesterreichs gesehen, kann ich davon sicheres Zeugniß geben. In vielen Gegenden und Städten sind die Pfarreien verlassen, so daß das Volk, auch die Gutgesinnten, der Sacramente beraubt ist. Als ich frug, warum sie keine neuen Priester anstellten, antwortete man mir, Alles sei in der Schwebe und zweiselhaft dis zum Concil, dessen Entscheidung man abwarten wolle. Der päpstliche Diplomat beweist aus dieser Schilberung der beutschen Verhältnisse, wie nothwendig es sei, das Concil zu versammeln, zum die Härter zurückzusühren, die Kleinmüthigen wieder aufzurichten und die Guten zu stärken'.

Man wolle beachten, daß die von Morone angedeuteten Nachtheile, welche aus der Sinnesrichtung derer, die auf ein Concil harrten, entsprangen, sich in den katholischen Gegenden Deutschlands zeigten. Hier gereichte die Nichtung der Exspectanten der alten Kirche zum Schaden, während sie für die Länder des neuen Kirchenthums große Hoffnungen auf dieselbe seten konnte.

Je länger sich der Zusammentritt des Concils verzögerte, desto schwächer mußte naturgemäß die Klasse der Erspectanten werden. Auch die Langmüthigsten wurden schließlich des Wartens müde.

Inzwischen starb diesenige Generation, welche in der alten Kirche aufgezogen war, welche dieselbe noch aus eigener Anschauung kannte, fast völlig hinweg. Eine neue Generation wuchs empor, welche nur noch wenig von der Kirche der Bäter wußte, welche von früher Jugend an in Kirche und Schule nichts Anderes kennen lernte, als was die Artikel der neuen Lehre vorschrieben. Die Erinnerungen und Hoffnungen, welche die Bäter dieser Generation gehegt, verblaßten immer mehr. Auch die Wacht der Gewöhnung begann bereits sich geltend zu machen: schließlich ergaben sich die Leute in ihr Schicksal. Deßhalb vor Allem war es ein so ungeheures Unglück, daß der Zusammentritt des Concils sich fast ein Vierteljahrhundert lang hinauszog.

Einen tiefen Einblick in die wahrhaft grauenhafte religiöse Verwirsung des deutschen Volkes läßt uns die Schilderung thun, welche Georg Wißel in einem Briefe aus dem Jahre 1536 entwirft <sup>2</sup>.

Die erste Stelle in unserer Schilderung,' ichreibt er, gebührt benen,

<sup>1</sup> J. Moronc an H. Aleander, Wien. 17. December 1536 bei Lämmer, Meletematum Romanorum Mantissa. p. 148.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Epistolarum quae inter aliquot centurias videbantur partim profuturae theologicarum literarum studiosis, partim innocentis famam adversus Sycophantiam defensurae, libri quatuor Georgii Wicelii. Lipsiae 1537. lib. IV. n. III. Bgl. R. A. Menzel 2, 130 ff.

welche so sehr an die sächsische Ueberlieferung gefesselt sind, so sehr auf Luthers Wort geschworen haben, so äußerst begierig nach ber neuen Gewohnheit, so verliebt in die Predigten und Gesänge derselben sind, daß sie, wie Wahnsinnige, alles verwerfen, nicht nur, was offenbar mit ihren Lieblingssätzen streitet, sondern was von denselben auch nur in einem ein= zigen Stücke abweicht. Die Menge bieser Unglücklichen ist sehr groß und wird der Welt noch großes Unheil bereiten. Luther ist ihnen, wenn nicht ein Gott, doch eine Göttin, für welche sie förmlich in Liebe entbrannt sind; sie verdammen, verspotten und lästern die Schrift, die Apostel, die rechtgläubigen Bäter, die frommen Werke, die guten Gebräuche, die Heiligen und die Sacramente; sie leben lasterhaft und sterben heidnisch. Nahe verwandt mit ihnen, wiewohl auf der entgegengesetzten Seite stehend, sind die, welche dem römischen Papste so ergeben sind, daß sie ihn wie einen Gott anzubeten scheinen. Diesen schmeckt nichts, als was ausnehmend abergläubisch ist. Wenn man Christum nennt, so wird ihr Herz weniger gerührt, als wenn Maria genaunt wird. Das An= brennen einer Wachskerze erquickt sie mehr, als die Vorlesung des Evan= geliums. Die Briefe Pauli setzen sie ben Legenden der Heiligen nach. Diese Art enthält sich lieber vom Fleische der Ruh, als vom Fleische der Magb. Feiertage halten sie höher als ein rechtschaffenes Leben, und bie Gebote ber Menschen sind ihnen mehr als die Gebote Gottes. Sie murben, wie die Gadarener, Christum selbst aus ihren Grenzen treiben, wenn er etwas mehr ober etwas anderes lehren wollte, als was ihnen ungelehrte Lehrer eingeflößt haben. Diese Leute sind Schuld, daß die Kirche nicht gut regiert werben kann; auch haben sie keine Sorge um Stiftung bes Friedens. Wollte man apostolische Einrichtungen treffen, so würden jie glauben, man wolle das Christenthum abschaffen. Auf bem britten Plaze stehen einige Lutheraner, welche auch andere als ihren Weister hören; und wenn sie auf Bücher, die dem Geschwätze desselben wider= sprechen, stoßen, das Bessere, ohne Rücksicht auf den Verfasser, billigen. Mit diesen kann, ohne Aufruhr zu fürchten, gestritten werben. Sie mohnen zuweilen auch katholischen Predigten bei, sie hören aufmerksam zu und gehen ruhig heraus, ohne die Predigt zu schelten ober den Prediger zu verdammen. Denselben zu loben, gestattet ihnen die Sectenkrankheit und ihre Furcht vor der Nachbarschaft nicht. Einige von dieser Gattung jind noch erträglicher. Sie sagen öffentlich, sie hingen weber Luthern, noch Melanchthon, noch andern Häuptern ber Secte, sondern lediglich dem Evangelium an; sie würden nichts bagegen haben, wenn ihnen etwas, was mehr Wahrheit enthielte, vorgelegt werben könnte, benn sie wüßten gar wohl, daß die Herren des neuen Evangeliums so gut als der Papst und die Cardinale dem Jrrthume unterworfen seien. Sie gestehen, daß ihnen in der Secte nicht Alles gefalle, so wenig als ihnen im Papstthum Alles mißfalle. Denn auf beiben Seiten sei vieles, was man annehmen ober verwerfen könne. Sie eifern oft gegen die Mißbräuche ihres neuen Bundes, gegen die Leichtfertigkeit des öffentlichen Gottesdienstes, gegen den Hochmuth, die Habsucht, die Schwelgerei, die Heftigkeit, Freglust und Sorglosigkeit ihrer Prediger, und sagen, sie fanden in diesen Dingen keinen Unterschied zwischen Lutheristen und Papisten. Doch mussen sie hangen bleiben im Schmutz ihrer Secte, theils, weil sie einmal zu ihr ge= treten, theils, weil sie ben Klerus noch unversöhnlicher hassen. Mit diesen vergleiche ich diejenigen, welche von den römischen Bischöfen und ihren Berordnungen gemäßigt benken und boch vom Sectenwesen sich fern hal-An. diesen ist nur noch wenig Aberglaube übrig. Sie lassen es gern geschehen, daß unnütze, dem Alterthum unbekannte Dinge abgeschafft werben, und sehen es mit Schmerz, wenn etwas beobachtet wird, was der Schrift widerspricht. Sie hören es gern, wenn die Schrift in der Kirche vorgelesen, wenn gepredigt und gesungen wird; sie zürnen auf die Rohheit der Geistlichen; sie tadeln das unzüchtige Leben der Kanoniker; jie klagen, daß der Kirchendienst von ihnen vernachlässigt werde. ichismatischen Nachbarn leben sie freundschaftlich, um des Friedens willen, obwohl sie mit ihren nichtigen Behauptungen nicht einverstanden sind. Sie erziehen ihre Kinder gut und warten auf eine Verbesserung der Außer diesen Genannten gibt es noch Einige, welche sich um nichts kümmern, als um die Wahrheit. Sie lieben die Päpste, sie lieben die Luther, unterdeß aber hangen sie mit ganzer Seele an dem Evangelio Christo, wie dasselbe von den vier Evangelisten ausgezeichnet worden. Was sowohl alte als neue Theologen mit der Schrift Einstimmendes geschrieben haben, ist ihnen werth. Ihr einziger Wunsch, ihr einziges Streben ist, daß die Kirche das sei, was sie genannt wird, nämlich heilig, und zwar durch Leben und Glauben. Ich hoffe, diese werden einst vor dem Weltrichter am besten bestehen. Unter allen sind einige, deren Glaube sehr veränderlich ist, die, wenn sie unter Schismatikern sind, ebenso sprechen wie diese, ebenso frühstücken, essen und singen, ebenso auf die Anhänger des Antichrists schelten; wenn sie aber unter Katholi= schen leben, sind sie in allen Stücken diesen zu Diensten, loben die Kirche, tabeln die Secte, ziehen Priester mit der Tonsur vor, bewundern den Kirchenschmuck, verehren die Altäre, blicken nach den Bildern, loben die Predigt, fallen bei der Wandlung nieder, schlagen an die Brust, murmeln Gebete, knieen vor hölzernen Bilbern. Wenn man sie fragt, mas sie glauben, und mit welcher Partei sie es halten, so antworten sie, bas wüßten sie selbst nicht; man musse glauben, was diejenigen glauben, mit benen man umgehe und von benen man abhänge. Diese Leute sind nicht weit von denen entfernt, die durch das Evangelium so gebessert worden, daß sie eigentlich nichts als Heiben und ohne Gott sind. Möchte es

solche nicht geben; aber leider sehen wir deren, die weder katholische noch schismatische Predigten hören, sondern während berselben zu Hause scherzen und trinken, ober spazieren geben, von Neuigkeiten schwatzen, ihre Zinsen erheben, ihre Pferde besehen, ober ihr Geld im Kasten betrachten. sie das Wunderlichste im Papstthum nicht annehmen können, wollen sie Einigen dagegen genügt selbst ber lieber Alles auf einmal verwerfen. tolleste Aberglaube nicht, wie Anderen nichts genug lutherisch scheint. Einige sind so unparteiisch, daß von ihnen gar keine Begriffsbestimmung gegeben werben kann. Gar keins von beiben wollen, heißt Christum, ben Menschgewordenen, nicht wollen; wer aber in der Art mit keinem von beiben es hält, daß er von den Jrrthümern beiber entfernt bleibt, der ift meines Erachtens eben kein Thor. Von den Kalten und Lauwarmen will ich nicht sprechen, die Menge berselben ist unzählbar, sowie die der Verläugner und Heuchler. Der alte Eifer ist kalt geworben, und nur bei den Schismatikern ist bessen zu finden. Der Katholischen gibt es überall viele, die so kleinmuthig sind, daß sie öffentlich ihres Glaubens sich schämen. Sie gehen nur im Finstern in die Kirche, und verheim= lichen bei Tage ihren Gottesbienst. Nicht wenige gibt es unter ben Mönchen und Priestern, die mehr lutherisch als päpstlich gesinnt sind, den Papst durch ihr Gewand bekennen, den Luther aber im Herzen tragen und wünschen. In den Kirchen sieht man gar viele Vornehme beten, welche katholisch zu sein scheinen, eigentlich aber schismatisch sind. gibt ferner Furchtsame, die um der Kirche willen nichts leiden, und noch weniger etwas verlieren wollen; andere bleiben darum bei den Katholi= schen, weil sie von ihnen ihr Einkommen haben; wenn sie in ber Secte noch mehr bekommen könnten, würden sie nicht lange katholisch bleiben. Beiderlei Art trachtet nur nach Gelde und kümmert sich weder um die Rirche noch um das Evangelium. Einige, welche beiben gefallen wollen, hören die Predigt beider an einem Tage, um nachher sowohl ben Schismatikern als den Söhnen der Kirche über das gehörte Wort Rebe stehen zu können; so mähnen sie sich im Hafen, welches Ungewitter auch kom= men möge. Sehr viele werben von immerwährenden Zweifeln verzehrt, und wissen nicht, mas sie hören, glauben und befolgen sollen. Diese bemitleibe ich, ohne sie anzuklagen. Dagegen sieht man wieber Andere so fest in ihrer Ueberzeugung, daß es besser wäre, sie zweifelten. Doch ich bin überdrüssig, diese wunderlichen Gestalten der Meinungsverschiebenheiten darzustellen. Möge es dem himmlischen Bater nach seiner Gnabe gefallen, den einigen Leib wieder herzustellen, welcher vor der ersten Trennung gewesen."

. . .

Je mehr das Wesen des neuen Kirchenthums offen hervortrat und seine verhängnißvollen Folgen sich bemerklich machten, desto größer wurde in den Kreisen der höher Gebildeten die Zahl derer, welche der lutherischen Partei den Rücken wandten. Vor Allem waren es die Humanisten, welche sich von der neuen Bewegung zurückzogen.

Die gewaltigen Meinungsverschiedenheiten, welche von Anfang an zwischen den Lutheranern und den Humanisten bestanden, waren in der wilden Aufregung der ersten Jahre übersehen worden. Aber bald machten sie sich um so mehr geltend. Das Band, welches beibe gegen die gemein= samen Feinde verband, mußte sich in Folge dieser tief begründeten Dif= ferenzen in kurzer Zeit lösen. Die Lehren Luthers über die Knechtschaft des Willens, die Blindheit der Vernunft konnten niemals von den frei denkenden Humanisten gebilligt werden. Der sich immer mehr entwickelnde starre Dogmatismus bes Wittenberger Professors trug selbstverständlich gleichfalls sehr viel zur Entfremdung aller humanistisch Gebildeten bei. Der Charakter des ganzen jüngeren Humanismus widerstrebte überhaupt nicht weniger dem Geiste der alten Kirche, als demjenigen des Luthet= thums. Die jungbeutschen Humanisten verwarfen ja nicht bloß die ganze alte theologische und philosophische Wissenschaft als "Sophistik" und Bar= barei, sondern das ganze Christenthum überhaupt 1. Bei der Ausschließ= lichkeit, mit welcher sie sich auf das Studium der klassischen Literatur warfen, war es unmöglich, sich bem Geiste zu entziehen, ber diese her= vorgebracht. Ein neues Heibenthum hatte sich unter ben beutschen Ge= lehrten gebildet. Ueberschwängliche Bewunderung alles Heibnischen gingen mit Haß und Wiberwillen gegen alles specifisch Christliche Hand in Hand. Und wo diese fehlten, da herrschte wenigstens ein völliger Indifferentis= Wie im achtzehnten Jahrhundert die Religion mus in Religionssachen. ber sogenannten Philosophen nur eine vage Verallgemeinerung ber Begriffe Gott, Welt= und Naturordnung, Tugend und Unsterblichkeit ent= hielt, so auch damals 2.

Endlich mußten die Unruhen und revolutionären Auftritte, welche die Einführung des neuen Kirchenthums fast überall begleiteten, alle Freunde der schönen Wissenschaften zurückstoßen. Als Pfleger der Wissenschaften haßten sie die gewaltsamen Auftritte und unaufhörlichen Unruhen. Der Fleiß der Gelehrten kann den Frieden nicht entbehren. Ihre sorgsfältige, unablässig emsige Thätigkeit geht Hand in Hand mit der Liebe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. J. Janssen, Geschichte bes deutschen Bolkes seit dem Ausgang des Mittelalters. I. (Freiburg 1878.) S. 47 ff. Es ist eines der vielen Verdienste Janssens, den grundverschiedenen Character des älteren deutschen Humanismus und des kirchenseindlichen jungdeutschen Humanismus klargestellt zu haben.

² Neue Mittheilungen bes Thüringisch=Sächs. Vereins 10, 49 f.

zu den angewöhnten Verhältnissen, zu einem ungestörten behaglichen Dassein. Dazu kam, daß gerade viele dieser Gelehrten hehutsame, bis zur Furchtsamkeit schüchterne Naturen waren. Wie sehr mußten ihnen die unaufhörlichen leidenschaftlichen Angriffe, die steten Unruhen verhaßt sein, da sie sahen, wie das Studium der Wissenschaften, deren Pflege ihnen über Alles ging, statt in der bisherigen Weise erfreulich fortzuschreiten, in Folge der neuen Lehre dem Verfall entgegen ging. Was war natürzlicher, als daß sie sich von den unnatürlichen Bundesgenossen lossagten?

So kehren denn seit Beginn des dritten Jahrzehnts des sechzehnten Jahrhunderts nach und nach eine große Anzahl wissenschaftlicher Celebriztäten der Sache Luthers den Rücken: Pirkheimer, Billikanus, Crotus Rubianus<sup>2</sup>, Wiţel, Haner, Egranus, Glareanus und Andere.

Die Zahl dieser sich von dem neuen Kirchenthum Abwendenden war sicher viel größer, als gewöhnlich angenommen wird. "Gott sei Dank,' ruft Wißel aus, "daß ich nicht allein bin, der da umkehrt. Von solchen sind alle Lande voll, bei den Gelehrten und Ungelehrten, welche die Sache etwas tief betrachtet und gefunden haben, daß sie auf Sand steht. Etliche ließen gern ab, wagen es aber nicht aus Furcht vor der Obrigkeit, welche es also haben will."

Aus der Zahl dieser sich zurückziehenden Gelehrten und Humanisten bildete sich größtentheils die sogenannte Partei. der Mitte, welche eine Versöhnung ber Streitenden anstrebte.

Wir begegnen hier einer Reihe hochherziger und patriotischer Männer, welche ihre ganze Kraft baran setzen, die gewaltige geistige Bewegung in die Schranken der Mäßigung einzudämmen. "Sie erkannten mannigsache Schäben und Ausartungen der alten wissenschaftlichen Methode an; sie verhehlten sich keineswegs manche zum öffentlichen Aergerniß eingerissene Mängel im firchlichen Leben wie in der kirchlichen Berwaltung; mit Nachdruck und Ernst sprachen sie den Wunsch nach zeitgemäßen Reformen aus, aber sie hatten andererseits die Ueberzeugung, über eine gewisse Grenze in den Reformbestrebungen nicht hinausgehen zu dürsen, ohne die kirchlichen Interessen zu schädigen. Dabei verloren sie den leissesten Schimmer der Hoffnung auf die Wiedervereinigung Aller auf dem religiösen Gediet nicht aus dem Auge; wie oft auch ihre Versuche sehlschlugen, immer von Neuem stärkten sie sich in der Erwartung des endelichen Gelingens und ließen kein Mittel unversucht, den weitgähnenden Abgrund der religiösen Spaltung zu überbrücken. Wer wollte sich wuns

<sup>1</sup> Neue Mittheilungen 10, 51.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Egl. über benselben bie trefsliche Abhandlung von F. W. Kampschulte, Commentatio de Joanne Croto Rubiano. Bonnae 1862. Egl. bes. p. 16. 22. 23. 25.

<sup>3</sup> Apologie B. 2. a. Döllinger I, 524.

en kangasaran beranggan berangan berangan

bern, wenn selbst bei dem aufrichtigsten Streben hie und da Wege einsgeschlagen wurden, welche nicht zu billigen, geschweige zu loben waren; wenn Einzelne, verblendet von der Liebe und Hoffnung auf Frieden, zuweilen glaubten, Zugeständnisse machen zu können, um deren Preis die Ausschnung niemals erkauft werden konnte, oder Andere mit Starrheit an Dingen festhielten, welche das Wesen der Kirche nicht berührten und in ihrer Ausgestaltung den jedesmaligen Zeitz und Ortsverhältnissen Rechnung tragen sollen. 1

Vater dieser Mittelpartei ist einer der geseiertesten Gelehrten seiner Zeit: Erasmus von Rotterdam.

Bu Anfang ber neuen Bewegung hatte Erasmus in ben vorbersten Reihen der revolutionären Partei gestanden. Durch Ton und Inhalt seiner Schriften hatte er, allerdings ohne dieß gerade zu beabsichtigten, ber "Reformation" die Bahn gebrochen 2. Sein Haß gegen die Scholastik und das Mönchsthum hatte ihn die neue Bewegung mit immer gün= stigeren Augen ansehen lassen. Er war jedoch, wie Viele, weit davon entfernt, an einer Spaltung der Kirche Theil nehmen zu wollen. daher seit dem Jahre 1520 die große Kluft zwischen der Lehre Luthers und berjenigen der alten Kirche, sowie die von Luther beabsichtigte defi= nitive Trennung von berselben immer deutlicher hervortrat, zog Erasmus sich mehr und mehr von der neuen Partei zurück 3. Er ward immer vorsichtiger in seinen Aeußerungen über Luther. Andererseits aber konnte der furchtsame Gelehrte sich trot aller Aufforderungen von hoher und höchster Stelle nicht dazu entschließen, offen als Gegner Luthers aufzu= treten. Er konnte sich nicht überreben, daß es schon so weit gekommen, daß nur durch Kampf Friede gewonnen werden könnte, und betrachtete unbegreiflicher Weise die streitigen Punkte nicht als Glaubensartikel. Er meinte, es sollten aus verschiedenen Ländern unbestochene, ernste, ge= mäßigte, beliebte und gelehrte Männer zusammentreten, um die Quellen bes Uebels zu erforschen und die erforberlichen Heilmittel anzuordnen 4.

So blieb Erasmus fortwährend schwankend und unentschlossen, ben Anhängern der alten wie der neuen Lehre fortwährend Ruhe und Mäßisgung predigend. Er suchte offenbar eine mittlere Stellung über den Parteien einzunehmen. "Wein Zögern und meine Mäßigung," schrieb er 1524 an Welanchthon, soll nichts Anderes, als beiden Theilen nützen." Dennoch trat Erasmus noch in demselben Jahre mit seiner Schrift "über

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dr. Liessem S. 1 seiner unten genauer citirten trefflichen Abhandlung über J. Gropper.

<sup>2 3.</sup> Janssen, Geschichte bes beutschen Bolfes II, 5-27.

<sup>3</sup> G. Feugère, Érasme. Étude sur sa vie et ses ouvrages (Paris 1874) p. 252. 4 Riffel 2, 260 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Epp. Erasmi (ed. Lugd.) p. 601 sq.

den freien Willen' offen gegen Luther auf. Durch diese und die folgenden Schriften wurde der Bruch zwischen beiden unheilbar; Erasmus gab jedoch darum seine mittlere Stellung nicht auf. Zur selben Zeit, als er mit Luther brach, machte er bem König Ferdinand und bem Papste Clemens VII. seine Vermittlungsvorschläge. Er rieth dem ersten, einiges zu ändern, was ohne Nachtheil der Religion, ohne Erschütterung der öffentlichen Verhältnisse geändert werden könne; wenn dieß durch die Autorität der Päpste, der Bischöfe und Fürsten geschähe, so murbe die Welt anfangen zu horchen und es wäre Hoffnung vorhanden, daß die Eintracht allmählig wiederhergestellt würde 1. Aehnlich schrieb Erasmus am 13. Februar 1521 an Clemens VII.: "Ew. Heiligkeit wird aller Päpste Ruhm übertreffen, wenn sie die gegenwärtigen Kriegs= und Meinungstumulte beilegen wird. Das Erstere wird sie durch ein gleich= mäßiges Verhalten gegen alle Fürsten bewirken, bas Lettere, wenn sie Hoffnung bazu macht, daß sie einiges abandern wolle. 2 Sinne wandte sich Erasmus brieflich an den Cardinal Campeggio3. Aber offen auf die Seite der alten Kirche trat der niederländische Ge= lehrte nicht. Er blieb nach wie vor schwankend: die neue Lehre gefiel ihm zum Theil, die meisten Vertreter und Verbreiter derselben aber miß= fielen ihm 4. Er stand in Briefwechsel mit dem Papste und unterhielt gleichzeitig freundschaftliche Beziehungen mit dem Wortführer der proteftantischen Partei, Melanchthon.

Allein die immer offener zu Tage tretende moralische Haltungslosig= keit und die im Sacramentsstreite offenkundig gewordene Zwietracht ber Neugläubigen, sowie vor Allem der nachtheilige Ginfluß des neuen Kirchen= thums auf die wissenschaftlichen Studien bewirkten, daß Erasmus sich immer weiter von der neugläubigen Richtung entfernte 5; die durch die "Reformation" in Basel hervorgerufenen Unruhen bestimmten ihn, 1529 auch diese Stadt, die ihm zur zweiten Heimath geworden, zu verlassen. Er ging nach Freiburg, wo sein Freund Zasius weilte.

Jedoch auch jetzt trat er nicht offen auf die Seite der alten Kirche: er blieb in seiner neutralen Stellung. Der katholischen Kirche gab er kein anderes Unterpfand, als das eines lauen und resignirten Gehorsams.

Erasmus war durch und durch Stubengelehrter. Als solcher war er viel zu furchtsam, um die von allen Seiten mit allen Waffen angegriffene Kirche entschieden und muthig zu vertheidigen. Sein ganzer Charafter machte ihn zu einem solchen Auftreten unfähig. Er gehörte

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Op. ep. p. 716.
<sup>4</sup> Döllinger I, 9.
<sup>5</sup> Döllinger — <sup>1</sup> Opus epist. Erasm. ed. Basil. 1529. p. 753.

<sup>5</sup> Döllinger I, 12 u. 437 f.

überhaupt zu denen, deren Geist mehr weit als tief: er wußte die Schwierigkeiten einer Sache besser zu erkennen als zu lösen 1.

Herein nicht anders zu erwarten war — von Katholiken wie Protestanten völlig unbeachtet blieben. Seine Briefe an Clemens VII. blieben unsbeantwortet und mußten dieß bleiben, benn seine Vorschläge waren unsburchführbar. Der Mann, der sich bis dahin stets abgemüht, den Streistenden gute Rathschläge zu ertheilen — allerdings stets nur aus dem Hintergrunde, um sich ja in keiner Weise zu compromittiren — mußte es jetzt erleben, daß die neue Bewegung immer gewaltiger wurde und daß beide Theile seinen Rath verwarfen.

Durch alles dieß tief verstimmt, zog sich Erasmus ganz zurück: er hörte in der nächsten Zeit gänzlich auf, seine früher geäußerten Ansichten schriftstellerisch zu vertreten. Auch auf dem Augsburger Neichstag erschien der jedem öffentlichen Auftreten abgeneigte Gelehrte nicht, obwohl viele und sehr angesehene Männer sein Erscheinen wünschten<sup>2</sup>. Er begnügte sich damit, dem Augsburger Bischof, sowie dem Cardinal Campeggio gute Rathschläge zu ertheilen. Letzteren suchte er namentlich gegen jedes gewaltsame Verfahren zu stimmen<sup>3</sup>.

Jedoch Erasmus änderte, trop seiner bisherigen unliebsamen Ersfahrungen, in seinen letzten Lebensjahren sein bisheriges Versahren. Zum Theil mag den eitlen Gelehrten wohl der Gedanke verführt haben, welch' große und ehrenvolle Rolle er als Vermittler und Stifter des religiösen Friedens spielen werde. Auch die fortwährenden Ermahnungen seiner Freunde, insbesondere diejenigen des Julius Pflug, mögen auf die Aenderung seiner Haltung eingewirkt haben. Von größerem Einfluß als all' diese Momente dürfte übrigens ein erst neuerdings aufgehellter Umsstand sein.

Die irenische Richtung des Erasmus hängt innig mit seinem friedliebenden Charakter und seiner ganzen Entwicklung zusammen. Diese Richtung wurde durch seinen Umgang mit Engländern, namentlich mit Thomas Morus, mehr und mehr befestigt. Es ist hier nicht der Ort, auf diese Dinge näher einzugehen: so viel steht fest, daß Erasmus in seinem ganzen früheren Leben, bei allen geistigen und politischen Kämpsen, große Liebe zum Frieden bewährt hat 4. Es darf deßhalb nicht über-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Feugère p. 285 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Erasmus an Melanchthon. 18. Aug. 1530. C. R. II., 288 sq.

<sup>3</sup> Er. epp. (ed. Lugd.) p. 1303. 1316; vgl. Cölestin a. a. D. III, 29.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bgl. hierüber Ph. Woker, de Erasmi Rotterdami studiis irenicis. Paderbornae 1872. p. 1—12. (Quibus causis Erasmus ad studia irenica adductus sit explicatur) p. 12—19. (De Erasmi studiis ante ortum Lutheri certamen pacis causae dicatis.)

raschen, wenn er am Abende seines Lebens sich wieder irenischen Bestrebungen zuwandte.

Allein es fragt sich sehr, ob Erasmus überhaupt der Mann war, welcher eine erfolgreiche, wahre und ehrliche Vermittlung und Verstän= digung der Streitenden herbeiführen konnte.

Zur Beantwortung dieser Frage ist es nothwendig, Erasmus' theologischen Standpunkt eingehender zu betrachten 1.

Sein heftiger Widerwille gegen die Scholastik mar ein principieller: er richtete sich nicht bloß gegen die außere Form, die Sprache, wiewohl er mit Vorliebe diese Seite hervorkehrte, sondern gegen den ge= sammten Geist, gegen das Princip der scholastischen Wissenschaft. **E**3 war ihm die speculative Behandlung theologischer Lehren, die scharfe und bistincte Begriffsbestimmung und Entwicklung, das Expliciren des dog= matischen Inhalts, das Systematisiren und Deduciren in Dogmatik und Moral über Alles zuwider und verhaßt. Die im Humanismus liegende Abneigung gegen die mittelalterliche Form übertrug Erasmus auf das gesammte Mittelalter selbst, auf die religiösen, theologischen und zulett auch auf die dogmatischen Erzeugnisse dieses Zeitalters. Es ent= wickelte sich bei ihm immer mehr eine theologische Stepsis. scharfer Zahn benagte bald bereits das dogmatische System des christ= lichen Alterthums. Er war mit der Zeit dahin gekommen, daß er eigent= Lich nicht begreifen konnte, warum man unentwegt an dem ópoobsios fest= gehalten! Das Mißbehagen des Humanisten ging bald nicht allein gegen die Aufnahme neuer dogmatischer Worte, sondern gegen die abschließenden dogmatischen Definitionen der Kirche selbst. Er machte jetzt wirklich im Ernst den Vorschlag, dogmatische Lehren, welche die Kirche bereits längst festgestellt, zu revidiren! Durch alle seine theologischen Schriften zieht sich ein tiefer Wiberwille gegen alle festen bogmatischen Lehrbestimmungen. Die großmöglichste Unbestimmtheit, Dehnbarkeit und Vieldeutigkeit ber dogmatischen Lehrfassung war sein Ideal der wahren Theologie 2.

Diese ganze Richtung der Erasmischen Theologie hing eng zusammen mit dem Charakter seines Zeitalters. In weiten Kreisen, namentlich in den humanistisch gebildeten, herrschte damals der "gesunde Menschenversstand": das Gemeinverständliche galt als das allein Wahre, Berechtigte".

<sup>1</sup> Vgl. die trefsliche Abhandlung von Kerker, Erasmus und sein theologischer Standpunkt. Tüb. theol. Quartalschrift 1859. S. 531 ff., der ich im Folgenden meist wörtlich folge. Vgl. auch F. O. Stichard, Erasmus von Rotterdam. Seine Stellung zu der Kirche und zu der kirchlichen Bewegung seiner Zeit. Leipzig 1870. Bes. S. 296.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Opp. Eras. (ed. Lugd.) IX, 255. 263 sq. 376. 430.

<sup>3</sup> K. Hagen, Deutschlands literarische und religiöse Berhältnisse im Reformationszeitalter (Frankfurt 1868) I, 78.

Nirgends aber finden wir diese Richtung so scharf ausgeprägt, als bei Erasmus, dem Haupte der Humanisten. Wenn er in all' seinen theo-logischen Schriften immer und immer wieder auf die "Einfachheit der christlichen Lehre und des christlichen Lebens" dringt, so thut er es in diesem Sinne. Das Christenthum des Erasmus war daher sehr eigenthümlicher Natur. Seine Lebensansichten waren, wie Luther treffend bemerkte, solche, die jeder Jude oder Heide, dem Christus völlig unbekannt ist, auch theilen konnte.

Mit der Zeit zeigte es sich immer mehr, daß das Bestreben des Wannes, dessen theologisches Ideal die Unbestimmtheit und Vieldeutigkeit war, dahin ging, die schon vorliegenden kirchlichen Definitionen aufzuslösen und das christliche Glaubensbekenntniß auß seiner jetzigen Bestimmtheit in die alte Unbestimmtheit zurückzuschrauben. Seiner Ansicht nach liegt es im Interesse der Religion, die dogmatische Entwicklung nicht weiter gehen zu lassen. Viele Fragen,' sagt er an einer Stelle, werden jetzt auf die ökumenische Synode verwiesen; aber es wäre jedenfalls besser, sie auf jene Zeit zu verweisen, wo wir ohne Spiegel und nicht mehr räthselhaft Gott schauen werden von Angesicht zu Angesicht.' 3

Wie? fragt mit Recht ein neuerer Historiker 4: Die Grundlagen ber Kirche sind erschüttert, fundamentale Lehren in Frage gestellt 5. Sollte diese die ökumenische Synode unentschieden lassen und auf das jenseitige Leben verweisen? Offenbar sehlt es da am klaren, consequenten Denken. Es ist ein Pietismus seinerer Art 6, verbunden mit einer Art freidenkerisscher Aufklärung, welche Erasmus vertritt. Seine Dogmatik und Moral entsprechen ganz der theologischen Methode, welche im 18. Jahrhundert die aufgeklärte' genannt wurde. Nach seinen Grundsähen würde es eine streng wissenschaftliche Dogmatik überhaupt nicht mehr gegeben haben. Er wollte allerdings Erhaltung der Einheit der Kirche, Kückkehr zu der apostolischen Kirche 7, allein die Summe des zu Glaubenden würde in dieser "einigen, apostolischen Kirche des Erasmus nur sehr wenige Arstikel und diese in möglichst unbestimmter Form umfaßt haben: seine Anshänger wären Latitudinarier gewesen 8.

Ginem Manne, der solche Anschauungen vertrat, dem ber Begriff der Kirche gänzlich abhanden gekommen war,

<sup>1</sup> Opp. IX, 374. 2 Ueber ben fnechtischen Willen, 1525.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ep. p. 694. <sup>4</sup> Kerfer a. a. D. S. 559.

<sup>5</sup> Erasmus selbst hatte u. a. bie göttliche Ginsetzung bes Primats bezweifelt.

Daher das stete Hervorheben des pius affectus, der doctrina ad pietatem utilis, der populären und praktischen Richtung. Kerker a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Woker l. c. p. 8. 11.

<sup>8</sup> Henke im Vorwort zu Burigny, Leben bes Erasmus (Halle und Helmstädt 1782) S. XXIV. Kerker a. a. D. S. 559.

fehlte selbstverständlich zu einer Vermittlung und Versgleichung der großen Gegensätze jener Zeit jeder Boben. Alle seine Versuche der Vermittlung, so gut gemeint sie auch sein mochten, mußten mißlingen.

Von großer Bebeutung ist auch, daß alle diese Vorschläge des Eras= mus schon deßhalb unpraktisch waren, weil sie sich lediglich auf das Gebiet der Lehre und des Kultus erstreckten: die über Alles entscheidende Frage der Jurisdiction ist von ihm gar nicht berührt worden.

Anders urtheilten freilich über ihn die humanistisch Gebildeten jener Ihnen war Erasmus Lehrer und Leitstern: sie versprachen sich Großes von seinen Vermittlungsversuchen. "Du vereinst die tiefste Gelehrsamkeit mit der reinsten Humanität,' schrieb ihm im Jahre 1531 Julius Pflug. ,Auf dich allein sind jett die Augen aller derer gerichtet, die sich nach Frieden sehnen. Der unsterbliche Gott verlieh dir ja mit der Autorität zugleich die Fähigkeit, vor Allem am meisten jene Uebel beseitigen zu können, und es durchzusetzen, daß sich unsere Fürsten über= zeugen, der Religionsstreit könne gehoben werben; in Gottes Namen mögen sie doch diejenigen Bestimmungen der Kirche nachlassen, die etwa eine Veränderung gestatten; sie mögen gewiß werden, daß bei einem Sturme, der die Kirche trifft, menschliche Gesetze und menschliche Einrich= tungen ber Umgestaltung nothwendig unterliegen. Falls bu nun hier thatig warest, bann wurde sich vielleicht von der anderen Seite ein gutgesinnter und ber driftlichen Eintracht nicht widerstrebender Mann, wie es z. B. Melanchthon ist, finden, ber auch sich für seine Partei in's Mittel legte und die Seinigen bazu veranlaßte, vieles, mas an sich (bem Principe nach) nicht zu bulben ware, ber Zeitläufte halber zu bulben. Hier gabe selbst ber hl. Paulus nach. Wenn sich auf biese Weise beibe Gegensätze näherten, bann sollte fehr balb bas Gemeinwesen, bas jett in Revolution gahrt, mit bem Nachlassen ber Parteileibenschaft eine neue Gestalt gewinnen. Und bu, Erasmus, ba du jene Zeit gekommen siehst, wo beine Baterlandsliebe burch beine Friedensbestrebungen am offenbarften hervorleuchten wird, schütze doch unsern Frieden, in dem allein diejenige Frömmigkeit und biejenigen Studien gebeihen, die du am besten in unsere Brust gepflanzt hast. So habe ich nun zu dir gerebet, nicht, damit ich dich erst begeisterte; benn du glühst schon aus freiem Antrieb für diesen Gebanken, wie für alles Gute, sonbern, weil mich weber die Liebe zu meinem Baterlande, noch vollends die Liebe zur Religion schweigen ließ. 1

Erasmus antwortete ablehnend. Aber als im folgenden Jahre Me-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Julius Pflugius Erasmo, 12 Maji 1531. Er. Epp. p. 1401. Bgl. Reue Mittheil 10, 55 f.

lanchthon seine Bitten mit benjenigen Pflugs vereinte 1, hat er allem An= schein nach nicht länger wiberstehen können. Er trat plötzlich mit meh= reren irenischen Schriften auf. Aber auch jetzt wandte er sich nur an die Gelehrten und Vornehmen in der Kirche. Er schrieb in lateinischer Sprache eine Bitte an den Herrn Jesus für den Frieden der Kirche' und seine bekannte Abhandlung ,von der lieblichen Eintracht der Rirche'2. In letterer Schrift, welche im Jahre 1533 erschien, tabelte er zunächst die älteren Reger und die neuen Sectirer, welche die Schon= heit der Kirche entstellt und ihren Frieden gestört haben. Zwar gedachte er auch ihres Guten, bezeichnete dieß aber Alles als vergeblich, weil es außer ber kirchlichen Einheit, in ber allein Heil, gewirkt sei. Weiter klagt Erasmus über das Verberben in allen Ständen und heißt Jeden erst sich selbst bessern, ebe er sich bas Richteramt über Andere anmaße. Er tabelt das gewaltthätige Verfahren gegen die Jrrgläubigen, dringt auf treue Erfüllung ber Amts- und Berufspflichten, rath von ben stürmischen Neuerungen ab und macht dann seine Vermittlungsvorschläge über die streitigen Lehren und Gebräuche. Diese Vermittlungsvorschläge sind sehr eigenthümlicher Natur. Ueber die Heiligenverehrung wird, um nur ein Beispiel anzuführen, Folgendes bemerkt: "Es ist ein frommes Ge= fühl, an die Beiligen zu glauben. . . Wer aber hierüber eine andere Meinung hat, ber möge in reinem Geiste und mit aufrichtigem Glauben ben Vater, ben Sohn und ben heiligen Geist anrusen, und benen nicht in gehässiger Weise widerstreben, welche ohne Aberglauben die Heiligen anrufen!'3 In diesem Sinne waren alle übrigen Vorschläge: das Ge= bot ber Beicht sollte als nütlich und heilsam betrachtet werben, wenn man sie auch nicht für unmittelbare göttliche Ginsetzung halte. Ginige bei der Messe eingeschlichene Migbräuche möchten verbessert, die meisten Festtage abgeschafft werben.

Erasmus ließ, wie man sieht, bei seinen Vermittlungsvorschlägen gerade das, worauf es ankam, sowohl die streitigen Dogmen wie die Jurisdictionsfrage, bei Seite. Seine Schrift über die liebliche Eintracht der Kirche ward so nichts weiter, als "ein flaches Werk des Juste Milieu". So gute Gedanken sie enthält, dem Zwecke, den sie erreichen sollte, genügte sie nicht im Windesten 4.

<sup>1 21.</sup> October 1532. C. R. II, 617.

Precatio ad Dominum Jesum pro pace Ecclesiae 1532. (Opp. V, 1215—1218.) De amabili Ecclesiae concordia ober Liber de sarcienda ecclesiae concordia. Lips. 1533. (Opp. V, 1469—1507.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Opp. V, 501.

<sup>\*</sup> R. Hagen, Deutschlands literarische und religiöse Verhältnisse im Reforsmationszeitalter (Frankfurt 1868) III, 258. Viel zu milbe beurtheilt sind die Vermittslungsvorschläge von Erasmus in einem Aufsate ber Hist.:polit. Bl. Bb. 30. S. 96.

An eine Ausführbarkeit solcher Vermittlungsvorschläge konnte selbstverständlich nicht gedacht werden. Sie fanden im Gegentheil auf katholischer wie auf protestantischer Seite heftigen Widerspruch. Namentlich
die protestantischen Theologen, wie Musculus und Corvin, traten in
der heftigsten Weise gegen die Vermittlungsvorschläge des großen Humanisten auf <sup>1</sup>.

Eine Annahme der Erasmischen Vorschläge würde sicherlich die Verswirrung nur noch größer gemacht haben. Denn die Einigkeit, welche er wollte, war nur um den Preis der Unentschiedenheit zu erskaufen.

Glücklicherweise ist der Versuch, die Kirche nach den Grundsätzen des Erasmus zu "reformiren", nur in einem deutschen Lande gemacht worden: im Herzogthum Jülich-Cleve.

Der Einfluß, welchen Erasmus dagegen auf die irenischen Bestrebungen zugewandten Gelehrten und Humanisten seiner Zeit ausübte, ist keineswegs gering anzuschlagen: Witzel wie Pflug sind in wesentlichen Punkten von Erasmus beeinflußt worden 3. Ob bei Abfassung des Resgensburger Interims, wie neuerdings behauptet worden ist, eine Einswirkung seiner Ideen sich geltend machte, dürste zu bezweiseln sein 4. Sicher ist dagegen, daß jene eigenthümliche, halblutherische Nechtsertigungslehre, welche später Gropper vortrug, sich in ähnlicher Gestalt schon bei Erassmus vorsindet.

Auch in einer anderen Hinsicht zeigen die Bestrebungen der Partei der Mitte eine merkwürdige Aehnlichkeit mit den Ideen des Erasmus. Wie ihm, so fehlt auch ihnen Allen mehr oder minder der Begriff der Kirche und das Verständniß für die Alles entsscheidende Frage der Jurisdiction.

Es ist gerabezu tragisch, daß diejenigen Männer, welche in der besten Absicht und mit der ganzen Kraft ihres Geistes sich abmühten, den Deutschland in zwei seindliche Lager trennenden Religionszwist beizuzlegen, nicht erkannten, worin das Wesen dieser Spaltung lag. Sie mühten sich ab, bei beiden Theilen ein Verständniß und eine Vergleichung in den speculativen Fragen anzubahnen, in welchen das Wesen der Spaltung nicht lag und nicht liegen konnte. Die Fragen, in welchen sich der ganze Zwist concentrirte, die Lehre von der Kirche und der Kirchenverz

<sup>1</sup> Heß, Grasmus (Zürich 1790) 2, 407 ff.

<sup>2</sup> Näheres hierüber unten S. 165.

<sup>3</sup> Woker 1. c. 43 sq. De Wette IV, 506 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Der von Woker p. 44 angeführte Umstand scheint mir benn boch zu gerings fügig zu sein.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Woker hat hierauf zuerst aufmerksam gemacht (p. 44 sq.).

fassung, wurden von ihnen kaum gestreift. Schon deßhalb mußten alle Bemühungen dieser Männer erfolglos bleiben.

Die Zahl ber gleich Erasmus zwischen ber alten und neuen Kirche Schwankenden war sehr groß. So suchten u. A. die berühmten Recht &= gelehrten Hieronymus Schurff und Leopold Dick eine mittlere Stellung in den religiojen Streitigkeiten zu behaupten. Eine ähnliche Gesinnung hegte Jakob Omphalius, ber eine Zeit lang Dicks College war 1. Aus der langen Reihe der erasmisch gesinnten Humanisten sei nur Beatus Rhenanus genannt. Auch ber unstäte Caspar Brusch gehört theilweise in den Kreis dieser Unentschlossenen 2. Ueberhaupt war bas charakterlose Schwanken gerade unter ben Gelehrten jener Zeit ungemein weit verbreitet. Einige waren von Natur aus zu schüchtern und furchtsam, um entschieden aufzutreten, aber weitaus die Mehrzahl ließ sich von selbstsüchtigen Beweggrunden leiten. Man wartete ab, wohin die Wagschale sich neigen würde, und wechselte die Religion mit dem Orte. So ber berühmte Jakob Michllus. Noch auffallender benahm sich Christoph Hegendorphin. Erst 25 Jahre alt, hatte er Anmerkungen über das Evangelium des Marcus herausgegeben, welche vielfach pro= testantische Meinungen enthielten. Das Buch fand Anklang. besorgte er eine neue, nach katholischen Grundsätzen veränderte Aus= gabe. In der Vorrede zu dieser Ausgabe versicherte er, daß er von der Wahrheit der alleinseligmachenden katholischen Kirche überzeugt sei und daß, wenn er etwas ihrer Lehre Widersprechendes gesagt haben sollte, er es hiermit wiberrufe. Derfelbe Mann nahm fünf Jahre später die Superintendentur in Lüneburg an!3

Eine sehr bebeutende Anzahl von Humanisten, Juristen und Staats= männern, welche eine Mittelstellung zwischen bem alten und bem neuen Rirchenthum einnahmen, sinden wir im albertinischen Sachsen. Sie schaar= ten sich um den edlen, charakterfesten Herzog Georg, welcher aus ganzer Seele die Wiedervereinigung der von der Kirche Getrennten ersehnte und erstrebte. Die hervorragendsten Vertreter dieser Partei der Mitte in Sachsen waren die drei Herren von Carlowitz, staatskluge und thätige Männer, die ausgezeichneten Juristen Simon Pistoris und Welchior von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Döllinger I, 535—541.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. Horawiß, K. Bruschius (Prag 1874) S. 3. 34 f. Bgl. 118 f. 151 f. Döllinger I, 556. Andere Beispiele bei Räß, die Convertiten seit der Reformation. 1. Bb. (Freiburg 1866) 1, 102. 202.

<sup>3</sup> Döllinger I, 555.

Ossa, der Humanist Petrus Mosellanus, der kenntnißreiche Stramburger, Benno von Hennit, der herzogliche Nath Cäsar Pflug, der itreue Ritter' des Herzogs Georg, und dessen später berühmt gewordener Sohn Julius <sup>1</sup>.

Alle diese Männer waren weder energische Vertheidiger der alten Kirche, noch leidenschaftliche Anhänger des neuen Kirchenthums. Ihr Charakter wie ihre humanistische Bildung ließen sie den Frieden um jeden Preis wünschen. Für die dogmatischen Unterscheidungslehren hatten sie wenig Verständniß. Es waren ja meist Juristen und Staatsmänner, die vorzugsweise im Interesse des gemeinsamen Vaterlandes auf die Ausgleichung des kirchlichen Zwiespaltes hinarbeiteten. Namentlich ber als Jurist hochberühmte Dr. Melchior von Ossa hob diesen Gesichtspunkt hervor. Mit Schmerz sah bieser eble Mann, wie die Wohlfahrt des ge= sammten Reiches durch den schweren Zwiespalt in Religionssachen zerstört wurde. Statt der vorigen vertraulichen Einigkeit' zwischen ben Ständen bes Reiches trat ihm jetzt allenthalben bas Gegentheil entgegen. täglich mußte er sehen, ,wie kein Widerwille heftiger und geschwinder sei, benn zwischen benen, so ber Religion halber zwiespaltig sind'; man berge und bede solches, sagt Ossa sehr richtig, wie man wolle: gehässiges Wiß= trauen erfolge. Wenn Leute, die zusammen gehören, einander nicht allein nicht vertrauen, sondern sich auch vor einander besorgen, vielleicht auch jeglicher Theil den anderen gern gedrückt sehe, wie sollten solche Leute sich ernstlich wiber auswärtige Feinbe zusammensetzen? Es werbe bem, meint er, abgeholfen, wenn alle Theile die gefaßte Verbitterung und den Widerwillen ablegten, einander mit Sanftmuth und christlicher Geduld hörten, ihre Augen allein auf bas, was Gott gefällt, göttlicher Schrift und Wahrheit gemäß, richteten, und Aergerniß und Mißbrauch abstellten. "Es habe, fagt Ossa weiter, ,in vielen streitigen Artikeln ein Theil ber Meinung des anderen nicht gründlichen Bericht und Verstand, und beide Theile würden, da sie ohne Verbitterung gutherzig mit einander sprächen, eines bem andern sein Bebenken vollkommen erklärte, viel näher zusam= menrücken, ober über viele Artikel sich sogar vereinigen lassen; oft sei durch gütliche Unterredung das, was beschwerlichen rauhen Ansehens gewesen, milber und erträglicher gefunden worden. Nur burch Einigkeit werbe vom Reiche Unheil und Verberben abgewendet werben.

<sup>1</sup> Bgl. über die Genannten A. Jansen, de Julio Pflugio ejusque sociis reformationis aetate et ecclesiae concordiae et Germaniae unitatis studiosis. (Berol., 1858) p. 16. — A. Jansen, Julius Pflug. Ein Beitrag zur Geschichte ber Kirche und Politik Deutschlands im 16. Jahrhundert in den Neuen Mittheilungen des Thüring. sächs. Bereins für Erforschung des vaters. Alterthums 10, 1—111 u. 2, 1—213. Langenn, Christoph von Carlowit (Leipzig, 1854) S. 64 f., 67 ff.

christliche Einigung unter den Ständen des Reiches in der Religion könne dieß erlangt werden.' 1

Der bebeutenbste unter diesen Vertretern einer mittleren Richtung war ohne Zweifel Julius Pflug. In Deutschland und Italien hatte er eine feine humanistische Bildung sich angeeignet und war darauf als Rath an ben Hof Georgs von Sachsen gekommen, wo sein Bater in großem Anschen stand. Hier lernte er die obengenannten Männer, welche einer Vermittlung in den religiösen Streitfragen verfolgten, kennen. Sein ganzes Wesen zog ihn zu benselben hin. Denn nicht in einem wilden Kampfe, der die Welt in zwei streitende Lager theilte, sondern von der friedlichen Arbeit der Gelehrten erwartete er das Heil und Glück seines Vaterlandes. Hiernach läßt sich leicht ermessen, welche Stellung er der "großen Tragödie", wie er die "Reformation" nannte, gegenüber einnehmen mußte. Von großem Einfluß auf die irenische Richtung Pflugs war es, daß er im Jahre 1530 den von ihm schon seit langem bewunberten Altmeister der Humanisten kennen lernte. Bald entspann sich zwischen ihm und Erasmus ein reger brieflicher Berkehr. Erasmus' kühle Beantwortung seiner feurigen Aufforderung zu irenischen Bestrebungen konnte Pflug in seinen hochfliegenden Vermittlungsplänen nicht irre ma= chen, denn sie waren der unmittelbarste Ausdruck seines Charakters, das feste Ziel seines Denkens und Thung?.

Pflug fand bald bei dem edlen Herzoge Georg ein geneigtes Ohr für seine conciliatorischen Bestrebungen. Hier durfte er auch hoffen, seine Ideen praktisch durchführen zu können.

Pflug verlangte vor Allem eine sittliche Neugeburt des Menschen. In den höchsten Lebenskreisen, beim Papst, bei Bischöfen und Fürsten schien ihm dieselbe nicht am wenigsten nöthig. Er will, daß die Kirchen= güter mit Ernst und Fleiß zum Besten guter Diener der Kirche und Schule verbraucht werben. Auf die Dogmen nimmt er weniger Rücksicht. Er hat nichts gegen die Gewährung des Laienkelches, wenn ber Geistliche nur bem Empfänger gewiß macht, daß er schon im Brobe den ganzen Leib Christi genießt. Darauf kommt es ihm an, daß sich nur die Menschen nicht von der Kirche, ihrer gemeinsamen Mutter, los= Er meint, man werde durch die Gewährung beider Gestalten reißen. beim Abendmahl an vielen Orten Viele gewinnen, die nicht alle Sätze Luthers unterschrieben. Weiterhin ist er für die Gestattung der Priester= ehe. "Durch das Absterben der alten Pfarrer," führt er aus, "sind viele Stellen leer geblieben, und die Leute sterben dann ohne den Leib Christi, wie das Vieh. Die höchste Noth, die kein Gesetz hat, wird mit der

¹ Langenn, Dr. Melchior von Ossa (Leipzig, 1858) S. 153 f., 184 f., 195 ff.

<sup>2</sup> Neue Mittheilungen 10, 1. S. 58 f.; vgl. S. 26 f.

Zeit zwingen, beweibte Priester zu nehmen. Gin Fürst wird jetzt gut daran thun, beweibte, tapfere, gelehrte Priester mit rechten Judicien, da= mit sie gegen Luther schreiben, einzusetzen.' Hauptsächlich aber dringt er in den Herzog, er möge den Laienkelch bewilligen. "Ghemals," so beginnt seine Auseinandersetzung, "waren die sächsischen Länder eins. Jett bei der Theilung trifft es sich, daß die Grenzdörfer noch oft herüber und hinüber ihre Kirchspiele haben, ober daß auch aus eigenem Antrieb die Bauern aus dem Herzogthum in die kurfürstlichen Kirchen gehen. aber wird die lutherische Lehre gepredigt und das Abendmahl in neuer Gestalt gereicht. So lernten sie Beibes kennen und begehren. Kindtaufen, Wirthschaften, Kirmsen, gemeine Biere, Jahr= und Wochen= märkte führen die Grenznachbarn zusammen, da dann die Lutherischen die unsern des Sacraments halber zur Disputation führen, daraus sich mehrmals unter ihnen selbst Unlust und Verletzungen zugetragen, und ist so weit gereicht, daß zu besorgen, daß sie sich fortan selbst unter ein= ander erwürgen und blutige Ereignisse folgen möchten. Daher geschieht es ferner, daß die Leute das Sacrament gar nicht nehmen, selbst im Sterben nicht. Man verachtet das Sacrament und folgt ber Obrigkeit nicht, die es zu nehmen befiehlt. Viele Unterthanen verlassen ober ver= kaufen ihre Güter, und ziehen in kurfürstlich Land, wo sie vollends lutherisch werden. Gäbe man aber,' meint Pflug, ,das Sacrament frei, so würden sie bei ber katholischen Kirche bleiben.' Die Schlußfolgerung Pflugs geht dann dahin, der Herzog, dessen Land an Kursachsen und Böhmen angrenzt und bessen Unterthanen ben Neuerungen zuneigen, möge in seinem Lande die Ausspendung des Abendmahls unter beiden Gestalten gestatten. Pflug hebt noch besonders hervor, daß durch eine solche Erlaubniß nur die Form, nicht die Substanz alterirt werde, in ben Concilien aber die Form oft geändert sei, während die Sache un= versehrt blieb, und daß die Bestimmungen bes Constanzer Concils einem solchen Schritte nicht entgegen ständen 1.

Es ist bemerkenswerth, daß Pflug als katholischer Priester diese rein kirchlichen Concessionen nicht von der berusenen kirchlichen Autorität, sondern von dem weltlichen Landesherrn fordert. Er geräth durch diese Forderung in die echt protestantische Richtung hinein, welche der weltzlichen Gewalt kirchliche Verfügungen gestattet. Nichts zeigt deutlicher als diese Thatsache, daß Pflug ebenso wenig wie Erasmus das Wesen der Dinge, die Jurisdictionsfrage, erfaste.

Herzog Georg befolgte zwar die Vorschläge Pflugs nicht, aber er versuchte auf eine andere Weise eine Vermittlung des religiösen Zwie-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. Jansen in ben Neuen Mittheilungen 10, 1. S. 68 ff. nach ben Manusscripten ber Zeitzer Stiftsbibliothek.

spalts. Auf Beranlassung Herzog Georgs und bes gleichfalls der Mittelspartei zuneigenden Kurfürsten Albrecht von Mainz fand am 29. und 30. April des Jahres 1534 zu Leipzig ein Religionsgespräch statt. Den sächsischen Herzog vertraten Pflug und Georg von Carlowiz, den Mainzer Kurfürsten der Halberstädter Suffragan Dr. Behe, ein Dominicaner, und Christoph Türk, ein Studiengenosse Pflugs. Der Kurfürst Johann Friedrich hatte seinen Kanzler Brück und Philipp Welanchthon gesandt. Das "unsgefährlich gesellig Gespräch, bei dem man nicht hinter dem Berg halten und die Leute mit Worte täuschen' sollte, fand im Paulinum zu Leipzig statt.

Bei bem Gespräch versuhr man nach ber Ordnung ber Augsburger Confession. Der Versasser berselben erklärte die Rechtsertigungslehre. Es ward darüber lange hin und her gestritten. Allein alle Versuche der Annäherung schieterten an dem ganz verschiedenen Sinne, den man auf katholischer und protestantischer Seite mit den gemeinsamen Aussbrücken verdand. Welanchthon wollte unter Gnade nur die Sündenvergebung verstehen; der Dominicaner Dr. Vehe aber "steckte in seiner Phantasen, daß er Gnad und Gerechtigkeit deutet, nicht: Gottes gnädigen Willen und Gunst, sondern: unsere Verneuerung in unse. "Als Vehe eine Formel über die Rechtsertigungslehre aufstellte, welche der lutherischen so nahe wie möglich kam, haben wir, berichtet Mclanchthon, nicht weiter gestritten, sondern also für uns dießmal diese Form für leidlich bleiben lassen.

Man unterhandelte dann über die Messe. Behe und Melanchthon konnten sich nicht einigen, denn letterer verwarf alle Vermittlungsvorschläge. Pflug und Carlowit aber münschten sehnlichst ein Resultat. Carlowit schlug deshalb vor, ,daß man solt fortschreiten zu den andern Articuln'. Allein die beiden Abgesandten Johann Friedrichs hatten- nicht einmal Lust, die Disputation zu vollenden. Der unversöhnliche Brück schrieb am 3. Mai an seinen Herrn, es sei zuletzt doch Alles umsonst, ,denn es sind allein handlungen von worten, und der leute meinung ist nicht anders, denn wie zuvorhin gewesen, auch nicht verwercket worden, daß sie in solchen klaren sachen zu entweichen gemenut, denn allein, daß sie gern eine richtung haben wolten, mit solchen worten, damit sie ihre ungegründete sachen nicht weniger, denn vorhin, könten erhalten², und daß sie sich nichts begeben'.

Da Brück ,bei andern Händeln war' und sich um das Religions= gespräch nicht weiter kümmerte, hatte Melanchthon ,auch nicht Lust, allein zu handeln'. Er brach deßhalb die Unterhandlungen ab, angeblich weil

<sup>1</sup> Döllinger III, 299.

<sup>2</sup> D. h. bahinter stedt bei ihm die Furcht vor der Herstellung der kirchlichen Jurisdiction.

er sah, daß Behe nichts anders suchte, denn die Privatmessen wieder aufzurichten'. So endete das Leipziger Religionsgespräch. Die Ansnäherung war bei demselben einzig und allein von katholischer Seite aussgegangen.

Es waren trübe Erfahrungen, welche die beiben Vertreter der sächsischen Wittelpartei, Carlowitz und Pflug, in Leipzig gemacht. Dennoch beharrten sie bei ihren irenischen Bestrebungen. Was sie vor Allem hierzu antrieb, war die reine Liebe zu ihrem durch den religiösen Zwiespalt so sehr geschädigten Vaterlande. Ze unversöhnlicher sich die Verstreter der "Reformation" und des starren Lutherthums zeigten, desto enger schlossen die Männer der Wittelpartei, vor Allen Pistoris, Pflug, sowie Christoph, Georg und Nicolaus von Carlowitz, sich an einander an. Wit ihnen verband sich gerade damals ein geistig hochbegabter, ebenfalls von reinster Vaterlandsliebe erfüllter Mann, der das Lager der Lutheraner nach reislicher Ueberlegung verlassen hatte, jedoch in die alte Kirche nicht ganz zurücksehren konnte oder wollte. Dieser Mann, der sein ganzes späteres Leben irenischen Bestrebungen widmete, war Georg Witzels.

Aus der Erfurter Humanistenschule hervorgegangen, hatte er in Wittenberg zu den Füßen Luthers und Melanchthons gesessen. er in Merseburg von dem bortigen Bischof Abolph die Priesterweihe empfangen, schloß er sich bald an bas neue Kirchenthum an. Von großem Einfluß hierbei waren die Schriften des Erasmus. Er verhei= rathete sich und wurde lutherischer Prediger in Thüringen. Bald lernte er hier die tiefe sittliche Verkommenheit der Neugläubigen kennen. Gifriges Studium ber Kirchenväter brachte ihn der katholischen Kirche wieder näher. Dazu kamen äußere Unglücksfälle, Aufeindungen und Berbäch= tigungen der schlimmsten Art. Immer klarer wurde es ihm, daß Luther nicht Abstellung ber in ber Kirche herrschenben Mißbräuche, sondern ein Schisma beabsichtige. Daran wollte er nicht theilnehmen. Im Sommer des Jahres 1531 legte er deßhalb sein Pfarramt in Niemeck nieder und kehrte mit Frau und Kindern in seine Heimath Bach zurück, wo er mit brückender Armuth zu kämpfen hatte.

Um den Anklagen der Lutheraner entgegen zu treten, gab er 1532, eine Vertheidigungs- und Schutschrift' heraus, worin angezeigt wird, wie er von der lutherischen Secte wiederum zu dem alten katholischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Berichte Mesanchthons und Brücks an den Kurfürsten d. d. 3. Mai. C. R. II, 722—727; vgl. Seckendorf, l. c. III, p. 90.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jansen, de Julio Pflugio p. 40 sq.

<sup>3</sup> Bgl. Neander, Commentatio de G. Wicelio (Berol., 1839); Döllinger I, 21 st.; W. Kampschulte, de Georgio Wicelio eiusque studiis et scriptis irenicis (Bonnae, 1856); Räß, die Convertiten I, 122—185. Dr. Moufang im Mainzer "Katholik" Jahrg. 57 (1877) S. 159 st. (bie katechet. Werke von G. W.).

Glauben gekommen sep' 1. Er führt in derselben eine Reihe von Grün= den für seinen Schritt an. "Ich habe," sagt er, ,befunden, daß dieser Handel nicht die gemeine überall reichende Kirche Gottes (so wir glauben und nennen Catholicam), sondern sey ein Schisma, das ist Spaltnus berselbigen, neulich erstanden, wie bergleichen etliche Hundert seit Christi Geburt entstanden sind. Zum Anderen hab' ich gänzlich vermerkt den Niebergang bieser Sachen, wie benn alle Schismata bisher ihre Zeit bestanden und bald verschwunden sind, wie der Rauch und Staub; dagegen die Kirche, so wir glauben und nennen catholica, allweg gesieget und triumphiret hat, also daß sie noch steht wider die Pforten der Hölle. Zum Dritten habe ich gesehen, wer bieses Handels Author, Vorgänger und Meister, nämlich ein Mönch, und habe allerdings erkannt, daß wie derselbige Mönch diese seine Sache allein aufgebracht hat, also erhält, förbert und treibt er sich auch allein und nach seinem einzigen Hirn, macht und zerbricht, kehrt und verkehrt, sagt und widersagt, bekennt und leugnet, setzt auf und ab, Alles allein, nach seinem Lust und Gefallen, wie er es seiner Sache am dienlichsten und der Kirche am Widersten zu sen urthenlet."

Obgleich Wixel auf diese Art energisch gegen die Lutheraner auftrat und behauptete, daß er sich der alten Kirche ernstlich und aufrichtig wieder angeschlossen habe, darf man doch bei ihm an eine förmliche Conversion nicht denken. Es ist keine Nachricht darüber vorhanden, daß er förmlich wieder zu der katholischen Kirche zurückgekehrt sei. Dagegen ist es sicher, daß er auch jetzt noch den Verkehr mit der katholischen Geistlichkeit vermied. Er wollte überhaupt nicht gemeinschaftliche Sache mit den übrigen Vertheidigern der Kirche machen, sondern eine mittlere Stellung zwischen oder über den Streitenden einnehmen. Auch in dogmatischen Dingen dachte er keineswegs streng katholisch. In den Lehren von der Rechtsfertigung und der Autorität der Kirche huldigte er vielmehr einer zwischen der katholischen und lutherischen Lehre vermittelnden Ansicht<sup>2</sup>.

Wit tiefem Schmerz sah Wißel, wie der religiöse Zwiespalt von Tag zu Tag ärger wurde. Vor Allem beklagte er den Jammer und das Elend, in welche der religiöse Streit sein Vaterland gestürzt hatten. Allein er war weit entfernt, gleich vielen seiner Zeitgenossen, es bei den Klagen bewenden zu lassen. Vielmehr betrachtete er es als die ihm von Sott angewiesene Bestimmung, der entsetzlichen religiösen Zwietracht nach Kräften entgegen zu arbeiten. Lasset mich, rief er seinen Landsleuten zu, "eine ruffende stimm in Germanien sein. Keret umb, keret

<sup>1</sup> Räß, Convertiten I, 156 ff. hat die höchst interessante "Apologia" Wițels wieder abbrucken lassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kampschulte l. c. p. 8.

umb, denn es ist der weg zum leben nicht, welchen ir gehet oder vielmehr lauffet.

Die Beilegung des religiösen Zwiespalts erschien ihm bald als seine eigentliche Lebensaufgabe. Mit der ganzen Kraft und Energie seines Wesens widmete er sich derselben. Alle Mißerfolge und Enttäuschungen konnten ihn nicht zurückschrecken. Fast die ganze weitere Thätigkeit seines Lebens war diesem Werke des Friedens und der Vermittlung, welches in manchen Kreisen nach seinem Namen genannt wurde 2, geweiht.

Die erste seiner irenischen Schriften war eine Ermahnung zur Berufung des Concils'3. Dieselbe war an den Mainzer Erzbischof Albrecht gerichtet. Er beschwor in berselben ben Cardinal, Alles zu versuchen, damit das Concil bald berufen werbe. Denn das Concil, ,nach welchem alle Guten sich seit langem sehnen', erschien ihm als ber einzige Zufluchtsort für die geschädigte Religion'. "Mögen andere," rief er dem Mainzer Kirchenfürsten zu, "mit Schriften, andere mit dem Schwert, andere mit päpstlichen Bullen, andere mit Ueberredung, endlich wieder andere mit Reben der Sache abzuhelfen wähnen. Sie täuschen sich; die Bücher rufen nur immer neue Bücher hervor; es wird von bei= den Seiten geschrieen nicht ohne böswillige Schimpfreden. Waffen werden mit Waffen zurückgestoßen, die Bullen verachten die Deutschen. Künste ber Ueberredung können an ihrem Orte wirken; hier aber wird alle Mühe getäuscht, benn jeder bestrebt sich den Andern das einzureben, was ihm selbst recht und billig erscheint. Aber auf dem Concil werden die aufgeworfenen Fragen in ihrer Beziehung auf das Leben untersucht dort herrscht nur die Rücksicht auf das Nechte, das Wahre, das Ehrbare."

Wißel verspricht sich von dem Concil nichts Geringeres, als die Zustückführung der großen Wasse der Neugläubigen. Ich vertraue fest das rauf, sagt er an einer Stelle, daß man das lutherische Volk zurückführen könne, wenn man nur das Abergläubische, Unnüße, Verderbliche und Unmäßige entsernt. Von allen Seiten höre ich von Solchen, welche zustückkehren möchten, wenn sie nicht gehässige Aergernisse abstießen. Denn der größere Theil des Volkes ist des Lutherthums überdrüssig, denn sie sehen, daß die bestehenden Uebel dadurch nur verdoppelt sind. Sie gestehen, daß dieser Weg nicht zum Leben führe. Deßhalb bemüht er sich auf alle Weise, den Zusammentritt des Concils zu beschleunigen.

Als im folgenden Jahre der päpstliche Nuntius Vergerius zur An-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ecclesiasticae Demegoriae II, p. 68 A.

<sup>2</sup> Also berichtet Melanchthon am 17. Februar 1540. C. R. III, 962.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Adhortatiuncula, ut vocetur Concilium, ad Archiepiscop. Mogunt. Lips. 1534.

sagung des Concils in Deutschland erschien, schrieb er seinen Dialog über das Concil'. Gleichzeitig suchte er brieflich für die Sache des Concils zu wirken. Er bat und beschwor seine Freunde, besonders Erasmus, Crotus Rubianus und Nausea, mit allen Kräften für das Zustandeskommen des Concils zu arbeiten.

Um meisten Anklang fand Wißel mit diesen irenischen Bestrebungen bei Julius Pflug. Auf keinen Menschen vertraute er so liebend hinz gebend, wie auf Pflug, der den Unruhigen, Unstäten und Unglücklichen mit dem größten Wohlwollen und der zartesten Schonung behandelte. Der Freundschaftsbund, welcher beide Männer verband, beruhte auf der tiefen Uebereinstimmung ihrer religiös=politischen Anschauungen.

Der Wahlspruch Pflugs war: die Kirche muß verbessert, nicht zersstört werden 3. Fälschlich, sagt er, reden die Protestanten von Reformation. Resormiren heißt, etwas zu seiner ursprünglichen, schöneren Form zurückbringen: Resormiren und Einreißen ist zweierlei. Ein Haus, welches beschmutzt ist, reißt man nicht ein, sondern befreit es nur von seinen entstellenden Flecken. Die protestirenden Stände sollten das in diesen gesfährlichen Zeitläusten wohl bedenken 4.

Ganz so dachte Wiţel. Auch er wollte, daß ,bas Gebäude nicht zerstört, sondern nur die einstürzenden Theile restaurirt würden'5.

"Verzeihe mir," so beginnt Witels erstes Schreiben an Pflug, "daß ich niedrigster Mensch zu dem Vornehmsten zu reden wage. Obgleich ich innerlich erröthete, trieb mich die Bewunderung Deines Wesens dazu, das meinem Erasmus so theuer ist, trieb mich die wilde Bewegung dieser Zeit dazu, die auch Deinen Geist auf ungemeine Weise ergreist. Du fragst, woher ich das weiß? Es eristiren Briefe von Deiner Hand, die Dich mir offenbaren, so daß ich Dich auch aus der weitesten Ferne sehr deutzlich kenne. Du bist der Mann Gottes. Du entbrennst für die Einheit der Kirche, Du schauderst vor ihrer Spaltung. Du bist ein ebenso großer Freund unserer Religion, als Du jede Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit hassest. Daher ist Dein Name meine Wonne, daß ich aufgauchzen möchte,

1

Dialogus de concilio. Norimbergae, 1535. Es ist mir, ebenso wenig wie Kampschulte, gelungen, ein Exemplar dieser Schrift auszusinden. Auch die auf meine Bitte in freundlichster Weise von H. Regens Dr. Komp in Fulda und H. Director Dr. Essenwein in Nürnberg angestellten Nachsorschungen haben nur ein negatives Resultat ergeben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Epist. ad F. Nauseam (Basil. 1550) p. 118; vgl. p. 217. 229. 246.

<sup>3</sup> Spangenberg, Abelsspiegel (1594) II, Buch 11 cap. 15: ecclesiae opus esse reformatione, non exstirpatione.

<sup>4</sup> Jansen in den Neuen Mittheilungen 10, 1. S. 74.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Epistolarum quae inter aliquot centurias videbantur partim profuturae theologicarum litterarum studiosis partim innocentis famam adversus sycophantiam defensurae libri IV. Georgii Wicelii. Lips. 1537 lib. IV.

wenn ich Dein gebenke. Ich ermahne Dich, fortzusahren, so zu sein und so zu handeln, da die Kirche solcher Männer niemals mehr bedurfte. Einen Frenäus, einen Friedensfreund nennt er ihn. Er schickt ihm seine letzten Schriften, damit Pflug daraus erkenne, daß er etwas besser über die christliche Religion benke, als jener Pseudo-Jonas, der nicht weniger der Kirche als ihm feindlich sei und seinen Glauben öffentlich verketzere.

Der Zeiger Propst antwortete Wigel und verbreitete sich in dieser Antwort näher über die Einheit und Einigkeit der Kirche. Fortan bestand eine innige Freundschaft zwischen biesen beiben geistesverwandten Männern. Das hauptsächliche Thema ihres Briefwechsels bilben selbst= verständlich die irenischen Bestrebungen, und zwar in ihrem weitesten Um= fange. So ward auch die Wițel so sehr beschäftigende Concilsfrage be= Im Jahre 1536 erschienen ihm die Aussichten für eine Ginigung ber Christenheit durch ein Concil günstig. Er hat vernommen, daß Paul III. dem alten Aberglauben viel zu entfremdet sei, als daß er den dummen Urtheilen der Sophisten auf der Synode entsprechen würde, und viel zu sehr vor Spaltungen zurückschrecke, als daß er die Jrrthumer jener billigen sollte. Man malte ben Papst im Barte, und bas gefiel Wißel. Er meinte, es stecke etwas hinter diesem Philosophen= ober viel= mehr Theologen=Barte. ,Vielleicht wird er ein zweiter Paulus, da diese Zeiten nicht einen, sonbern viele verlangen. Wenn mir die Nurnberger Rechtgläubigen nichts Falsches erzählen, so ist ber Geist des Legaten Ber= gerius nicht der schlechteste. Jener begrüßte mich und gab meiner Wach= samkeit ein gutes Zeugniß. Dergleichen pflegen die Thomisten nicht zu Die vermeiben und verurtheilen, mas sie nicht verstehen, können es mehrentheils vielleicht nicht einmal sehen, wenn sie auch wollten. Sa= boletus 1 wird, wie ich hoffe, die Eintracht mit größtem Fleiße fördern. Dasselbe verspreche ich mir von Tunstaltus, Critias, Turzo, Dontiscus und ben übrigen gebilbeten Bischöfen. Der Augsburger und Baseler wird seine Unterstützung nicht versagen. Von Johann Faber aus Wien habe ich diese Woche einen sehr freundlichen Brief erhalten, worin er un= sere Hoffnung auf die Synobe nähret. Ebenso Friedrich Nausea. fürchte aber, daß ber französische Krieg, ber unglücklichste für bie Angelegenheiten ber Kirche, das Concil noch länger hinausschiebt.'2 So geschah es in der That.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sabolet verfolgte ähnliche Tenbenzen bes Friedens und der Vermittlung, wie Pflug. Er trachtete darnach, so zu schreiben, daß ihn die Lutheraner ohne Haß, die Katholiken mit Billigkeit anhörten. Brief an Pflug 1538; vgl. Neue Mittheilungen 10, 1. S. 94. Die interessanten Briefe Sadolets an Pflug und Herzog Georg von Sachsen in Sadoleti Opera (Mogunt. 1607) p. 250 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. a. D. Brief vom 10. Mai 1536.

Das heiß ersehnte Concil kam in Folge ber politischen Verwicklungen dießmal nicht zu Stande. Wițel entsagte jedoch darum seinen irenischen Bestrebungen keineswegs. Er versuchte es jetzt auf einem anderen Wege. Im Jahre 1537 peröffentlichte er eine bem Papst, dem Kaiser, den Bischöfen, Fürsten, Obrigkeiten, Doctoren und Allen, welche ben Namen Christi nennen, gewibmete Schrift, in welcher er ben ,Weg zur Eintracht der Kirche' zeigen wollte 1. Er wendet sich in derselben sehr richtig an diejenigen, welche zur Beilegung bes religiösen Zwiespalts am meisten beitragen konnten, an die Fürsten. Er beschwört sie, Alles aufzubieten, um die Einheit der Christenheit wiederherzustellen. Er selbst will in der vorliegenden Schrift zu diesem Zwecke seine unmaßgeblichen Vor= schläge machen. Beibe Theile muffen seine Vorwürfe hören. tholiken, meint er, fehlen barin, daß sie nicht nur den Gebrauch, sondern auch ben Mißbrauch vertheidigen; die Lutheraner barin, daß sie mit bem Migbrauch auch ben Gebrauch beseitigen und im Schisma verharren. Beibe Theile muffen nachgeben, wenn die Eintracht zu Stande kommen soll. Wißel macht bann im Ginzelnen seine vermittelnden Vorschläge, in= dem er in 28 Capiteln die hauptsächlichsten Streitpunkte behandelt 2. Von ben Katholiken verlangt er bas Verlassen ber scholastischen Ausbrücke und der aristotelischen Lehrweise, die Entfernung der bei der Feier der Messe eingerissenen Mißbräuche und die Gestattung der Priesterehe. Er erinnert sie daran, welch großes Unrecht es sei, burch das Festhalten an geringen Dingen die Gemeinschaft der Kirche zu zerreißen. Die Lutheraner bagegen werben ermahnt, bie Dogmen ber alten Kirche zuzulassen, von der Neuheit des Schisma abzustehen und, nach Beseitigung der Miß= bräuche, bas Necht der Ercommunication, die Beicht, Priesterweihe und Firmung wieder anzunehmen. Auch die Duldung der Klöster verlangt er von den Neugläubigen. In Betreff der Restitution der Kirchengüter bemerkt er: ,Allerdings ist es ein großes Wagniß, fremdes Gut so ver= wegen zu überfallen. Aber was soll man nicht aus Liebe zum Frieden zum Opfer bringen, besonders wenn die Räuber in gewissem Sinne sich reumüthig zeigen und eingestehen, daß sie gegen Gott und Raiser frembes Gut sich angeeignet. 3 Wahrlich, wären in Bezug auf die materiellen

¹ Methodus concordiae ecclesiasticae, post omnium sententias, a minimo fratre monstrata, non praescripta. Lips. 1537. Egl. über biese Schrift ben Brief Wizels in ben Epist. ad Frid. Nauseam p. 118.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es werben folgende Puntte behandelt: 1. Doctrina, 2. Biblion, 3. Concio, 4. Baptisma, 5. Eucharistia, 6. Confessio, 7. Excommunicatio, 8. Confirmatio, 9. Coniugium, 10. Unctio, 11. Ordo, 12. Vita, 13. Ieiunium, 14. Oratio, 15. Stipis, 16. Cantus, 17. Horae, 18. Funus, 19. Dies, 20. Imagines, 21. Variae observa., 22. Schola, 23. Visitatio, 24. Monasterium, 25. Magistratus, 26. Flagitia, 27. Clerus, 28. Restitutio.

3 Methodus K. 1.

Fragen Alle von einem ähnlichen Geiste beseelt gewesen, die Geschichte bes beutschen Volkes würde einen anderen Verlauf genommen haben.

Andererseits läßt sich nicht läugnen, daß diese Vorschläge Wißels, welche mit dem späteren Augsburger Interim große Verwandtschaft zeizgen, einer festen Grundlage entbehrten und den eigentlichen Nerv der Spaltung doch nicht berührten. Auch an dogmatischer Klarheit ließen die Vermittlungsvorschläge Wißels Manches zu wünschen übrig. Welche Fehler aber auch immer ihnen ankleben, so legen sie doch ehrendes Zeugzniß ab für sein edles Gemüth und seine Liebe zur Kirche und zum Vaterzlande.

Aber die Stimme Witzels ward überhört. Die Dinge spitten sich in Deutschland immer mehr zu. Weniger benn je bachte man in den maßgebenden Kreisen an eine friedliche Vergleichung. Der Particularis= mus der protestantischen wie der katholischen Reichsfürsten suchte immer rücksichtsloser die religiöse Bewegung für seine Zwecke auszubeuten.

Es war daher vergebens, als Wißel im Jahre 1538 wie ein zweiter Jeremias seine schweren Klagen über die Verblendung und den Parteiseifer der Streitenden erschallen ließ. Es war vergebens, daß er die Deutschen an die furchtbare Türkengefahr erinnerte. Deutschland beachtete die zum Frieden mahnende Stimme eines der edelsten seiner Söhne nicht: es fuhr fort, zegen sich selbst zu wüthen.

Einer jedoch hatte ein Verständniß für ben Mahnruf Witzels: es war der edle Herzog Georg von Sachsen. Von Anfang an hatte er seine Stimme für den Frieden der Kirche erhoben, unablässig hatte er darnach getrachtet, den religiösen Zwiespalt beizulegen; jetzt am Abend seines Lebens machte er noch einmal ben Versuch, seinem Lande ben reli= giösen Frieden zu Theil werden zu lassen. Seit dem Jahre 1538 befand sich Wißel in seinen Diensten. Als ber Herzog im folgenden Jahre zu bem Zwecke einer friedlichen Vereinigung mit den Protestanten in Leipzig ein Religionsgespräch veranstaltete, ward Witzel zu den Vorarbeiten für bas Colloquium hinzugezogen. Seitens bes sächsischen Kurfürsten erschienen in Leipzig Brück und Melanchthon, von Seiten bes hessischen Landgrafen Feige und Buter. Den Herzog Georg vertraten seine Räthe Carlowiz und Fachs, sowie Wigel?. Um den Verhandlungen eine feste Grundlage zu geben, hatte letterer mit großem Fleiß eine Schrift verfaßt, in welcher er die Form der apostolischen Kirche als Norm aufstellte. Es ist dieß der 1540 und 1541 in Mainz erschienene "Typus ecclesiae prioris; Anzeigung, wie die heilige Kyrche Gottes in-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conquestio de calamitoso in praesens rerum Christianarum statu. Lips. 1538.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Seckendorf l. c. l. III sect. 18 § 71 add. 1 p. 210.

wendig siben und mehr hundert naren nach unsers Herrn Auffart gestalt gewesen sen' 1.

In dieser Schrift suchte Wițel zu zeigen, daß ,unserer lieben mutter, ber henligen gemeinen und Christlichen Kirchen stand am besten sei, wenn er dem Stande der ersten oder eltisten Kyrchen am ehnlichsten und gleich= förmigsten sei'. Er untersuchte baher von den einzelnen Lehren und Ge= bräuchen ,erstlich die Antiquität, barnach Reformation und zulet Einig= Die sieben Sacramente will er festhalten, ebenso die Messe unter Entfernung der neuen Zusätze. Auch das Mönchsthum lobt er als von den Vätern empfohlen, aber er tadelt die Mönche seiner Zeit, welche "die fruchtbarsten und lüstigsten örte eingenommen" und mehr dem Ari= stoteles als dem Augustinus anhangen. Gegen die Räuber der Kloster= güter spricht er sehr scharf: "Ein feind Gottes und der Kyrchen ists, der bie monastica auszurotten gebenckt, Christi und bes Römischen Reichs feind ists, der die Klostergüter an sich zeucht und eigen macht. empfiehlt er die kirchlichen Feste und beklagt deren Abschaffung durch die Bezüglich ber Festtage meint er, die Katholiken hätten die Lutheraner. Zahl berselben übermäßig vermehrt, die Lutheraner allzu sehr vermindert. Von ben Concilien will er nur die vier ersten ökumenischen gelten lassen. Diejenigen Ceremonien und Gebräuche, die schon in der apostolischen Kirche galten, sollen keineswegs, wie dieß Luther gethan, abgeschafft werben. Er vertheidigt daher die Bigilien, die canonischen Tagszeiten, den Gebrauch des Kreuzeszeichens, die Wallfahrten. Er ist jedoch weit entfernt bavon, ben Werth bieser Ceremonien übermäßig zu betonen, viel= mehr sagt er ausdrücklich, daß an dem dristlichen Leben "gar vil mehr benn an allen Ceremonien und observationen ligt'2.

Der Kern der ganzen Schrift läßt sich dahin zusammenfassen, daß Witzel vorschlug, den disciplinären und dogmatischen Bestand der Kirche, wie er im achten Jahrhundert war, zum Ausgangspunkt für die Reunionsverhandlungen zu nehmen. Den streitenden Theologen beider Theile empsiehlt er die Rücksehr zu dieser apostolischen Kirche.

Die Hauptrolle bei den Verhandlungen, welche am 2. Januar im Paulinum in Leipzig begannen, spielten indessen nicht die Theologen, sondern die Staatsmänner: Carlowiß, Feige und Brück. Letzterer, der schon in Augsburg gegen eine Einigung gewesen war, zeigte hier abermals dieselbe unversöhnliche Gesinnung. Carlowiß und Feige indessen wünschten beide im Interesse und Auftrag ihrer Herren die Beilegung des Zwiespaltes. Für die dogmatischen Unterschiede sehlte ihnen jedoch jedes

<sup>1</sup> Ueber die verschiedenen Ausgaben dieser interessanten Schrift Kampschulte p. 19. Ich habe die von 1541 benutt.

<sup>2</sup> Die Belege bei Kampschulte p. 20.

tiefere Verständniß. Carlowit zeigte sich zu sehr weit gehenden Zuge= ständnissen bereit. Er hatte schon im vorhergehenden Jahre Brück, bei Gelegenheit einer Grenzscheidungsangelegenheit, hierüber in Mühlberg sehr eigenthümliche Eröffnungen gemacht. "Er habe aus Erfahrung ge= lernt,' erklärte er in Mühlberg, ,baß man wegen ber Reformation mit ben Bischöfen und bem Clerus nichts ausrichten werbe. Die Reform musse burch bie Fürsten, burch lanische Häupter durchgeführt werben. Als Richtscheit solle man annehmen, was die Kirche der Apostel und die vier ersten ökumenischen Concilien festgesetzt und was bis zum achten ober (!) zehnten Jahrhundert gegolten habe. Wenn diese Richtschnur burch eine Anzahl frommer und gelehrter Männer festgestellt sei, bann solle man auf ein reines, unverdächtiges, in Deutschland zu haltendes Concil bringen.' Carlowit fügte noch hinzu, daß die Bischöfe und Geistlichen sich zwar immer der Kirche rühmten, aber daß die apostolische Rirche nicht bei ihnen sei; vielmehr hätten sie dieselbe durch ihren Geiz und ihre Pracht geschändet 1.

Man sieht, daß dieser Staatsmann Witzelische Ideen mit protestantischen in eigenthümlicher Weise verbindet. Zu den Katholiken kann man ihn nach diesen Aeußerungen nicht mehr zählen.

Man würde auch sehr irren, wenn man die Ansichten Carlowitz' für identisch mit denen seines Herrn halten wollte. Carlowitz bezeugt im Gegentheil selbst, daß seine religiösen Ansichten und Grundsätze mit denen seines Herrn in manchen Punkten collidirten.

Ganz dieselbe Sprache führte Carlowitz in Leipzig. "Er hat allein," erzählt Brück, ,bas Richtscheit auf die apostolische Kirche, und wie die nach Christi unsers lieben Herrn Himmelfahrt ein acht ober neunhundert Jahr ber Lehre, Wanbels, Sacraments und Ceremonien halben gewest, gestellt. Und wie man auf beiben Seiten mit einander eintrete, so sollte bas Richtscheit barnach Kaiserl. Majestät unter die Füße gebracht werden, mit der Anzeigung, daß wir uns auf die apostolische mahre Kirche mit einander verglichen hätten, daß wir zu beiben Theilen derselben gemäß lehren, leben, die Sacrament und Kirchengebräuche halten wollten. Und bamit könnten wir in allen Nechten auch gegen Kais. Maj. bestehen, und uns zum Rechten erbieten, bamit könnten wir auch alsbann ein Concilium in teutscher Nation erdringen, und alsdann auch einige Personen, siebzehn, sieben, ober wie viel man der ungleichen Zahl für bequem achtet, die gelehrt und verständig wären, verordnen und zusammen= setzen; die müßten zusammensuchen und bringen, wie es berürter Dinge halben in der apostolischen Kirche die ersten acht oder 900 Jahr nach

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Seckendorf l. c. p. 208.

<sup>2</sup> v. Langenn, Christoph von Carlowit S. 64.

Christi Himmelfahrt gehalten wäre worden. Denn wir hätten auf diesen Theil die apostolische Kirche nichts wollen gelten lassen. Das wäre unrecht. Aber sie hielten von der apostolischen Kirche, darinnen wir alle geistlich wiedergeboren wären, die wäre durch die Pfassen und durch den Stuhl zu Rom zur H... gemacht, und ihnen läge nichts an der römischen Kirche; dieselbe gehe ihnen auch nichts an.

Erot bieser für protestantische Ohren gewiß angenehm lautenden Erklärung antwortete der unversöhnliche Brück ablehnend. Er erklärte, die Behauptung, die Protestanten hätten sich von der Apostolischen Kirche auch entsernt, sei unrichtig. Carlowit sei in diesem Punkte zu weit berichtet, denn man (d. h. die Protestanten) lehre und bete ja den Glauben oder der Aposteln Symbolum; so sänge man in unsern Kirchen das Symbolum des Concilii Niceni und Athanasii mit den Worten: wir gläuben christliche und apostolische Kirche. Betresse der von Carlowit vorgeschlagenen Richtschnur sagte Brück ganz offen, er achte das für ein zunmöglich Ding', welches zuns beiderseits zu Schimpf und Unverstand (= Unwissendeit) würde gedeutet werden, diweil die Lehrer in der Zeit sehr widerwärtige Dinge geschrieben und gehalten'. Was endlich das Concil anbelange, so erklärten die Protestanten, daß sie keine Hoffnung hätten, daß der Papst sich auf daßselbe einlassen werde.

Die Verhandlungen der Staatsmänner führten zu keinem Resultat, zumal Carlowit die Erklärung abgab, daß sein gnädiger Herr Georg den Pfassen eher die She wollte zulassen, wenn es der Papst willigte', aber an der Wesse auf jeden Fall festhalten wolle<sup>2</sup>.

Ebenso wenig Erfolg hatten die Besprechungen, an denen Wißel Theil nahm. Dieselben begannen am 4. Januar. Gleich anfangs zeigte sich jedoch eine solche Erbitterung zwischen Melanchthon und Wißel, daß jede Friedenshoffnung bald schwand. Der kursächsische Kanzler brach hierauf das Gespräch ab und verließ mit Melanchthon Leipzig.

Carlowitz versuchte nun mit dem hessischen Kanzler nochmals einen Bergleich anzubahnen. Er schlug vor, den Papst als Bischof oder unter sonst einem Namen anzuerkennen, aber nur mit der Gewalt, daß er über die anderen Bischöse und Priester die Aufsicht führe und sie an Berzänderungen des Glaubens und der Ceremonien hindere. Ferner dürfte der Papst in Zukunft weder Kriege führen noch erregen, die Bischöse sich nicht eidlich verpflichten, noch sie bestätigen, sie nicht mehr mit Abzgaben belasten; bei Entstehung einer Irrlehre müsse er die Prälaten und Fürsten zu einem Concil berufen. Wenn seine Wacht in diese Schranken gebracht sei, so schabe es nicht, daß er in Italien eine große Herrschaft besitze. Die Bisthümer und Stifter sollten erhalten bleiben; jedoch sollten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. III, 624 sq. <sup>2</sup> C. R III, 627.

sie, statt wie bisher ,unchristlich, ungöttlich, unerbarlich, jett christlich, fromm und ehrbar leben'. Der Monchsstand solle nach ber alten Kir= chenzucht eingerichtet und zur Erziehung ber Jugend verpflichtet werben. Bu Domherren sollten in Zukunft nur Männer genommen werben, welche zu öffentlichen Aemtern und zum Lehren tüchtig wären. Messe murbe eine Vereinigung wohl am schwierigsten sein; er meint, man solle die lutherische und die papstliche, die deutsche und die lateinische Messe neben einander bulden, jedoch den Kanon in der papstlichen Messe verbessern, bei berselben stets die Communion ausspenden und die Winkel= messen abschaffen. Die Anrufung ber Heiligen könne man leicht verbessern, nämlich, daß man Gott in den Heiligen preise, für die ihnen erzeigte Gnabe banke, und um Erlangung gleicher Gnabe bitte; boch solle man sie nicht anrufen, für uns zu bitten, da sie zu weit entfernt, als daß wir mit ihnen reben könnten. Die meisten Feiertage sollten abgeschafft werden, ba sie zu ber abergläubischen Anrufung der Heiligen ben meisten Anlaß gegeben. Endlich solle man die Priesterehe gestatten.

Butzer und Witzel glaubten auf Grund dieser Vorschläge den relizgiösen Zwiespalt beseitigen zu können. Allein nicht sie entschieden, sonz dern die Fürsten. Der sächsische Kurfürst aber verwarf den ganzen Verzmittlungsvorschlag.

Trot bes ungünstigen Verlaufs bes Leipziger Religionsgesprächs gab Witzel seine irenischen Versuche nicht auf. In immer weiteren Kreisen suchte er seine Ibeen zu verbreiten. Daß ihm dieß gelang, zeigen die verschiebenen Auflagen seines Buches über die apostolische Kirche. Durch diese Schrift kam er auch in Verbindung mit Joachim II. von Brandenburg.

Dieser Fürst, welcher bei seinen Vermittlungsversuchen weit selbstssüchtigere, mehr politische Ziele als der edle Herzog Georg von Sachsen verfolgte, bewunderte die Schrift Wißels so sehr, daß er das Manuscript derselben nicht herausgeben wollte. Derselbe Joachim zog Wißel auch zur Ausarbeitung seiner Kirchenordnung hinzu. Man schrieb den dritten Theil derselben, welcher ziemlich katholisch gehalten ist, Wißel zu. Luther war deßhalb mit diesen "Wißelisch angerauchten" Punkten nicht einverstanden".

Aber gleich hier in Brandenburg sollte Witzel sehen, wie seine gewiß gut gemeinten Vermittlungsvorschläge in der Praxis nur der Partei des neuen Kirchenthumes zu Sute kamen. Er verließ daher Brandenburg und begab sich nach Fulda zu dem Abte Johann, welcher ebenfalls irenischen Bestrebungen oblag 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Seckendorf l. c. p. 211.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Typus (ed. 1541) I, fol. 3 a. <sup>3</sup> De Wette V, 233.

<sup>4</sup> Er gehörte, wie Wițel in ber Wibmung seiner Schrift Typus ecclesise

Wißel begnügte sich übrigens nicht bamit, die Fürsten günstig für eine Vermittlung zu stimmen. Er wandte sich auch an das Volk selbst, bessen größter Theil sich allerdings fast nur passiv verhielt.

Im Jahre 1539 veröffentlichte er in Leipzig ,bren Gesprechbüchlin von der Religion sachen in itzigem ferlichem Zweispalt, auffs kürzist und artigst gefertigt' ¹.

Fünf Personen sprechen in bieser in sehr gutem Deutsch geschrie= benen Schrift ihre Ansichten über ben Religionsstreit aus. Der Verfasser hat den Standpunkt berselben in der Vorrede näher bezeichnet. ,Ausonius,' sagt er, ,stehet ber Römischen Kirchen bei und unterstehet sich auch oft zu vertedigen, das nicht zu vertedigen ist und wiederumb zu verdammen, das nicht zu verdammen ist, wiewol er sich zur billigkeit lencken lesst. Solche nennen sie itt Papisten. Core stehet da von wegen der Luterischen part und kempfft für seine lere und weise, doch ergibt er sich zum offtenmal der erklereten warheit. Orthodox ist Sequester, ein schiebman und ber beiben parteien einrebt auffs sanfft= mütigest und befleissiget sich, als ein unparteiischer Mediorimus, sie beibe eins zu machen burch Gottes gnabe. Indem er sie beibe unterweiset und überweiset das ein teil da hinaus, das ander dort hinaus wil, welchs nicht taug, weil das Christen volck ein einigs volck sein sol, als das ba hat einen Gott, eine Tauff, einen Glauben. Teuto ist mit im spiel als ein parteischer grossomodo, rebet visirlich bing, wie solche pflegen, bie sichs am wenigsten verstehen. Palemon ift gleich wie ein Richter und der da, was recht ist, bestetiget 2. Auf dieses Palemons und des Orthodoxen rede ist sonderlich achtung zu geben einem der Christlicher Warheit gern gesichert were in dem fehrlichen zweispalt dieser betrübten zeit. Endlich, nachdem er auf und nider disputirt, schicket sichs zur vergleichung. Denn dis ist Summa summarum barvon, man suchet und begeret Fried und Einigkeit widerumb auffzurichten inn der Christen=

prioris (I, fol. 3 a.) sagt, zu benjenigen Fürsten, welche ,in gemeine Religionsachen einzusehen und ben Christlichen lieben frib widerumb aufszurichten beibe macht und lust haben'.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wir gehen auf diese merkwürdige, von Kampschulte nicht genügend gewürs digte Schrift beßhalb näher ein, weil sie einerseits ganz vortrefflich den eigenthüms lichen Standpunkt des Jrenikers Wißel kennzeichnet, anderseits sehr interessante Streiflichter auf die religiösen Zustände wirft.

<sup>2</sup> Am Ende seiner Schrift erklärt Wißel noch einmal "wegen des gemeinen Layen, der dis nütlich Gesprech lesen wird, was ein igliche (person) sei und von was wegen ein igliche rede: Teuto ist ein Evangelischer bürger, wie sie es nennen. Core ist ein Evangelischer prediger, wie mans dafür helt. Ausonius ist ein verstediger der Römischen kyrchen. Orthodoxus ist einer der gleich her durch redt und die zwo parten gern eins machte. Palemon ist sast wie ein Richter und der da bestetiget, was orthodoxe, das ist rechtsinnig geredt ist.

heit. Dis aber kan ober mag nicht geschehen, es gebe benn ein teil bem andern etwas nach und gebenck an Salomons wörtlein: Nicht sei allzu gerecht zc., benn dis hat hie stat. Item das wörtlin vorzeiten zu Delphis mit gulden buchstaben geschrieben: Nihil nimium, wie hiervon Plinius. S. Ambrosius sagt warlich wol und recht, ba er schreibt: De suo iure virum bonum aliquid relaxare, non solum liberalitatis, sed plerumque etiam commoditatis est. Was ist besser auf Erben, weber Fried und Einigkeit: und was kan ein mensch zu bieser erbermlichen zeit nütlichers thun, benn bas er zu fried und einigkeit rebe und rate. Selig sind die da fried machen, benn sie werden Gottes Kinder genent werden. Dis hat gesprochen ber öberst und allergrößsest Friedmacher Christus Jesus, des billich das Himmelreich ist, als eines Königes sein Königreich und billich ber recht natürlich ober Ertsson Gottes bes Höhesten, benn er hat ben allergrößesten frieb gemacht, nemlich zwischen Gott und bem menschlichen geschlecht, und leret die seinen nicht allein fried, sondern gibt inen auch den fried. Also das wir (seine Kirche auff Erden) den fried von im emphahen mussen, wöllen wir fried haben. Man liset, wie die Beter in einem Aphricanischen Concilio verwilliget haben, das sie die öbersten der Dona= tisten mit aller sanffmütigkeit angerebt und umb einigkeit mit inen ge-Handelt. Denn diese wort liset man hirvon: Samlet euer Concili und erwelet aus euch etliche, ben ir die sache euer lere beselhet, so wöllen wirs auch thun und von unserm Concili welen, die mit den so ir ge= welet, an bestimpter stele und zeit mit fried erforschen, alle die fragen, so euch von uns gesondert haben, auff das ein mal, mit der hülff Gottes unsers Herrn, der heillos irthum ein ende neme. Im selbigen Synod wirt auch für gut angesehen, das man schriebe zum heiligen Bapst Innocentio, auff das er helffe, damit die Römische Kirche mit der Alexandrischen friedlich vertragen werbe. Und von solchem allerheilsamsten Tractat liset man in S. August. Epist. CLII. Zwar ich glaube, aller Christlichen Concilien fürnemester Scopus sei, die uneinigen vereinigen in gemeiner Kirchen, ut consilium conciliet dissidentes.

Witzel führt dann noch mehrere Beispiele irenischen Eisers aus der Kirchengeschichte an. Selbst aus der alten Geschichte sucht er Vorbilder für seine Friedensbestrebungen. Unter den alten weisen Heiden,' schreibt er, ist Pacificatio, einigkeit machen allwege groß angesehen gewest. Daher der Römer Gneus Flavius gelobet, er wolt der Concordia oder Einigkeit einen Tempel bauen, gleichsam einer Göttin, wenn er die freiherren mit dem gemeinen volck eins machen künde. Ein Römerin, Livia genannt, hat der Concordia auch einen dau gethan, darvon ein Poet:

Te quoque magnifica Concordia dedicat aede, Livia, quam charo praestitit illa viro. Desgleichen liset man vom Römischen herrn Camillo, item vom Opimio in vit. Plutar. Zu welcher Zeit die Römer on zweivel das abgemalet bild der Concordien oder Einigkeit gehabt, darvon Plinius lib. XXXV. cap. XI. Zu Rom ist auch Paci oder dem Fried ein Tempel auffzgericht gewesen, wie auch in Plin. zu lesen. Fürwar, das wörtlein Salustii ist vom himel gestigen: Concordia res magnae crescunt. Welche sprüchlin werdt geacht ist, das es in der Kirchen gelesen werden solt, wie in alten Römischen Brevier zu sehen.

In dieser Weise führt Wițel noch alle möglichen Beispiele aus ber griechischen und römischen Mythologie und Geschichte an. Auf bas Gin= dringlichste bemüht er sich, zu zeigen, wie schädlich alle Uneinigkeit sei, denn dieselbe komme vom Teufel. "Wirt diese merckliche uneinigkeit," sagt er an einer Stelle, ,lang wehren, so werben viel Heiben aus Christen wachsen, weil alles also in habber hange und man sich brumb reuffe, welches teil recht habe.' Neben ber kirchlichen Seite betrachtet er aber auch die politische: er erinnert an die Türkengefahr. "Die deutsche Nation ist, weil i sie ben Christenglauben gehabt, nie also zerrut und gezweiet gewesen, als bei unsern jaren, welchs ja zu erbarmen ist. Woran feilts benn? Wie bu hörest unb sihest, ein iglichs teil wil alzu gerecht sein, Niemand will sagen: Ich hab geirret. Aus welchem eigen wolgefallen die uneinigkeit zunimpt und sich die Parten mit Bündnissen also rüsten, bas, wo nicht ein weg zur freundlichen einig= keit antroffen wirt, sich unerhörts blutvergiessens gar bald zu versehen ist. Warumb aber wolten bie Christen Christenblut unter einander vergiessen, und ein bruder an ben andern zum mörber und morbbrenner werben? Haben wir blut in und und wolltens gern los sein, warumb legen wir uns nicht wider ben Türckischen heerzug, den er in Germanien strecket?' Wißel schilbert im Folgenden mit berebten Worten die Gefahr eines innern Krieges und das "Elend der Kirchen", das Niemand so lieb sei ,als Jüden und Türcken, umb welcher ertzfeinde willen man allein auffs eilenbst zur einigkeit greiffen solt'.

Ergreifend ist der Schluß der Vorrede zu dem Gesprechbüchlein, in welchem Wißel mit beredten Worten die religiöse Verwirrung des deutschen Volkes und dessen Sehnsucht nach dem kirchlichen Frieden schlichen Frieden schlichert.

<sup>1</sup> so lange als.

<sup>2</sup> Man vergleiche hiermit die Schilberungen, welche Luther, Morone und Wițel in einem Privatbriefe von der religiösen Verwirrung des deutschen Volkes entwarfen. S. oben S. 115. 120 ff.

,Alle fromme herten schriften nach einigkeit, alle Gottliebende Christen seuffzen nach einigkeit und begeren nichts mehr auff erden, denn das sie erleben solten die zeit, barinn wir wiberumb alle einen Schaffstal hetten, gleichwie wir einen Hirten haben. Gehet boch bas arme volck ba, beibe bürger und baur, reich und arme, und ist so gar verirret, das schier keins weis, was recht ober unrecht, was christlich ober unchristlich, was Gott wolgefellig ober missellig sei. Wer kan aber solcher unwissenheit bie ungelerten Leven verbencken, weil auch wol viel gelerten funden werden, bie nicht weniger zweiveln? Es ist sich je zu erbarmen, daß die Christen also in unwissenheit und zweivel leben sollen. Mehr ist sichs zu erbar= men, das sie darinn sterben sollen, wie benn in diesen jaren geschicht, da manch tausend Christen mensch erbermlich stirbt, sonderlich an den orten, ba die pestilent regirt und geschehen künd, wenn darauff nu ein Krieg komen solt, vor welchen Deutschland keinen tag sicher sein tan, wo nicht einigfeit barinn gemacht mirt. Was fan unsere Jugent von eltern gutes und gewisses in Christenglauben lernen, so die eltern selbs nichts gewisses wissen und was einer hie leret ober lernet, das leret ober lernet man dort anderst: In der Pfarkirchen lobet man bis, bald in der andern schilt mans. In der stadt helt man dis für Evangelisch, in der andern helt mans für ketzerisch. Was? gehe ins ander haus inn einerlei gassen der stadt, gehe hinaus für das thor ins nehest borff ober flecken, so wirstu viel anders hören bas man prediget und sehen, das man helt, weder du es in beiner Kirchen gehört und gesehen hast. Darburch wirt das volck nicht unbillich also betrübt und unwillig, das etliche auch zu leben verdreusst. Und hie möcht unser Herr wol sagen: Mich erbarmet des volckes, weil es also verstrauet ist als die schafe, so keinen hirten haben. Möcht dargegen auch wol allerlei verfürer mit zorn ansehen und sich betrüben über der blindheit ihrer herten, wie hiervon S. Marcus schreibt: Die eigen ehre musse verflucht sein mitsampt dem eigen nut, dardurch die einigkeit so schwerlich angeben wil. Nim weg diese zwei, so ist schon fürhanden alles was wir begeren. Ru ich hoffe, Gott sol helffen und ben gefasseten zorn über uns faren Denn er ja der gütig Bater ist, zu dem wir trau und glauben haben, Er sihet ja das elend seiner Kirchen auff erden und schauet, wie das volck da verstrauet und verirret gehet, als hette es weber Pabst noch Lasst uns nur thun, was uns gebüret mit anruffen, mit vermanen und handelen inn aller einfalt, on arglist, Er, unser Gott wirt es an seiner Göttlichen Daiestet nicht feilen lassen. 1

In diesem Geist hat Wißel seine Schrift abgefaßt. In dem ersten Buch derselben disputiren die Genannten über die ,verderbte Natur' des

<sup>1</sup> Geprechbüchlein A 2 bis B 2.

Menschen, über die guten Werke, den freien Willen, die Rechtsertigung, die Buße, die Predigten, die Legenden der Heiligen und das Fasten. Das zweite Gespräch dreht sich hauptsächlich um die Lehre von der Taufe, der Firmung, dem Altarsacramente; auch über die Festtage und Ceremonien, die Messe wird in diesem Abschnitt disputirt. Im letzten Gespräch tausschen die Colloquenten ihre Ansichten "von dem heiligen Shestande, vom Orden oder von der heiligen weihe der Priester, von der Unction oder letzten ölung der sterbenden menschen, von den Funeralien" aus.

Die ganze Disputation ist sehr lebendig und frisch geschildert. Teuto repräsentirt die Strenglutherischen, er schimpft über die "Pabstsesel und Gottesverreter', Luther ist ihm ,ein Lehrer über alle Lehrer', ,ber deutsche Apollo', ,ein Heiliger'. Ihm gegenüber steht Ausonius als Vertreter ber Ultrakatholischen: bei jedem Mißbrauch entgegnet er: ,es ist also gewon= heit, darumb tabbele ich nicht'. Die Lutheraner sind nach ihm theils Füchse, theils Wölfe. Sie mussen harte Wahrheiten von ihm hören: ,O ihr habts seltzam getrieben,' ruft er aus, solt mans alle in ein Chro= nica schreiben, wie ihrs ausgerichtet habt biese sechszehen ober achtzehen iar her, man würd sehen, barfür sich mancher entsetzet. Unsere nach= komene werben anderst barvon halten und reben, wedder wir zu dieser zeit, sintemal wir euers thun nu wol gewont sind. Aber ihr leugnet alles, auch das mehr denn offentlich ist, wollet alles beschönen und das arge gut machen mit euern zungen, ba mus euch jederman liegen und seib so hessig und beissig, das sich schier niemand mit euch einlegen wil und etliche achten, es mussen andere doctoren mit euch disputiren, welche die argument auff karren und wagen füren. 1

Core nimmt einen mehr gemäßigt lutherischen Standpunkt ein: er billigt nicht alle Lehren Luthers, ist aber doch noch so im Parteieiser besangen, daß er die Gegner Baalisten' nennt; auch kommt es ihn hart an, daß er aufbauen soll, was er zerbrochen hat'. Orthodorus endlich ist der Ireniker: er vertheidigt die Ideen Witzels; er verbietet alles Schelten und Schmähen und sucht die Streitenden zu versöhnen; unaufshörlich dringt er auf Einigkeit und Beseitigung des Schisma?. Die Art und Weise, wie er diese Einigkeit zu erreichen sucht, ist ächt witzelisch. Beiden Parteien empsiehlt er gegenseitige Nachgiebigkeit: "Es muß nicht hart gegen hart sein," sagt er an einer Stelle. "Zween harte Stein malen selten klein. Es gefällt Gott, daß wir uns allesampt für irrige Wensichen erkennen." Bezüglich dessen, was beide Theile aus der Vergangensheit sich vorzuwersen haben, bemerkt er: "Solches dinges solt man nicht mehr gedencken, denn hie heissts recht: Amnostia. Was geschehen ist,

<sup>1</sup> Gesprechbüchlein 3. 3.

<sup>2</sup> Selbstverständlich tritt ber Schiebsrichter seiner Ansicht stets bei.

bas ist geschehen. Hin ist hin. Hinsurt from sein und recht thun, gefelt Gott wol. Was hilfsts, das man das vorig schilt und wil sich des itisgen, so sur der thür ist, nicht bessern? Lasset und zugleich aufsheben und einander nichts fürrücken, damit wir die lenge zur heiligen Einigkeit komen.' Diese Einigkeit ist nach der Ansicht des Orthodorus (Witzel) am leichtesten dadurch zu erreichen, wenn man zur apostolischen Kirche zurückkehrt. Bei allen Streitfragen nimmt er den Zustand der ältesten Kirche und die Lehren und Aussprüche der alten Bäter zur Nichtschnur. Betresss der Mißbräuche steht Orthodorus auf dem Standpunkte des: "Tollatur abusus, non substantia. Nim weg den schedlichen misbrauch und las der Knrchen den heilsamen Brauch's.

Besonders charakteristisch für die irenischen Ansichten und Bestrebungen Wițels ist der Schluß des ersten Gespräches. Teuto, der strenge Lutheraner, sagt dem Orthodoxus, es erscheine ihm seltsam, daß er ein Christ sein wolle und daß er doch ,wedder Bepstisch noch Luberisch sei'. Orthodoxus antwortet ihm, daß ,vorzeiten auch die gottlosen Hein schärffer argument (als sie meineten) wider die Christen hatten, denn das sie webber Jüdisch noch Heidnisch waren, sondern den mittelweg burch beide traffen'. ,Antworte du mir, Teuto,' fährt Orthodorus fort, ,welcher Christus hat geboten, entwedder Bepstisch oder Luderisch zu sein? Was waren unser Vorfaren, bero namen burch alle welt erschollen und in eren gehalten sind? Da stell mir her S. Hierony. ober Chrysoft. ober Ba= silium ober August. ober einen anbern bergleichen und frage in, was er sei, so wirt er freilich antworten, ein Christen, als einer ber sein gewissen mit keiner faction bestrickt hat. . . Den Römischen Pabst ober Epischoff, ist er ein guter hirt ber schefflin Christi Jesu, erkenne und halte ich für meinen obersten in geistlicher sachen auff erden, aber ein solcher begeret nicht, das sich die Christen nach im heissen sollen, weil er nicht, sondern Christus für sie gestorben ist. Die Luberische agnomination ist keiner antwort wert. Den was ist schendlicher, benn bas sich Christen nach eines Schismatarchae namen nennen sollen, welcher, wie wir forgen, ber lett sein wird in ber verwilligung zur Ginig= keit, gleich wie er ber erst gewesen in ber anrichtung zur uneinigkeit.64

<sup>1</sup> A. a. D. E. 2.

<sup>2</sup> Am Schluß seiner Borrebe weist Wißel birekt barauf hin, ,bas sich bis gesprech referirt auff bas büchlin Typus Ecclesias genant'. Bgl. barüber o. S. 146 s. — Bezüglich ber Mißbräuche läßt Wißel ben Palemon an einer Stelle sagen: ,Wers mit ber Kyrchen gut meinet, ber straffet bas unrecht, so in ber Kyrchen gesschicht und im thut ber Kyrchen unreinigkeit so wehe, als ob im ein schwerd burchs hertz gienge.' (Bl. E. 1.)

<sup>3</sup> A. a. D. Bl. J.—P. 3. 4 Bl. G. 2 u. 3.

Gegenüber allen Parteibestrebungen, aller Uneinigkeit empfiehlt Or= thodorus den königlichen Weg der Mitte. "Und ist darvon der Prophet Gjaias sagt: Dis ist ber weg, barauff ir wandeln solt, weichet nicht abe, weber zur rechten noch zur lincken (cap. XXX). Dis ist ber weg des frieds (Pjalm XIII), der heilige weg (Esa. XXXV), und von welchem der Prophet Jeremias zum volck ruffet, da er spricht: Man sol sich nach den alten wegen umbsehen, wo der gute weg sei, darauff sol man wandern, so würden wir ruge (ruhe) und erquickung an unsern seelen haben (cap. VI). Diesen alten und guten weg aber haben die lieben Beter ber Christlichen Kirchen vor tausent jaren gangen, wie inen Gott geboten. Hernach haben etliche biesen weg verlassen und barwiber gethan, gleich wie die Fraeliten, darvon geschrieben stehet: Sie sind balb abgewichen vom wege, ben ire Beter gangen hatten ect. Darumb lieber Teuto, so wisse, das ich gut Altveterisch bin, stehe und halte bei der hei= ligen Ratholica Kyrchen, da sie ir selbst am gleichesten ist und da jeder= man bekennen mus, das sie am aller unstresslichsten war, beibe an der lere und am wandel, inn heiligkeit und gerechtigkeit fur Gott.' 1

Selbstverständlich konnten jedoch solche, ohne höhere Autorität von einem machtlosen Gelehrten vorgebrachten Rathschläge keinen entscheibens den Einfluß üben. Allein die stete Mahnung zu Frieden und Versöhnung, die Bekämpfung des blinden Parteieifers durch Nänner wie Witzeltrug doch ihre Früchte. Witzel selbst erzählt, daß er Viele zum Ablassen von dem blinden Parteigetriebe bewogen habe<sup>2</sup>.

In den folgenden Jahren wandte er sich ganz den vermittelnden Religionsgesprächen zu. Denn was 1534 und 1539 im Herzogthum Sachsen versucht worden war, sollte bald in viel größerem Maßstabe unter den Auspicien des Kaisers selbst abermals erprobt werden.

Am 16. April 1539 verschied Herzog Georg von Sachsen. Sein Tob war ein schwerer Schlag nicht bloß für den Katholicismus übershaupt 3, sondern auch für die Partei der Mitte, denn dem Tode Georgs solgte die Lutheranisirung seines Landes. Das starre Lutherthum aber verwarf, dem Geiste seines Stifters entsprechend, alle vermittelnden Bestrebungen, alles "Flickwerk der Klüglinge". Dem entsprechend war sein Benehmen einem neuen Vermittlungsvorschlage gegenüber.

Gleich nach dem Tode Herzog Georgs hatte der Bischof von Meißen, Johann von Waltitz, den neuen Herzog Heinrich gebeten, ihn mit Reli= gionsveränderungen zu verschonen: er werde selbst die Fehler seiner Kirche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bl. G. 3. f. Ueber den "königlichen pfab" der Mitte spricht Wipel auch Bl. F. 3.

<sup>2</sup> Kampschulte p. 23.

<sup>3</sup> Bgl. den Brief Sadolets an Cochläus. Sadoleti Opera (Mogunt. 1607) p. 264 sq. 4 Neue Mittheilungen 10, 1 p. 74.

reformiren. In seinem Auftrage überreichten am 9. Juni ber Dom= dechant Pflug und zwei andere Domherren dem neuen Herzog eine Schrift, welche die gemeine dristliche Lahr in Articuln, die einem jeden Christen zu wißen von nöthen', enthielt. In berselben sind die kirchlichen Mißstände offen besprochen. Bur Beseitigung berselben werden treffliche Reform= vorschläge gemacht. Namentlich wird großes Gewicht auf die Verbesserung bes Schulwesens gelegt. Für die Reorganisation besselben sollten die Rathschläge des Rivius, des Erziehers des Prinzen August, benutzt werden. Die Klöster sollten für den Unterhalt der Schulen sorgen. Die Erhaltung ber Orbenshäuser wird im Interesse ber Wissenschaften gewünscht, benn aus ihnen seien die besten Reduer hervorgegangen. Ferner sollten Synoben und Visitationen im Lande abgehalten werben. In dem bogmatischen Abschnitt wird von dem apostolischen Symbolum und dem Decalog ausgegangen. Die ganze Darstellung ist der neuen Lehre und der Ausbrucksweise so weit angepaßt, als es ohne wesentliche Verletzung der katholischen Lehren nur irgendwie möglich war 1.

Man erinnert sich, daß Witzel und Pflug ganz dieselben Vorschläge betreffs der Verwendung der Klostergüter gemacht hatten. Höchst wahrscheinlich sind sie beide oder einer von ihnen der Verfasser dieser irenischen Schrift. Pflug war in jener Zeit fast beständig im Meißener Bisthum: er überreichte die Schrift. Witzel war seit 1538 in Diensten des Herzogs Georg und begab sich im folgenden Jahre nach Stolpen, wo der Meißesner Bischof residirte.

Herzog Heinrich nahm bie Schrift bes Meißener Bischofs an und schickte sie an den Kurfürsten Johann Friedrich. Dieser, der alle Ver= mittlungsvorschläge für "Gleisnerei, woburch bas Volk verführt werbe", ansah, übersandte sie an seine Wittenberger Theologen 2. Die Antwort berselben entsprach ber Gesinnung ihres Herrn. In diesem von Luther, Jonas und Melanchthon unterzeichneten Schriftstück heißt es gleich zu Anfang, baß ber Meißnischen Pfaffen Gebicht wiewohl es im Anfang und etlichen Artikeln schön pranget, und sich mit unsern Febern schmücket, so ist boch viel Gifts barin, und ist Bosheit, daß sie Gottes Wort zu einem Schandbeckel ihrer Lästerung machen'. Aus brei Gründen sei bie Schrift ganz und gar zu verwerfen. "Erstens behandele bas Buch ber Meißnischen Pfaffen nur wenige streitige Artikel und diese schlau gestellt. Etliche, wie die Privatmesse, beibe gestalt und Priesterehe seien ganz verschwiegen.' Zweitens ,wiewohl die Pfaffen etliche Artikel verschwiegen, so geben sie boch ihre Meinung und pharisäische Bitterkeit genugsam an ben Tag. Sie verdammen biesen Theil klar und öffentlich als Abtrünnige

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Seckendorf l. c. III, Sect. 19 § 71 p. 215.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. R. III, 729.

von der Kirche, die nicht mögen bekehrt oder selig werden, wo wir nicht vorhin wiederum zu ihnen treten, und ihnen die Lehr unterwerfen, lassen sie schließen und ordnen mas sie wollen; sagen weiter: wir beladen uns mit Gottes Zorn, handeln wider die driftliche Liebe und Einigkeit. Dieses ist ihr Urtheil von uns, welches schrecklich und grausam zu hören, und ist unsere Nothburft, daß wir solch stolz, frevelich, unchristlich Urtheil verlegen. Und wiewohl sie die Worte also versetzt wie bunt Werk, so sollen sie uns boch nicht für so grobe Leute halten, daß wir ihre So= phisterei nicht verstehen.' Der lette Satz zeigt beutlich, daß diese Be= ziehung der Worte jener Schrift gegen die Zerstörer der kirchlichen Einigkeit nur mittelbar, nur durch Auslegung zu machen war. In der weiteren Darlegung ber Wittenberger Theologen kehrt bann ber von ben= selben bis zum Ueberdruß mißbrauchte Spruch des Galaterbriefes: ,Wenn ein Engel vom Himmel ein ander Evangelium predigte, so sollt ihr ihn für verbannt ober verflucht halten', wieber. Sie folgern baraus, ,baß Einigkeit der Kirche nicht stehet darin, so man Frrthum mit denen hält, die der Kirche Namen ober Regiment haben, sondern man ist schul= dig, Jrrthum zu ändern'! Als dritte Ursache für die Verwerfung der Schrift wird angeführt, daß ,wiewohl sie im Artikel von Vergebung ber Sünden und Justification durch ben Glauben an vielen Orten schön und recht rebet, so hat sie boch in selben Artikel auch etliche Stücke gefährlich gesetzt, bas zu Verbunkelung bes Artikels gereicht'. Aus biesen Grünben bitten die Wittenberger Theologen ihren Herrn, die Schrift nicht anzu= nehmen; zum Schluß erinnern sie an den unvermeidlichen "Teufel, der sich wider das Evangelium in unsern Rirchen mit Ernst setzet, versucht Gewalt und List' 1.

Diesem Gutachten entsprechend, kümmerten sich die beiden sächsischen Fürsten um den Unionsentwurf nicht weiter. Vielmehr erließ Herzog Heinrich ohne Weiteres an den Meißener Stadtrath den Befehl, gegen Alle einzuschreiten, welche die "Resormation" lästerten oder verhinderten. Eine Commission wurde ernannt, welche das Kirchen= und Schulwesen des ganzen Landes nach der neuen Lehre umgestalten sollte. Gleich im Sommer entwickelte dieselbe ihre Energie. Alle Pastoren aus 20 Ortsichaften wurden auf einen Tag zusammenberusen und ihnen Winkelmessen, Abendmahl ohne Relch u. s. w. verboten; sie mußten die Augsburger Conssession nebst deren Apologie als Norm des Christenthums annehmen?. Wer sich dem neuen Kirchenthume widersetze — und es waren dieß in Sachsen sehr Viele —, mußte das Land verlassen. Am längsten widers

<sup>1</sup> C. R. III, 729—738. Ein besonderes Bebenken von Luther bei de Wette V, 191 f.

<sup>2</sup> Neue Mittheilungen bes thuring.-fachs. Bereins 10, 1. p. 91.

stand noch die Leipziger Universität, aber auch sie mußte sich zuletzt fügen. So begründete in kurzer Zeit Herzog Heinrich mit Hülfe Johann Friedrichs, ohne Rücksicht auf den Willen seines verstorbenen Vorgängers und den Glauben der Lebenden, das Lutherthum in seinem Lande.

Unter diesem neuen Herrn war selbstverständlich für die Männer bes Friedens und der Vermittlung kein Platz mehr. Diejenigen, welche ihren irenischen Bestrebungen treu blieben, mußten das Land verlassen. Ueber Wißel wurde die Haft verhängt: nur mit Noth entrann er der äußersten Gefahr. Pflug hielt sich noch eine Zeit lang in seiner Heimath. Aber bald mußte auch dieser Mann bes Friedens erkennen, daß hier seines Bleibens nicht mehr sei. Der Kurfürst von Sachsen, der sich nicht überreben konnte, daß die nachgebende, auf eine Union hinstrebende Alt= gläubigkeit bei einem weisen, gelehrten und der lutherischen Lehre wohl kundigen Manne etwas anderes als schlaue, listige Gleignerei sei, hatte einen fast persönlichen Widerwillen gegen Pflug 1. Letzterer vermochte es nicht mehr, für sich allein ben Gang ber neuen Bewegung im Zeitzer Stift aufzuhalten. Er entschloß sich, auszuwandern. Man barf jedoch nicht annehmen, er habe biesen Entschluß aus Liebe zu einer behaglichen Ruhe gefaßt. Im Gegentheil: Pflug wollte nur einen passenden Ort, von wo aus er mit Erfolg für bas große Werk ber Einigung ber ge= spaltenen Kirche wirken konnte. Als ein solcher Ort erschien ihm Mainz, die Bischofsstadt des Cardinals Albrecht von Brandenburg.

Seit dem Beginne der neuen Bewegung war dieser geistvolle, hus manistisch gebildete, aber moralisch keineswegs untadelhafte Kirchenfürst, der Wissenschaft und Kunst liebte und pflegte, für eine friedliche Versmittlung gewesen. Sein Freund Erasmus nährte diese Richtung auf das Eifrigste.

Die friedliche, vermittelnde Gesinnung Albrechts war in ganz Deutschland bekannt: von sehr vielen Seiten wandte man sich mit flehenden Bitten an ihn, er möge seinen großen Einfluß zur Wiederherstellung der kirchlichen Einigkeit Deutschlands geltend machen<sup>2</sup>.

Auf dem Augsburger Reichstage gehörte Cardinal Albrecht zu denen, welche auscheinend mit Ernst und Entschiedenheit auf eine Versöhnung und Ausgleichung der religiösen Gegensätze hinarbeiteten. Er beauftragte damals den später berühmt gewordenen Friedrich Nausea mit Abfassung eines

<sup>1</sup> Reue Mittheilungen 10, 1. p. 101.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So Philipp Melanchthon i. J. 1527 bei Herausgabe ber brei Bücher über ben Rhobischen Krieg von Jakob Fontan. Melanchthon sorbert hier ben Mainzer Kirchenfürsten auf, nicht nur über ben Türkenkrieg zu berathen, sonbern auch über bie Herstellung ber kirchlichen Eintracht, benn die innere Eintracht sei nothwendig, um nach Außen Krieg führen zu können. Da ber Erzbischof von Mainz ber erste kirchliche Würdenträger in Deutschland sei, so liege es vor Allen ihm ob, die Einig-

Gutachtens über Priesterehe, Mönchsgelübde und geistliche Jurisdiction, eine Arbeit, die leider verloren gegangen zu sein scheint. Es ist dieß um so mehr zu bedauern, weil in dieser Schrift die Alles entscheidende Frage der Jurisdiction berührt wurde <sup>1</sup>.

In der Folgezeit wandte sich Cardinal Albrecht immer mehr der Partei der Mitte zu.

Als im Jahre 1531 Kaiser Karl V. eine Versöhnung mit den Prostestanten anzubahnen suchte, sah er Albrecht und Ludwig von der Pfalz dazu aus, diese Versöhnung herbeizusühren. Sie sollten wo möglich auch einen Stillstand in der sogenannten Reformirung bewirken. Es entspann sich in Folge dessen ein reger Briefwechsel zwischen den beiden Genannten, dem Kaiser, dem Papste und König Ferdinand. Albrecht und Ludwig waren unausgesetzt thätig. Zum Theil durch sie kam im Jahre 1532 der sogenannte Kürnberger Religionsfriede zu Stande<sup>2</sup>.

In bemselben Jahre richtete Wißel an Albrecht die Mahnung, eifrig für das Zustandekommen des Concils zu wirken 3. Ernstlich mit irenischen Bersuchen beschäftigte sich indessen Albrecht nicht; er liebte keine schwierigen Arbeiten, sondern ein behagliches, prunkreiches Leben. Eben deshalb aber hielt Albrecht stets eine gewisse Wittelstellung ein und erstreute sich bei den gemäßigten Protestanten, besonders bei Melanchthon, eines hohen Ansehens. Letzterer widmete ihm sogar im Jahre 1532 seine Erklärung des Kömerbriefes. Er lobt in derselben vor Allem seine Weisheit und seine Friedensliebe. "Wir sehen," sagt er, "daß Du vor allen gewaltsamen Nathschlägen zurückschreckst; deßhalb richten alle Guten (Conservativen) ihre Blicke auf Dich, und zwar nicht allein in Deutschland, sondern auch bei auswärtigen Nationen, welche die Kirche Christi in alle Zukunst wohlberathen wünschen. Alle ehrbaren Künste, alle guten Dinge stehen Deine Treue und Weisheit an, damit Du durch

keit herzustellen und die dogmatischen Streitigkeiten zu beenden. Als Mittel zur Herstellung bes kirchlichen Friedens schlägt ber Wittenberger Gelehrte eine Synobe vor.

Die einzige, bisher von Niemand beachtete Nachricht, welche wir über dieses Gutachten besitzen, steht in den Epistolae miscell. ad F. Nauseam (Basil., 1550) p. 490: Liber I consiliorum super negotio coniugii Sacerdotum, votorum Monasticorum, Iurisdictionis Ecclesiasticae, magistratuumque prophanorum. Quem lid. ad instantiam et iussionem Dn. Alberti Brandeburgen. Card. et Archiepiscopi Mog. ect. concinnavimus, pro negotio religionis, quod tum Augustae Vindelicorum in Comitiis illic Imperialibus, anno a Iesu Christo nato 1530 tractandum erat, qui liber editus haud est nec edendus tam facile nisi in quodam Oecumenico Concilio. Ueber Card. Albrecht vgl. J. H. Hennes, Albrecht von Brandenburg (Mainz, 1858) S. 295 f. C. R. II, 280. (Bericht der Nürnzberger über Albrechts friedliche Gesinnung auf dem Augsburger Reichstage.)

<sup>2</sup> May, Carbinal Albrecht II, 214 ff. 221 f.

<sup>8</sup> S. oben S. 142.

Deinen Rath und Deine Autorität dazu beiträgest, um ein milderes Heils mittel für die Zerwürfnisse der Kirche zu sinden und die Theilung und Verwüstung der Kirchen zu verhindern. Christus hat gesagt, die Friedsfertigen werden selig und Kinder Gottes werden. Was aber kann Größeres und Ehrenvolleres verheißen werden, als die Aehnlichkeit mit diesen und die Theilnahme an ihren Ehren. Ein solcher Lohn winkt dem Friedensstifter!"

Pflug, der bei Albrecht in hoher Gunst und Gnade stand, begab sich nach Mainz, woselbst er eine Domherrnstelle inne hatte und wo viele Freunde seiner irenischen Bestrebungen lebten?. Nach Erledigung des bischöflichen Stuhles zu Naumburg wurde er dort 1541 zum Bischofe gewählt. Da die Protestanten ihn verhinderten, von seinem Bisthum Besitz zu ergreisen, verblieb er in Mainz mit seinen irenischen Versuchen beschäftigt. In derselben Angelegenheit reiste er 1541 nach Regensburg, wo der Kaiser neuerdings einen großen Versuch der Wiedervereinigung der Protestanten mit den Katholiken machte. Kaiser Karl V. lernte ihn dort kennen und lieben.

Aehnliche vermittelnde Tendenzen wie die der sächsischen Staats= männer unter Herzog Georg wurden an dem Brandenburgischen Hofe unter Joachim II. verfolgt. Dieser Fürst hatte sich dieselben vom ersten Augenblicke seines Uebertritts zum neuen Kirchenthume an eifrigst angelegen sein lassen. Er gab seinem Lande 1540 eine neue Kirchenordnung, an welcher auch Witzel mitgearbeitet hatte. Dieselbe hatte, so viel irgend möglich, an den Ceremonien und an den Bräuchen der alten Kirche nichts geändert. So wurde der katholische Taufritus ganz streng beibehalten. Die Austheilung bes Abendmahles unter Giner Gestalt und die Privat= messe wurden zwar verboten, aber zugleich befohlen, daß in Städten die Messe täglich, wenn Communicanten sich einfänden, und auf dem Lande jeben Sonntag sollte gefeiert werben. Die Hostien, welche ben Kranken gebracht würden, sollten bei der öffentlichen Abendmahlsfeier consecrirt werben. Beim Ueberbringen des Sacraments zum Kranken sollte ber Geistliche in einem weißen Chorrocke erscheinen, der Rüster mit einem Lichte und einer Schelle vorangehen. Bei bem Gottesbienste sollte ber lateinische und beutsche Gesang abwechselnd gebraucht werden 3.

Ueber die Motive, welche Joachim II. bestimmten, den katholischen Kultus in so weitem Maße beizubehalten, hat er sich in einem Briefe an den König von Polen ausgesprochen. In diesem Schreiben, welches Mezlanchthon in zierlichem Latein verfaßte, sagt Joachim, er habe sich ,in frommer Absicht und mit der Mäßigung, welche einem christlichen Fürsten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. II, 611—614.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jansen, de Iulio Pflugio p. 16; Mainzer Ratholiff J. 57 (1877) S. 174.

<sup>8</sup> Riffel 2, 690 ff.

ziemt, entschlossen, einige offenbare Gebrechen in der Kirche seines Landes abzuschaffen'. Er lasse sich hierbei nicht durch die Reigung des Bolkes, noch durch fremde Beispiele bestimmen. Vielmehr gehe er mit solcher Mäßigung zu Werke, ,daß er nicht nur nichts gegen die Lehre der katholischen Kirche aufnehme, von welcher ihn keine Gewalt der Erde je losreißen solle, sondern auch so, daß er der Autorität der Bischöse nichts entziehe'. Allein die Verzögerung des Concils, versichert er weiterhin, habe ihn bestimmt, selbst vorzugehen, damit das Volk wisse, was es glauben, was es verwerfen müsse. Wenn das Concil zusammentrete, solle es an ihm nicht fehlen. Mehrmals kehrt dann noch in dem Briefe die Versicherung wieder, ,er wolle sich in keiner Sache von der Lehre der katholischen Kirche Christi entsernen'.

Sind diese Betheuerungen aufrichtig, so darf man annehmen, daß Joachim die katholischen Kultussormen aus dem Grunde beibehielt, weil er noch immer den Gedanken an die Möglichkeit einer Bereinigung mit der Mutterkirche hegte. Diese Annahme wird durch die spätere Betheilizgung des Kurfürsten Joachim an den kaiserlichen Reunionsversuchen bestätigt. Allein gegen die Aufrichtigkeit des Brandenburgers erheben sich schwere Bedeuken. Bei aller Hinneigung zur Partei der Mitte handelte Joachim II. dennoch in Allem nach dem Principe des neuen Kirchensthums. Dieß Princip war: Unterordnung und Regelung aller kirchlichen Berhältnisse durch die weltliche Gewalt. Auf dieß Princip kommt es im Grunde an, nicht auf das Wehr ober Minder der Aenderung.

Höchst wahrscheinlich ist, daß es stets vorwiegend politische Motive waren, welche den carakterlosen Kurfürsten von Brandenburg leiteten. Er ging seinem Vortheil nach und beghalb nahm er eine eigenthümliche Mittelstellung zwischen bem alten und bem neuen Kirchenthum ein. wollte die Stärkung seiner Macht, welche ihm die Constituirung einer neuen Landeskirche gab, nicht entbehren; ebenso wenig aber hatte er an= dererseits Neigung, gleich dem hessischen Landgrafen und dem sächsischen Kurfürsten in schroffe Opposition gegen den Kaiser zu treten. waren die entscheidenden Gründe, welche ihn bestimmten, jene Mittelstel= lung einzunehmen, welche er einige Jahre später in einer Anrede an die brandenburgischen Geistlichen also charakterisirte: "So wenig ich an die römische Kirche will gebunden sein, so wenig will ich auch an die Witten= bergische Kirche gebunden sein; denn ich nicht spreche credo sanctam Romanam ober Wittenbergensem, sondern catholicam ecclesiam, und meine Kirche allhier zu Berlin und Köln ist eben eine solche rechte christ= liche Kirche, wie die der Wittenberger. 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. III, 789—794.

<sup>2</sup> Beckmann, or. saec. lit. L. 2; Dropsen, Preuß. Politik II, 2. S. 267 f.

Eine ähnliche Mittelstellung wie der Brandenburger nahm damals der Clever Hof ein. Ein halbes Jahrhundert hindurch verharrten die Herzoge von Cleve in der Schwebe zwischen Protestantismus und Kastholicismus. Die dortigen Verhältnisse gestalteten sich so eigenthümlich, daß ein näheres Eingehen auf dieselben geboten erscheint.

Auf dem Stuhl des Schwanenritters saß seit 1521 Johann III., genannt der Friedsertige. An seinem Hose waren die Humanisten all= mächtig: ihr Einsluß auf den Fürsten war so bedeutend, daß man wohl sagen kann, sie herrschten im Herzogthum, nicht der Herzog. Sie waren es, welche den Herzog veranlaßten, im Jahre 1523 einen Freund des Erasmus, Konrad von Heresdach, geboren auf dem Hose Herzbach an der Düssel im Herzogthum Berg, als Erzieher des jungen Erbprinzen nach Cleve zu berusen. Bald stand dieser bedeutende Mann an der Spitze der Clevischen Humanistenpartei. Von ihm hing folglich die nächste Zukunft des Landes ab.

Die Stellung bes Konrad von Heresbach zu der großen politisch= kirchlichen Frage des Jahrhunderts war sehr eigenthümlich. Heresbach wollte zwar "reformiren", allein nur nach seinen Ideen. Er verabscheute jeden Anschluß an jenes neue Kirchenthum, welches sich in Sachsen und Süddeutschland gebildet hatte.

Die im Jahre 1525 veröffentlichte "Ordnung" ober "Besserung" bes Herzogs von Cleve in Kirchensachen, welche Heresbachs Ideen in jeder Zeile verräth, verfolgte daher eine vermittelnde Tendenz. Sie hebt damit an, daß sie nur gelten wolle, dis ein Concil oder die Neichsstände die Resormation in die Hand nehmen würden. Sie fordert die Pfarrer auf, das "Wort Gottes" klärlich, ohne allen Aufruhr, Aergerniß oder Eigennutz zu verschieden. Sie verbietet, den Geistlichen für Amtshandlungen Geld zu zahlen. Auch wird in derselben verheißen, der Herzog "werde sorgen, daß, da die Unterthanen durch geistliche Jurisdiction, Bann und Interdict oft gezerrt und beschwert worden, solche Mißbräuche abgestellt würden". Am durchz greisenbsten war die Bestimmung der Kirchenordnung, welche die Unterthanen von der Pflicht entbindet, Seelenmessen für ihre Todten lesen zu lassen.

Auch die Ereignisse der folgenden Jahre, die Heirathsverbindung des clevischen und sächsischen Hofes (1527) und der Augsburger Reichstag, brachten keine entschiedene Wendung. Unterdessen schieden sich doch alls mählig die Humanisten an dem Elever Hofe in zwei Parteien, in die eisgentlichen Erasmianer und in diejenigen, welche dem Protestantismus noch näher standen. Zu letzterer Partei gehörte Heresbach. Beide Richtungen

<sup>1</sup> A. Wolters, Konrad von Heresbach und der Clevische Hof zu seiner Zeit (Elberfeld, 1867) S. 48 f.; vgl. die sehr instructive Besprechung dieses Buches von Dr. Frizen im Bonner Lit Blatt, J. 3. (1868) S. 176 ff.

<sup>2</sup> A. Wolters S. 49 f.

kämpften unaufhörlich um den größeren Einfluß auf den schwachen Herzog: bald herrschte die eine, bald die andere.

Am 11. Januar 1532 murbe für bas Herzogthum Cleve eine neue, umfassende Kirchenordnung (Dronung und Berichtung') veröffentlicht. In derselben werden die Pfarrer ermahnt, ,das h. Evangelium zur Mehrung der Liebe, Haltung der Gebote Gottes . . . klar verständlich und rein zu predigen, und sich alles Scheltens ber alten und neuen Lehre gänzlich zu enthalten'. Die Bestimmungen über ben Inhalt bes "Evangeliums", bas fortan in ben Clevischen Landen gepredigt werden sollte, waren äußerst vag. Neben ben Pericopen soll der Glaube, die Gebote, das Vaterunser auf der Kanzel erklärt werden: in welchem Sinne, ob in katholischem ober protestantischem, wird nicht gesagt. Dagegen wird ausdrücklich geboten, die Geistlichen sollten , die irrigen und stren= digen artickel' gar nicht berühren. In den Ceremonien soll Alles beim Alten bleiben. Von der Taufe soll dem gemeinen Mann gesagt werden, cs sei ,die Wiedergeburt des Wassers und Geistes', und vom Sacrament des Altars, daß darin Leib und Blut Christi sei und daß es uns Ver= gebung ber Sünden zusage. Die übrigen Sacramente erwähnt die Clevische Kirchenordnung mit keiner Silbe! Das Fasten wird als eine ,löb= liche Einrichtung der Kirche bezeichnet'. Vom Glauben soll gelehrt werden, daß er ohne Gottesfurcht und Nächstenliebe nicht bestehen könne 1.

Man fühlt sofort, daß es der Geist des Erasmus ist, der in dieser Kirchenordnung weht. Neuere Forschungen haben es denn auch klar be-wiesen, daß Erasmus der Verfasser dieser Kirchenordnung ist². Luther hatte dieß sofort gefühlt: ,bös teusch, bös Evangelisch,' schrieb er mit Bezug auf diese Ordnung, ,alles was von Erasmo kommt, ist so voll theologie als mein Femoral (Düngergrube) voll Pfesser (Abfall).'³

Im Jahre 1533 wurde für die Clevischen Lande eine neue Ordnung oder, wie sie auch genannt wird, die Declaration der Kirchenordnung erlassen. Dieselbe ist in einem den Protestirenden noch günstigeren Sinne gehalten, als die erste. An ihrer Abfassung war Erasmus nicht betheiligt, jedoch wurde sie ihm zur Billigung vorgelegt. Es ist mehr als wahrscheinlich, daß in der Ordnung vom Jahre 1533 der Einsluß Heresbachs und seiner Freunde zur Geltung gekommen ist 4.

Die kirchlichen Schäben im Clevischen Lande wurden durch diese Verordnungen selbstverständlich in keiner Weise gebessert. Allein ebenso

<sup>1</sup> Wolters S. 64 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Woker, de Erasmi studiis irenicis p. 46 sq.

<sup>3</sup> Jacobson, Gesch. der Quellen des evangel. Kirchenrechts in Rheinland und Westfalen (Königsberg, 1844) S. 20.

<sup>4</sup> Wolters S. 71 f. Woker l. c.; die beiben Kirchenordnungen sind abgebruckt bei Richter I, 160—162. 212—220.

wenig führten sie zur Protestantisirung des Landes, denn beide Theile deuteten, was ihnen so schwer nicht werden konnte, die neuen Ordnungen in ihrem Sinne. Die kirchliche Verwirrung in den Landen des Herzogs von Cleve wurde mit der Zeit immer größer. Wilde Schwärmer, Verzächter der Kindertause und Antitrinitarier traten auf: einzelne größere Städte führten offen eine protestantische Kirchenordnung ein. Auch der Versuch in Verbindung mit dem Kölner Kurfürsten, eine gemeinsame "Resformation" einzusühren, scheiterte, weil die Kölner Vorschläge dem Konrad von Heresbach und seinem Hose noch zu katholisch schienen.

Auch als Johann III. 1539 starb und der dem Protestantismus viel entschiedener zugethane Zögling Heresbachs, Wilhelm, die Regierung übernahm, erfolgte noch kein entscheidender Schritt. Noch lange blieb der Clever Hof in seiner alten Wittelstellung zwischen Protestantismus und Katholicismus.

In bem benachbarten Kölnischen Kurfürstenthum beherrschte in ähnslicher Weise, wie die Humanisten am Elever Hose den Herzog Johann, eine vom Geiste des Erasmus beseelte und geleitete Partei den gutmüthigen, schwachen Erzbischof Hermann von Wied. Er selbst wie fast alle Mitglieder seiner Regierung neigten in manchen Punkten stark zu der neuen Lehre, waren aber im Uedrigen mild und versöhnlich gesinnt. Einer der geistig hervorragendsten Beamten des Kölner Erzbischofs war der Doctor des kanonischen Rechts Johann Gropper. Derselbe stammte aus Soest und war seit 1526 Siegelbewahrer des Kurfürsten. Als solcher hatte er im Jahre 1530 den Erzbischof Hermann auf den Augsburger Reichstag begleitet und dort mild und schonend im Geiste der Versöhnung und Vermittlung gewirkt. Die erasmisch gesinnte Partei gewann den sein gebildeten, thätigen Mann bald lieb und suchte ihn auf alle Weise zu befördern.

Erzbischof Hermann veranstaltete im Jahre 1536 in Köln ein großes Provinzialconcil, auf welchem viele durch Gelehrsamkeit und Frömmigkeit ausgezeichnete Männer erschienen. Gropper veröffentlichte zwei Jahre später

<sup>1</sup> Bgl. über ihn Meuser in Dieringers Kathol. Zeitschr. für Wissenschaft und Kunst (Köln, 1844) J. 1, Bb. 2 S. 183—212. 366—396. — A. v. Reumont, Beisträge zur italien. Geschichte (Berlin, 1857) VI, 305—315. — Brieger in Ersch und Grubers Encyklopädie der Wissenschaften soct. 1. XCII, und vor Alem die trefsliche Schrift des Dr. H. J. Liessem, Johann Groppers Leben und Wirken. 1. Theil. Programm des Kaiser-Wilhelm-Gymnasiums in Köln, 1876. Ueber Hermann von Wied vgl. die Monographie von Deckers (Köln, 1840), Ennens Geschichte der Resormation im Bereiche der alten Erzdiöcese Köln (1849) und Geschichte der Stadt Köln Bb 4 (1873). — Drouven, die Resormation in der Kölnischen Kirchenprovinz (Neuß, 1876) ist sast werthlos; vgl. Dr. Cardanus in der Literar. Rundschau 1878 S. 295 ss. Während des Druckes erschien; Dr. E Varrentrapp, Hermann von Wied und sein Resormationsversuch in Köln. Leipzig 1878.

die Beschlüsse dieses Concils nebst einem von ihm verfaßten Handbuch christlicher Lehre 1. Lettere Schrift, das berühmte "Enchiridion", war zwar im Allgemeinen katholisch gehalten, aber doch nicht frei von dogmatischen Jrrthümern 2. Was sie aber besonders bedeutsam macht, ist die eigenthümlich vermittelnde, der protestantischen Doctrin in mehreren Punkten-sehr nahe kommende Rechtfertigungslehre, welche wir hier vorgetragen finden. Gropper, welcher dieselbe Lehre noch deutlicher in der im Jahre 1544 erschienenen ,Christlichen und katholischen Gegen= berichtung eines ehrwürdigen Domkapitels zu Köln wider das Buch ber genannten Reformation, so ben Ständen bes Ertsftiffts Köllen auf jüngstem Landtag zu Bonn vorgehalten'3, vortrug, trat hierdurch in die Reihe jener Männer ber Mitte, welche gleich Pflug und Wigel burch theilweises Nachgeben eine Wiedervereinigung der Protestirenden mit der Kirche hofften und erstrebten. Da diese vermittelnde Rechtfertigungs= lehre in der Folgezeit, namentlich auf dem Regensburger Reichstag, eine große Bedeutung erlangt hat, so muß auf dieselbe näher eingegangen werden.

Gropper lehrt eine boppelte Gerchtigkeit, durch die der Mensch gesrechtsertigt werde: die bloß imputirte, die er durch den Specialglauben ergreift und die eigentlich vor Gott rechtsertigt, und die inhärirende, im Menschen befindliche, die aber mangelhaft und stetst ungenügend ist. Auf erstere bezieht er die von den Lutheranern, auf letztere die von den Katholiken angeführten Schriftstellen. Uebrigens ist nicht Gropper der Urheber dieser semilutheranischen Lehre. Er hatte sich dieselbe, als er in Köln studirte, von seinem Lehrer Albert Pigghe (Pighius) angeeignet. Bei Pigghe hing diese Theorie über die Rechtsertigung mit seiner Ansicht von der Erbsünde zusammen. Auf welchem Wege er zu seiner sonder=

¹ Canones Concilii Provincialis Coloniensis. Auf dieselben folgt mit sortz lausender Seitenzahl Groppers Enchiridion ober Institutio Compendiaria Doctrinae Christianae, in Concilio provinciali pollicita. Coloniae 1538. fol. Die Schrift zerfällt in solgende Theile: 1. Expositio Symboli Apostolici. 2. Assertio et doctrina de septem Ecclesiae Sacramentis. 3. De ratione ac modo orandi Deum, cum expositione orationis Dominicae. 4. De natura, distinctione, vi ac usu legis, cum subiuncta explicatione Decalogi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ugl. Sotomaioris Index libr. prohib. (Madriti, 1667) p. 374 u. Possevin, Apparatus Sacer p. 890.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Köln, 1544 fol. Lateinisch erschien dieselbe Schrift unter bem Titel Antididagma.

<sup>\*</sup> Bgl. über diesen, bei der Geschichte des Regensburger Interims noch weiter zu besprechenden Semilutheranismus Döllinger a. a. D. III, 308 ff.; Hergenröther, Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte (Freiburg, 1877) II, 1. S 297.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pigghe lehrte, bas peccatum originale sei nichts Anderes, als die jedem Kinde bei seiner Geburt imputirte wirkliche Sünde Adams, ohne irgend einen ihm

baren Theorie gekommen, ist nicht näher bekannt. Ruard Tapper, sein ehemaliger Mitschüler, bemerkt, er habe sich dazu durch die Lectüre der Institutionen Calvins verleiten lassen 1. Daß seine Unterscheidung einer doppelten Gerechtigkeit den scholastischen Theologen disher unbekannt gewesen sei, und daß die aus jenen Schulen hervorgegangenen sie wohl verwersen würden, gab Pigghe selbst zu<sup>2</sup>. In den meisten anderen Lehren vertritt dagegen Pigghe einen dem protestantischen scharf entgegengesetzten Standpunkt. Für die Einheit der Kirche zeigte er stets ein lebshaftes Gefühl. "Wem sollte nicht," schrieb er in der Vorrede einer 1538 erschienenen Schrift, der Anblick der so schnöbe zerrissenen und besteckten Kirche Christi Thränen auspressen, und wer sollte nicht mit ganzer Mannesstraft eintreten in dieser Zeit der Gefahr."

Dieß die Genesis der von den beiden niederrheinischen Theologen Pigghe und Gropper aufgestellten halblutherischen Rechtfertigungslehre.

Bald sollte dieser aus der deutschen Mittelpartei hervorges gangene Versuch, das Dogma von der Rechtfertigung theilweise im Sinne der "Reformatoren" zu gestalten, die größte Bedeutung erlangen.

inhärirenden Flecken von Sündhaftigkeit. Döllinger III, 309. Näheres über die theolog. Ansichten Pigghe's in dem Aufsate von Linsenmann, Albertus Pighius und sein theologischer Standpunkt, ein Beitrag zur Charakteristik der vortridentinischen Theologie. Tüb. theol. Quartalschrift, Jahrg. 48 (1866) S. 571 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De iustificat. art. 8. Opp. Col., 1583 Tom. II, fol. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Controversiarum praecip. in Comitiis Ratisb. tractatarum Explicatio. Paris. 1542, controvers. 2 de fide et iustificat.

## IV. Der Gegensatz des päpftlichen und kaiserlichen Standpunktes in der Kennionsfrage.

(1540.)

Die Lage ber alten Kirche in Deutschland gegen das Ende der dreißiger Jahre des 16. Jahrhunderts erscheint auf den ersten Blick als eine sehr bedrängte. Gerade damals griff das Landeskirchenthum wieder weiter um sich: 1539 fiel das alte Kirchenthum in dem albertinischen Sachsen, 1540 in der Mark Brandenburg, in Kalenderg und Göttingen. In Mecklendurg schaffte in demselben Jahre der Bischof von Schwerin, unter dem Widerstreben der Abeligen, die Messe ab. In Quedlindurg that die Aebtissin, Anna von Stolderg, dasselbe. Ja selbst ein geistlicher Kurfürst, der Erzbischof von Köln, stand im Begriff, die neue Lehre in seinem Kurfürstenthum einzusühren. Aeußerlich war ohne Zweisel der Protestantismus im siegreichen Vordringen begriffen.

Bei näherem Studium der äußerst verwickelten Verhältnisse findet man indeß die Beobachtung der päpstlichen Nuntien bestätigt, daß noch lange nicht Alles in Deutschland für die alte Kirche verloren war.

Die Einführung des Landeskirchenthumes fand an vielen Orten, besonders in Sachsen, nachdrücklichen Widerstand. Wurde nun dieser auch mit Gewalt überwunden, so blieb boch in fast allen Ländern, wohin die neue Lehre Eingang gefunden hatte, eine treue Anhänglichkeit an die alte Kirche im Herzen ber Menschen 1. Je mehr man die neuen Zu= stände, in die man plötlich durch landesherrlichen Befehl hineingedrängt worden war, kennen lernte, besto mehr erwachte die Sehnsucht nach der alten Kirche. In dem deutschen Gemüthe, welches mit besonderer Treue an alten, langbestandenen Verhältnissen hängt, konnte der Gebanke an ewige Trennung noch lange nicht Wurzel fassen. Man betrachtete die veränderten Zustände als ein Provisorium und wartete sehnsüchtig auf bas Concil. Obwohl ber Kultus ber alten Kirche streng verboten war, blieb doch die Neigung des Volkes noch immer an der Kirche seiner In fast allen Landen bes neuen Kirchenthums hatte die Väter haften. alte Kirche um biese Zeit noch ein bedeutendes Ansehen.

<sup>1</sup> Bgl. o. S. 107 f.

Die fein beobachtenden päpstlichen Nuntien kannten diese Lage der Dinge sehr gut. "Die Sache steht so, berichtet Aleander am 14. März 1532 von Regensburg, ,daß die Unterthanen der lutherischen Fürsten, nachdem sie durch die Vorspiegelung zeitlicher Vortheile zur Häresie ver= führt wurden, sich nun betrogen und viel mehr als zuvor, wo ihnen manche Erleichterung durch die Geistlichen zukam, bedrückt sehen. wünschen baher zurückzukehren. Gbenso steht es, wenn auch aus anderen Ursachen, in den freien Städten bei denen, welche zuerst die Hauptanstifter waren. Weil sie jetzt sehen, wie viel ihre Autorität bei bem gemeinen Mann verloren hat, reut es sie und sie würden gerne zurückkehren, wenn sie nicht ben Volksaufruhr fürchteten. Auf ber anderen Seite sind aber die Unterthanen der katholischen Fürsten mehr als je geplagt, die einen durch Tyrannei, die anderen zur Strafe für die Empörung, welche sie gewagt hatten, und der gemeine Mann in den katholischen Reichsstädten sieht mit neidischer Gifersucht auf die Macht, welche den Plebejern in den häretischen zugewachsen ist, so daß auch sie vom Geiste bes Abfalls besessen sind und diese ganze Nation am Abgrund steht. Gerade deßhalb sehe ich aber die Dinge nicht so ver= zweifelt an wie sonst, und wie ich es mir vor biesem mei= nem zweiten Besuch vorgestellt hatte, weil bas Uebermaß bieser Häresien so groß ist, daß sie alles göttliche und menschliche Gesetz ver= nichten mussen; ich glaube beghalb fest, daß sie in nicht allzu langer Zeit ein Ende nehmen werden, wenn entweder ber Raiser beständigen Aufenthalt in Deutschland nähme1, ober König Ferdinand bes Gehorsams bes Reiches ver= sichert und die Angelegenheiten Ungarns beruhigt mären. Diese zwei hindernisse sind jett der Sache des katholischen Glaubens mehr schädlich, als die Baresie selbst. Weil ber bose Geist es weiß, daß namentlich ber Gehorsam gegen König Ferdinand das beste Mittel wäre, um die Lutheraner in Güte ober mit Gewalt

¹ Bgl. Brief bes Card. Brundusinus an Card. Farnese Vindob. XX. Jan. 1539: ,A questa calamità et pericoli de la Chiesa di Dio non vi vedo altro rimedio piu efficace, dopoi la bontà divina, se non che Cesare quanto più presto possi se ne venghi in Germania, a componer con la solita sua bontà religione, et prudentia queste controversie amicabilmente, quando voglino gli heretici, se non cum le forze, le quali non mancaranno alhora a Sua Maestà, quando pacificata cum li Principi di fuori di Germania, se desse cum tutto l'animo alle cose di quà, dalle quali certo dependono et la vittoria contra il Turco, et la quiete de la Christianità per queste heresie tanto turbata, divisa, et debilitata: Perche non è da pensar che questo Serenissimo Re per buono, catholico, et santo che sii, possi far tal effetto, havendo ne le forze, ne l'autorità, o saltem gl'executori conformi alla sua ottima volontà. Lämmer, Mon. Vat. p. 213.

zurückzubringen, hat er den herzoglichen Brüdern Wilhelm und Lud= wig von Baiern eine Eifersucht gegen den König in den Kopf gesetzt.' 1

Diese Feindschaft des baierischen Hauses gegen das verwandte öster= reichische Kaiserhaus war für den Fortgang der religiösen Spaltung von der größten Bedeutung.

Man kann an diesem Verhältniß recht deutlich sehen, daß das feindliche Verhältniß gegen Kaiser und Neich nicht wesentlich und principiell an der neuen Lehre lag. Die katholischen Herzoge von Baiern handelten ganz ähnlich wie die Schmalkaldener. Auch sie protestirten gegen die Wah<sup>r</sup> des Königs Ferdinand. Auch sie klagten ihr Leid darüber dem König von Frankreich. Im Jahre 1531 verbündeten sie sich sogar mit den Schmalkaldenern zur Erhaltung der "deutschen Libertät".

Die französische Politik suchte mit allen Mitteln den Zwiespalt zwischen Wittelsbach und Habsburg zu vergrößern. Im Mai des Jahres 1532 arbeitete der französische Gesandte in Deutschland, Mons. Langie, an einer Verbindung des Landgrafen von Hessen mit den baierischen Herzogen! <sup>2</sup>

1534 fand zwar eine Art Versöhnung zwischen dem baierischen und österreichischen Hause statt, allein die traurige Spannung blieb dennoch. Die baierischen Herrn,' berichtet 1535 Vergerius von München, sind von vielen Jahrhunderten her dem Hause Oestreich seind, und wenn sich auch manchmal ein Einverständniß unter ihnen kundthut, so dauert doch die Wißgunst in den Herzen und der verborgene alte Haß fort.' Die Veranlassung zu diesen harten, aber wahren Worten war ein Nathschlag des baierischen Kanzlers Leonhard von Eck, welcher den Kaiser und den König in die mißliche Lage bringen sollte, in Sachen des Concils, des Gewissens und des Glaubens zu den Wassen greifen zu müssen gegen ein vereinigtes Deutschland'4.

Der Unterschied zwischen den Bestrebungen der baierischen Herzoge und benjenigen der Schmalkaidener war nur der, daß diese baierischen Bestrebungen weniger nachhaltige Folgen hatten, als diejenigen der Schmalkaldener. Beide arbeiteten im particularistischen Interesse für den eigenen Bortheil und auf die Zersetzung des Reiches hin. Auf beiden Seiten war die Religion nur der Vorwand für den Particularisemus und das Princip der Reichsauflösung.

Lämmer, Mon. Vat. p. 103 sq.; vgl. oben S. 78. Aleander fürchtete bamals bas Schlimmste von Baiern. Er berichtet, daß man zwar nicht an den Abfall der baierischen Herzoge von der Kirche glaube, doch zweiste man, ob sie dieß nicht ihren Unterthanen gestatten und überhaupt zum Schirm der Häretiser auftreten würden. A. a. D. p. 104.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Stögmann in der S. 75 citirten Abhandlung über die Briefe des Andrea da Burgo S. 251. <sup>3</sup> Lämmer, Mon. Vat. 176. <sup>4</sup> A. a. O.

Die päpstlichen Nuntien erkannten dieß klar. War ihnen auch jener merkwürdige Brief bes Landgrafen Philipp aus bem Jahre 1539, in bem er offen bekannte, daß er und seine Partei zum Theile Reli= gionssachen habe, die sich zur Religion reimen wie ein Hafe einem Paucker'1, nicht bekannt, so wußten sie boch recht gut, daß die neue Lehre für die derselben anhangenden deutschen Fürsten nur ein Deckmantel war, unter welchem sie ganz andere Interessen verfolgten. "Die Fürsten folgen der Häresie," schreibt Morone am 18. April 1540, bie Einen, weil sie größer werben wollen, wie ber Herzog von Sachsen und ber Landgraf von Hessen, und um das Haus Desterreich niederzu= brücken; die Anderen, um sich von den Kirchengütern zu bereichern, wie der obengenannte Landgraf und eigentlich alle anderen, die ich nicht auf= zuzählen brauche. Bei den Gelehrten findet wirkliches Uebelwollen statt, und außerdem daß sie die Schürer der genannten fürstlichen Leiden= schaften sind, suchen sie ihren eigenen Vortheil und Ehre vor der Welt. Das Volk, worunter es viele reiche und angesehene Städtebürger durch ganz Deutschland gibt, ist verführt und betrogen worden; Ginige von ihnen sehen ihren Irrthum ein, aber aus Scham kehren sie nicht zurück; solche gibt es in Nürnberg, Lübeck und sonst; Andere stehen noch in ihrem Irrthum in der Ueberzeugung, Recht zu haben. 2

Schon wegen dieser Lage der religiösen Verhältnisse Deutschlands mußte der päpstliche Stuhl damals die Anwendung gewaltsamer Maßregeln gegen die Abgefallenen verwersen. Man würde in Rom eine solche Politik des Kaisers gefürchtet haben, wenn es sie hätte ergreisen wollen 3. Die oben angeführten Zeugnisse heweisen, daß die päpstlichen Nuntien im Gegentheil zuversichtlich auf eine friedliche Wiedervereinigung hossen.

Wie weit die Hoffnungen auf eine freiwillige Rückkehr selbst bezügzlich einzelner Berühmtheiten der neuen Partei gingen, zeigt ein erst in neuerer Zeit bekannt gewordener Brief des Hieronymus Rorarius vom 21. Februar 1539 4. Rorarius verheißt nichts Geringeres als die bevorstehende Conversion Philipp Melanchthons.

<sup>1</sup> Vertrauliches Schreiben Philipps an Buter bei Rommel, Urkundenband zur Geschichte Philipps des Großmüthigen (Gießen, 1830) S. 83.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Li Popolari, tra quali sono molti Cittadini per tutta la Germania ricchi et honesti, sono stati sedotti et ingannati, et di questi alcuni avveggono dell' error suo, ma per vergogna non ritornano, come Norimbergesi, Lubeccensi et altri ect. Lämmer, Mon. Vat. p. 256.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tgl. Sift.=polit. Bl. 51, 404.
<sup>4</sup> Lämmer, Mon. Vat. p. 230—238.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Die Hoffnung einer Conversion Melanchthons taucht zuerst 1531 auf. Bgl. oben S. 80.

Um bieß zu begreifen, mussen wir uns ber eigenthümlichen Haltung Melanchthons erinnern. Sein den Katholiken zugewandtes Gesicht war stets ein anderes, als das für seine lutherischen Freunde. Wie zerrissen, wie zerspalten mußte sich ber arme Mann fühlen! Er wollte immer noch katholisch sein. Ein merkwürdiger Brief Melanchthons vom 19. Ja= nuar 1539 zeigt uns beutlich, daß er die katholische Lehre, wie diejenige Luthers, nicht verstand und nicht zu trennen wußte 1. Im Juli des= selben Jahres nennt er in einem Schreiben an den Senat von Venedig die lutherische Lehre , die wahre und katholische Lehre der Kirche Christi'2. Beständig ward der arme Mann, wie das seine Briefe deutlich zeigen, in seinen Wünschen und seinen Hoffnungen hin= und hergezerrt. kam nur barauf an, an welcher Seite man am stärksten zerrte. Wir glauben nicht zu irren mit der Behauptung, daß, wenn Melanchthon auch nur ein wenig mehr Energie besessen hätte, nur die Energie, sich von der Knechtschaft Luthers loszureißen, ein völliger Umschlag erfolgt sein würde. Eben dieß war es, was man im Jahre 1539 auf päpst= licher Seite hoffte.

Hieronymus Rorarius berichtet uns hierüber sehr interessante Einzelheiten. Er beruft sich für seine sensationellen Nachrichten auf einen gewissen Don Michael Brazetto, seinen Landsmann, der sich vor kurzer Zeit einige Monate in Wittenberg aufgehalten und auf das Intimste mit Melanchthon verkehrt habe. Diesem Brazetto habe der große Gelehrte sein Herz geöffnet'. Demnach sei es unzweiselhaft, daß Letzterer, wenn nur für seine und seiner Familie materielle Existenz gessorgt würde, zur Kückehr unter die Autorität des heiligen Stuhles bezreit wäre. Die Besorgnisse des Rorarius drehen sich nur darum, wie Melanchthon mit Weid und Sohn ohne dringende Lebensgesahr aus den lutherischen Gegenden herauszubringen seien. Das Beste wäre, wenn Melanchthon mit den übrigen Wittenbergern zum Concil kommen und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. III, 634.

<sup>2</sup> C. R. III, 746. An einer anderen Stelle behsselben Schreibens sagt M.: veram Ecclesiam defendimus, nec discedimus ab Apostolicis scriptis, nec a symbolis, Apostolico, Nicaeno et Athanasiano, nec quidem a veteri consensu Ecclesiae Catholicae. Im November 1539 macht Melanchthon sein Testament. C. R. III, 825—828. Er dankt Gott quod me vocavit ad poenitentiam et ad Evangelii agnitionem. Er verstand also auch damals das Wort Evangelium' nicht. Er hält serner die Abendmahlsehre der Concordia für die mahrhaft katholische, bittet seine Kinder, sich nicht von derselben zu trennen und — sich nicht mit den Papisten zu vereinigen! An einer anderen Stelle betont er sodann: Nec meum consilium suit, ullam novam opinionem serere, sed perspicue et proprie exponere doctrinam Catholicam, quae traditur in nostris Ecclesiis, quam quidem iudico singulari Dei benesicio patesactam esse his postremis temporibus per D. D. Lutherum, ut Ecclesia repurgaretur et instauraretur, quae alioqui funditus periisset!

sich hier überwunden erklären könnte. Würde er so dem Concil sich unterwersen, meint Rorarius, so würde dieß zur Erhaltung seines Anssehens viel dienlicher sein, "als wenn sich das Gerücht verbreitete, er sei in der Hoffnung auf Belohnung gestohen". Für den Fall aber, daß der Besuch des Concils vereitelt würde, liegt die Sache nach der Ansicht des päpstlichen Legaten deßhalb viel schwieriger, weil er dann, um dem lutherischen Machtbereich zu entkommen, die Länder mehrerer Lutheraner zu passiren habe, "welche, sodald sie auch nur den geringsten Verdacht schöpfsten, ihn zurück führen und fest halten würden". Rorarius erwägt aus diesem Grunde schon, welche Vorsichtsmaßregeln anzuwenden, welche Marschrouten einzuschlagen seien, um den furchtsamen Gelehrten mit Hülse des Herzogs Georg von Sachsen ungefährdet aus den lutherischen Gegensben nach Baiern zu bringen 1.

Wie weit die Vorsicht und Schonung seitens des päpstlichen Stuhles überhaupt ging, zeigen am besten die den Nuntien gegebenen Instructionen. Vor Allem wird ihnen anempsohlen, jeden religiösen Streit zu vermeiden. "Da du durch einige protestantische Gegenden und Städte ziehen mußt und daher du und die Deinen mit denselben verkehren müssen," heißt es in der Instruction Pauls III. sür H. Verallus?, "so sollt ihr euch nicht bloß in keine religiöse Disputation, sondern überhaupt in gar keinen Streit einlassen; ihr sollt euch vielmehr in eurem Betragen und in euren Reden überall so betragen, daß Alle durch den Andlick eurer guten Werke gezwungen werden, Gott zu loben." Die Instruction kommt auf diesen Punkt nochmals zurück und empsiehlt dem Nuntius, "er möge nach dem Beispiel Jakobs schnell zum Hören, aber langsam zum Sprechen sein und vor Allem Disputation über Glaubenslehren vermeiden."

Sehr nachbrücklich bringen die Instructionen darauf, daß überall die Ehre des päpstlichen Stuhles von den Nuntien gewahrt werde<sup>3</sup>. Dem jungen Morone wird, als er nach Deutschland ging, anempsohlen, er solle keine Schulden machen, in den angewiesenen Herbergen bezahlen, sich ohne Luxus, sowie ohne Armseligkeit kleiden: zwar die Kirche bessuchen, aber ja ohne den Schein der Heuchelei, kurz, er solle die römische Reform, von der so viel die Rede gewesen, in seiner Person darstellen: eine durch Heiterkeit gemäßigte Würde empfahl man ihm an 4.

<sup>1</sup> Im October 1544 bachte Melanchthon abermals ernstlich an die Flucht aus Sachsen. C. R. V, 499. Dennoch gelang es ihm nie, sich loszureißen. Es sehlte ihm eben alle und jede Kraft ber Entschiedenheit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Instructiones de anno 1539 datae a Paulo III Episc. Britonoriensi Hieronymo Verallo Nuncio ad Ferdinandum ect.; zuerst veröffentlicht von Lämmer, Analecta p. 86—89; dann wieder abgebruckt in desselben Mon. Vatic. p. 202—204.

8 Lämmer, Mon. Vat. p. 204.

<sup>4</sup> Instructio pro causa fidei et concilii data episcopo Mutinae, Pauli III

Im Jahre 1540 rieth ber Bischof von Wien, man solle ben Neusgläubigen die für irrig erklärten Lehren Luthers und Melanchthons vorzlegen und sie fragen, ob sie von denselben ablassen wollten. Zu diesem äußersten Schritt jedoch wies der Papst seinen Nuntius keineswegs an. "Sie würden eher sterben," sagt er, "als einen solchen Widerruf leisten." Er wünscht nur, eine Hoffnung der Aussöhnung zu sehen. Bei dem ersten Strahl derselben will er eine nicht beleidigende Formel senden, die von würdigen und weisen Männern bereits hiezu entworfen worden. "Wäre es aber doch schon dahin! Kaum dürfen wir es erwarten."

Diese sehnsüchtige Hossnung der Päpste und ihrer Nuntien auf die Wiederherstellung der zerrissenen katholischen Einheit findet man übershaupt in allen uns erhaltenen Documenten auf das Bestimmteste auszgeprägt. Ueber die Politik, welche zur Verwirklichung dieser Hossnung zu befolgen sei, hat sich der geistvolle Bischof von Modena in einem Bericht vom 18. April 1540 sehr eingehend ausgesprochen?. Dieser Vericht gehört zu den merkwürdigsten Documenten jener Zeit. Sein Inhalt muß deßhalb in Kürze wiedergegeben werden.

Morone unterscheibet unter den Neugläubigen drei Klassen: die Fürsten, die Gelehrten und die Gemeinen. Die ersten seien wegen mate=rieller Vortheile abgefallen, die zweiten aus Uebelwollen und Ehrsucht, das Volk sei verführt und betrogen worden.

Zur Zurückführung bieser Abgefallenen gibt es nach Morone brei Wege: nämlich den der Waffengewalt, den der freundlichen Unterhandlung auf Specialconventen und endlich denjenigen des Concils. "Den Krieg," fährt Morone fort, "könnte man aus vielen gerechten Ursachen beginnen, wie Ungehorsam, Bündnisse und Machina= tionen gegen den Kaiser, Raub, Gewaltthaten und bergleichen, ohne der Religion Erwähnung zu thun, welche an sich nicht geeignet erscheint, auf kriegerischem Wege entschieden zu werden. Aber jener Krieg wäre voll Noth und Gefahr, hauptsächlich wegen des geringen Einvernehmens . zwischen diesen zwei großen Fürsten (Karl V. und Franz I.), von benen stets Einer die Lutheraner ober die Katholiken in seinen Schutz gegen den Anderen nehmen wird; ferner weil die Katholiken so wenig einig sind, und endlich weil nicht nur die Besorgniß, sondern sogar die hand= greifliche Wirklichkeit des Türkenkrieges vorhanden ist. Ueberdieß kann der Krieg schneller die Menschen als die Häretiker vertilgen, wie man in Böhmen zu spät erfahren hat.

ad regem Romanorum nuntio destinato, 24. Oct. 1536; bei L. Ranke, bie rös mischen Päpste (6. Aufl. 1874) I, 100. III, 42 \*.

<sup>1</sup> L. Ranke a. a. D. I, 100.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Episcopus Mutinensis Cardinali Sanctae Florae. Gandae, XVIII. April. 1540; bei Lämmer, Mon. Vat. p. 253—261.

Man sieht, der päpstliche Nuntius räth von der Anwendung ge= waltsamer Maßregeln entschieden ab 1. Ebenso bringend aber mißräth er auch ben Weg beutscher Specialconvente und Religionsgespräche. Er bezeichnet diesen Weg ,nicht nur als gefährlich, sondern auch als schäd= lich, weil die Convente zwischen den Fürften und gelehrten Lutheranern stattfinden; da diese aber aus Leidenschaft und Bosheit auf schlimmen Wegen wandeln, kann bei der Unterhandlung mit solchen Personen nichts Gewinnbringendes herauskommen'. Weiter weist Morone auf die un= günstige Lage der Katholiken gegenüber den auf diesen Conventen an= greifenden Protestanten hin, welche nur das gelten lassen wollen, mas in der Schrift gegründet ist. Ein sehr wichtiger Grund gegen die Reli= gionsgespräche ist unter anderen der, daß ,die Dinge, welche die ganze Christenheit angehen, nicht von wenigen einzelnen Personen verhandelt werden sollen'. "Es bleibt also nur der dritte Weg, ein Concil," und diesen Weg räth der Bischof von Modena dringend an. Er würdigt zwar auch die ,unendlichen Hindernisse', welche dem Zusammentritte eines Concils entgegenstehen: die Feindschaft Franz' I. gegen Karl V., die Hartnäckigkeit der Lutheraner, die Türkengefahr 2. "Nichtsbestoweniger," fährt Morone fort, bin ich ber Meinung, daß im Hinblick auf die Per= son des Papstes und in Anbetracht, daß in religiösen Dingen nicht im= mer nach menschlichen Gründen verfahren werden muß, in Anbetracht ferner bes Schabens, welcher baraus entspringt, wenn bie Dinge im gegenwärtigen Zustand bleiben, daß Alles geschehen musse, damit bas Concil abgehalten werbe. Vorausgesett, daß die Dinge nicht so bleiben können, wie sie jetzt sind, würde das Concil abgehalten werden können und nützlich sein, wenn der Friede zwischen Franz I. und Karl V. zu Stande kommen würde, was man allerdings jetzt eher wünschen als hoffen kann. Rommt dieser Friede nicht zu Stande, so sind der Raiser und der römische König gezwungen, in Betreff der deutschen Angelegen= heiten entweder die Augen zu schließen oder (militärische) Vorkehrungen zu treffen. Wenn sie die Augen schließen, so werden die (vom Glauben) Abgewichenen 3 immer übermüthiger, die Katholiken immer furchtsamer und feiger werben, so daß jene sich nach und nach in allen Gegenden

<sup>1</sup> Auch später in einem vom 7. Juli 1540 aus Hagenau batirten Briefe Morrone's an ben Carbinal Farnese spricht sich berselbe entschieden gegen Gewaltmaße regeln aus. "Questa via de l'arme, sagt er, "parlando puramente, mi pare inutile et pericolosa, perche quanto alla utilità si è visto per il tempo passato, che tutta la Christianità unita alla debellatione de Bohemi anticamente non pote estirpar l'heresia nata in quel piccolo angolo. Lämmer, Mon. Vat. p. 287.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lämmer l. c. p. 257.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Li disviati, sagt Morone. Auch Kaiser Karl V. nennt die Protestanten meist los desviados, les desvoyez de la foy.

ausbreiten werden, die Katholiken aber werden entweder unterbrückt werben, ober sie werben sich mit ben Gegnern einigen; biese Einigung wird dann auf einem Reichstage mit Ausschließung des Apostolischen Stuhles und zum Ruine der Religion in Deutschland zu Stande kommen. Wir haben davon schon viele Vorspiele und sind, wie der Tag von Frankfurt gezeigt hat, auf halbem Wege bazu. Durch eine solche Einigung Deutschlands, bas in seinen neuen Lehren mit England zusammenhängt, würde nicht nur die Hoffnung einer Rückkehr dieses Landes zum Gehor= sam gegen den Apostolischen Stuhl untergehen, sondern es wäre auch zu befürchten, daß Deutschland Polen, Ungarn und Frankreich mit sich fortreiße und daß endlich auch der Kaiser und der römische König, um ihre Reiche zu retten, den neuen Dogmen zustimmen würden 1. Daraus aber würbe auch ber Abfall Spaniens und eines Theiles von Italien entspringen. Wenn sie aber noch militärische Vorkehrungen machen wollten, so ist dieß unmöglich, weil sie nicht den Franzosen, den Lutheranern und ben Türken widerstehen können.

Morone kommt dann wieder auf die Concilsfrage und bemerkt, ,daß man, was Deutschland anbelange, vernünftiger Weise hoffen burfe, daß die Katholiken durch dasselbe gestärkt werden würden, besonders nach Befestigung des katholischen Bundes. Man darf auch hoffen, daß ein Theil der Häretiker, rämlich die Gemeinen, das Volk, zurückkehren werde; benn diejenigen, welche ihren Jrrthum einsehen, aber aus Scham nicht zurückkehren, können, wenn man ihnen auf einem Concil ehrlich bie Hanb bietet, aus ihren Jrrthumern befreit werden. Und von den anderen, welche ihren Jrrthum noch nicht einsehen, kann man hoffen, daß sie sich schneller durch die Autorität des Concils werden leiten lassen, als durch ihre Gelehrten. Die Fürsten, welche ein anderes Ziel als die Religion haben und unter dem Vorwand derselben ihren Ehrgeiz und ihre Habsucht zu befriedigen suchen, werden dann von ihren Rüstungen ablassen oder viel leichter gebessert oder ge= straft werden. Die Gelehrten können auf irgend eine andere Weise zurückgeführt ober gestraft werben.' Aus allen diesen Gründen, folgert Morone, ist der Zusammentritt des Concils nothwendig. Er rath bem Papst, , die Lutheraner in aller Güte und Liebe ermahnen und von Reuem zum Concil einladen zu lassen'. Morone bittet Paul III., er möge hierin seinen Namenspatron nachahmen, der Allen Alles geworden,

Diese Besürchtung Morone's war burchaus unbegründet. In demselben Jahre, aus welchem der Bericht Morone's stammt, hat der Benezianer Marino Giustiniano die Möglichkeit eines Uebertrittes des Kaisers zu dem neuen Kirchensthume erörtert (Alberi, Relazioni degli Ambasc. Venez. Serie I. Tom. 2. p. 142 sq.) und verneint, weil der Kaiser ein Ehrenmann sei.

um Allen genug zu thun. "Würde dieß auch nicht helfen, so werde es doch Gott angenehm, Seiner Heiligkeit nütlich und ehrenvoll, den Lutheranern aber eine Ursache noch größerer Widerlegung sein." Vor dem Concil aber sollte nach der Ansicht Morone's die vielbesprochene Reform der Sitten und Mißbräuche schonungslos vorgenommen werden, damit das Gericht anfange vom Hause des Herrn'; "könne aber das Concil durch die Schuld der Fürsten nicht abgehalten werden, so habe der Papst wenigstens seine Schuldigkeit gethan und könne, dem Nathe des Bischofs von Wien folgend, der ganzen Welt kund thun, daß auf ihm keine Schuld laste.

Mit diesen Ansichten des Nuntius stimmte Papst Paul III. völlig Auch er wollte ebenso wenig die Anwendung von Gewalt, wie bie unfruchtbaren und gefährlichen Religionsgespräche. "Se. Heiligkeit," schreibt Cardinal Farnese am 24. Juli 1540 an Morone, münscht eben so sehnsüchtig wie Sie die wahre Union und Versöhnung der Lutheraner mit der katholischen Kirche, ihrer Mutter; denn er denkt dabei an das Wort des Herrn im Evangelium, ,daß im Himmel mehr Freude sein werbe über einen Sünder, der Buße thut, als über neunundneunzig Gerechte'. So sehr aber auch der Papst diese Union wünscht, ebenso sehr verabscheut er die Religionsverhandlungen und Beschlüsse der Reichstage, weil aus denselben ganz sicher noch mehr Zwietracht und Verderben ber Religionssache entstehen wird, als jett schon vorhanden ist. Denn, wenn ben Lutheranern eines ber Dinge, welches sie zum positiven Recht rechnen, gewährt und die anderen zum katholischen Glauben gehörenden Punkte bem Concil überlassen mürben, so mürbe zunächst ein großes Präjubiz gegen die wesentlichen Punkte unserer Religion entstehen, indem dann auch basjenige zweifelhaft werden wird, was von den Concilien schon beschlossen und durch die Autorität so vieler Heiligen bestätigt ist. So= dann werden die Lutheraner durch die Erlangung eines solchen Zuge= ständnisses eine sehr günstige Gelegenheit haben, das Volk auch in den essentiellen Religionslehren zu verführen.' Außerdem erinnert Cardinal Farnese daran, daß eine Aenderung der seit Jahrhunderten bei allen Nationen der Christenheit bestehenden Kirchengebräuche in der Christenheit großes Aergerniß verursachen werbe 1.

Nach diesen Zeugnissen ist es unzweifelhaft, daß man zu Beginn des vierten Jahrzehntes des 16. Jahrhunderts in Rom nicht die Anwensdung von Waffengewalt gegen die in Deutschland von der Kirche Abzgefallenen wollte.

Ebenso sehr aber verwarf man in Rom die deutschen Specialconvente und Religionsgespräche. Man wollte überhaupt, daß über die re-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lämmer, Mon. Vat. p. 294.

ligiösen Streitigkeiten nicht auf Neichstagen verhandelt und entschieden werden sollte, denn auf solchen Versammlungen lag stets die Gefahr sehr nahe, daß der kirchliche Standpunkt hinter dem politischen und nationalen zurücktreten werde. Zudem waren dergleichen Verhandlungen schon in gewissem Sinne an sich dem Interesse der gesammten Christenheit und der Autorität des römischen Stuhles höchst präjudicirlich. Man wollte die großen Fragen auf dem legitimen und durch die Erfahrung von Jahrshunderten bewährten Wege eines allgemeinen Concils lösen. Hierbei ließ man sich nicht durch die dem Zusammentritt eines Concils entgegenstehens den großen Schwierigkeiten und Hindernisse abschrecken; man vertraute in Rom überhaupt bei der ganzen Frage nicht auf die menschliche Vernunft, sondern auf die darüber hinausgehende Gnade Gottes 1.

Hichen Standpunktes recht beutlich.

Die Specialconvente und Religionsgespräche in Deutschland, welche der römische Stuhl als ein Präjudiz seiner Autorität und als eine Beeinträchtigung der Nechte der gesammten Christenheit betrachten mußte, erschienen dem Kaiser Karl durch seine politische Lage und durch die veränderte Haltung eines Theiles der Protestanten unumgänglich gesboten.

Die Erfahrungen des letzten Jahrzehntes sprachen nicht für die Ansichauung des Kaisers? Auch kann es nicht zweifelhaft sein, daß der Standpunkt des Papstes und der katholischen Kirche weiter aussehend, universeller war. Die Lehren der katholischen Religion betreffen nicht ein Land, sondern alle; Differenzen von solcher Wichtigkeit konnten nicht ohne Schaden der gesammten Kirche von einem Lande entschieden werden.

Es ist in unserer späteren Zeit, in der wir die Consequenzen der früheren Handlungen überblicken, leicht, über den falschen Weg, welchen Karl V. durch die 1540 von Neuem inaugurirte Concessions= und Ver= mittlungspolitik einschlug, abzuurtheilen 4. Um gerecht zu sein, muß man jedoch die ganze damalige politische wie kirchliche Lage gebührend berück= sichtigen.

Der Kaiser wie sein Bruder Ferdinand waren durch den Mangel

<sup>1</sup> Morone hat dieß klar ausgesprochen; vgl. Lämmer, Mon. Vat. p. 257.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schon i. J. 1539 schrieb Morone: Questi conventi mai possono essere cosi ben regulati che siano fatti senza detrimento della parte de Cattolici et accrescimento della parte contraria come la sperientia de molti anni in qua ha dimostrato. Lämmer, Mon Vat. p. 243.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid. p. 267.

<sup>\*</sup> Dieß ist in nicht gerechter Weise geschehen in einem Artikel der Hist. polit. Bl. 16 S. 85 ff

an Geldmitteln, sowie durch die fortwährend drohende Haltung der Türken und Franzosen an jedem energischen Austreten gelähmt. Anwendung von Waffengewalt wollten Beide auch jetzt auf keinen Fall. Zudem hoffte der Kaiser noch immer auf die Möglichkeit, vermittelst einer gütlichen Ausgleichung den Frieden Deutschlands herstellen zu können. Diese Hoffnung trübte seinen Blick, wie denjenigen der Erspectanten. Und nun wurde er gerade zu dieser Zeit durch die veränderte Haltung eines Theiles der von der Kirche Abgewichenen in dieser seiner Hoffnung sehr bestärkt. Die 1540 zu Schmalkalden tagende Versammlung der Theologen des neuen Kirchenthums saste ihr Gutachten dahin ab, daß man den Bischösen, wenn sie die Lehre zuließen, die Jurisdiction zurückgeben könne. Die Theologen des Herzogs Heinzich von Sachsen behnten diese Erklärung sogar auf den Primat des Papstes nach menschlichem Rechte aus.

Weit wichtiger aber war die veränderte Haltung des Landgrafen Philipp von Hessen. Die Theologen des neuen Kirchenthums hatten diesem Fürsten ganz geheim die Eingehung einer zweiten She noch bei Ledzeiten seiner ersten Gemahlin gestattet. Das Gerücht von diesem Standal verbreitete sich durch ganz Deutschland und die and der Schweiz. Allenthalben tadelte man den Landgrafen und die Theologen, welche seine That gebilligt. Nun war aber Bigamie nicht bloß in der Neisnung des Volkes, sondern auch ausdrücklich durch die Neichsgesetze verstoten. Der doppelbeweibte Landgraf fürchtete deßhalb den Richterspruch des Kaisers. Er, der die dahin am verwegensten und extremsten die Sache des Landeskirchenthums versochten, war jetzt in Folge seiner Visgamie entmuthigt und voll Furcht. In dieser Stimmung faßte er den Entschluß, sich freiwillig dem Kaiser zu nähern. Er zog sich deßhalb langsam von dem schmalkaldischen Bunde zurück und ließ dem Kaiser

Im Jahre 1538 sanben Berhanblungen zwischen Karl V., Ferdinand I. und Frankreich zur amicabil reduction delli desviati da nostra santa sede statt. Bgl. Lämmer, Analecta p. 10. Am 18. Juli 1538 schrieb Karl an seinen Bruber: Et considerar imprimis di persuader alli desviati di nostra antiqua religione di redurse, et accordar amicabilmente. Lämmer, Mon Vat. p. 191. In einem Briese vom 15. Sept. 1539 schilbert der Kaiser sein Streben nach Wiederherstellung der religiösen Einheit Deutschlands durch friedliche Mittel. Gleich der erste Sat des Brieses sautet: Primeramente tener por maxima para con todos, asi con los catolicos como con los desviados, que la intencion del Emperador ha sido siempre y es de reducir benigna y clementemente la dicha Germania en union cristiana y pacificarla y entretenerla en buena justicia y policia. Döllinger, Beiträge I, 22 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. R. III, 988.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Füsslin, Epistolae reformat. helvet. p. 198. — E. Schmidt, Melanchthon S. 369 f.

gegenüber einige Nachgiebigkeit und Versöhnlichkeit in der Religionssache durchblicken. Er ging auf den kaiserlichen Plan, den religiösen Zwiesspalt durch Religionsgespräche zu beenden, ein. Bei jeder Gelegenheit suchte er sich jetzt den Schein eines in religiösen Dingen conciliatorischen Fürsten zu geben. Er erklärte sich bereit, die weltliche Macht der Bischöse zu dulden. Bezüglich der Messe, meinte er, könne man sich versgleichen, wenn nur beiderlei Gestalt erlaubt werde 1.

Natürlich entstand durch dieses friedlichere Betragen des Landgrafen eine Spannung zwischen ihm und den Schmalkalbenern. Gleichzeitig brach unter den Theologen des neuen Kirchenthums ein Zwist aus — der sogenannte antinomistische Streit<sup>2</sup>.

Alles dieß bestärkte ben Kaiser, ber außerdem durch die drohen de Haltung der Türken, Franzosen und Baiern<sup>3</sup> zu einer Conscessions= und Vermittlungspolitik gegenüber den protestantischen Fürsten gesdrängt wurde, in seiner alten Ansicht, der religiöse Zwiespalt Deutschlands werde sich durch eine weise, vermittelnde Politik des Friedens heilen lassen. Mit neuem Eifer betrieb er, unterstützt von dem gleichgesinnten Granvella, das Zustandekommen eines Religionszespräches. Auf den 6. Juni 1540 schrieb er zu schleuniger, friedlicher Vergleichung der Religionsssache einen Tag nach Speier aus. Er lud die beiden Häupter des schmalkaldischen Bundes ein, persönlich zu erscheinen 4.

Die Antwort der Protestanten mußte jedoch die Hoffnungen auf eine friedliche Einigung sehr herabstimmen. In einer weitläufigen Erstlärung sprachen sie sich den kaiserlichen Gesandten gegenüber auf das Bestimmteste aus, daß sie dei der Augsdurger Confession und Apologie unbedingt stehen zu bleiben gedächten. In ihrer Antwort auf das Ausschreiben Karls verlangten sie sogar, der Kaiser solle die Katholischen dahin weisen, daß sie von den Meinungen, welche dem Worte Gottes, der heiligen Schrift und der apostolischen Lehre nicht gleichmäßig seien, abständen. Dieß aber war ja eben Gegenstand des Streites, denn jede Partei behauptete, ihre Lehre sei dem Sinne der heiligen Schrift gemäß und diesenige der Gegner demselben widersprechend. Wenn dieser

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rommel a. a. D. III, 85.

<sup>2</sup> Bgl. über benselben Döllinger, die Reformation III, 372 ff.

Der baierische Kanzler Leonhard von Eck antwortete am 8. Jan. 1540 bem Landgrafen Philipp auf bessen Aufrage, was es zu bebeuten habe, daß man in Baiern so viel Kriegsvorbereitungen tresse: nicht gegen die Protestanten sețe man sich in Berfassung, sondern vielmehr gegen den Kaiser, dessen Bündniß mit Frankreich der beutschen Freiheit Gefahr drohe. Archivalische Nachricht bei Ranke, Deutsche Geschichte IV3, 145.

<sup>\*</sup> Hortleber a. a. D. I, 157 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Walch XVII, 432—450. C. R. III, 989 sq. <sup>6</sup> Walch XVII, 462.

Proceß einen Ausgang gewinnen sollte, so mußte es einen Richter geben 1. Die Protestanten aber weigerten sich im Voraus, einen solchen anzuerkennen: in Schmalkalben erklärten sie dem kaiserlichen Gesandten: "Gottes Wille kann nimmermehr aus menschlicher Opinion und Meinung erkannt werden, sondern wie St. Johannes sagt: Der Sohn Gottes, der in des Vaters Schoos ist, der hats uns angezeigt. Kaiserliche Majestät wollen doch befehlen, diesen Doctor, unseren lieden Herrn Zesum Christum, einen Richter sein in diesen streitigen Religionssachen!"

Was war von dem Neligionsgespräch zu hoffen, wenn die Protesstanten solche Forderungen stellten? Der bei dem Kaiser anwesende päpstliche Legat hatte so Unrecht nicht, von solchen Verhandlungen übershaupt abzurathen. "Da die Protestanten außer dem Augsburgischen Bestenntnisse, welches sie niemals recht gehalten, noch viele andere, vom katholischen Glauben abweichende Artikel hätten, so würden, wenn man sich mit ihnen einließe, sie gar bald wie Aale den Händen entsichlüpfen."

König Ferdinand indessen blieb bei seinem wohlgemeinten Vorhaben. Um ihm nicht direct entgegenzutreten, gab der Papst nach. Ferdinand beglaubigten Nuntius, dem gewandten Morone, ward der Auftrag gegeben, ben König auf ben Reichstag zu begleiten. Die für denselben am 15. Mai ausgestellte Instruction wahrt den päpstlichen Standpunkt in jeder Hinsicht. "Den Legaten und Nuntien," heißt es in derselben, werde deßhalb keine volle Facultät gegeben, weil es ganz widersinnig, schwierig und höchst gefährlich sein würde, wenn eine Ber= änderung der hl. Gebräuche und Gesetze, welche von der ganzen Kirche so viele Jahrhunderte angenommen und beobachtet seien, nicht einem Generalconcil ober bem Papste, sondern dem Urtheil weniger, nicht com= petenter Personen in so kurzer Zeit und an einem ungeeigneten Orte anvertraut werben würde. Werbe von Ginigen die Nothwendigkeit ber Wieberherstellung ber Gintracht hervorgehoben, so sei gelassen zu erwiebern, man musse das Heil der Seele Allem vorziehen und dürfe nach den Worten bes Apostels nicht Unrecht thun, damit baraus Gutes hervor= gehe: am allerwenigsten aber dürfe man ein solches Unrecht begehen, aus welchem allgemeines Aergerniß und Verberben für die Nachbarlande folgen

<sup>1</sup> R. A. Menzel a. a. D. II, 104. 2 Walch XVII, 445.

Raynald ad a. 1540 n. XV. Betreffs bes Nichthaltens der Augsburger Confession sei nur an deren Worte über die geistliche Jurisdiction erinnert. Diese Worte blieben eine Theorie. Die Fürsten und Obrigkeiten des neuen Kirchenthums, welche die Confession unterzeichnet hatten, suhren ganz ungestört sort, die Jurisdiction der Bischösse innerhalb ihres Territoriums unmöglich zu machen und das Kirchenswesen nach ihrer eigenen Ansicht einzurichten.

könne.' Die Instruction weist weiterhin den Nuntius an, augenblicklich die Versammlung zu verlassen und nach einer nahe gelegenen Stadt sich zu begeben, wenn in den Unterhandlungen etwas Verletzendes gegen den apostolischen Stuhl vorkommen sollte. Der Nuntius selbst wird ferner ermahnt, auf dem Reichstage sich von jeder Religionsdisputation fern zu halten; jedoch dürfe er in kluger und geschickter Weise die katholischen Stände in ihrem Glauben stärken und sie ermahnen, keine Aenderung unbesonnen und ohne Zustimmung des Apostolischen Stuhles zuzugeben 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Instructio pro R. D. Ioanne Episcopo Mutinensi Apostolico Nuntio missa ex urbe per D. Stephanum Dordonium d. XV Maii 1540 bei Lämmer, Mon. Vat. p. 262-266.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Raynald ad a. 1540 n. 32.

## V. Der Hagenaner Tag und das Wormser Religionsgespräch. (1540/41.)

## 1. Der Sagenauer Jag 1.

Die völlig unversöhnliche Gesinnung des Kursürsten von Sachsen zeigte sich recht deutlich bei den Vorverhandlungen für die nach Speier ausgeschriebene Versammlung. Dem Kaiser hatte er es rund abgeschlagen, dem bevorstehenden Tage beizuwohnen. Er arbeitete jetzt auch daran, das Erscheinen des Landgrafen in Speier zu hintertreiben.

Am 21. Mai 1540 meldete er Letzterem, er sei fest entschlossen, ben Speierer Tag nicht zu besuchen und er hoffe, daß auch der Landzgraf demselben nicht beiwohnen werde, in betrachtung und erwegung der sorg und vhar (Gefahr), so E. L. und uns darauf stehet. Zusdeme so wir personlich dahin kommen, oder uns aus unsern Landen personlichen in die nehe begeben, das wir schwerlichen mit fugen vor entschafft der handlung werden wider abkommen mugen, und wurde doch wie zu Frankfurt die handlung geferlichen verzogen und allerlei gesucht werden.

Die Bemühungen des sächsischen Kurfürsten waren überflüssig, denn auch der Landgraf war fest entschlossen, nicht nach Speier zu gehen.

Die Gründe, welche ihn hierzu bestimmten, waren freilich ganz anderer Art, als diejenigen, welche der Kurfürst von Sachsen hatte. Landgraf Philipp setzte dieselben seinem Theologen Butzer in einem vertrauten Schreiben außeinander. Er gehe, schreibt Philipp, nicht nach Speier, weil er, um nicht in ein schweres Laster, wofür ihn Gott fürder behüten

<sup>1</sup> Außer ben gebruckten Quellen habe ich für biesen Convent einen bisher noch gar nicht benutten Actensascikel bes Frankfurter Stabtarchivs (\* Reichsangelegenheiten Betreffendes. I, Acten. Fasc. 127 n. 9162) burchgearbeitet. In bemselben befinden sich die Berichte der Frankfurter Abgeordneten an den Rath über ihren Aufenthalt in Hagenau. Diese Gesandten waren Johann von Glauburg und Ort zum Jungen.

<sup>2</sup> Neubecker, Urfunben S. 388.

solle, zu fallen, eine Frau mitnehmen müsse, welches in dem einen Falle, wenn er Christina mitnähme, allzu kostspielig, in dem andern, da nichts verschwiegen bleibe, gefährlich und bedenklich sei!

Aus diesem Grunde war es also vergeblich, daß die dem Doppels beweibten glaubensverwandten Städte benselben baten und beschworen, auf der vom Kaiser ausgeschriebenen Versammlung zu erscheinen.

Die Gründe, welche die protestirenden Städte für das persönliche Erscheinen des Landgrafen vorbrachten, waren keineswegs unbedeutend.

Der Bürgermeister und geheime Rath zu Augsburg setzen dem Landsgrafen am 23. Mai 1540 auseinander, daß "wiewol ihnen zu vermeisdung schweren costens und anderer umbstand nichts lieber sei", als die Abwesenheit der Fürsten, sie doch der Meinung seien, daß es "notwendig und gut sein solt, das sich hochgedacht unser gnedigst und gnedig Herrn, Churfürsten, Fürsten und Stende der Christlichen vereinigung, wo nit all, doch die gelegnisten und der mererteil aigner person, an das ort, dahin der tag noch fürgengig wurd, versugt hetten. Dann was die gegenwertigkeit der Häupter Inn allen wichtigen sachen thut, wissen E. F. G., als ein hochvernunftiger Fürst vor uns."

"Daneben muß auch nit minder bedacht werden, was glimpsfs und gnad unsern gnedigsten und gnedigen Herrn den Fürsten aus personlichen gegenwertigkeit, dagegen aber was nachrede und verdacht aus dem aussens bleiben mag ufferlegt werden, zumal so wir statlich vernommen, wie auch solchs die jungst der kan. Mt. gegebene antwort ausweist, das Ir Mt. von Herzen geneigt und begierig, die spann in der Religion hinzulegen, welchs aber dem Babst und desselben Religionsverwandte gar nit wol zu mut oder gemeint ist."

In ganz ähnlicher Weise baten am 25. Mai 1540 der Bürger= meister und geheime Rath der Stadt Ulm den Landgrafen, er möge den Tag persönlich besuchen.

Als alles dieß nichts half, sandten die in Ulm versammelten Gessandten der Städte Augsburg, Konstanz, Ulm, Reutlingen, Biberach, Schwädisch-Hall, Heilbronn, Memmingen, Lindau, Kempten und Jönn ein in gleichem Sinne abgefaßtes Collectivschreiben an Philipp von Hessen. Allein alle ihre Gründe konnten ebenso wenig den Landgrafen wie den Kurfürsten zu einer Aenderung ihres Entschlusses bestimmen.

<sup>1</sup> Rommel, Philipp der Großmüthige II, 424. Zur Erklärung der Aeußerung Philipps sei noch bemerkt, daß seine Bigamie anfangs sehr geheim gehalten wurde; Margaretha von der Saal, insgemein die linke Landgräfin genannt, wohnte meist zu Spangenberg; bei kurzen Reisen wurde sie der vom Abel drohenden Gefahr wegen mit Geharnischten umgeben. Rommel II, 418.

<sup>2</sup> Neubeder, Urfunben S. 396 f.

<sup>3</sup> Neubecker a. a. D. S. 399 f. (Das Schreiben Ulms) S. 405 ff. (Das

Die Häupter bes schmalkalbischen Bundes fühlten übrigens bas Ungehörige ihres Betragens sehr wohl. Sie sannen beghalb auf Entschuldigungsgründe. Der Landgraf konnte nun selbstverständlich den oben angedeuteten mahren Grund seines Ausbleibens nicht vorbringen lassen. Er instruirte seine Räthe beghalb bahin, sie möchten bie Ent= schuldigung ,nehmen zum tail aus der letzten schrifft, so der Churfürst und wir an die kan. Mt. gethan haben, zum tail auch aus des Jegentails stenden selbst außenpleiben, nachdem deren one Zweifel vil in aigner person nicht erscheinen werben, und zum britten aus ber grosse bes Han= bels und bem gemeinen Judicio, das man alweg in dieser verhandlung gehabt hat, als nemlich ein lange Zeit zu rechter grundlicher erwegung thun erfordern. 1.1

In berselben Instruction wird den hessischen Räthen befohlen, eine "christliche handlung und gespreche nicht abzuschlagen, so fern die christlich und fridlich furgenommen wirdet. Und auf den fhall,' sagt die Instruction weiter, binget uns, muß die handlung der gestalt angefangen werben, das man sage: wie wol die Zeit zuvil kurz gewesen sei, als das dieser theil ire Rathe, Theologen und Diener bermassen nicht haben abfertigen mogen, als die nottdurfft sollicher handlung woll het erforbert, nichts besto weniger so mocht man innhalt bes abschieds zu Franckfurt christ= lich gesprech und handlung wol leiden, doch dieser gestalt, das zu sollicher verhandlung ein bequemer platz verordnet werd, zum andern bequeme Zeit, die leuth bazu gehorig zu schicken, bamit man zu sollicher handlung bequemlich komen möge'. Wenn dieß jedoch unmöglich sei, so musse man hören, wie es der kaiser und konig mit dem andern teill fahret, wie und wovon sie handeln und sich barnach richten. Allein bas baruff fort gestanden werd, das man sich mit kan. u. kon. Mt. in sonderliche gesprech und handlung nit einlassen mocht, mit Iren Mtn. davon zu bis= putiren, denn solichs wolte pe, wie Jr Mt. woll ermessen mochten, diesem teil zum hochsten nachteilig und ein ursach sein, das Ire christliche not= turfft, nach gelegenheit ber sach volkomenen ober gnugsam an tag bracht werben konnte, sonnber sollte ne zu biesem mahl von Sachen gerebt unb gehandelt werden, das dann solichs geschehe in massen der abschied zu Franckfurt davon meldung thut, damit beider teil notturft in dieser grossen sache furbracht konnte und mochte werden.' Im Folgenden wird dann den Räthen noch besonders eingeschärft, ,das Babsts Oratores nicht zu= zelassen'. Betreffs der Lehre sollten sich die Räthe nicht von der

Collectivschreiben ber Stäbtegesanbten. Bgl. auch S. 411 ff.) Am 3. Juni 1540 versicherte Johann Friedrich abermals bem Landgrafen, ein persönliches Erscheinen auf bem Tage sei nicht nothwendig. A. a. D. S. 419 ff., vgl. S. 424 ff. 489 ff. 1 Neubeder S 457.

Justification abfuren lassen' und "uff der ubergeben Confession und Apologia strack, endlich und unabgewichen pleiben und inn dem wenigsten darin nit zurücktreten'; in den Ceremonien könnten sie sich dagegen nachsichtiger erzeigen 1.

Die ganze Justruction zeigt recht beutlich, daß von Seiten der Protestirenden eine Nachgiebigkeit nur in ganz unwesentlichen Dingen zu erwarten war.

Da Speier wegen einer ansteckenden Krankheit (,sterbender leufft halber) nicht sicher war, wurde die dahin ausgeschriebene Versammlung nach Hagenau verlegt.

Auch Morone fand sich bort ein 2. Am 1. Juni hatte er Audienz bei König Ferdinand. Er überreichte ihm ein päpstliches Breve und erklärte ihm, daß, obgleich der Papst einen Widerspruch zwischen der Wichtigkeit der Sache und der kurzen Zeit zur Vorbereitung derselben sinde, er doch im sesten Vertrauen auf die wahre Religiosität und den frommen Sinn des Kaisers und des Königs sich zufrieden gebe, denn er sei sest überzeugt, daß in Anwesenheit der beiden Najestäten Nichts zum Schaden der Ehre Gottes, unserer wahren alten Religion oder des Apostolischen Stuhles beschlossen werden würde<sup>3</sup>. In diesem Vertrauen sende der Papst den Cardinal Marcell Cervino nach Deutschland. In seiner Antwort beklagte sich Ferdinand bitter über die Rachlässigkeit und Saumseligkeit der katholischen Fürsten, besonders der Geistlichen. Diese versehlten sich nicht allein durch Unwissenheit und schlechtes Leben, sondern sie seien auch bösen Willens 4.

Mit diesen Klagen des römischen Königs, welche sich vor Allem gegen die fürstlichen Bischöfe Deutschlands richteten, stimmen die Besobachtungen Morone's völlig überein.

Der Geist der Bischöfe ist wirklich,' schreibt der Bischof von Modena am 15. Juni 1540, "wie Se. Majestät sagt, weibisch in den Tingen, in welchen er männlich sein sollte, wie im Widerstand gegen die Gegner unseres Glaubens, und männlich in den Angelegenheiten, in denen er

<sup>1</sup> Neubeder S. 453-471.

<sup>2</sup> Seine Instruction s. o. S. 182 f.

In ähnlicher Weise brückte sich Carb. Farnese am 19. August 1540 auß: Perchè la presentia sola di sua maestà cesarea, oltre a molti altri respetti, sia bastante ad impedire molte cose, quando saranno per nascere... per la ferma opinione che (Sua Santità) tiene, che sua maestà cesarea non sia per comportare che in presentia sua la sede christiana riceva alcuno preiudicio. Archivio di stato in Firenze. Carte cerviniane sil. 2. num. 22. (Mitgetheilt von De Leva im Archivio Veneto IV, 1 p. 27.)

<sup>\*</sup> Bericht Morone's an Carb. Farnese d. d. Hagenau, 2. Juni bei Lämmer, Mon. Vat. p. 269 sq.

weibisch sein sollte, nämlich im Trinken und Concubinenwesen. Deßhalb widerstreben sie dem Eintritt in die katholische Liga und eilen im vollen Lause der Concordia zu... Diese Bischöfe wollen im Frieden leben, wenn er nur für ihr Leben aushält, und sie freuen sich zu vernehmen, daß die Lutheraner nun keine Kirchengüter mehr einziehen wollen. <sup>1</sup>

Von allen Bischöfen kann Morone nur den von Wien und den erswählten Bischof von Trient loben 2. "Alle übrigen verrathen keinerlei Achtung vor dem Apostolischen Stuhl."

Bon allen Seiten vernehme ich, fährt Morone fort, durch versschiedene Zeugen, daß sie nur ihren Vortheil im Auge haben. Zwar könnte auch an mir und meiner Unwürdigkeit die Schuld der Vernachslässigung liegen, ich glaube mich aber nicht zu täuschen, wenn ich für gewiß annehme, daß sie von der geringen Zuneigung der Bischöfe zum heiligen Stuhle herrühre, und von einem aus der Unwissenheit herstammenden Gelüste, sich vom Joch des Gehorsams zu befreien. Worone fürchtet deßhalb das Schlimmste, den Abfall von ganz Deutschland.

Die Nachlässigkeit der Bischöfe war in der That außerordentlich groß. Diejenigen von Brixen, Konstanz, Passau, Freisingen, Regensburg, Basel, Würzburg, Bamberg, Eichstädt kamen gar nicht nach Hasgenau <sup>4</sup>.

Von denjenigen, welche auf dem Convent erschienen, waren manche in Bezug auf ihre kirchliche Stellung nicht unverdächtig. So z. B. der Bischof von Augsburg. Von dem Kölner Erzbischof wußte Herzog Ludwig von Baiern zu erzählen, daß er ungefähr in zehn Jahren keine Wesse mehr gehört habe und weder Kirch noch Gottesbienst achte; "er trägt," schreibt der baierische Herzog, "einen langen Bart und Rock mit weiten Aermeln, der blößlich die Knie bedeckt, ein Wehr, die unterm Rock fürgeht." Von den übrigen Bischöfen bemerkt Herzog Ludwig: "Trier wissen wir weder zu loben, noch zu schelten; Mainz ist nicht hier, unsere Bischöff und derselben Botschaft sind alle verzagt und so furchtsam, auch karg, daß sie wenig achten, wie es um die Religion stund, wenn sie nur möchten Fried haben."

<sup>1</sup> Morone an Carb. Farnese bei Lämmer, Mon. Vat. p. 275 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lämmer 1. c. 277. 278. 279. 285. <sup>3</sup> L. c. 277.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Episcopi nostri, schrieb &c an Carbinal Contarini, ultra quam dici potest, supinam habent negligentiam in Religionis causa, nam ex nostro angulo defuerunt ect. Raynald ad a. 1540 n. 51.

<sup>5</sup> Stumpf, Baierns polit. Gesch. 1, 228. Das Urtheil über ben Erzbischof von Trier ist falsch; s. u. S. 194 A. Der Kölner Erzbischof Hermann von Wied knüpfte hier in Hagenau jene Verbindung mit Buter an, die später so folgenreich werden sollte. Als Käthe begleiteten ihn Gropper und der halb protestantische Peter Medmann. Vgl. Wolters, Konrad von Heresbach S. 107 f. Eingehende Mit=

Die Matt= und Schwachherzigkeit ber meisten geistlichen Würben=
träger zeigte sich auf bem Hagenauer Tage von Anfang bis zu Ende.
Der eifrige Bischof Faber von Wien, den König Ferdinand mit nach Hagenau genommen, hatte für die Verhandlungen Alles trefflich vors bereitet und die einzelnen Punkte, welche den Protestanten entgegengehalten werden sollten, zusammengestellt. Unter diesen Punkten sindet sich einer, der die Partei des neuen Kirchenthumes moralisch sehr schwer traf. Er schlug nämlich vor, den Protestanten zu beweisen, daß sie ihr eigenes Glaubensbekenntniß, die Augsburger Confesion, niemals gehalten hätten und heutenoch nicht hielten. Daß bieß Argument, welches den Kern der Sache traf, so weit uns bekannt ist, nicht vorgebracht wurde, darf man wohl der traurigen Gessinnung jener fürstlichen Bischöfe zuschreiben.

Zu Anfang Juni versammelten sich die Fürsten und Theologen beis der Theile in Hagenau. Die Fürsten des neuen Kirchenthumes hielten es nicht für nöthig, persönlich in Hagenau zu erscheinen, sondern schickten ihre Gesandten und Theologen; mehr, um auf Alles zu merken, als um thätigen Antheil zu nehmen.

Der Kurfürst von Sachsen gab seinen Gesandten die Weisung, was ihnen vorgehalten würde, anzuhören, aber zu antworten, sie hätten zu einer Entscheidung zur Zeit noch keinen Befehl<sup>3</sup>.

Von den protestantischen Theologen erschienen unter anderen Mysconius, Butzer, Brenz, Blaurer und Urbanus Rhegius 4. Derjenige, der bei allen bisherigen Vermittlungsverhandlungen die größte Rolle gespielt, Welanchthon, sehlte. Mit dem Vorgefühl einer schweren Krankheit hatte er sich, von Sorgen und Sewissensbissen gequält, von Wittenberg nach Hagenau auf den Weg gemacht: in Weimar blieb er, dem Tode nahe, liegen. Die Ursache seiner Krankheit war "Grämniß und Schwermuth"

theilungen über die Besprechungen, welche Gropper in Hagenau mit Buter hatte, gibt Dr. C. Varrentrapp, Hermann von Wied S. 109 ff. V. legt seiner Darstellung eine bisher fast gänzlich unbeachtet gebliebene Schrift Buters: "Von den einigen rechten wegen und mitlen deutsche nation in christlicher religion zu vergleichen und was darfür und darwider auf den Tagen zu Hagnaw, Worms und Regensburg Anno 40 und 41 und seither furgenomen und gehandelt worden ist. Mit wars hasster verantwortung auf das ofsendar falsch erdichtes anklagen das sich an die Kei. Mt. D. Johann Gropper wider Mart. Bucerum angemasset hat 1545, zu Grunde.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Praeparatoria pro futuro Spirensi Conventu aus der Vaticanischen Bibliozthek zuerst veröffentlicht von Lämmer, Melet. Roman. Mantissa p. 149—154. Bgl. Raynald ad a. 1540 n. 34 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ut ostendatur eis ex ordine, quod propriam Confessionem Augustae factam numquam servaverint nec hodie servent. Ibid. p. 150.

<sup>3</sup> Neubeder, Urfunden S. 419 f. 431.

<sup>4</sup> Neubeder, Actenftude S 235 f.

über die Bigamie des Landgrafen, sowie ein Brief eben dieses Landgrafen, in welchem er seine Absicht, die Gutachten Luthers und Melanchthons über seine Bigamie bekannt zu machen, kund gab 1. Melanchthon wurde zwar gerettet, allein seine Reise nach Hagenau mußte er aufgeben. Er selbst mochte dieß nicht bedauern, denn man hatte die Freiheit seiner Bewegung schon vorher nach allen Seiten hin eingeschränkt. Luther selbst wollte und durfte nicht erscheinen.

König Ferdinand war schon am 23. Mai nach Hagenau gekommen, um sich vorher allein mit den katholischen Fürsten zu besprechen. Allein ,der handel ging noch nicht sonderlich von statten, weil die Fürsten langsam ankamen'2, besonders die fürstlichen Bischöfe beeilten sich gar nicht.

Ferdinand verhandelte anfangs nur mit den Katholiken. Am 12. Juni legte er ihnen seine Proposition vor. Worone fand dieselbe ,wenig vortheilhaft für den Apostolischen Stuhl, weil derselbe in der Proposition gar nicht erwähnt wird.

Am 14. Juni beriethen die anwesenden Fürsten und Gesandten über die Proposition, sie konnten jedoch noch nichts beschließen, weil die drei geistlichen Kurfürsten und der Herzog von Baiern noch immer nicht ersschienen waren 4.

<sup>1</sup> Matth. Ratenberger berichtet hierüber Folgenbes: "Da nun eben zumal auß= brach, wie ber Landgraf zu Sessen neben seinem rechten Chegemahl auch bie von ber Sahla geehelicht, und man sich vermuthen mußte, baß gemelbete That bem Evangelio bei ben Bapstischen einen großen Schimpf und nachtheil bringen murbe, ging solches bem Philippo gar fehr zu Berzen. Denn er sah und merkte, ba er bahin (nach Sagenau) ziehen murbe, bag folches bem lutherischen Theile gar einen großen Stoß thun würde. Injonberheit fiel ihm bieses besto schmerzlicher vor, weil er je und allezeit zu biesem Landgrafen eine sonberliche Hoffnung und Zuneigung getragen, ber aber nunmehro ein solches Mergerniß begangen hatte; wiewohl etliche fagen wollen, es fei ihm biefer Schwermuth baher entstanden, daß er solches, des Landgrafen, unfertiges Vornehmen auf Persuasion und Ueberrebung seines Hofpredigers Dionnsii sollte gebilligt haben, welches ihm aber nachher zu hofe zum höchsten geunbilliget. Warb berhalben mehr aus Grämniß und Schwermuth benn anderer Ursachen so heftig krank, bag er auch von allen Kräften fam, und nicht anders benn ber gewisse Tob an ihm zu gewarten war. C. R. III, p. XVII; vgl. Erl. A. 59, 25. Ueber ben zornigen Brief bes Land= grafen an Melanchthon vgl. R. G. Bretschneiber, bie Ursache von Melanchthons plötlicher Krankheit auf seiner ersten Reise nach Hagenau zur Eröffnung bes Ge= sprächs' in Ilgens Zeitschr. f. hist. Theologie Bb. 2 (1832) S. 284 ff.

<sup>2</sup> Hortleber a. a. D. I, 161.

<sup>3</sup> Bericht vom 15. Juni an Carb. Farnese bei Lämmer, Mon. Vat. p. 275, vgl. p. 297; vgl. Raynald ad a. 1540 n. 40 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> L. c. Herzog Lubwig traf erst am 23. Juni in Hagenau ein. "Gestert ist Herpog Lubwig zu Bayern alhie ankhommen," berichten die \*Frankf. Abgeordneten am 24. Juni an den Rath. F. A. a. a. D. S. 45.

Schon bamals schien es, als sollte das Religionsgespräch dießmal überhaupt nicht zu Stande kommen. "Es ist die sage," berichten die Frankfurter Gesandten am 24. Juni, "das die handlung der religion uff ennen gemannen renchstag (so kens. Mt. in kurt auch ernennen werde) geschoben werden solt. Etliche aber achten es darfur diewenl der unskosten dem merer thanl der stenden alperandt uffgelauffen das nutzer und bequemlicher sein solt, das alhie von sachen gehandelt werde."

Nach längeren Verhandlungen vereinigte man sich endlich dahin, daß Ferdinand einen Ausschuß ernannte, welcher den Vergleichungshandel vornehmen und gutächtlichen Bescheid an die Stände abstatten sollte.

Dieser Ausschuß bestand aus den Kurfürsten von der Pfalz und Trier, dem Bischof von Straßburg und dem Herzog von Baiern. Diese Wahl Ferdinands war keine glückliche, denn der Pfälzer Kursürst und der Herzog Ludwig von Baiern waren specielle Feinde<sup>2</sup>. Der baierische Herzog war zudem jedem Vergleich abgeneigt<sup>3</sup>. Der Kurfürst von der Pfalz selbst aber war eine ganz ungeeignete Persönlichkeit; schon auf der Frankfurter Versammlung hatte er in schimpslicher Weise den Apostozischen Stuhl ausgeschlossen; er selbst neigte offen zu dem neuen Kirchenzthume und hatte nur lutherische Käthe. Dieß Letztere war um so schlimzmer, da der Kurfürst sich meistentheils nicht in nüchternem Zustande bez sand und sich ganz von seinen Käthen leiten ließ 4.

Schon vor dem Zusammentritt dieses Ausschusses hatte Ferdinand den gelehrten Cochläus, damals Domherr in Breslau, mit der Abfasssung einer Schrift beauftragt, welche den Verhandlungen zu Grund gelegt werden sollte. So entstand ,der Rathschlag des Joh. Cochläus über die 28 Augsburger Artikel' 6.

<sup>1 \*</sup> F. A. a. a. D. S. 45.

<sup>2</sup> Morone an Carb. Farnese ben 23. Juni bei Lämmer 1. c. p. 282.

<sup>3</sup> Stumpf a. a. D. I, 229.

<sup>4</sup> Ha tutti i Consiglieri Lutherani, come S. M. sa, et più volte m'ha detto, da quali (essendo la maggior parte del tempo pieno di vino) si lascia reggere in ogni cosa. Lämmer l. c. p. 283; vgl. 277 (egli è vecchio et sempre pieno di vino). Derselbe Kurfürst Lubwig hatte i. J. 1517 mit vielen anderen Hürsten einen Vertrag gegen das übermäßige Trinken geschlossen. Vgl. L. Häusser, Geschichte der Rheinischen Psalz (Heidelberg 1856) I, 589 f. Uebrigens war gerade das Jahr 1540 ein sehr gesegnetes Weinjahr. Es gab damals so viel Wein, daß sich, wie ein alter Bericht sagt, viele Leute darob zu Tode sossen. Häusser a. a. D. I, 586. — Gegen die Wahl des Bischoss von Straßburg als Commissarius bei den Religionsverhandlungen protestirten die hessischen Räthe. Neubecker, Urk. S. 503 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> C. Otto, Johannes Cochläus ber Humanist. Breslau 1874. Bgl. auch Lämmer, Melet. Rom. Mantissa p. 153.

<sup>6</sup> Consilium Domini Ioannis Cochlaei super XXVIII articulis Augustensibus Regi Romanorum exhibitum die 27 Iunii 1540 Hagenoae. Zuerst veröffent:

Im Anschluß an die 1530 in Augsburg gepflogenen Vergleichungsverhandlungen weist Cochläus hier nach, daß man eigentlich über die
meisten Artitel einig geworden, und daß nur über den Glauben und die
guten Werke, über den Laienkelch, die Priesterehe, die Klostergelübde und
die Messe Meinungsverschiedenheiten obwalteten. Er hoffe jedoch, daß
man auch über diese bei redlicher Erwägung und einiger Nachgiedigkeit
sich einigen werde. So könne man z. B. den Streit über den Glauben
und die Werke leicht heben, wenn die Protestanten die katholische Lehre
nur recht verstehen wollten.

Diese mit großer Mäßigung 1 abgefaßte Schrift wurde von Ferdinand und dem Vermittlungsausschuß gebilligt.

Der Kurtrierische Kanzler richtete dann im Namen dieses Ausschusses an die lutherischen Gesandten die Frage, ob sie damit einz verstanden seien, daß man die Punkte, über welche zu Augsburg eine Vereinigung erzielt worden, als etwas Abgemachtes und Zugestandenes betrachte, und daß man jetzt über die unverglichenen Lehren verhandele<sup>2</sup>.

Eck legte gleichzeitig ein Verzeichniß der verglichenen, sowie der noch streitigen Artikel vor, das eventuell als Grundlage der weiteren Verhandlungen dienen sollte<sup>3</sup>.

Die Protestanten wollten jedoch hiervon nichts wissen. Das kaiserliche Ausschreiben, erwiederten sie, enthalte hiervon nichts und sie hätten auch keine Instructionen hierfür. "Sie wüßten sich keiner Vergleichung der strittigen Artikel auf dem gehaltenen Reichstag zu Augsburg zu erinnern; denn obwohl von etlichen Artikeln allerlei disputirt und gehanbelt, und Mittel von den verordneten Ausschüssen vorgeschlagen worden, so hätte man sich doch weder in einem noch mehrern strittigen Artikeln nicht vergleichen mögen." Dagegen machten sie darauf aufmerksam, daß im vergangenen Jahr in Franksurt ein Vertrag geschlossen sei: bei diesem wollten sie bleiben 5.

Dieser unversöhnlichen Erklärung war wenige Tage vorher ein anderer heftiger Auftritt vorhergegangen. König Ferdinand hatte nämlich den Protestirenden befohlen, das Predigen in Hagenau zu unterlassen. Als die Protestanten diesem Besehl nicht nachkamen, wiederholte Ferdinand sein Gebot. "Daruff hat die ka. Mt.," berichten die Frankfurter

licht von Raynald ad a. 1540 n. 49 sq., bann von Seckendorf l. c. p. 282—292. Vgl. auch Lämmer, Vortribent. kathol. Theologie S. 62 f. 182 f.

<sup>1</sup> R. A. Menzel 2, 198.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Am 6. Juli. Seckendorf l. c. p. 283.

<sup>3</sup> Bgl. hierüber die Mittheilungen Bretschneibers in Jlgens Zeitschr. für hist. Theol. II (1832) S. 290 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> C. R. III, 1054 f.

<sup>5</sup> Morone an Card. Farnese b. 7. Juli bei Lämmer, Mon. Vat. p. 285 sq.

Abgeordneten am 3. Juli, ,dieß thayl, so viel von Rheten, gesandten und bottschaften damals erschienen, abscheyden lassen und niemants wie vormals beschehen die handt angebotten.<sup>1</sup>

Die Protestanten zeigten sich aber nicht nur über das Verbot des Predigens, sondern überhaupt über die ganze Verhandlung höchst unzu-frieden.

Die Berichte der Frankfurter Gesandten sind ganz erfüllt von dem Wunsche, möglichst schnell von Hagenau fortzukommen. Die Gesandten haschen deßhalb nach allen Gründen, welche ihre Entfernung motiviren könnten. Sie klagen über die große Hitze, die "Unbequemlichkant des trancks" und andere "Ungelegenheiten", besonders aber darüber, daß die Verhandlungen so langsam fortschreiten. Die Zeit wird ihnen in Hagenau, viel zu lang" und sie sind hurchaus verdrossen". So am 3. Juli.

Zehn Tage später berichten sie abermals über die Unzufriedenheit der protestantischen Partei, welche offendar jegliche Vergleichshandlung fürchtete. "Eß ist yderman unsers thanks der handlung wie die furgenummen alperandt verdrussig, zudem es meniglich und ydem insonderhant beschwerlich ist, allerlan ungelegenhant halben, so sich alhie zutragen, die lenge allhie zu verharren, sonderlich so noch nitt sonderliche hoffnung erschennet, das die sachen der strentigen religion zu christlicher erlicher und billicher verglenchung surgenummen wollen werden. Eß ist auch nachmals ain gengliche sage, wie ko. Mt. in kurt von hinweg verrucken werde. Zum Schluß folgt dann noch die Bemerkung: "Es sahet sonst auch alhie an, wie man sagt, an der pestilent zu rumoren, welchs doch den tag, ob er schon senn nützlich furgang haben solt, kurtzen wurt."

Am 24. Juli sprechen die Frankfurter Gesandten ihrem Rath gegensüber es ganz offen aus, daß es ihr sehnlichster Wunsch sei, von Hagenau fortzureisen; die Verhältnisse in Hagenau, fügen sie hinzu, seien berart, daß Niemand begehre, lange dort zu bleiben<sup>3</sup>.

Den Protestanten brennt offenbar in Hagenau der Boben unter den Füßen: sie fürchten sich förmlich vor den Vergleichsverhandlungen.

Es war ihnen beßhalb sehr willkommen, als einer der Unterhändler, der Kurfürst von Trier, wegen Krankheit plötzlich abreisen mußte 4. Man

<sup>1 \*</sup> Bericht der Frankf. Abgeordneten vom 3. Juli (Sambstags post Petri et Pauli apost.); F. A. a. a. D. S. 54 f.

<sup>2 \*</sup> F. A. a. a. D. S. 58 f. 3 \* F. A. a. a. D. S. 67.

<sup>4</sup> Gleich nach seiner Abreise circulirten in Hagenau die verschiedenartigsten Gerüchte über seine Motive. "Etliche sagen," schreiben die Frankf. Ges. am 19. Juli (F. A. a. a. D. S. 62 f.), "es sollen seiner churfurstlichen genaden diener etlich im Augustinerkloster (do senn c. f. g. zur herberg gewest) kranck worden senn, und als aus besorgnus serners unraths sich hinweg gethan haben, sonderlich so ire c. f. g. auch selbst schwachs lends were, wiewoel barneben geredt wirdt das sich etlich knecht

hoffte, er werde nicht wiederkommen. "Daraus," nach der Ansicht der Frankfurter Gesandten, "woll zu vermercken, das dieser tag sein endschafft in kurt auch erlangen wirdt."

Wohin die Neigung des sächsischen Kurfürsten ging, erhellt sehr deutlich aus einem vertraulichen Briefe desselben an den hessischen Landsgrafen. Johann Friedrich erzählt demselben von der Jrrung wegen des Predigens der Neugläubigen in Hagenau und fügt dann hinzu: "Wo auch der Konig und sein anhang sunft nichts guts im Sinne hetten, so were es ebenso gut, es stieße sich die handlung des predigens in der herberge, dann an deren disputation halben."

Bon größtem Einfluß auf das Mißlingen des Hagenauer Einis gungsversuches war endlich die Wirksamkeit eines Fremden. Dieser Wann war Johann Calvin.

Er war in Hagenau thätig nicht nur im Interesse ber antikatholischen Partei, sondern vor Allem im Interesse der französischen Politik. Denn noch immer betrachtete der Gelehrte von Nopon sich als Untersthanen des französischen Reiches, Kömig Franz I. als "seinen" König. Seine sehnsüchtige Hoffnung war die, diesen König für die Sache der "Reformation" zu gewinnen. Die gerade damals wieder mit großem Eiser betriebenen Verhandlungen über einen Bund Frankreichs und der protestantischen Stände Deutschlands gegen den Kaiser Karl erhielten in ihm einen seurigen Fürsprecher und eisrigen Beförderer.

Man weiß nun allerdings nicht, auf welche Weise er in diesem Sinne in Hagenau gewirkt, aber das steht sest, daß der allerchristlichste König' von Frankreich von der damaligen Thätigkeit des emigrirten Retzers in hohem Grade erbaut war. Durch seine Schwester Margarethe ließ Franz I. den Genser "Resormator" bitten, fortzusahren, der Krone Frank-reich gute Dienste zu leisten<sup>3</sup>.

Außer Calvin hatte sich auch noch ein französischer Botschafter in Hagenau eingefunden. Derselbe suchte vor Allem den Herzog Ludwig von Baiern, dessen antikaiserliche Gesinnung in Paris sehr gut bekannt war, zu gewinnen. Er überbrachte dem baierischen Herzoge nehst vielen

im Luxelnburger landt versammlen solten, daraus ire c. f. g. beschebigung ires landts besorgen müst. Uebrigens reiste der Trierer Kurfürst wirklich wegen Krankheit ab; er starb, wie die Franks. Ges. am 24. Juli berichten, noch auf der Reise. Die genannten Abgeordneten spenden ihm bei dieser Gelegenheit das Lob, daß sich mit ihm besselser dan zu andern bischoffen zu verstehen gewesen sei. \*F. A. a. a. O. S. 67. Dr. Eck lobt in einem Briese an Card. Contarini den kirchlichen Eiser des Trierer Erzbischofs und beklagt seinen Tod. S. Raynald ad a. 1540 n. 51.

<sup>1 \*</sup> F. A. S. 62. 2 Neubeder, Urfunben S. 514.

<sup>3</sup> F. W. Kampschulte, Johann Calvin, seine Kirche und sein Staat in Genf (Leipzig 1869) S. 331.

guten Worten große Erbietungen des Königs und versicherte demselben, der König von Frankreich wolle bei der alten Religion bleiben, auch nicht zugeben, daß die deutsche Freiheit unterdrückt werde<sup>1</sup>. Was das heißen sollte, wußte der Baiernherzog nur zu gut.

Hiernach wird man auch die anscheinend sehr katholische Rebe, welche ber französische Orator am 16. Juli in Pagenau hielt und in welcher er betonte, daß die katholischen Dogmen, welche durch das Blut so vieler Wartyrer, durch die Zeugnisse der Bäter und durch unzählige Wunder von Gott bestätigt seien, nicht in Frage gestellt werden dürften, anders beurtheilen.

Nicht um die katholische Religion, auch nicht um die Freiheit Beutsch= Lands war es diesem Franzosen zu thun: sein Ziel war einzig und allein die Erhaltung der deutschen Uneinigkeit.

Wohl aus diesem Grunde lub der französische Gesandte die Räthe des Landgrafen in Hagenau zu dem morgenessen' ein und versicherte sie, das Streben seines Herrn gehe dahin, daß die Zweitracht zwischen den Ständen in der gute verglichen und hingelegt, auch die freiheit teutsicher Ration und des heiligen Reichs erhalten werden wischt'. Bei dieser Gelegenheit ließ der Franzose den hessischen Landsgresen bitten, er möge eine Vertrauensperson nach Hagenau senden, das mit er derselben die Aufträge seines Königs mittheilen könne, denn zes wolten sich die Vinge, der schwinden lauf halber, nit wol ober sicher schreiben lassen!' 3

Die Stimmung ber in Hagenau anwesenden Gesandten der Protessticenden blieb trot aller Bemühungen König Ferdinands fortdauernd unversöhnlich. Alle seine wohlgemeinten Verhandlungen blieben ohne Erfolg; sie mußten dieß zum Theil schon deßhalb bleiben, weil der Kursfürst wie der Landgraf, die beiden Säulen des neuen "Kirchenthumes", von welchen alle protestantischen Theologen abhingen, dem Convente fernsblieben 4.

Am 16. Juli machte beshalb Ferdinand den Versammelten den Vorsschlag, das Religionsgespräch auf einen anderen Tag zu verschieben; in der Zwischenzeit sollten die Protestanten die eingezogenen Kirchengüter zurückgeben, oder doch vor dem Kammergericht deswegen zu Necht stehen.
— Zur Verhütung aller Unruhen sollte ferner der Frankfurter Stillsstand verlängert werden, jedoch so, daß nur diejenigen darin begriffen

<sup>1</sup> Stumpf, Baierns polit. Gefch. I, 229.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Raynald ad a. 1540 n. 48. Oratio Oratoris Gallici.

<sup>\*</sup> Bericht ber hessischen Räthe vom 23. Juni bei Neubecker S. 501; vgl. S. 546 f.

<sup>\*</sup> Raynald ad a. 1540 n. 50.

würden, die vor dem Nürnberger Frieden die Augsburger Confession an= genommen hätten.

Die Protestanten verweigerten jedoch die Annahme dieser billigen Bedingungen. Mit dem Aufschub des Gesprächs dagegen waren sie ein= verstanden. Die Restitution der Kirchengüter ward insbesondere aus= drücklich von den protestantischen Gesandten abgeschlagen 1.

Es wird berichtet, daß die Protestanten sich jetzt um so herausfordernder benahmen, weil sie in Erfahrung gebracht, daß König Franz I.
mit dem Kaiser nicht gut stehe<sup>2</sup>. Johann Calvin oder der französische Gesandte wird ihnen dieß wohl mitgetheilt haben.

Unter diesen Umständen war die durch König Ferdinand angeordnete Vertagung des Gesprächs der beste Ausweg. In dem am 28. Juli veröffentlichten Abschiede wurde indessen sofort ein neues "christliches gessprech" auf den 28. Oktober angekündigt. Als "Malstadt" desselben wurde Worms bezeichnet<sup>3</sup>.

Luther meinte, man werde dort nur Zeit verlieren, Geld verzehren und zu Haus versäumen' 4.

Das Resultat des Hagenauer Convents war also gleich Rull. Wer die Schuld an dem Mißlingen dieses neuen wohlgemeinten Einigungs= versuches trug, kann nicht zweifelhaft sein. Der gute Wille war nicht auf Seite der protestantischen Gesandten 5. Der Ausgang des Hagenauer Convents beweist klar, daß die Protestanten eine Vereinigung nicht wollten 6.

Man sprach auch damals ganz offen die Anklage gegen die Anhänger des neuen Kirchenthumes aus, sie hätten zu Hagenau eine "Ver= gleichung in der streitigen Religion verhindert. Und das auß dreyen

<sup>1</sup> Sleidan, Comment. de statu religionis et reipubl Carlo V. ect. (Franco-furti 1610) lib. XIII p. 340 sq. — \* Bericht ber Frankf. Ges. vom 24. Juli. F. A. a. a. D. S. 69 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Raynald ad a. 1540 n. 50.

<sup>3 \*</sup> Abschib ber Hagenawschen Handlung 1540. F. A. a. a. D. S. 104—116. Ich habe biese Abschrift bes Frankfurter Stadtarchivs mit dem von Ranke aus dem Weimar'schen Archiv veröffentlichten Hagenauischen Abschied (Deutsche Gesch. VI, 279—292) verglichen. In Bezug auf den Wortlaut stimmen beide Versionen im Allgemeinen überein, in der Orthographie und Interpunktion weichen sie jedoch sehr bedeutend von einander ab.

<sup>4</sup> De Wette V, 308. Bon dem Hagenauer Convent. meinte Luther (a. a. D. V, 299), es sei mit demselben ,ein Oreck, ist Muhe und Arbeit verloren und Unkost vergeblich'.

<sup>5</sup> Am besten zeigen dieß die Instructionen ber Gesandten, s. o. S. 186 f. Bgl. auch den Brief der Nürnberger an die Wittenberger Theologen (Febr. 1540) bei Burkhardt, Luthers Briefwechsel S. 348—351.

<sup>6</sup> Lämmer l. c. p. 291.

Ursachen. Zum ersten, dieweil sie die Augsburger Artickel nicht angesnommen und auf derselben Mäßigung von den übrigen alle handlung abgeschlagen haben . . . Zum anderen, dieweil sie nicht wollen die Kirschengüter, so den Geistlichen mit Gewalt und unbillichem abgedrungen, ihren rechten Herren einräumen, auch die nicht in die dritte hand erlegen und derhalben für ordentlichen Nichter stehen wollen, es sey denn das Gespräch von Zwenung der Religion zuvor gehalten. Zum dritten, diesweil sie auf Köm. K. Mt. und Churs und Fürsten sleißig ansuchen, nicht haben zusagen wollen, daß sie, vor Außgang fünsstiges Anstands zu ihrer Religion niemand reihen, noch in ihre Vereinigung oder Gemeinsschafst zulassen wollen.

Andererseits ist es aber unleugbar, daß auch von der anderen Seite große Fehler gemacht wurden. Wir legen hier weniger Gewicht auf die Mißgriffe König Ferdinands bei der Wahl der Vermittler. Von viel größerer Bedeutung ist ein anderer Umstand, der allerdings auch jetzt noch wenig beachtet wird.

Bei der ganzen Verhandlung sehen wir alle Theilnehmer an den Dogmen kleben und sich abmühen, in diesen eine Vergleichung zu Stande zu bringen. Die Hauptsache waren aber nicht die verschiedenen Dogmen, sondern die verschiedene Versassung. Daß der Kern der Sache in der verschiedenen Kirchenverfassung lag, erkannte man noch immer nicht.

Hätte man die Anweisung des Bischofs von Wien befolgt und den Protestanten bewiesen, daß sie die Augsburger Confession niemals geschalten, so würde man mit Nothwendigkeit auf diesen Punkt gekommen sein. Denn die Augsburger Confession verneint die neue kirchliche Verstassung ganz entschieden.

Daß dieß von katholischer Seite unterlassen und somit der Kern der Sache nicht getrossen wurde, darf man wohl der traurigen, von Morone gebrandmarkten Sinnesrichtung vieler unwürdiger Vertreter der alten Kirche zuschreiben.

Eine schwere Schuld fällt endlich auf die baierischen Herzoge. Wie schon vorher, so arbeiteten sie auch dießmal aus verwerflichem Eigennutz nicht für die Einigung, sondern für die Zwietracht Deutschlands.

,Ich habe weder bei ihnen,' schrieb König Ferdinand im Juni von

<sup>1</sup> Gegen diese ,schweren Anklagen' sucht eine bei Hortleber (a. a. D. I, 171 ff.) abgebruckte Schrift: "Bom Tag zu Hagenaw und wer verhindert habe, daß kein Gespräch von Vergleichung der Religion baselbst fürgegangen ist? . . . Durch Waresmund Luitholden, die protestantische Partei zu vertheidigen. Versasser dieser Abshandlung ist M. Buter. Dieß erhellt aus Groppers Schrift: Warhafftige Antwort und gegenberichtung — uff M. Buceri Frevenliche Klage und angeben wider im D. Gröpper' (Köln 1545) Bl. 36.

<sup>2</sup> Bgl. oben.

Hagenau aus an seine Schwester, noch bei einigen anderen großen Willen ober Verlangen gefunden, daß hier irgend ein guter Frieden oder Einung gemacht werde, oder etwas anderes zu thun als Krieg gegen die Verzirrten zu beschließen, welches nach meiner einsachen Meinung weder für die Sache Gottes gut, noch für den Kaiser und das Wohl des Reiches dienlich sein würde. Und so weit es in meiner Macht steht, werde ich den Krieg vermeiden nach allem Vermögen, und werde alle möglichen Mittel zur Vereinigung und friedlicher Beilegung dieser Sache answenden, welche jedoch nicht leicht zu sinden sein werden, angesehen, daß jene hindern, welche dazu helsen sollten, und dis nun ist von den protestantischen Ständen noch keiner erschienen, und wir sind nicht gewiß, ob und wann sie kommen werden."

Es lag in der That nicht an dem römischen König, daß der Hages nauer Convent ohne jedes Resultat verlief. Mit vollem Rechte konnte er am 19. August schreiben: "Gott weiß, daß es nicht an mir gelegen, daß der Hagenauer Schluß nicht besser geworden. Der Kaiser hat jetzt den Weg zu wählen; gewiß aber wird es nöthig sein, daß der Kaiser das Reich nicht verläßt, ohne einen guten Schluß in der Religionssache, wenn es ihn auch länger aufhält, als er gedacht; denn ohne das wird Alles für nichts oder Karl genöthigt sein, bald wieder zu kommen oder Alles verberben zu lassen."

Auch auf protestantischer Seite verschloß man sich nicht ber Erkennt= niß, daß der von Tag zu Tag wachsende religiöse Zwiespalt das römisch= deutsche Reich mit dem Untergang bedrohte.

,Wan enn rench zu grundt geen sol,' schrieben am 19. Juli die Frankfurter Gesandten an ihren Rath, so mus es solch anfangk haben.'3

## 2. Das Wormser Religionsgespräch.

Der unglückliche Ausgang des Hagenauer Convents schreckte den Kaiser von seinen wohlgemeinten Bemühungen, die Religionsstreitigkeiten durch ein Gespräch zu schlichten, nicht ab. Um der protestantischen Partei die Meinung, es sei den Katholiken mit diesen Unterhandlungen nicht Ernst, zu nehmen, that er den Reichsständen kund, daß er seinen ersten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Bucholy, Ferbinand I. IV, 356.

² Bucholt a. a. D. IV, 357. 3 \* F. A. a. a. D. S. 63.

Minister und vertrautesten Rath, Granvella, als seinen Botschafter und Commissarius zu dem neuen Gespräch senden werde 1.

Außerdem beauftragte der Kaiser noch seinen Bevollmächtigten bei dem päpstlichen Stuhl, Petrus Ortiz, dem Religionsgespräch beizuwohnen. Als theologischen Begleiter nahm Ortiz den berühmten Jesuiten Petrus Faber mit nach Worms<sup>2</sup>.

Der unermübliche Bischof Faber von Wien suchte durch ein eigenes Memorandum den von den Katholiken bei den früheren Verhandlungen gemachten Fehlern vorzubeugen. Er wies in dieser Schrift besonders auf die große Unc.nigkeit zwischen den Lutheranern und Zwinglianern hin und ermahnte die Katholiken, die widersprechenden Lehren beider zusammenzustellen und den Ständen vorzulegen. Weil dieß bis dahin unterplieben, meinte er, seien die Protestanten immer als Sieger davongegangen. Er halte es für unmöglich, daß die Fürsten, wenn sie einmal erführen, was die Pseudopropheten, die sie Doctoren nennen, gelehrt und geschrieben hätten, noch zu ihnen halten würden.

Auch Papst Paul III. entschloß sich, der bringenden Aufforderung des Kaisers nachzukommen und den Wormser Tag durch einen Legaten zu beschicken. Seine Wahl siel auf den Bischof von Feltri, Thomas Campeggio, einen Bruder des gleichnamigen Cardinals.

"Wenngleich der Papst,' hieß es in der ihm mitgegebenen Instruction 4, "derartige Versammlungen, in welchen über die Religion gestritten werden sollte, nicht nur nicht billigen könne, sondern sie sogar veradsscheuen müsse, und obgleich er lebhaft fühle, daß dieselben der Würde des heiligen Stuhles zur Verringerung gereichten, weil sie ohne dessen Zustimmung ausgeschrieben worden, so wolle er doch dem Beispiel dessienigen folgen, dessen Stelle er unwürdiger Weise vertrete, der ja auch um der Menschen willen seine Majestät auf das Tiesste erniedrigt habe.' Dann macht der Papst dem Nuntius und seinen Gefährten zur Pslicht, unter sich die größte Eintracht zu bewahren und nur nach gemeinschaftzlicher Berathung zu handeln; sie sollten anfangs mehr hören und besobachten als selbst reden, sich durchaus in keine Disputation einlassen, sondern nur auf liedevolle Ermahnungen sich beschränken, selbst wenn sie gereizt würden, nicht heftig antworten, aber durch ihr ganzes Benehmen

<sup>1</sup> Wald XVII, 502 f.

Hoc eodem anno profectus sum iussu Pontificis, iturus in Hispanias cum domino Ortizio, qui vocatus ab Imperatore, me secum duxit in hanc Germaniam, ad colloquia Wormatiae. Accessimus autem 24 Octobris. Memoriale beati Petri Fabri ed. M. Bouix (Lutet. Paris. 1873) p. 18. Vgl. auch. R. Cornely, Leben bes sel. Petrus Faber (Freiburg 1873) S. 57. 66 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Raynald ad a. 1540 n. 53.

<sup>4</sup> Raynald ad a. 1540 n. 54 u. 55.

zeigen, daß dieß nicht aus Schwäche ober Nißtrauen in die eigene Sache, sondern aus christlicher Liebe und Mäßigung geschehe. Alle Vergleichsvorschläge, auch solche, die ihm ohne Nachtheil der Religion annehmbar schienen, solle der Nuntius nur zur Verichterstattung nehmen und den Bescheid vom Papste erwarten.

Den Nuntius selbst begleiteten vier Theologen, die keine Mönche waren. Auch der mit den deutschen Verhältnissen innig vertraute Morone sollte in Worms erscheinen.

Aus allem diesem mußten die Anhänger des neuen Kirchenthumes abnehmen, wie ernst und aufrichtig der Kaiser und der römische Stuhl es mit der friedlichen Einigung meinten. Diese Wahrnehmung war den Häuptern der Neugläubigen keineswegs angenehm.

Am 22. Oktober wersammelten sich eine Anzahl protestantischer Theologen und Staatsmänner in Gotha. Sie beschlossen, gegen die vielssachen Tücken der Papisten einsach und ohne weitere Erörterung an den Glaubensartikeln der Augsburgischen Confession festzuhalten, in keinem Punkte nachzugeben und an dasjenige, was in den Augsburger Versgleichsverhandlungen etwa eingeräumt wäre, sich nicht mehr erinnern zu lassen. Was den Papst anbelange, so müsse man erklären, daß man ihn und seinen Gesandten nicht anerkenne als einen oberen Richter und Händler, sondern sür den Hauptgegner, dessen Ueberlieserungen der heilige Geist als Teuselsslehren bezeichnet habe, und daß man sich seine Gewalt unter keinerlei Form und Beschränkung jemals gefallen lassen werde<sup>2</sup>.

In diesem Sinne wurden die Gesandten instruirt. Der Kurfürst Johann Friedrich befahl seinen Gesandten noch ausdrücklich, sich der Herrsschaft des Papstes auch dann zu widersetzen, wenn einige Stände der Partei sich zum Nachgeben bereit erzeigen sollten; sie sollten dieß selbst dann thun, wenn eine Trennung der Partei daraus entstehen sollte. Er befehle ihnen, bei den Schmalkaldener Beschlüssen zu beharren, das von Paul III. ausgeschriedene Concil zu recusiren und den Primat und seden Vorrang des Papstes zu verwersen. Die Stimmenmehrheit habe in diesen Dingen keine Kraft, und selbst das kanenische Recht lehre, daß eine Stimme, die auf die heilige Schrift sich stütze, mehr gelte, als ein ganzes Concil 3.

Der Kurfürst von Brandenburg gab seinen Gesandten bezüglich ber lutherischen Rechtfertigungslehre die Weisung mit auf den Weg: "sie solten

¹ Nicht am 7. Oktober, wie Seckendorf und Wiebemann (Ec S. 294) ansgeben. Bgl. C. R. III, 1143.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Protestatio scripta Gothae in Pezelii, Consilia Melanchthonis p. 394.

<sup>3</sup> Seckendorf lib. III § 80 p. 294.

f

das wörtlein sola wieder mit bringen, oder selbst nicht wieder kommen' 1. War bei bieser Gesinnung eine Einigung möglich?

Die Protestanten hatten jett ein Religionsgespräch, dessen Verwei= gerung ober Vereitelung sie bis dahin stets ihren Gegnern vorgeworfen 2, und nun sehen wir ihre Fürsten und Theologen Alles vorbereiten, bamit das Gespräch resultatlos verlaufe!

Es ist offenbar, die entscheibenden Personlichkeiten dieser Partei, die Fürsten, wollten keine Ginigung. Vernehmen wir hierüber bas Zeugniß bes Bischofs von Feltri.

Drei Dinge erschweren vor Allem die Ginigung und Zurückführung der Protestanten,' schrieb er ansangs November von Worms aus an Cardinal Farnese, "erstens die Furcht vor der Größe und Macht des Raisers und bes Königs Ferbinand; zweitens bie Besorgniß, nach Her= stellung der Eintracht Subsidien gegen die Türken zahlen zu müssen, und drittens die Abneigung gegen die Herausgabe ber Kirchengüter. 3

Auch die Stimmung desjenigen, der bei allen früheren Verhandlungen noch am meisten Entgegenkommen gezeigt hatte, diejenige Melanch= thons, war einer Einigung nicht günstig.

Gleich nach seiner Ankunft in Worms (31. Oktober) sehen wir ihn begierig nach Allem greifen, was das Vertrauen erschüttern kann 4. "Vieles vereinigt sich, schreibt er schon am 3. November, "um mich glauben zu machen, daß die Gegner nichts suchen, als die Unseren zu trennen, um die standhaft Bleibenden desto leichter zu unterdrücken: sie streben nach nichts weniger als nach Einigung. 5 Seinen Wittenberger Freunden ver= sicherte er bereits am folgenden Tage, daß ihnen ,nie listigere Schlingen gelegt worden; da das vom Papst versprochene Concil nicht zusammen= kommt, will man biejes Gespräch als Vorwand benuten, uns zu ver= bammen' 6.

Ebenso wenig war die Stimmung der übrigen protestantischen Theo= logen irgendwie freundlich und verföhnlich.

,Wir haben einen breifachen Argwohn,' schrieb Johann Timann, ein Freund Melanchthons, am 15. November. "Erstens glauben wir nicht, daß die Gegner eine Unterredung über dogmatische Controversen zur Beilegung des Streits wollen. Sie singen vielmehr das alte Lied von der Wieberherausgabe ber Kirchengüter und Ginrichtung ber Klöster. Zweitens glauben wir, daß wenn es auch zur Besprechung der streitigen Punkte und deren Beilegung kommt, unsere Arbeit doch eine vergebliche sein

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ugl. Lämmer, Mon. Vat. p. 308. <sup>1</sup> Ibid. p. 295. <sup>8</sup> Ibid. p. 302.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> C. R. III, 1130. ,Granvellanus recens curavit interfici Vesontionem concionatorem Evangelicorum.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> C. R. III, 1128. <sup>6</sup> C. R. III, 1129.

werde; steht es doch auch in den Briefen des Kaisers klar verzeichnet, daß die Papisten durch unsere Disputationen oder Colloquien nicht übers wunden werden wollen. Es kann der Mohr seine Farbe und der Pardel sein Fell nicht ändern. Drittens argwöhnen Einige, man wolle sie durch die immerwährenden Religionsgespräche arm machen.

In ähnlicher Weise äußerten sich fast alle übrigen Theologen des neuen Kirchenthumes. Selbst der keineswegs schroffe Butzer schrieb am 8. December an Luther, ,den Vater und Lehrer': "Wunderbar ist die Geduld unseres Herrn Jesu Christi, der sich so lange und so unverschämt von jener Pest nicht nur der Kirche, sondern auch des menschlichen Gesichlechts verspotten läßt."

Mitte November legte Melanchthon ben Standpunkt ber Partei bar. Er schreibt: "So wir das Concilium recusirt haben derwegen, damit nicht der Papst Richter seyn sollt, mussen wir vielmehr in dieser Handsung klar protestiren, bag wir ben papstlichen Gesandten ober ben Papst nicht erkennen als einen oberen Richter ober Händler, sondern für den Principal-Gegentheil, und fechten ihn an als einen Reper, Ibololatram und Antichristen. Diese Protestation muß ohne allen Zweifel geschehen. Weiter erklärt er, ,daß sie die Vergleichung nicht verstehen für ein Abfall ober Defection, sonbern haben uns berhalben eingelassen, bag wir hoffen, so wir mit Leuten, die eines guten Gewissens, handeln murben, daß man befinden würde, daß die Lehr in unseren Kirchen recht sen, da= burch dann Rais. Maj. besser zu berichten benn bishero geschehen, und alsdann möchten Weg gesucht werden zu Einigkeit. Auf diese unfre Red wird man von ihnen vernehmen, was ihr Gemüth ist. Auch werden sie vielleicht vorgeben, man soll nicht bisputiren, sonbern allein kurz anzeigen, was wir nachgeben wollen. Dieses ist auch nicht zu thun, daß man also blind handle, als so man die Kleiber, in die Holl geworfen, wieberum hervornimmt ohne Unterschied; sondern wir mussen anzeigen klar, baß wir in der Lehr und nöthigen Stücken nichts ereichen können, und wollen Ursach anzeigen, barum auch biese Unterrebe vorgenommen, bie Wahrheit vornämlich zu suchen. So sey nicht Fried mit Unterdrukung ber Wahrheit zu machen. 3

Bei diesem Stand der Dinge konnten die Hoffnungen auf eine Einisgung nur gering sein 4. Die Aufregung und das Mißtrauen ber Pro-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schreiben J. Timanns von Worms ben 15 November 1540 aus der Bremer Stadtbibliothek, mitgetheilt von Dr. Spiegel, Johannes Timannus Amsterodamus und die Colloquien zu Worms und Regensburg 1540 u. 1541,' in der Zeitschrift für hist. Theol. von Jlgen, Niedner und Kahnis Bd. 42 (1872) S. 36 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. R. III, 1141. <sup>3</sup> C. R. III, 1152 f.

<sup>4</sup> Eck hatte anfangs Besseres erwartet. Aber bas Benehmen ber Protestanten zerstörte balb alle seine Hoffnungen; vgl. Wiebemann, Eck S. 294.

testirenden wurden noch durch Gerüchte der verschiedensten Art vermehrt. Die Unversöhnlichkeit derselben stieg eher, als daß sie sich verminderte. Ich habe noch Keinen von den Feinden besucht; dagegen habe ich einen oder anderen derer, welche gemäßigt erscheinen wollen, besucht. Diese bemühen sich, mich zu überreden, der ganze Streit sei in Worten. Ich habe erwiedert, wie Aristides zu Themistokles: Athen würde nicht Ruhe haben, dis sie beide ins Weer gestürzt würden. Also verdienten auch wir auf beiden Seiten die Todesstrafe, wenn wir mit Wortstreit die Kirche verwirrten.

Wie weit die Unversöhnlichkeit der Protestanten ging, zeigt am Besten, daß Robert Vancopius dem Papste berichten mußte, daß er den Besuch von Butzer und Sturm empfangen, und daß diese Beiden vor ihm angefangen, gegen den Papst zu wüthen 1.

Am 6. November beauftragten die Protestanten Welanchthon mit der Absassung einer Protestation für den Fall, daß ihnen der Legat zus muthen sollte, sich dem Urtheil des Papstes zu unterwersen. Welanchsthon hatte eine solche Schrift schon in Bereitschaft. Diese übergab er nun. Er sagt in derselben in direktem Widerspruch mit den Eingangssworten der von ihm selbst verfaßten Augsburger Confession: "So wie wir schon früher das von dem Papste berufene Concil abgelehnt haben, so bezeugen wir auch jetzt, daß wir die Autorität und das Urtheil des Papstes nicht anerkennen. Wir können nicht zugeben, daß der Legat bei dieser Versammlung den Vorsitz führe, denn der Papst hat sich als unsern Feind erklärt u. s. w. '2

Am 20. November traf Granvella in Worms ein, woselbst Naves schon anwesend war. Beide benahmen sich den Protestanten gegenüber sehr gemäßigt und freundlich<sup>3</sup>.

Am 25. November eröffnete Granvella die Verhandlungen mit einer sehr geschickten, alles Beleidigende vermeidenden Rede 4. Er wies in dersselben darauf hin, daß die Versammlung zur Herstellung des kirchlichen Friedens berufen sei. Er hob nachdrücklich die Nothwendigkeit desselben hervor, indem er die Folgen des religiösen Zwiespaltes schilderte.

"Erwägt doch ernstlich und eifrig, was die deutsche Ration, ja die ganze Christenheit schon erduldet hat, wie viel Riederlagen und Jammer sie schon gesehen hat und ferner sehen wird; erwägt, was das Schlimmste ist, daß die Religion getrennt und zu Boden getreten, die Frömmigkeit er=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Paulo Papae III D. Rob. Vancopius. Vormatiae XXVII Novemb. 1540, bei Lämmer, Mon. Vat. p. 305.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. R. III, 1145.

Bgl. ben Bericht eines Ungenannten bei Neubecker, Urfunden S. 601 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> C. R. III, 1164—1168.

loschen, die Liebe erkaltet ift, daß die Seelsorge darnieder liegt. Das Uebel schleicht durch die Ansteckung täglich weiter. Das Alles schreibt die Christenheit nur Deutschland zu. Deutschland, das einst durch Treue, Religion, Frömmigkeit und Gottesdienst das erste von allen Ländern gewesen ist, berühmt durch Gerechtigkeit, durch Eintracht und brüdersliche Liebe verbunden, ist nun fast dahin gekommen, daß zu fürchten ist, wenn man nicht entgegen tritt, daß aus den Leiden noch immer schlimmere erwachsen. Darum ist nun diese Zusammenkunft anderaumt. So wünschen es der Papst, der Kaiser, der römische König, überhaupt alle guten Christen.

Zum Schluß bat der Redner die Bersammelten unter Thränen ,bei der Barmherzigkeit und bei dem Leiden des Herrn, den zerrissenen Rock Christi wieder zusammen zu nähen, an den in der Taufe empfangenen Christennamen, an die deutsche Nation und die Tugenden der Vorfahren zu gedenken. Alle Uebel, welche jetzt und in der Zukunft über Euch und Euer Volkkommen werden, wenn wegen beharrelicher Verstockung in den vorgefaßten Meinungen keine Einigung bewirkt werden kann, alle diese Uebel werden auf Euch, als auf die Urheber, fallen.

Die Katholiken antworteten auf diese ergreifende Rede durch Gropper: Sie wollen Alles anwenden zur Herstellung des Friedens. Andere Nationen werfen den Deutschen vor, daß das Uebel von ihnen ausgegangen; sie wollen sich bemühen, zu zeigen, daß nicht auf ihre Fürsten und Herren etwas davon zurückfalle.

Die Protestanten bagegen erwiederten durch Melanchthon 2: "Es könne nicht der Wunsch des Kaisers sein, die Streitigkeiten so beizulegen, daß die Wahrheit unterdrückt werde." Sie fragen, ob es denn glaublich sei, daß "wir ohne nothwendige Ursache von Anderen abweichen, da wir doch deßhalb in der äußersten Gefahr uns befinden. So viele Fürsten und Völker würden nicht ihre Würde, Kinder, alles Glück in Gefahr bringen, wenn sie nicht durch irgend eine nothwendige Ursache bewogen würden'. Auch die Gefahr, welche Deutschland nach innen und außen droht, erkennen sie an. "Deßhalb haben die Unsrigen immer die Einstracht gewünscht, und haben beklagt, daß sie durch ungerechte Leidensschaften Anderer verhindert wurde." Sie berufen sich darauf, daß sie die drei Symbole halten als die hauptsächlichsten Artikel des Glaubens. "Wir verstehen und erklären sie so, wie die katholische Kirche, die Propheten und Apostel und die Kirchenväter sie immer erklärt haben. Wir

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I. P. Roederus, De colloquio Wormatiensi ad 1540 inter protestant. et pontificior. theol. (Norimb. 1744) p. 61.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. R. III, 1170 sq.

halten alle diejenigen, die einen Artikel dieser Symbole verwerfen, für verdammt.

Diese wenig versöhnliche Stimmung der Protestanten dauerte wäh= rend bes ganzen Conventes an.

Die Briefe Melanchthons zeigen beutlich, wie wenig Hoffnung und auch wie wenig Neigung er zu einer friedlichen Bereinigung hatte. Am 30. November theilt er bem Eruciger mit, daß Pflug und Gropper abberufen worden seien. "Es bleiben also nur die unverschämtesten Sophisten, die Spanier und die Theologen der Sorbonne, die halkstarriger als die Halkstarrigkeit selbst sind." Und am 2. December schreibt er an Luther: "Noch ist nichts geschehen; in Belgien hat man ein sehrscharses Edict erlassen, in welchem sogar das Lesen der Schriften von Godan verboten wird. Man hätte auch diesenigen des Erasmus verboten, wenn nicht Granvella abgerathen. Unterdessen meinen unsere Herren, daß die Urheber solcher Edicte uns viel bewilligen würden." An demsselben Tage schreibt Menius an Myconius: "Ich kann und mag nichts schreiben, denn ich weiß nichts. Der Teusel hol Papst, Legaten, Pfassen, Münch, Tyrannen et det pacem ecclesiae. Amen."

Anfang December begannen die Verhandlungen. Am St. Niclastag (6. December) wurde eine Messe vom heiligen Geist solomnitor gesungen. Die Protestanten ,hörten eine Predigt, beteten und empfingen auch öffentsliche Absolution von der Kanzel<sup>4</sup>.

Zwei Tage nacher hielt Campeggio eine kurze Rebe 5. Er sagte in berselben im Wesentlichen Folgenbes: Christus hat in seinem hohenpriesterlichen Gebete nicht allein für die gesteht, welche damals schon an ihn glaubten, sondern auch für die, welche später noch glauben würden, damit Alle Eins würden unter sich und mit ihm, wie er mit dem Vater. Das Band der Einigkeit ist die Liebe; dieses ist das neue Geset des Herrn, woran seine Jünger erkannt werden. Wären wir dieses Gebotes stets eingedenk gewesen, so hätte es nicht zu unseligem Zank und Streit, zu Haß und Zwietracht, zu Schmähungen und Lästerungen, zu Krieg und Blutvergießen und zu allem Elend, das Deutschland seit zwanzig Jahren heimsucht, kommen können. Die Päpste, eistig bemüht, dem Uebel abzuhelsen, konnten durch Bitten, Ermahnungen und Gesandtschaften nichts ausrichten; selbst das freie christliche Concil, das Paul III. nach

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. III, 1184.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. R. III, 1187. Aber ein ähnliches Ebict war ja schon im Juni 1540 in Frankreich erlassen worden mit ausdrücklicher Benennung Luthers. Und bennoch versbanden sich die deutschen Fürsten des neuen Kirchenthums mit dem französischen Könige!

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C. R. III, 1190. <sup>4</sup> C. R. IV, 83.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> C. R. III, 1193—1195.

Vicenza ausgeschrieben, blieb wirkungslos, weil es nicht beschickt wurde. Dieses Gespräch soll nun der Vorläufer des Concils sein, und deßhalb ermahne ich euch zum Frieden und zur Versöhnlichkeit.

Granvella, der die Protestanten günstig stimmen wollte, hatte dem Legaten einen niedrigen Sitz angewiesen, von welchem aus er diese Rede hielt. Auch nannte er stets den Kaiser vor dem Papst und entblößte während der Rede bei dem Namen des Papstes das Haupt nicht, während er es bei dem des Kaisers that <sup>1</sup>. Alles dieß hatte indessen keinen Erfolg.

Die schonende Rede Campeggio's wurde von den Protestanten sehr übel aufgenommen. Melanchthon setzte eine Antwort auf, welche alle Schuld des Unsriedens auf die Gebrechen der Kirche und den Widersstand des römischen Stuhles gegen die wahre Lehre des Evangeliums schod und von Neuem erklärte, der Papst könne, da er sich als ihr Feind bekannt habe, nicht ihr Richter sein<sup>2</sup>. Granvella gestattete indessen nicht, diese "tapsere Antwort" vorzulesen.

Dann begannen die langen Vorverhandlungen über das zu haltende Gespräch, über den Eid der Notare, die Zahl der Beisitzer und ähnliche Dinge. Ueber all' diese Förmlichkeiten wurde von beiden Seiten mit großem Eifer gestritten.

Endlich gelangte man zu der Frage, von wem disputirt werden sollte. Der Hagenauer Abschied hatte nicht weniger als je elf Sprecher von jeder Seite in Aussicht genommen. Sollte diese Bestimmung beibehalten werden, so ließ sich gar kein Ende des Redens und Disputirens absehen.

Die Protestanten wollten jedoch von einer Abanderung des Hagenauer Abschiedes durchaus nichts wissen, denn sie fürchteten daburch einer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. III, 1224.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. R. III, 1195—1199 (Walch XVII, 541 ff.). Auch in dieser Antwort wiederholt M. die oft ausgesprochene Betheuerung: nunquam certe voluimus ab Ecclesia Christi dissentire, etsi fatemur nos quaedam iniusta decreta Pontificia non produre. Dieseide Behauptung wiederholt M. später noch öster. So am 17. December (C. R. III, 1286—1238). Am 27. December nimmt M. im Namen der Protesianten die Bezeichnung "Ratholisen" in Anspruch. Er schreidt: Quod autem vodis adversarii vocantur Catholici, toties iam testati sumus, genus doctrinae, quod prositemur, vere esse consensum Catholicae Ecclesiae Christi, et semper obtulimus nos ad verae Ecclesiae iudicia. Et res in hoc ipso colloquio patestet, utri sint catholici. Ideo praeiudicium est detrahere nobis Catholicorum adpellationem, quod non suit nobis dissimulandum. C. R. III, 1256.

<sup>3</sup> Morone an Carb. Farnese. Worms, 12. December. (Berliner \* Inform. polit. Vol. 18, Lettere del Vescovo di Modena, che su poi il Card. Morone, Nuncio in Germania al Card. Farnese, abgebruckt bei Ranke, beutsche Geschichte VI, 297 f.)

großen Vortheil einzubüßen. Sie hofften den Uebertritt mehrerer katho= lischer Theologen. Und das nicht mit Unrecht.

"Die katholischen Theologen," berichtet Morone am 12. Januar 1541 bem Cardinal Farneje, ,haben verschiedene Ziele, je nach ben Bunschen und Absichten ihrer Herren. Die Theologie ist heut zu Tage zur Dienerin ber menschlichen Leibenschaften herabgesunken. Unter ben katholischen Theologen sind einige, wie z. B. der von Cleve, mehr aus Privatinteresse gegen ben Kaiser, als aus Unkenntniß ber Wahrheit mit den Anderen uneinig. Die Brandenburger, welche zu ben Ratholiken gezählt werben, sind ganz offene Lutheraner. Die Pfälzer Theologen nehmen wie ihr Herr eine gewisse Mittelstellung zwischen Ratholiken und Protestanten t ein, um baburch in größerem Ansehen zu stehen. Ihre Lehren sind gemischt und verwirrt, obwohl es bekannt ist, daß sie ganz zum Lutherthum neigen. Sie verfolgen biefen Mittelweg nur, um in größerem Ansehen zu stehen ober um unserer mahren Religion besto mehr schaden zu können 2. Die übrigen acht katholischen Theologen find in ben Hauptlehren unseres Glaubens einig, aber in ben Dingen, welche sie als indifferent bezeichnen, haben sie verschiedene Meinungen; jeber bient feinen Wünschen; sie halten bas für bas Beste, zu bem sie am meisten neigen. 3

Die Protestanten kannten diese Verhältnisse sehr gut 4. Gerade wegen dieser Uneinigkeit der katholischen Theologen und wegen der Hin=neigung dreier derselben zum Lutherthum sträubten sie sich gegen jede Abänderung des Hagenauer Abschiedes.

Die päpstlichen Gesandten sahen mit Besorgniß auf die Stimmung der katholischen Theologen. "Von den elf katholischen Theologen waren drei fast offen erklärte Lutheraner, von den übrigen acht waren einige nicht sehr fest, so daß die Protestanten vierzehn Stimmen sicher auf ihrer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Una certa neutralità tra cattolici et protestanti.

Die Jülich'schen Gesandten waren: Johann von Blacon (?), Probst und Scholaster zu Nachen, Dr. Cunradus Hersbacher (offenbar Konrad von Heresbach), Albertus König, Dr. Theol. Der Kurfürst von Brandenburg sandte Bernhard Keller, Domprobst zu Havelburg, Alexander Alesius und Johann Lubecke, Pjarrer zu Frankfurt a. D. Die Pjälzischen Gesandten waren Herrich Stoll und Matthäus Kegler, beibe Ordinarii zu Heidelberg. C. R. III, 1217 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lämmer, Mon. Vat. p. 325.

<sup>\*</sup>Am 14. December schreibt Melanchthon an Bugenhagen: Ac etsi nullum alium fructum hic conventus dabit, tamen hoc futurum speramus, ut plures nobis adiungantur et latius propagetur doctrina Evangelii. Ad eam rem multum adiuvat, quod adversariae parti additi sunt Marchici, quibus se adiungunt missi a Palatino, et hi adhuc in partibus habent Iuliacenses. Hi iam disputant cum reliquis, et in praecipuo articulo de iustificatione nobiscum contra illos pugnant. C. R. III, 1212; vgl. auch C. R. IV, 84.

Seite hatten.' Deghalb maren sie gegen bas Abstimmen und für bas Abgehen von bem Hagenauer Abschieb 2.

Das Religionsgespräch selbst wollten Paul III. und Morone nicht hindern.

Die Protestanten streuten jedoch fortwährend Gerüchte bieser Art aus. Morone war hierüber ganz unglücklich. In vertrauten Briefen versicherte er dem Cardinal Farnese, daß die Neugläubigen absolut keinen vernünftigen Grund für einen Verdacht dieser Art hätten.

,Wahr ist,' schrieb er am 5. December 1540, ,daß ich dieses Gespräch von dem ersten Tage meiner Rückkehr nach Deutschland an bis zur Stunde getadelt habe. Ich habe dieß oft geschrieben und in Wien, Gent, Hagenau und an allen anderen Orten und zu jeder Zeit offen bagegen gesprochen. Und ich bin auch noch ber Meinung, daß es schlimm sei, dieß Colloquium zu veranstalten, selbst wenn es gut gehen sollte. Denn bergleichen Unterhandlungen in Religionssachen zu dieser Zeit und in Deutschland haben keine andere Ursache und kein anderes Beispiel, als jenes sehr schlechte von Frankfurt und Hagenau; durch jene Verhandlungen sind die Dinge immer schlimmer geworden. Nichtsbestoweniger habe ich, sobald ich sah, daß es wirklich zu dieser Verhandlung kam, niemals beabsichtigt, etwas bagegen zu thun; benn ich weiß wohl, daß dieß jett für den Dienst unseres Herrn unnütz und für mich gefährlich sein würde. Ich habe sogar, seitdem ich hier bin, mich mit aller Kraft bemüht, die dem Colloquium entgegenstehenden Hinder= nisse wegzuräumen, damit man Seine Heiligkeit nicht beschuldigen könne. Aber wenn ich ein Mal irgend etwas Vernünftiges sage, daß man vorsichtig vorgehe, und wenn die Bosheit der Gegner berührt wird, so wird dieß ausgelegt, als hätte ich es gesagt, um das Gespräch zu verhindern, und man glaubt, die Gegner strebten einem guten, ich aber einem schlechten Biele zu. 43

Selbst Granvella gegenüber mußte sich Morone wiederholt gegen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Episcopus Aquilanus Card. Farnesio. Spirae, XXV Ian. 1541, bei Lämmer, Mon. Vat. p. 342. Die von Döllinger (Beiträge I, 29-31) aus bem Archiv von Simancas veröffentlichte "Summa de lo que se ha tractado y placitado en Bormes 1540' stimmt von Anfang bis zu Ende mit bem ersten Theile bes Berichtes, welchen ber Bischof von Aquila verfaßte, überein: es ift nur eine spanische Uebersetzung bieses Schreibens. Die Publication bieser Uebersetzung mar, nach= bem Lämmer (1. c. p. 342 sq.) bas Original vollständig veröffentlicht, völlig überflüifig.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lämmer 1. c. p. 323. 330. 358. Ueber bie Gefahr einer Abstimmung vgl. auch ben Brief Morone's an Carb. Farnese vom 12. December 1540 bei Ranke VI, 297.

<sup>3</sup> Morone an Carb. Farneje, 5. December 1540, bei Ranke VI, 293.

die von den Protestirenden ausgestreuten Gerüchte, er wolle das Collosquium verhindern, vertheidigen.

Unter den katholischen Abgeordneten herrschte eine völlige Rathlosig= keit. Sie waren unter einander uneinig. Mit Furcht und Verzweif= lung i sahen sie dem Vorgehen der Protestirenden zu; in unbegreislicher Verblendung erkannten sie noch immer den eigentlichen Schwerpunkt der Sache nicht.

Aber auch die Protestirenden waren keineswegs ganz einig. Die innere Zerfahrenheit war hier wo möglich noch größer als unter den Katholiken.

"Die Lutheraner," berichtet Morone am 12. Januar 1541 dem Car= dinal Farnese, sind nicht nur durch ihre verschiedenen Lehren, sondern auch durch ihre Privatinteressen gespalten. Viele freie Städte, besonders Nürnberg, Augsburg und Ulm, suchen und wünschen ben Frieden und die Einigung und zeigen eine große Sehnsucht nach bem Siege ber Wahrheit. Diesen schließt sich ber Markgraf Georg von Branden= burg 3 an. Diese Stimmung ist nur durch Egoismus entstanden, denn die freien Städte missen sehr wohl, daß ber Friede ihnen Reichthum und Befreiung von den vielen Bedrückungen, welche sie unter dem Vorwand der Religion von den lutherischen Fürsten erdulden, bringen wird. Markgraf Georg hofft vor Allem die Wiedererlangung vieler Schlösser in Ungarn. Dennoch ist diese Stimmung nicht intensiv genug, um sie von den Anderen zu trennen. Die Gesandten des Herzogs von Würtem= berg sind ebenso grimmig wie ihr Herr, der jeder Einigung absolut feindlich gesinnt ist. Mit ihm sind verbunden die Straßburger, die Conftanzer und alle diejenigen, welche heimlich Zwinglianer sind. .... Die Gesandten des sächsischen Kurfürsten und des hessi= ichen Landgrafen haben ebenso verschiedene Interessen, wie ihre Herren, welche nach hohen Dingen und nach der Niederwerfung des Hauses

<sup>1</sup> Morone an Card. Farnese, 15. December 1540, bei Ranke VI, 301.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dieß beweist beutlich ein Bericht Erucigers vom 14. December: de iustificatione et similibus articulis non valde anguntur, et videtur hoc agi, ut qualiscunque conciliatio fiat talium articulorum. Nam eam valde urget Granvellus, et insidiis res agitur; si posset obtineri ex nostris, vellent deligi paucos quosdam, quos ipsi habent pro moderatis, qui cum illis concinnarent articulos, exclusis aliis, etiam Philippo, quem accusant, quod nunc sit factus asperior. C. R. III, 1213.

<sup>3</sup> Ueber bie einer Einigung günstige Stimmung bieses Fürsten vgl. oben S. 91 u. 97.

<sup>4</sup> Hiermit ist das Streben nach der Oberherrschaft im Reiche gemeint. Daß die protestirenden Fürsten sich mit solchen Gebanken trugen, ist sicher. Schon im April des Jahres 1535 berichtet der Erzbischof von Lunden an den Kaiser, man rede

Desterreich streben. Deßhalb betragen sie sich listig: sie halten einen Mittelweg zwischen den oben Genannten ein und sehen immer auf ihren Vortheil, indem sie sich den Umständen fügen; wenn sie sehen werden, daß die Dinge sich zum Frieden neigen, so werden sie ihn mit Ruhm und mit Gewinn machen. Aber so sehr biese alle auch in vielen Dingen uneinig sind, so sind sie boch alle einig in Bezug auf ihre Confession und Apologie und im Hasse gegen den Apostolischen Stuhl, gegen den auch auf katholischer Seite (Mainz und Baiern ausgenommen) nicht jene Anhänglichkeit herrscht, welche sich ziemt. 1

Die Hoffnung auf eine friedliche Einigung konnte bei bieser Lage der Dinge bei allen klar Sehenden nur gering sein. Alle Freundlichkeit, alles Entgegenkommen von katholischer Seite war ba vergeblich.

Um ersten Tage bes Jahres 1541 hielt ber milbe, ben Protestanten entgegenkommenbe P. P. Vergerius, Bischof von Capo b'Istria, an die zu Worms versammelten Gesandten und Theologen eine Ansprache über bie Einheit und ben Frieden der Kirche'. Der Geist berselben ist milb und freundlich. Vergerius erinnerte die Versammelten, welche die Sache Christi und der Kirche in ihre Hand genommen', an ihre hehre Aufgabe. Er ermahnte sie, alle ihre Hoffnungen und Gedanken auf Den zu setzen, der ein Gott des Friedens ist und der allein die Einigung bewirken kann. Wenn vielleicht eure Rathichläge und Gedanken auf etwas Anderem beruhen sollten, wenn ihr bei der Behand= lung ber Sache Christi bas suchen würdet, was Fleisch und Blut rathen, so würdet ihr umsonst arbeiten, und weber für das Heil der Seelen noch irgendwie für euren eigenen Vortheil sorgen. Ihr wißt, wer da gesagt hat: ohne mich könnt ihr nichts thun, und eine jegliche Pflanzung,

bavon, daß Johann Friedrich sich zum König und Vorkämpfer aller Lutheraner aufwerfen wolle (Lanz II, 173). Aehnliches berichtet Alois Mocenigo in seiner Finalrelation über seinen Aufenthalt bei Karl V. vom Jahr 1548. Er schreibt: Lutherani si lassavano già intendere, che giudicavano heretica la Mta sua, perche la non era della loro opinione, la quale loro tenevano, che fusse la vera et buona, et secondo l'evangelio, onde principava andare qualche voce per la Germania, che non fusse bene haver per suo Imperatore uno che sentisse male nelle cose della fede, dal che nasceva, ch'i Duca Gio. Federico di Sassonia, che si vedeva in molto favore et riputatione, principava aspirar all'Imperio, il quale non era molto difficile, che potesse ottenere, attrovandosi gia quattro Elettori Lutherani, fra li quali era uno esso Duca di Sassonia, il quale oltra che per naturale apetito desiderava ingrandirsi, haveva anco piacer di farlo per abbassare et offendere la casa d'Austria, sentendosi da quella molto ingiuriato. Fiehler, Relationen venetianischer Botschafter im 16. Jahrh. S. 82. Es lohnte sich ber Mühe, noch weitere Nachrichten über bie Genesis eines protestantischen Raiserreiches in Deutschland aufzusuchen.

<sup>1</sup> Lämmer 1. c. p. 325 u. 326. Ich habe ben Bericht etwas verkurzt.

bie mein Vater nicht gepflanzt hat, wird ausgerottet werden. Ich rufe euch von Neuem das zu, mas beständig in eurem Geiste haften soll: alle eure Hoffnung, all' eure Gebanken sollen auf Gott beruhen, schaut nicht auf bas Irbische, sondern auf bas Himmlische.' Der Bischof von Capo b'Istria zeigt bann, daß die Katholiken mit den Protestanten darin über= einstimmen, daß sie beibe die Beseitigung der kirchlichen Migbräuche' Der Unterschied bestehe in der verschiedenen Auffassung des Wortes Migbräuche. An der Beseitigung berselben werde gerade jett eifrig gearbeitet 1; aber die Protestanten fassen auch einige Lehren und Institutionen der Kirche als Migbräuche auf. Bezüglich der Disputation über diese Mißbräuche bittet Vergerins die Versammelten, ja ,allen Wortstreit und alle leere Prahlerei' zu vermeiden. Auch bittet er die Gegner, zu bedenken, daß viele der von ihnen als Migbräuche bezeichneten Lehren und Institutionen die bedeutendsten Antoritäten der früheren Zeiten für sich hätten. "Zwar hat auch unsere Zeit viele bedeutende Geister hervor= gebracht; aber noch sind wir weit entfernt von jener Ginfachheit und Unschuld bes Lebens, von jenem Eifer für Gott, der unsere Vorfahren Möchten doch auch wir so in der Liebe Gottes eingewurzelt sein, wie jene. Was nun jene Lehren und Institutionen anbelangt, so möge euch einerseits die Autorität der Genannten, andererseits der Ge= brauch und die Uebereinstimmung der Jahrhunderte, von der man nicht leichthin abgehen soll, bewegen. Bedenkt auch, daß es sich jetzt um den Frieden und die Eintracht der Kirche handelt, welche so äußerst noth= wendig sind nicht nur für die Familie, sondern auch für das Leben überhaupt, für die Freiheit, für die Bewahrung des guten Rufes und, was das Größte von Allem ist, für die Rettung der Seelen. Einige Punkte mussen gemildert werden und zwar in dem Sinne, daß dadurch die bestehenden Streitigkeiten und der Haß gemildert werden. Dieß soll geschehen nicht nur um bes Friedens eurer ganzen Nation willen, sondern auch wegen bes Vortheils und ber bringenden Nothwendigkeit ber ganzen Christenheit.' Zum Schluß ruft Vergerins ben Gegnern zu: "Bebenft, daß die Kirche, wie sie die Braut, so auch der Körper Christi ist. Wir alle, die wir Miterben Christi sind, sind Glieder dieses Körpers, Fleisch von seinem Fleisch, und Bein von seinem Bein, wie Paulus sagt. Deß= halb ist es nothwendig, daß die Kirche einig, gleichsam ein Körper sei. Es würde Christus, unserem Haupte, großes Unrecht geschehen, wenn von ihm und dem ganzen übrigen Körper ein Theil abgetrennt würde. Auch an praktische Auswüchse der neuen Lehren, an die Wiedertäufer erinnert Vergerius die Versammelten 2.

<sup>1</sup> Bgl. über bie reformatorische Thätigkeit Morone's unten S. 288 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Petrus Paulus Vergerius Episcopus Iustinopolis ad Oratores et Theo-

Ebenso wenig, wie diese Nede, konnte das freundliche Entgegen= kommen Granvella's die erbitterten Gemüther der Protestanten besänf= tigen. Im Januar zog er Melanchthon, Jakob Sturm und andere Pro= testanten zur Tafel. Osiander ist deßhalb sehr besorgt und erbittert gegen Melanchthon. In einem Berichte an die Nürnberger nennt er ihn im höchsten Grade verschmitzt. "Er sagte uns, er werde nicht hingehen und mit den Nürnbergern speisen, und doch ist er hingegangen." In eben diesem Briefe bezeichnet Osiander Melanchthon mit dem Namen Simon.

Aber in den Briefen desselben Melanchthon, sowie in seinem ganzen Auftreten in Worms 2 bemerken wir keine versöhnlichere Stimmung als bei Osiander. Am 30. Dezember war Melanchthon bei Vergerius und versicherte demselben, daß er von seiner Seite nichts werde sehlen lassen, um die Einigkeit herzustellen 3. Vierzehn Tage später vergleicht derselbe Mann die Segner mit Proteus! 4

Diese gegen sein früheres Verhalten eigenthümlich contrastirende Haltung Melanchthons ist nicht zum geringsten Theile dem Einflusse des= selben Fremden zuzuschreiben, der schon in Hagenau mit Erfolg im Inter= esse der französischen Krone gegen den inneren Frieden Deutschlands ge= arbeitet hatte.

Johann Calvin war wiederum in Worms anwesend und übte hier eine verhängnisvolle Thätigkeit aus. Melanchthon trat hier zu ihm in ein nahes und inniges Verhältnis. Der französische Gelehrte aber wollte von einem Einverständnis mit dem Papste und seinen "Kreaturen" nichts wissen; die Bedeutung des Religionsgespräches bestand für ihn lediglich darin, daß es die Ueberlegenheit der "evangelischen Wahrheit" über den Papst vor der ganzen beutschen Nation offenbare.

Indeß gingen dem feurigen Franzosen die protestirenden Stände noch lange nicht weit genug. Wochten Lettere auch noch so schroff und unsversöhnlich gegen die Katholiken auftreten, er hielt ihre Haltung doch noch für zu mattherzig, rücksichtsvoll und nachgiebig! <sup>5</sup>

Mit den Vorverhandlungen über die Form des Gesprächs war man noch immer nicht zu Ende gekommen.

Die katholischen Theologen konnten sich nicht einigen, die Protestanten suchten die Sache in die Länge zu ziehen, um die Zeitumstände

logos Principum et Statuum Germaniae qui Vormatiae convenerunt 1541: De unitate et pace Ecclesiae. Bgl. Lämmer, Analecta p. 16 u. Mon. Vat. p. 312—317. Prof. Lämmer hat übersehen, daß dieser Bericht schon zweimal gedruckt ist: einmal zu Benedig 1542 und dann bei Roeder l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. IV, 11 f. <sup>2</sup> C. R. III, 1230.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lämmer, Mon. Vat. 312. <sup>4</sup> C. R. IV, 19.

<sup>5</sup> F. W. Kampschulte, J. Calvin S. 332 f. Ueber die Verbindungen Frank= reichs mit den Protestanten vgl. auch den Bericht des R. Vancopius, s. u. S. 219 A.

nach ihrem Vortheile zu benutzen 1. Die größte Schwierigkeit bestand barin, welche Personen zu dem Gespräch sollten zugelassen werden.

Um der Gefahr, daß die Katholiken überstimmt würden, vorzubeugen, hatte Granvella im Dezember einen schriftlichen Ideenaustausch vorgeschlagen. Allein Brandenburg, Pfalz und Cleve, sowie die Protestanten verwarfen diesen Vorschlag. Alle Versuche, sie für diesen Modus zu gewinnen, blieben vergeblich.

Nach allem bem ist man wiederum auf die vorige Meinung gestommen, und den Hagenauischen Abschied samt dem Kaiserlichen Ausschreiben dahin gedeutet, daß beiderseits alle Stimmen in eine gezogen werden und dem Kaiserlichen Oratori zugestellt. Wo aber jemand nicht gesättiget, der möge die seine insonderheit übergeben. Nach dem haben die Präsidenten gesonnen, dieweil sie nicht wollen in dreien Personen jeder Seits, auch nicht in Schriften zu handeln bewilligen, daß sie doch ein heimlich Privatcolloquium annähmen, so wollte man ihnen zustellen, was die von jenem Theil eine Person von der andern allen wegen solt im Gespräch reden, Artikel über die Confession geschrieben, hierob haben sie hart angehalten.

Als aber die Unsern (die Protestanten) solchs nicht angenommen, hat der Herr von Granvela die Cöllnischen und Pfälzischen Käthe mit ihnen lassen handeln, daß auf jedem Theil eine Person von der andern aller Wegen sollte im Gespräch reden. Hierauf sagt man, als die Unsern sich beschwerten, sei der Herr Granvela 30 Decembris ein Colloquium nach dem Hagenauischen Abschied und Kaiserlichen Ausschreiben vorzusnehmen gesonnen gewesen; sollen aber die Mentzischen und Baierischen gewaltig darwider protestirt haben.

Als aber die Unsern desto sester anhielten, daß solch Colloquium würde vorgenommen, oder ihnen ein Abschied gegeben, haben uns die Präsidenten endlich vorgeschlagen, daß von jedem Theil einer anstatt aller andern reden sollte, doch den andern gestattet werde, mit Vergunst der Präsidenten ihre Meinung, wo es von nöthen, auch darzuthun. 3

Dieser Modus gesiel weder den Protestanten, noch dem päpstlichen Nuntius. Ich war ganz crschüttert,' schreibt Morone, als ich sah, daß es nun indirect doch zu einem öffentlichen freien Sespräche und einem Abgeben der Stimmen kommen sollte.' Er machte Granvella sofort Sezgenvorstellungen, bei welchen es zwischen beiden zu einem ziemlich heftigen Wortwechsel kam 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bericht Morone's bei Pallavicino IV, 12 n. 13.

<sup>2</sup> Verlauff Colloquii Vormatiensis im brandenb. Archiv bei Ranke IV. 201 A.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C. R. IV, 85.

<sup>4</sup> Näheres in bem Bericht Morone's vom 2. Jan. 1541 bei Ranke VI,

Granvella machte hierauf am 2. Januar einen neuen Vorschlag, ber endlich angenommen wurde.

In demselben wurde bestimmt: "Bum Ersten, daß zween Collocutores, einer von der eilf Chur= und Fürsten Räthen, der andere von ber protestirenden Churfürsten, Fürsten und Stände Rathen und Bot= ichaftern gegeben, und daß ein jeder derselben die Meinung des mehrern Theils seines Theils mündlich vortrage, und sich dann dieselben zween Collocutores im Beisein aller Stände und Personen, zum Colloquio deputirt und ernennet, mit einander darüber freundlich und gütlich unter= reben und Gespräch halten sollen. Es soll auch nach vollenbeter Rebe der Collocutorum den andern, ob sie etwas zu der Meinung ihres Theils zuthun wollten, doch nicht anders, denn mit Erlaubniß des Rai= serlichen Oratoris und ber Herren Räthe, zu der Präsidenz verordnet, zugelassen sein. Es soll ferner bes wenigern Theils Meinung bem Kai= serlichen Oratori und den Präsidenten zugestellt, und nach des Orators Bedünken, entweder hinter den Orator und Präsidenten bis zu der Kai= jerl. Majestät und der Stände Relation behalten, oder dem Gegentheil überantwortet werben. Doch sollen baburch ber weniger Theil nicht ver= bunden sein, des mehrern Theils Meinung nachzufolgen, es werde benn anders durch die Kais. Maj. und die gemeinen Stände des Reichs, wie sich gebührt, erklärt.

"Zum Anderen sollten in solchem Gespräch nicht alle Reden, sondern allein die entliche Meinung und Sententiä, in den man eins, oder strittig bleiben würde, durch die Notarien aufgeschrieben werden.

"Zum Dritten, doch soll dieser Proces dem Augsburgischen und Hagenauischen und andern angenommenen Abschieden in alle Wege unabstrechlich sein, und dieselbigen bei ihren Würden und Kräften bleiben. Doch will ihme der Orator vorbehalten haben, vermöge seines Gewalts ihme von Kais. Maj. übergeben, der Kais. Maj. Gemüth und Meinung nach Gelegenheit der Sachen im Fürgang derselben weiter zu erklären."

Nach der Annahme dieses Modus ließ Granvella eine heilige Geistzunesse lesen und befahl, das Gespräch zu beginnen. Von katholischer Seite sollte Eck, ausgezeichnet durch Gelehrsamkeit und Tugend<sup>2</sup>, von protesstantischer Melanchthon, welcher der erste unter ihnen ist', sprechen.

So begann am 14. Januar 1541 das Gespräch, welches auf ben

<sup>312—318.</sup> Ueber die Vorverhandlungen vgl. auch den Bericht des Bischofs von Aquila vom 25. Januar 1541 bei Lämmer p. 342 ff.; vgl. ferner noch den Brief Morone's vom 6. Jan. bei Ranke VI, 318 ff. u. Lämmer p. 317 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. IV, 5—7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Doctor Ekhio, persona dottissima et buon christiano. Lämmer, Mon. Vat. p. 343.

28. Oktober 1540 angesetzt gewesen war. Die Augsburger Confession wurde bemselben zu Grunde gelegt.

Schon diese erste Maßregel war durchaus falsch. Die Augsburger Confession war allerdings mit Mäßigung abgefaßt, sie enthielt auch durch die Berufung auf das Concil die Brücke zur Wiedervereinigung. Dens noch eignete sie sich durchaus nicht, um den Vergleichsverhandlungen zu Grunde gelegt zu werden. Denn sie war ja eben der Zankapfel selbst, man konnte den Katholiken doch nicht zumuthen, die von ihren Theologen und dem Kaiser einmal verworfene Schrift anzunehmen 1.

Eck machte gleich zu Anfang die richtige, aber für Melanchthon höchst unangenehme Bemerkung, daß das jetzt übergebene Exemplar der Confession von dem zu Augsburg übergebenen sehr abweiche. Melanchethon suchte die bedenkliche Frage Ecks durch die Erklärung zu beseitigen, jene Aenderungen beträfen nicht die Substanz oder die Sache, er habe nur klarere und gelindere Worte gebraucht. Eck behielt sich vor, namentslich bei Artikel 10 nachzuweisen, daß die Aenderungen auch die Sache berührt hätten. Dann begann die eigentliche Disputation über die einzzelnen Artikel der Augsburger Confession.

Es ist sehr auffallend, daß Eck und Melanchthon über den Einsgang der Confession, den allgemeinen Theil, als selbstverständlich hinwegsgehen. Es war dieß ein verhängnißvoller Fehler Ecks. Hier hätte er Melanchthon fassen mussen. Indem Eck dieß nicht that, ließ er sich verleiten, sich auf einen falschen Boden zu begeben.

Bezüglich des ersten Artikels der Confession, der von der Trinität handelte, war man einig. Nicht so über den zweiten, über die Erbsünde.

Eck sprach über zwei Stunden, sehr gelehrt 2. Melanchthon ant= wortete am Nachmittag. Beide stritten diesen und die folgenden Tage besonders über die protestantische Behauptung, daß auch schon die ersten völlig unsreiwilligen Regungen der Concupiscenz im Menschen wirkliche Sünden, und von Gottes Gesetz verboten seien 3. Eck vertheidigte den Satz, daß der nach der Tause zurückbleibende Fomes nur uneigentlich, nicht dem Wesen nach Sünde zu nennen sei. Die beiden Wortführer sprachen so langsam, daß ihre Worte nachgeschrieben werden konnten 4.

"Während dreier Tage wurde die Disputation auf diese Weise Mor= gens und Nachmittags fortgesetzt. Man stritt unter allgemeiner Auf= merksamkeit sehr heftig auf beiden Seiten.' 5

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Also urtheilt der protestantische Superintendent K. W. Hering, Geschichte der kirchlichen Unionsversuche (Leipzig 1836) I, 44.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lämmer l. c. p. 332. 343.

<sup>3</sup> Döllinger, die Reformation III, 317; Bucholt, Ferdinand I. IV, 366.

<sup>\*</sup> Bericht Fabers vom 23. Januar; vgl. Cornely a. a. D. S. 73 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Lämmer 1. c. p. 344.

Jebe ber beiden sich gegenüberstehenden Parteien glaubte ihre Ueber= legenheit zu fühlen.

Die Protestanten rühmten die Vorzüge Melanchthons 1. "Doctor Eck,' schrieb Franz Burkhart schon am 14. Januar an den Kanzler Bruck, ,hat seinen Mann gefunden; es kam mir vor, als kampfte David mit Goliath; ich zweifle nicht, daß die Wahrheit siegen werde. 2 Andere sagten, Melanchthon verhalte sich zu Eck wie eine Nachtigall zu einem Raben 3.

Der Bischof von Feltri bagegen berichtete am 15. Januar an Cardinal Farnese, Eck sei Melanchthon entschieden überlegen 4. Um 18. Ja= nuar schrieb Campeggio abermals: "Es ist das allgemeine Urtheil, daß Eck den Sieg davon getragen und die Gegner überführt hat . . . Die Unserigen haben in diesem Gespräch gesiegt, was von großem Einfluß auf das Volk ist.65

Endlich schien es Granvella, daß nun lange genug über die Differenzen bezüglich der Erbsünde gestritten sei 6. Er ließ beghalb von jeder Seite zwei Theologen zu sich kommen, welche eine Ginigungsformel über die Lehre von der Erbsünde aufsetzen sollten. Man wählte von katholischer Seite Mensing, den Suffragan von Halberstadt, und Dr. Eck, von der gegnerischen Seite Melanchthon und Buter.

Diese vier Theologen kamen am 17. Januar in ber Wohnung Granvella's zusammen und brachten baselbst eine Vergleichungsformel über die Erbfünde zu Stande 7. Dieselbe wurde benn auch von den Katho= liken und den Protestanten angenommen<sup>8</sup>, von den letzteren jedoch mit dem Vorbehalt, daß sie sich, was die Entwicklung und Begründung des Sates betraf, auf Melanchthons Erklärung beriefen 9.

Fast drei volle Monate hatte man gebraucht, um überhaupt nur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. IV, 26. <sup>2</sup> C. R. IV, 22 f. <sup>3</sup> C R. IV, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Lämmer l. c. p. 332. <sup>5</sup> Lämmer l. c. p. 334.

<sup>6</sup> Karl V. an Ferbinand. Januar 1541; bei Döllinger, Beiträge I, 32 f.

<sup>7</sup> Lämmer p. 334 (Bericht Campeggio's vom 18. Januar), p. 336 sq. (Bericht Morone's von bemselben Tage). Bgl. p. 344 u. C. R. IV, 86 f. Der venetianische Gesandte berichtet am 19. Januar: Or di questo saranno d'accordo, per haver confessato Bucero heri mattina che il peccato che riman dapoi il battesimo è peccato senza colpa, et questo è quel che vogliono i Cattolici. Bibl. marc. it. cl. 7 cod. 802 (mitgetheilt von De Leva im Archivio Veneto IV, 1 p. 26).

<sup>8</sup> Der beste Beweis gegen die vielfach aufgestellte Behauptung, Morone habe im Auftrag bes Papstes bas Gespräch zu verhindern gesucht, ift ein Brief Morone's an Carb. Farnese. Er berichtet bemselben bie Annahme ber Vergleichungsformel über die Erbsünde und scheint den Vorbehalt der Protestanten nicht zu kennen. Deshalb meint er: havemo di ringratiare Dio, che ci habbi dato cosi felice principio. Lämmer l. c. p. 337.

<sup>9</sup> C. R. IV, 32 f. 89. **Vgl. Schmidt,** Melanchthon S. 384.

zur Disputation zu kommen. Die Frucht dieser mehrtägigen Disputation und einer Privatberathung war eine Einigungsformel über eine der vielen streitigen Lehren. Und diese Formel war nicht einmal von den Protestanten unbedingt angenommen worden!

Hätte man auf diese Weise alle übrigen Artikel der Confession durchgehen wollen, so wäre ein Ende des Gesprächs gar nicht abzusehen gewesen.

Und was hätte man schließlich gewonnen, wenn auch über alle einzelnen differirenden Lehren Formeln gefunden worden wären, deren Sinn die Protestanten nach dem ausgelegt hätten, was ihr Wortführer während der Verhandlungen vorgebracht hatte?

Dahin war man gekommen, indem man den eigentlichen Grund der Spaltung in den Lehren und nicht in der Verfassung suchte.

Granvella befand sich natürlich in der peinlichsten Verlegenheit. Wahrscheinlich auf seinen Antrieb wertagte der Kaiser die ganze Verssammlung auf den in nächster Zeit bevorstehenden Reichstag zu Regenssburg. Dort wollte Kaiser Karl selbst erscheinen und seinen ganzen Einfluß zur Wiederherstellung des religiösen Friedens im Reiche aufbieten.

Lämmer l. c. p. 337. Bretschneiber hat in seinen "Erläuterungen über das Religionsgespräch zwischen Katholiken und Protestanten, angesangen zu Worms 1540 und fortgesetzt und beendigt zu Regensburg 1541', in Ilgens Zeitschr. für. hist. Theol. II, 299, die ansprechende Vermuthung aufgestellt, daß Granvella darum das Wormser Gespräch abgebrochen haben möge, weil er erst das (in zu Worms abzgehaltenen Privatconferenzen entstandene) sogen. Regensburger Buch (vgl. unten) den Protestanten privatim vorlegen wollte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \* Abschied zu Wormbs uff den achtzehenden Januarii A° 1540 im Frankf. Archiv, Reichsangelegenheiten Fasc. 127 n. 9178 p. 116 sq.; vgl. Spalatin, Annal. p. 531.

## VI. Der Regensburger Reunionsversuch.

 $(1541.)^{1}$ 

Während die Theologen in Worms über das Wesen der Erbsünde disputirten, schlug der Streit im Norden Deutschlands in hellen Flam= men auf.

Das Reichskammergericht hatte über die Städte Goslar und Minden wegen Spolienklagen in Kirchensachen die Acht ausgesprochen. Der Herzog Heinrich von Braunschweig, als Vollstrecker derselben, rüstete gegen die genannten Städte. Sie dagegen riefen den schmalkaldischen Bund herbei.

Um den Protestanten jeden Vorwand gegen den Besuch des Regensburger Reichstages zu nehmen und um sie im Voraus zu beruhigen und sie friedlicher zu stimmen, ging der Kaiser in seiner Nachgiebigkeit abermals einen Schritt weiter. Er setzte den Spruch der Acht außer Kraft und ermahnte alle Fürsten, mit ihm zur Herstellung des Friedens im Reiche in Regensburg zu erscheinen. Für den Kurfürsten Johann Friedrich und Landgrafen Philipp ließ er besondere Geleitsbriefe aussertigen.

Der Kaiser Karl V. wollte den Frieden, die Einigung Deutschlands. Die eifrigsten Theologen des neuen Kirchenthumes, wie Luther und Melanchthon, verschlossen sich dieser Erkenntniß nicht<sup>3</sup>.

Der innere Friede Deutschlands hätte den Kaiser für das Gemeinwohl des gesammten Reiches handeln lassen. Eben darum aber lag der innere Friede Deutschlands nicht im Interesse des Particularismus, weder desjenigen, welcher sich mit den Bibelsprüchen des neuen Kirchen-

¹ Auch für diesen wichtigen Reichstag habe ich die \* Reichstagsacten bes Frankf. Archivs benutt. Näheres unten S. 226 A.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lünig, Reichsarchiv Part. spec. Cont. 1 p. 600. Döllinger, Beiträge I, 35. Rommel II, 428 f. Die kaiserliche Suspension des gegen Goslar und Minden erstassenen Achtsbecretes bei Hortleber a. a. D. IV, cap. 88 p. 783 sqq.

<sup>3</sup> Erl. A. 26, 131. Walch XVII, 1304. Ueber Melanchthons Ansicht vgl. unten S. 256. Selbst der Unversöhnlichste der Unversöhnlichen, Calvin, der sich nicht scheine Verdächtigungen und Ausfälle gegen den edlen Contarini auszustreuen, urtheilt ziemlich günstig über den Kaiser. Vgl. F. W. Kampschulte, J. Calvin, S. 341, vgl. 336.

thumes umhüllte, noch dessen, welcher den Kaiser der Lässigkeit in der Pflicht, die alte Kirche zu beschützen, beschuldigte.

Wir sind über die damalige Lage des Kaisers durch einen höchst interessanten Bericht des Benetianers Warino Giustiniano genau orientirt. Derselbe gibt als die hauptsächlichste Ursache der Verwirrung Deutschlands die in Bezug auf das Reich thatsächlich unrichtige Vorstellung der Fürsten von der großen Wacht des Kaisers an. Aus diesem Grunde, sagt er, begünstigen die Fürsten das Lutherthum, nicht weil der Glaubenseiser sie treibt, sondern weil die Religionssache ein Mittel ist, die Völker in ihre Weinung zu ziehen gegen die gefürchteten beiden Brüder<sup>2</sup>.

Die Anschauung des scharfblickenden Venetianers läßt sich in folgende wenige Sätze zusammendrängen.

Die beutschen Fürsten fürchten die Macht des Kaisers. Diese Macht würde sich steigern durch den inneren Frieden in Deutschland; deßhalb wollen sie diesen nicht. Um ihn zu vereiteln, bedient sich ein Theil der Fürsten des Mittels des neuen Kirchenthumes, des Protestantismus. Sie können dieß, weil gegen einen Angriff des Kaisers Frankreich's ihnen den Rücken deckt, andererseits der Türke durch den König von Frankreich mittelbar ihr Bundesgenosse ist.

Ein wichtiges Moment ist jedoch von Giustiniano nicht berücksichtigt. Die Fürsten des neuen Kirchenthumes hatten nicht bloß den negaztiven Zweck der Schwächung der kaiserlichen Nacht, sondern noch in weit höherem Grade den des eigenen positiven Gewinnes. Durch das neue Kirchenthum bekamen die Fürsten das Recht oder den Vorwand, sich des Besitzthums der alten Kirche zu bemächtigen. Ferner gab ihnen das neue Kirchenthum durch die Vereinigung der kirchlichen Gewalt mit der weltlichen die Herrschaft über die Gewissen, ihrer Unterthanen.

Der genannte Venetianer erkennt natürlich die Schäden des kirch=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Albéri, Relazioni degli ambasciatori Veneti, Serie I Tom. 2 p. 119 sqq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> E per tal cagione hanno favorito e difeso questa setta luterana eretica, non perchè zelus fidei li mova, ma perchè con la religione hanno voluto tirar nell' opinione loro tutti i popoli contro questi due gran fratelli, de' quali molto temono. L. c. p. 133.

<sup>§</sup> Nob. Bancopius berichtet am 7. Januar 1541 aus Worms an Carbinal Farnese: Tempore huius colloquii emersit unum, quod duxi Sanctissimo D. N. significandum, videlicet: quod Rex Franciae missis aliquibus nunciis Wirtembergensem Ducem confirmavit, Ducem Saxoniae, et Lantgravium sibi conjunxit, ultra alios, sub se in Germania Capitaneos confecit, et illis stipendia dedit, rogavitque, ut delectum militum pro Sua M, agerent. Lämmer l. c. p. 321.

<sup>4</sup> Bgl. Klopp, Studie über Karl V. in den Hist.=polit. Bl. 60 S. 224 ff.; vgl. auch das unten (Abschnitt VIII) mitgetheilte Urtheil des Alois Mocenigo über die Motive der deutschen Fürsten bei ihrem lebertritt zum Protestantismus.

lichen Zustandes an. "Wie der Ungehorsam von Deutschland," sagt er, burch die öffentlichen und nicht entschuldbaren Wisbräuche der Kirche verursacht ist: so ist zur Herstellung des Gehorsams der Protestanten eine völlige Reformation der Sitten und des Lebens der Geistlichen ers forderlich; der Kaiser beschäftigt sich eifrig mit dicsem Gedanken; wenn es gelänge, so würde alle Zwietracht aufhören, die Protestanten würden dem Papste wieder Gehorsam leisten, die Bischöse und Priester zulassen, Wesse, Beichte und Ceremonien wieder gestatten."

Eine andere Lösung der Frage, meint Giustiniano, würde die sein, daß der Kaiser selbst protestantisch würde. Aber verständige Männer, welche die Sache verstehen, sagen, daß der Kaiser nie zu dieser Secte übertreten wird 1, vielleicht eher der römische König. Letzterer hat im Jahre 1537 auf einer baierischen Kreisversammlung in Salzburg vorschlagen lassen, ob man die Communion unter beiden Gestalten und die Ehe der Geistlichen gestatten dürfe. Die Versammlung antwortete, das sei Sache des Concils. Der Kaiser, das ist das Endurtheil Giustiniano's, wird nie lutherisch werden.

Endlich ist nach Giustiniano noch ein dritter Fall möglich, nämlich, daß Karl und Ferdinand zwar nicht selbst lutherisch werden, aber den Deutschen freistellen, es zu werden; dieß fürchte der Papst, namentlich, daß dieß jetzt in Regensburg ausgemacht werde.

Welchen Gang der Regensburger Versöhnungsversuch nehmen werde, das sieht der Venetianer klar und bestimmt voraus. "Entweder wird dort überhaupt nichts geschehen," meint er, "oder man wird feindlich gegen den Papst auftreten. In dem vorberathenden Kollegium sind drei Mitglieder dem neuen Kirchenthume günstig gesinnt: Brandenburg offenbar, der Pfalzgraf und der Kölner Erzbischof heimlich. Vier andere sind solcher Art, daß sie niemals eine Einigung zu Stande kommen lassen werden: die beiden Herzöge von Baiern und ihr Bruder, der Erzbischof von Salzburg. Sie sind gut katholisch und würden Alles für diesen ihren Glauben thun; allein andererseits ist ihnen nichts mehr zuwider, als die Macht des Kaisers. Da nun die Erstarkung derselben die unmittelbare Folge der Eintracht in Deutschland sein würde, so werden sie Alles thun, das mit diese Eintracht nicht zu Stande kommt, und zwar um so mehr, weil sie hofsen, in dem inneren Kriege, der dann außbrechen würde, sich der

<sup>1</sup> Non declinerà mai in quella setta, l. c. p. 144. In Rom war die streng katholische Gesinnung des Kaisers wohl bekannt. "Wir haben Gott zu danken," melbet der Legat nach dem Augsburger Reichstage von 1530, "daß er uns einen so katholisch gesinnten Fürsten gegeben hat." Bgl. Lämmer, Mon. Vat. p. 87. Auch bei den Religionsgesprächen vertraute man in Rom der katholischen Gesinnung Karls und Ferdinands. Bgl. Lämmer, Melet. p. 155.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. c. p. 145.

Städte Regensburg und Augsburg zu bemächtigen. Deßhalb wird ent= weber keine Eintracht durch das Negensburger Gespräch zu Stande kom= men, oder es wird dort etwas wider den Papst geschehen.'

Giustiniano zeichnet bann bie einzeln beutschen Fürsten. "Die Schmal= kalbener sind dem Kaiser sehr feindlich, vor Allem Johann Friedrich von Sachsen. Er glaubt ein Recht zu haben, daß der Kaiser ihm eine seiner Schwestern gabe, weil sein Oheim Friedrich die Wahl bes Kaisers durch= gesetzt hat. Karl hat nicht gewollt. Herzog Heinrich von Sachsen ist ein einfältiger Fürst, er richtet sich nach seinem Vetter. Joachim von Brandenburg ist Lutheraner und haßt die Macht Desterreichs, oder, weil seine Vorfahren von Vorgängern des Kaisers erhöht sind, spielt er den Diensteifrigen 2. Gbenso Markgraf Georg und sein Bruder. Friedrich und sein Neffe sind sehr feindlich gegen Desterreich, weil Maxi= milian in dem Streit mit Baiern sie in den Bann that, ihm etwas weg= nahm und Baiern gab, dafür aber etwas Baiern nahm und mit Tirol vereinigte. So hassen beibe ben Kaiser. Mainz, Trier und Köln sind gegen ben Kaiser wegen seiner Macht. Sie benken an die Utrechter Angelegen= heit. Weil der Kaiser auch Geldern will, haben die vier rheinischen Kurfürsten ein geheimes Bündniß unter sich gemacht, um den Herzog von Gelbern zu vertheibigen. Cleve ift ebenfalls bem Kaiser wegen Gelbern feind. Der Herzog von Würtemberg ist ein Tobfeind des Kaisers; Hessen ist dem Kaiser feind wegen Nassau, ebenso der Herzog von Braunschweig.

"So sind fast alle deutsche Fürsten gegen das Haus Desterreich. In diesem ist Karl das Herz und Ferdinand der Lebensodem, der da athmet, wie das Herz will."

Also der Venetianer über den Kaiser und die deutschen Verhältnisse. Die Ansichten der Anderen schwanken, je nachdem wegen dieses neuen Einigungsversuches Furcht oder Hoffnung in ihnen überwiegt.

Die Frucht wird wunderbar sein, meldet der Bischof von Aquila schon im Januar 1541 von Speier auß; "es wird dem Kaiser gelingen, ganz Deutschland und die anderen Länder des Reiches, die schon begonnen hatten, sich gegenseitig zu verderben, wieder zu vereinigen. Und nach dieser Bersöhnung und Einigung des Reiches wird der Kaiser nicht bloß den Drohungen des Türken widerstehen, sondern er wird ihn hinaußetreiben und die christlichen Länder, die dieser Feind des christlichen Namens inne hat, der Christenheit wieder gewinnen."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. c. p. 146.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fa molto il servitore e l'affezionato. L. c. p. 147.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cesare è il cuore, e il re è lo spirito, che spira quanto vuole il cuore. L. c. p. 148.

<sup>\*</sup> Der Bischof von Aquila an Card. Farnese, 25. Januar, bei Lämmer, Mon. Vat. p. 344 sq.

Allein dann steigen wieder die großen Schwierigkeiten, welche der Einigung Deutschlands entgegenstehen, empor. In Speier waren damals der englische und französische Gesandte anwesend. Die tiefer Blickenden wußten, daß der Zweck dieser Gesandten nicht der innere Friede, die Beruhigung und Einigung Deutschlands war <sup>1</sup>.

Weit nachtheiliger noch als die Machinationen Frankreichs und Englands wirkte die antikaiserliche Haltung der meisten katholischen Fürsten. Die baierischen Herzoge und Heinrich von Braunschweig zeigten seit ihrer Ankunft in Regensburg offen ihren Unwillen über die Nachsicht des Kaisers gegen die protestantischen Fürsten, vor Allem über die Suspension des Spruches, den das Reichskammergericht gefällt hatte. Sie sagten, der Kaiser habe das nicht bewilligen dürsen, noch müssen'2.

Robert Vancopius, der dieß dem Cardinal Farnese berichtet, billigt das Auftreten der genannten Fürsten. "Wie der Abfall von der Kirche den Absall vom Kaiser zur Folge gehabt," meint er, "so kann auch nichts Anderes als die Kückehr zum Gehorsam gegen die Kirche die Ehrfurcht vor dem Kaiser wieder herstellen." Wir wissen von Giustiniano, daß nicht dieß das Ziel der baierischen Herzoge war. Wir erinnern uns auch jener Antwort des baierischen Kanzlers aus dem Januar 1540: Baiern rüste nicht gegen die Protestanten, sondern gegen den Kaiser.

Rarl V. besuchte in Regensburg den Herzog Wilhelm von Baiern persönlich ind bat ihn, ihm zur Wiederherstellung der deutschen Einstracht beizustehen. Wilhelm erwiederte, daß die Religionsgespräche nicht das rechte Mittel seien. Wenn der Kaiser wolle, so könne er den Lutheranern das Sesetz nach seinem Willen vorschreiben. Sie seien nicht so mächtig, wie der Bischof von Lunden und Granvella sie schilderten 5.

In ähnlicher Weise sprachen sich die baierischen Herzoge den papstelichen Legaten gegenüber gegen die Religionsgespräche und für die Answendung von Gewaltmaßregeln aus 6. Morone gab ihnen darauf die treffende Antwort: da sie selbst anerkännten, daß Alles auf den Willen des Kaisers ankomme, so möchten sie doch bewirken, daß der Kaiser seinen Willen zeigen könne und daß die deutschen Bischöfe, welche lau und ohne Eiser nur auf ihre augenblickliche Ruhe bedacht seien und sich um den Kuin der Religion nicht kümmerten, sich vereinigten.

Verhängnisvoll war in Regensburg die Thätigkeit des französischen Gesandten, der dort unablässig wühlte und schürte. Derselbe trat auch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lämmer l. c. p. 345. 
<sup>2</sup> Ibid. p. 361. 
<sup>3</sup> Ibid. p. 362.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cosa insolita forsi per visitar la moglie, sagt Morone bei Lämmer l. c. p. 364.

<sup>5</sup> Morone an Card. Farnese. Regensb., 1. März, bei Lämmer 1. c. p. 364 -

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ibid. p. 364. 370. <sup>7</sup> Ibid. p. 364.

vor Morone und stellte ihm vor, daß die Verhandlung der Religionssache nicht auf den Reichstag gehöre. Es müsse ein Concil gehalten werden und zwar in Frankreich! Wäre ein Concil nicht möglich, so solle eine Versammlung von Gelehrten aller Nationen zur Behandlung der Religionsfragen zusammentreten und zwar wiederum in Frankreich!

Am 2. März machten die Herzoge von Baiern persönlich dem Kaiser nachdrückliche Vorstellungen in Bezug auf sein Verhalten gegenüber den Protestanten. Sie zählten ihm alle die Jrrthumer und Versäumnisse zur Ausrottung der Secte und zur Erhaltung der wahren Religion auf, die man seit dem Aufkommen des Lutherthums bis zur Stunde begangen habe. Der Ruin der Religion habe auch die Autorität des Kaisers im Reiche zerstört. Sie wiesen barauf hin, daß sie stets bereit gewesen seien, für den Dienst Gottes und bes Glaubens und für die Erhaltung bes Reiches nicht nur ihre und ihrer Unterthanen Macht und Vermögen, sondern auch ihr eigenes Leben preiszugeben. Vornehmlich kamen sie stets barauf zurück, daß durch die allzugroße Milbe, Sanftmuth und Nachsicht bes Kaisers, die von Manchen und namentlich von den Lutheranern nur als Nachlässigkeit und Trägheit ausgelegt würden, die Dinge auf den gegenwärtigen Punkt gekommen seien. Sie betheuerten, daß sie bis jest ihre Schuldigkeit gethan hätten. Sie seien für die Zukunft vor Gott und der Welt entschuldigt, wenn sie sich nun auch zurückzögen und die Dinge bem Untergang zueilen lassen würden, wie die Anderen. destoweniger wollten sie jetzt noch einmal sehen, was der Kaiser auf dem Reichstag thun werbe. Dann besprachen sie die drei Wege, welche man jett einschlagen könne. Erstens könne bas Wormser Gespräch fortgesetzt werben. Dieß mißfalle ihnen unter allen Umständen. Zweitens könne der Kaiser ein Concil verordnen und es in einem ober anderthalb Jahren zusammentreten lassen. Mittlerweile könne bann, ohne bag man über die Religion verhandele, ein Modus gefunden werden, um in Deutschland einen Stillstand ober einen allgemeinen Frieden herzustellen. Zur Aufrechterhaltung dieses Stillstandes solle man dann den katholischen Bund verstärken, benn wenn man die Lutheraner nicht durch Furcht zwinge, würden sie den Stillstand nicht halten. Drittens könne der Kaiser in Anbetracht der Halsstarrigkeit der Lutheraner, ihres listigen Betragens und bes Schabens, der aus der Saumseligkeit entspringe, Waffengewalt anwenden und ohne Vorwand der Religion sehr leicht einen nach dem anderen strafen. Hierzu boten die baierischen Herzoge dem Kaiser ihre Kräfte und ihr eigenes Leben an.

Auf diese Vorstellungen antwortete Granvella im Namen des Kai= sers in sehr würdiger Weise. Er wies den Vorwurf der Saumseligkeit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. c. p. 365.

und Nachlässigkeit zurück und wies auf die Schwierigkeit der Zeitumstände und vor Allem auf die Feindseligkeit eines großen Fürsten (Franz I.) hin, der wider alles Necht nicht aushöre, den Kaiser anzuseinden. Dann dankte Granvella für die gemachten Vorschläge und Anerdietungen und versprach den Herzogen, nichts in der Neligionssache ohne ihren Nath zu beschließen. Zuletzt versicherte ihnen Granvella, daß der Kaiser dieß Mal die Sache beendigen wolle; könne er dann durch seine gerechten und ehrlichen Mittel die Abgewichenen nicht zurücksühren, so werde er der ganzen Welt zeigen, wie hoch er seine Keligion schäße, und sich so bestragen, wie es einem katholischen Kaiser gezieme 1.

Die baierischen Herzoge blieben indessen dabei, den Krieg als das einzige Heilmittel anzupreisen. Der Kaiser ließ ihnen hierauf eröffnen: er wolle keinen Krieg beginnen<sup>2</sup>.

Karl V. wollte im Gegentheil in Regensburg den letzten Versuch einer friedlichen Vereinigung mit den Anhängern des neuen Kirchenthumes machen. Die Umstände schienen nicht ungünstig für diesen Plan zu liegen.

Der Papst sandte als seinen Legaten den Cardinal Gaspar Constarini<sup>3</sup>, einen durch Gelehrsamkeit, Scharfsinn und Freimuth ausgezeichneten Mann, welchen die Protestanten für einen Freund ihrer Rechtsfertigungslehre hielten.

Schon die Wahl Contarini's zeugt deutlich, wie sehr der Papst einen glücklichen Ersolg des Religionsgespräches wünschte 4.

Die unumschränkte Vollmacht, welche der Kaiser gefordert hatte, gab der Papst demselben nicht 5. Mit Recht vermuthete Paul III., es könnten in Regensburg Forderungen gestellt werden, die kein Legat, ja die nicht einmal er, der Papst selbst, ohne den Beirath Anderer zugestehen dürse. Für die Unterhandlungen selbst beschränkt er die Vollzmacht dahin, daß er in Bezug auf allgemeine Kirchengebräuche und Sesetze nichts einräume. Werde etwas dem katholischen Glauben oder dem Ansehen des apostolischen Stuhles Nachtheiliges beschlossen, so solle

<sup>• 1</sup> Morone an Card. Farnese. Regensb., 4. März 1541, bei Lämmer 1. c. p. 367 sq. Damit übereinstimmend ber Bericht eines römischen Agenten Namens Claudius an den Card. Farnese dd. Regensb., 4. März 1541, bei Raynald ad a. 1541 n. 3.

<sup>2</sup> Raynald ad a. 1541 n. 4 (Brief bes Claubius).

<sup>3</sup> Consistorialbeschluß vom 10. Januar 1541; vgl. Lämmer, Melet. p. 205. Der Kaiser und Granvella hatten speciell die Sendung Contarini's gewünscht...... Lämmer, Mon. Vat. p. 324. 338.

<sup>4</sup> Ranke, Papfte I, 101.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Es existiren zwei Instructionen für Contarini, eine vom 28. Januar unteine vom 15. Juni. Die erste ist nach einer venetianischen Handschrift gedruckt ir Quirini Epp. Poli 3. p. CCLXXXVI sq.; die zweite nach einer vatikanischen Handschrift bei Lämmer, Mon. Vat. p. 376—382.

- er Protest dagegen einlegen. Dasselbe solle er thun, wenn der Nürnberger Friede in einer der Religion nachtheiligen Form und in Allem nach dem Wunsche der Protestanten erneut werden, oder wenn die Reichsversammlung in ein Nationalconcil umzuschlagen drohen sollte. Uebrisgens habe er ein sanstes Versahren anzuwenden, jedoch ohne Furcht zu verrathen, oder den Verdacht zu erwecken, als wolle man täuschen.

Die Tendenz der Instruction geht also dahin, daß Contarini ansbesohlen wird, stets auf der Grundlage des Katholicismus zu bleiben und sich immer vom kirchlichen Bewußtsein leiten zu lassen; innerhalb dieser Grenze aber solle er den Neugläubigen so weit nachgeben, als nur immer möglich sei, ohne die Consormität mit den anderen katholischen Ländern zu gefährden. Die Undestimmtheit dieser Instruction ist leicht erkenntlich. Aber eben in dieser Undestimmtheit lag die Möglichskeit, daß das Gespräch einen guten Erfolg haben würde?

Von der Partei der protestantischen Fürsten zeigten zwei hervorzragende scheinbar ebenfalls das Verlangen nach einem friedlichen Vergleich: Joachim von Brandenburg und Landgraf Philipp von Hessen.

Man weiß, daß Joachim bei der Einführung des neuen Kirchen= thumes in seinen Landen mit Absicht viele katholische Gebräuche und Ceremonien beibehalten hatte. Auch später hatte er sich, so weit erkenn= bar, stets zu der vermittelnden Richtung gehalten.

Die Stellung, welche er, je nach den Umständen, der katholischen Kirche und der neuen Lehre gegenüber einnahm, war mitunter höchst zweideutig.

Noch im Jahre 1538 hatte er gewisse Propositionen gemacht, aus benen scheinbar günstige Resultate für die kirchliche Einheit entspringen konnten<sup>3</sup>. Die wahren Intentionen des Hohenzollern kamen jedoch durch den Briefwechsel der Brandenburger Hoftheologen mit dem Bischof Joshannes Faber von Wien an's Tageslicht<sup>4</sup>.

Dann sehen wir Joachim seinen nach Hagenau abgehenden Gessandten die Weisung geben, sich nicht zu den Evangelischen zu halten 5. In Worms saßen die brandenburgischen Gesandten unter den Katholiken, sie hatten aber die Weisung, das Wörtlein "sola" mitzubringen oder selbst nicht wiederzukommen.

<sup>1</sup> Es war dieß behhalb nothwendig, weil diese Gefahr schon in Worms sehr nahe gewesen war. Non è nessuno, schrieb Vergerius am 23. Februar 1541 an einen Cardinal, che non habbia potuto chiaramente vedere, che il colloquio di Vormatia havea più odore e forma di un concilio nazionale che di altro. Lämmer l. c. p. 357.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Brischar, Beurtheilung ber Controversen Sarpis und Pallavicino's I, 120 f. **Rank**e, Päpste, III, 82 \*.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lämmer, Analecta p. 15, Mon. Vat. 192. 196. 198. 210. 211 sq. 215.

<sup>4</sup> Ibid. p. 200. 5 Dronsen, Geschichte ber preußischen Politik II, 2 S. 257. Pastor, Reunionsbestrebungen. 15

Joachim schwankte hin und her: man wußte in der That schon das mals nicht zu sagen, welcher Partei er angehöre.

Nach Regensburg zog der Brandenburger selbst. Am 13. April traf er dort ein <sup>1</sup>.

Schon vorher hatte ber Kaiser ihm eine Schrift ,von Vergleichung ber strittigen Religion', das Negensburger Buch, vertraulich mitgetheilt. Joachim sandte dasselbe an Luther. In dem Begleitschreiben sagt er unter Anderem: "Wir alle sehen und empfinden, wie jämmerlich alle Religion und christliche Zucht bei diesem Zwiespalt und aus Wangel rechter heilsamer Lehr und getreuen Ausspenden derselbigen vorfället, (und) was auch wir aus solchen schweren Verachtungen Gottes Worts giftiger verderblicher Secten, auch äußerlichen Zwiespalt und Zerstörung zu besahren haben."

Nach diesen Worten scheint es, daß Joachim damals dem kaiserlichen Ausgleichungsversuche wirklich aufrichtig geneigt war 3. Doch mag dieß dahingestellt bleiben. Jedenfalls aber wußte der Kaiser, daß die Dienstbeflissenheit des brandenburgischen Kurfürsten sehr dehnbar war.

Auch der Landgraf von Hessen erschien am 27. März in Regensburg. Mit ihm kam der geschmeidige Butzer, der viele Formen der Wandlung anzunehmen fähig war.

Es ist bekannt, welche Wendung Philipp ein Jahr zuvor gemacht. Auch jetzt zeigte er sich zu Concessionen bereit 4. Er begünstigte anscheinend die kaiserlichen Reunionsplane. Der Kaiser und Granvella hofften viel von dem Landgrafen 5, obgleich dieser anfangs in Regensburg in einer Unterredung mit dem Kaiser über seinen Streit mit dem Herzog Heinrich von Braunschweig sich keineswegs nachgiebig gezeigt hatte 6.

Andere urtheilten anders. "Der Kaiser," sagte der Kurfürst von Mainz, "glaubt den Landgrafen in der Hand zu haben, und er hält eine Schlange; die Lutheraner wollen nicht zur Union mit uns kommen, sondern sie wollen uns nach sich ziehen."

<sup>1 \*</sup> Bericht des Johann von Glauburg an Rath und Bürgermeister der Stadt Frankfurt a. M. vom 14. April 1541 in den Reichstagsacten des Frank= furter Stadtarchivs Bd. 46 ("Erster Theyl der Acten und Handlung de Reichstags zu Regenspurg A° 1541.' Ich citire diese F. Acten sortan F. R. T. A.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. R. IV, 94.

<sup>3</sup> Hiermit stimmt überein das Zeugniß Buters p. I der S 224 A. cit. Schrift

<sup>\*</sup> Contarini an Card. Farnese, 28. April 1541, bei Quirini Epp. Poli 3 percentus. Rommel, Urkundenband S. 85—90.

<sup>\*</sup> Bericht des Johann von Glauburg an Rath und Bürgermeister der Sta**nts**tankfurt a. M., 30. März 1541; s. Anhang II, 1.

<sup>7</sup> Morone an Card. Farnese, Regensburg, 14. April 1541; ibid. p. 369. 3T O.

Eine ähnliche versöhnliche Stimmung, wie der Landgraf von Hessen und der Kurfürst von Brandenburg, zeigten im Beginne ihrer Anwesensheit zu Regensburg noch mehrere andere einflußreiche protestantische Perssönlichkeiten: so der hessische Kanzler, der Pfalzgraf und einige Städte, z. B. Augsburg und Straßburg.

Alle diese anerkannten die friedliche Gesinnung des Kaisers und riethen ihren Parteigenossen, sie sollten dem Kaiser die Hand bieten 1.

Karl V. und Granvella setzten namentlich große Hoffnungen auf die Reichsstädte, von denen viele auscheinend große Neigung zu einer Einigung zeigten: die Schwierigkeit schien nur darin zu bestehen, dieß ohne Vorwürfe zu bewerkstelligen.

Doch nicht alle Anhänger des neuen Kirchenthumes zeigten eine ähnliche versöhnliche Stimmung, vor Allem nicht der Kurfürst von Sachsen.

Auf sein Erscheinen, auf seine Betheiligung an dem Reunionsversuche wäre unendlich viel angekommen<sup>3</sup>.

Allein Johann Friedrich weigerte sich standhaft, den Reichstag zu besuchen 4. Luther, der seit Agricola's Berufung nach Berlin gegen Joachim II. sehr übel gesinnt war, bestärkte ihn hierin.

"Wir haben zwar imerbar," schrieb er am 10. Mai an ben Kurfürsten, herzlich gewünscht, auch Gott gebeten, daß E. K. F. G. ja nicht persönlich auf den Reichstag zöge, in dieser schwinden, fährlichen Zeit, denn E. K. F. G. Person ist der rechte Wann, den der Teufel für andere Fürsten suchet und meinet. Und ist in keinen Weg zu rathen, daß sich E. K. F. G. aus dem Lande begeben, dafür mir auch noch herzlich und umb Gotteswillen E. K. F. G. wöllen gebeten haben . . . Wo nu E. K. F. G. selbs da sollten seyn, und also gedrungen werden, würde gewißelich E. K. F. G. zulest nicht Wehrwort gnug finden. Denn da ist kein Ablossen mit Anhalten, die sie etwas erlangen; wie ich zu Wormbs selbs erfahren."

Johann Friedrich sandte an seiner Statt den Fürsten Wolfgang von Anhalt 6. Den besten Aufschluß über seine Gesinnungen gibt die Instruction, welche er am 15. März seinen nach Regensburg ziehenden Gesandten gab. Er erklärt in derselben, daß er "bei gemelder Schmal=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. IV, 578. <sup>2</sup> Lämmer l. c. p. 353.

<sup>3</sup> Dieß gibt Ranke, Papfte I, 108 zu.

<sup>4</sup> Charakteristisch für die Gesinnung Johann Friedrichs ist sein Schreiben an Joachim II. vom 5. März 1541: "E. L. wissen es Gott lob für sich selbst . . . . worauff diese des aller Höchsten sachen stehen, das sie sich nit wollen mit gewissen umb zeitlicher ruhe und friedens willen dermaßen entziehen, verknüpffen oder versengern lassen wie die welt und der ander tent bisher vermeinet." Aus dem Berl. Archiv mitgetheilt von Dronsen, Preuß. Politik II, 2. 271.

kalbischer Vergleichung zu bleiben und in keinem Artikel mit Gottes Hülfe zu weichen gebächte.' Dann ermahnt er bie Gesandten, sich vor allen Particularhandlungen zu hüten. "Darum be= denken wir, dieweil wir von der Wahrheit Gottes nicht weichen können und durch die Particularhandlung nur Unglimpf erlaufen, oder da wir in der rechten Bahn, wie gemeldt, bleiben, Gottes und seines Worts Ehre und unsernselbst Glimpf erhalten, daß solche Particularhandlungen, so viel immer möglich, gemieben werben.' Dann steigt bei bem Kurfürsten die Furcht auf, der Landgraf Philipp möchte Concessionen machen und ,die andern Mitverwandten und ihre Räthe und Botschafter zu Particular= handlungen zu bewegen' suchen. Er gibt seinen Gesandten für den Fall ber Nachgiebigkeit Philipps die ausführlichsten und striktesten Weisungen. "Da ber Landgraf," sagte er, "vielleicht mit Hülfe bes Marggrafen Chur= fürsten viel Wesens wollt treiben, wie den Artikeln mit anderen Worten und doch zweispaltig währender Meinung sollte geholfen werden, damit man im Reich zur Einigkeit komme: so sollen sich allwege unser Ohm und Räthe mit der nächsten Schmalkaldischen Vereinigung entschuldigen, auch Mag. Philippsen Melanchton Grund und Ursachen barwider an= zeigen lassen, warum solche Particularvorschläge beschwerlich und nicht annehmlich, und den Landgrafen darüber disputiren und fechten lassen, wie er wolle, und in der rechten Bahn und bei diesem unsern Befehl bleiben . . . Insonderheit aber sollen unser Oheim und Räthe sich hüten, daß sich ihrer keiner allein außerhalb ihrer aller mit dem Land= grafen in viel sonderliche geheime Gespräche einlassen, ober auf sich nehme, etwas nach Sr. L. Gefallen, des vorigen Handlungen und dieser Instruction nicht gemäß, in der Unsern sonderliche oder gemeine Berath= schlagungen einzubringen. 1

Ebenso wenig wie dem Landgrafen traute der Kurfürst dem in seinen Diensten stehenden Philipp Melanchthon. Er fürchtete, der Landgraf möchte diesen Gelehrten, der stets mehr zur Milde und Nachgiebigkeit hingeneigt hatte, zu irgend welchen Concessionen veranlassen.

Diese Furcht war durchaus unbegründet, denn Melanchthon war gerade damals den Vermittlungsversuchen keineswegs günstig gesinnt. Als er die Reden des Landgrafen- und der übrigen Gemäßigteren seiner Partei vernahm, welche vorschlugen, dem Kaiser die Hand zu bieten, entsetzte er sich nit wenig vor solchen Reden'2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. IV, 123-129.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. R. IV, 578. 3m Februar 1541 schrieb Melanchthon: Et quanquamnovum quoddam genus seu Pyrrhoniorum seu Scepticorum nunc exoriturquod videri vult alienum a Luthero, ac conciliationes molitur cum adversariis ego tamen ingenue profiteor, me probare et amplecti doctrinam, quam nostra ecclesiae publica confessione edita amplexae sunt, et iudico, id genus doctrina

Derselbe Kurfürst von Sachsen nun, der im Eingange der genannten Instruction den Wunsch ausgesprochen, es möchte Melanchthon für seine Thätigkeit in Hagenau und Worms von dem evangelischen Bunde ein Geschenk gemacht werden, gab am Schluß derselben seinen Näthen folgens den, ihn wenig ehrenden Auftrag, durch welchen Melanchthon geswissermaßen unter churfürstlich sächsische Polizeiaufsicht gesstellt ward:

"Philippum Melanchthon belangend: Würde sich unser Vetter und Bruder, der Landgraf zu Hessen ober Gr. Lieb Leute und Theologen unterstehen wollen, mit dem Philippo in sonderliche geheime Rede ober Concordia ober Vergleichung halber in ber Religion=Sachen einzulassen, so soll Philippus Seiner Lieb ober ihnen anzeigen, daß er in dem eben solchen Befehl hätte, wie die andern unsere Räthe und Theologen, und sich also gegen S. L. und ihnen damit entschuldigen, und also entlich barauf bleiben, ber Landgraf ober seine Leute sagen ihm mas sie wollen. Dann bestimmt der Kurfürst ,anderer widerwärtigen Anstiftung halber, bamit gebachter Philipvus auf bem Tage zu Worms geplagt worden, und jeto zu Regensburg ohne Zweifel auch nicht verbleiben wird, ber kann unsers Erachtens folgender Gestalt begegnet werden: nämlich wir wollen, daß Philippus sein Wesen in unserer Rathe Ber= berge zu Regensburg haben soll. So haben wir unsern ein= spännigen Hansen Hoier befohlen, ber ohne bas mit gegen Regensburg reiten wird, auf ihn, den Philipp, daselbst zu warten, und unsere Räthe sollen niemand zu ihm lassen, allein mit ihm zu reden, mit dieser Vorwendung, daß er mit ihnen sämmtlich geschickt wäre. Hat aber jemand mit ihm zu reben und ihn anzusprechen, ber sollt es thun, daß die Räthe auch alle dabei wären. Wenn auch unsere Näthe aus der Herberge ziehen werden, so wollen wir, daß gedachter Einspänniger bei ihm bleibe, und auf ihn warte, auch niemand zu ihm lasse, sondern sage und solchen Bescheid gebe, daß er wiederkommen möcht, wenn unsere Rathe in der Herberg wären. Wenn nun solches vermerkt, wird er unsers Versehens wohl ungeplagt bleiben. Wären es aber bieses Theils und bekannte Leute, die den Philippum gerne ansprechen wollten, und er vielleicht möchte geschehen lassen, daß sie zu ihm kämen, so soll man dasselbige geschehen lassen. Würden sie aber sinistere Practiken aus Anstiftung des Landgrafen ober sonst bringen, so soll Philippus

vere esse consensum catholicae ecclesiae filii Dei, traditum in propheticis et apostolicis scriptis, cui etiam ecclesiastici scriptores eruditiores dextre intellecti, suffragantur. Quare ab hac ipsa sententia nostrarum ecclesiarum nunquam discessurus sum, nec ero auctor aut adprobator ullarum conciliationum cum adversariis donec suos errores et suam είδωλομανίαν retinent. C. R. IV, 109.

<sup>1</sup> Schmibt, Melanchthon S. 385.

sagen, er hab von uns in den Dingen nichts Befehl zu rathen, anzuzeigen oder für sich selbst zu thun ohne Vorwissen unserer Räthe. Aber in alle Wege müßte sich Philippus auch enthalten, nicht zu viel auszugehen, sondern in der Herberge bei unseren Räthen zu bleiben'.

Uebrigens waren diese Vorsichtsmaßregeln gegen eine eventuelle Nach=
giebigkeit Melanchthons völlig überflüssig, denn dieser war, es muß dieß
hier nochmals hervorgehoben werden, sehr wenig versöhnlich gesinnt. Im März 1541 sprach er in einem vertraulichen Briefe seinen Kummer über
die bevorstehenden Verhandlungen aus, in denen er sich der listigen Machinationen und Sophismen, die Landgraf Philipp und seine Theologen spinnen
würden, werde erwehren müssen. Aber, fügt er hinzu, ich bin entschlossen,
im Nothfalle offen die Treulosigkeit ,ber Protestanten selber anzuklagen<sup>62</sup>.

Außerdem war Calvin, der als Vertreter der Stadt Straßburg auch in Regensburg anwesend war, eifrigst bemüht, seinen Freund vor jeder Nachgiebigkeit zu bewahren<sup>3</sup>.

Derselbe Calvin entfaltete überhaupt in Regensburg dieselbe versberbliche Wirksamkeit gegen eine Einigung Deutschlands, die er schon in Hagenau und Worms angeblich im Interesse des Protestantismus, in Wirklichkeit aber im Interesse der französischen Krone mit so viel Erfolg ausgeübt hatte.

Im März 1541 veröffentlichte er unter dem Namen Eusedius Pamphilus als Antwort auf die "väterliche Ermahnung", welche der Legat Farnese im Namen Pauls III. vor Kurzem an den Kaiser gerichtet, eine fromme und heilsame Erklärung". Er sucht in derselben mit ungestümer Heftigkeit die nationalen Leidenschaften gegen Kom von Neuem aufzustacheln. Im Tone des deutschen Patrioten warnt hier der emigrirte Franzose, der erst kürzlich für seine guten Dienste den Dank des französischen Königs geerntet, "sein Deutschland" vor dem "blutgierigen römisschen Tyrannen und seiner bepurpurten gottlosen Bande"! \*

Der Kaiser wartete schon seit dem 23. Februar in Regensburg auf die Ankunft der Fürsten und Stände des Reichs. Calvin schildert in einem Briefe nicht ohne einen Anflug bitterer Jronie, wie Karl V. habe warten müssen, bis die Abgeordneten angelangt seien, allmählig, der eine nach dem anderen, endlich auch einige von den Fürsten, wie einige noch erwartet und andere noch fortwährend von dem Reichsoberhaupt an ihre Pflicht erinnert würden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Elector ad Consiliarios. 15 Mart. 1541. C. R. IV, 123-132.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. R. IV, 116. <sup>3</sup> F. W. Kampichulte, Calvin S. 333.

<sup>4</sup> Kampschulte a. a. D. S. 335.

<sup>5</sup> F. W. Kampschulte S. 334. Ueber die späte Ankunft ber Fürsten vgl. auch

Eine Zeit lang zweifelte man überhaupt, ob der Reichstag und das Religionsgespräch zu Stande kommen würden 1.

Zu Anfang April war jedoch endlich eine genügende Anzahl Fürsten und Botschafter beisammen, um den Reichstag eröffnen zu können. Es geschah dieß am 5. April, an welchem Tage der Kaiser alle katho-lischen Stände in die Domkirche "erfordern' ließ. Die Bischöse und Fürsten erschienen am Morgen des genannten Tages in der "Herberge' des Kaisers, von wo aus Karl V. in ihrer Begleitung "mit großer Pracht' zur Domkirche ritt. "Daselbst ist ain meß herlich vom henligen gaist gesungen und gehalten worden." Die neugländigen Stände versammelten sich bei Philipp von Hessen und Wolfgang von Anhalt, von denen jeder in seiner Herberge eine Predigt halten ließ. Dann begaben sie sich sämmtlich auf das Rathhaus und erwarteten dort die Ankunst des Kaisers und der katholischen Stände. Gegen elf Uhr erschienen dieselben. Der Reichstag ward nun mit Verlesung der kaiserlichen Proposition eröffnet.

In berselben wurde zunächst dargelegt, was der Kaiser bis jetzt für die "Ehre, den Nutzen und die Wohlfahrt des hl. Reichs" und für die Beilegung "des Zwiespalts" in unserer christlichen Religion gethan: wie durch die großen Kriege, besonders durch die Einfälle der Türken die Abhaltung "eines gemeinen christlichen Concilii" verhindert worden sei. Da nun "der Zwiespalt unserer christlichen Religion und Glaubens, so disher über alle gepflogene Handlung für unerlediget, von Tag zu Tag je länger je beschwerlicher worden, daraus allerlei Mißtrauen und Wider-wärtigkeit zwischen den Ständen des heiligen Reichs erfolgt, und wo man dem mit zeitlichem heilsamen Nath nicht vorkommen würde, allerlei desschwerliche Weiterung, Krieg und Empörung, als hoch zu besorgen, erwachsen möchten", so habe der Kaiser zur Beilegung des religiösen Zwiesspalts den jetzigen Reichstag, zu dem auch der Papst seinen Legaten, den hochwürden Cardinal Contarenum, als einen Liebhaber des Friedens

ben Brief von Cochläus an Nausea vom 8. März 1541 (Principes et Episcopi nostri tardius aliquantulum, quam mihi decere videtur adveniunt. — Ex Protestantibus nullum adhuc vidi hic. Epist. ad Frid. Nauseam. Basil. 1550 p. 299 sq., vgl. 303 sq.).

<sup>1 \*</sup>Johann von Glauburg schreibt am 30. März an den Rath der Stadt Frankfurt a. M.: "Deß christlichen gesprechs halben wanß man noch nitt, ob dasselbig alhie din fürgang haben werde ober nitt, viel leutt zwenfeln alperandt daran, doch wan der Renchstag ain anfangk wirt gewnnen, wirt man balt merden, wo die sach hinaus wollen." F. R. T. A 46, 8.

<sup>\*</sup> Johann von Glauburg an Frankfurt b. 14. April, F. R. T. A. 46, 10. Der hergebrachten Ordnung gemäß hätten der Herzog von Braunschweig und der Landgraf von Hessen neben einander sitzen müssen, daraus nicht guthes worden were'. Der Kaiser trenute jedoch diese beiden Todtseinde, indem er dem Herzog von Savoyen seinen Platzwischen beiden anwies. A. a. D. 46, 10 b.

und sonders berühmten verständigen Prälaten geschickt habe', ausgeschrieben. Der Kaiser habe sich ,unangesehen seines Leibes Schwachheit und sonst allerlei Gebrechen und Verhinderungen' beeilt, auf demselben persönlich zu erscheinen. Wüßten die Stände zur Beilegung des religiösen Zwie= spaltes "kein fruchtbareren fürträglichen Mittel", so schlage der Kaiser vor: ,daß ihre Majestät mit wohlbedachtem zeitlichen Rath, doch dem Augs= burgischen Abschied ohne Nachtheil, etliche guter Gewissen (b. h. gewissen= hafte), ehr= und friedliebende Personen, die auch des hl. Reichs deutscher Nation Ehr, Nut und Wohlfahrt zu fördern geneigt, in geringer Anzahl aus gemeinen Ständen und beutscher Nation erwählen und verordnen, die streitigen Artikel der Religion nothdürftiglich zu examiniren und zu erwägen, die auch allen möglichen Fleiß vorwenden, dieselben irrigen Puncte zu vergleichen, und alsdann, wie bieselben zu Vergleichung und Einigkeit gebracht werben mögen, ihrer Kais. Maj. auch Churfürsten, Fürsten und Ständen dessen Anzeigung und Bericht thun sollen, sich darauf desto besser haben zu entschließen, auch mit Päpstlicher Heiligkeit Legaten, vermöge des obbemeldten Hagenauischen Abschieds, zu commu= niciren. 1

Man sieht, dem Kaiser erschloß sich auch bamals noch nicht die Erkenntniß, daß der eigentliche wahre Grund des furchtbaren Zwiespaltes, welcher das Neich zerrüttete, nicht in der neuen Lehre, sondern in der neuen kirchlichen Verfassung lag. Er hoffte noch immer durch eine Einigung über die Lehre zu einer Verständigung mit den Neugläubigen zu kommen. Eine solche wollten aber zwei der maßgebenden Persönlichkeiten des neuen Kirchenthumes: Kurfürst Johann Friedrich und Wartin Luther, nicht.

Nach einigen der üblichen Widerreden<sup>2</sup> wurde der Vorschlag des Kaisers von den in Regensburg anwesenden Protestanten angenommen. Karl ernannte von protestantischer Seite Melanchthon, Butzer und Johann Pistorius zu Disputatoren; von katholischer Seite wählte er mit großer Umsicht und Unparteilichkeit<sup>3</sup> Julius Pslug, Johann Gropper und Dr. Eck.

Mit den beiden ersten, welche sich stets durch große Mäßigung aus-

¹ C. R. IV, 151—154. Die kaiserliche Proposition auch in den \* F. A. T. A. 46, 15—21. Gbenda S. 23—27 die Antwort der protestirenden Stände auf die Proposition; die Entgegnung des Kaisers auf diese Antwort (S. 27) und die Rücksantwort der Protestanten vom 12. April (S. 28 f.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C R. IV, 157 f. (Antwort der protestirenden Stände vom 9. April.) Ueber die Berathungen und die Antwort der Katholiken voll. den Bericht Morone's vom 14. April bei Lämmer, Mon. Vat. p. 370 f. und \* F. N. T. A. 46, 32 f.

<sup>3</sup> Also urtheilen übereinstimmend die Protestanten Hering (I, 46), Dr. Th. Brieger (G. Contarini und das Regensburger Concordienwerk des J. 1541, Gotha 1870, S. 5) und Ranke (beutsche Geschichte IV, 208).

gezeichnet und sich auch schon an den früheren Vermittlungsversuchen betheiligt hatten, waren die Protestanten wohl zufrieden. "Julius Pflug,' berichtet der Franksurter Gesandte Johann von Glauburg am 21. April nach Haus, sift ain Thumherr zu Wentz, wol gelert und guthertzig, wie man sagt. Doctor Joannes Gropper ist ain pfaff und kolnischer Rhat, doch der sachen wol verstendig, zu welchem man auch guth hoffnung hatt.' Von Eck dagegen, meint Glauburg, er sei "nur zu viel keck und seynes wesens bekandt in teutschem landt". Der genannte Gesandte wuns dert sich übrigens sehr darüber, daß der Kaiser Melanchthon und Butzer ernannt habe, um "die streytigen artickel der Religion zu eraminiren und zu erwegen", weil der Kaiser diese Personen und berselben Bücher in seinem niederländischen Edict als Ketzer und ketzerisch verdammt habe 1.

Am 22. April ließ der Kaiser die sechs Collocutoren zu sich kommen, ermahnte sie, ohne Furcht und Leidenschaft an ihre Aufgabe zu gehen und bei derselben nur die Shre Gottes in's Auge zu fassen. Beim Abschied reichte der Kaiser jedem die Hand<sup>2</sup>.

Die Disputationen sollten unter dem Vorsitz Granvella's und des Pfalzgrafen und in Gegenwart einer Anzahl von Gesandten als Zeugen und Zuhörern stattfinden.

Granvella, der vertraute Nath des Kaisers, war voll Hoffnung. "Er ist so hoffnungsselig," schreibt Morone am 14. April dem Cardinal Farnese, 'daß er glaubt, Alles sei schon gethan; er glaubt fest, daß wir bei der Verhandlung den Vortheil haben werden."

Der scharsblickende Bischof von Modena sieht dagegen düster in die Zukunft. Je mehr er über die Sache nachdenkt, desto schwieriger und gefährlicher erscheint sie ihm. Er hat wenig Hoffnung, wenn nicht Gott in seiner Barmherzigkeit die Herzen der Menschen umändert<sup>3</sup>.

Ganz ähnlich urtheilte Petrus Faber. "Es ist für mich," schrieb er am 5. April von Regensburg aus an den hl. Ignatius, "ein schweres Kreuz und ein tiefer Seelenschmerz, zu sehen, wie Deutschland, dieses so große und herrliche Land, der einstige Glanzpunkt der Religion, die unvergleichliche Perle der Kirche, der Ruhm der Christenheit, theils ganz darniederliegt, theils im Fallen begriffen ist, theils hin und her wankt. Weder die ganze Wacht, noch die Weisheit des Kaisers und seiner Wisnister und dieses glänzenden Reichstages sind im Stande, ein Mittel zu sinden, welches diesen Sturz aufhalten oder die darniederliegende deutsche Kirche wieder aufrichten könnte 4.

<sup>1 \*</sup> F. A. T. A. 44, 30. Auch der kursächsische Kanzler urtheilt günstig über Gropper C. R. IV, 185.

2 \* F. A. T. A. 44, 36. — C. R. IV, 186.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lämmer, Mon. Vat. p. 371.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bartoli, Dell' istoria della Compagnia di Giesù. L'Italia I c. 11 p. 65. Cornely, Faber S. 82.

Am 27. April begann das Religionsgespräch. Als Basis für dasselbe legte Granvella eine Milbe und Versöhnlichkeit athmende Schrift vor, welche der Kaiser von einigen gelehrten Männern als einen Vorsichlag zur Religionseinigung erhalten habe und von der er wünsche, daß über dieselbe verhandelt werde.

Es war dieß das sogenannte Regensburger Buch ober Regens= burger Interim2. Dasselbe handelt in 23 Artikeln ,von ber Schopfung des Menschen und vollkommenhent der Menschlichen natur vor dem fahl; von dem freien willen; von ursachen ber Günden; von der Erb= sünd; wie der mensch vor Gott gerecht werde; von den Kirchen und iren zenchen, auch gewalt und ansehen; von den warzenchen des Worts; von ber buß nach dem fall; von dem ansehen und gewalt der Kirchen, die schrifften zu unterscheiben und außzulegen; von den Sacramenten; vom Sacrament der Ordination der Kirchendiener; von dem Tauff; vom Sa= crament der Confirmation, der bestetigung; vom Sacrament der Dank= sagung (Eucharistie); vom Sacrament ber Buß und Absolution; von ber Satisfaction; vom Sakrament ber Ee; von ber Olung; von bem band der liebe, welches das dritte warzenchen und losung der Kirchen ist; von der Ordnung des Kirchen-Regiments, auch gewalt, die Policei in derselbigen zu ordnen und zu erhalten; etliche Lehre, welche durch der Kirchen haltung erkleret und bestetiget seindt (von Bildern, von den Messen); von dem brauch und darreichen der Sacramenten; von der Kirchenzucht und von ber zucht bes Volcks.

Ueber den Verfasser dieser merkwürdigen Schrift geben die Zeitzgenossen die verschiedenartigsten Mittheilungen. Sie bezeichnen Wițel, Cochläus, Gropper, Billick, Veltwich, Pflug, Buţer, Melanchthon und sogar Luther als Autoren.

Die Erklärung des Kaisers bei der Uebergabe des Buches an die Collocutoren ließ allerdings einen großen Spielraum für Vermuthungen, sie war so allgemein, wie nur immer möglich. Granvella machte den Collocutoren die Mittheilung, das Buch sei von frommen und gelehrten Männern in Belgien, die jedoch schon vor zwei Jahren gestorben, verfaßt.

Bei diesem völligen Mangel an officiellen Nachrichten über den Verfasser bes Entwurfes liegt es sehr nahe, den inneren Gründen, welche

<sup>1 \*</sup> Johann von Glauburg an Frankfurt b. 4. Mai. F. R. T. A. 46, 46.
2 Lateinisch und beutsch bei K. Th. Hergang, das Religionsgespräch i. J. 1541

und das Regensburger Buch nebst anderen darauf bezüglichen Schriften jener Zeit. Kassel (1858) S. 76—224. Ueber die verschiedenen Ausgaben des Regensburger Interims vgl. die sehr gründliche Schrift von H. Schäfer, de libri Ratisdonensis origine atque historia. Euskirchenae 1870. p. 54 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Eck, Apologia pro reverend. et illust. Principibus Catholicis (1543) fol. 30. — Pallavicino IV, 14.

auf die Spur des Autors führen könnten, nachzugehen. Allein dieß geht hier nicht an, da uns der ursprüngliche Text der Schrift nicht mehr vorsliegt. Man ist dehhalb zur Beantwortung der Frage nach dem Versfasser des Regensburger Interims auf äußere Zeugnisse angewiesen.

In erster Linie kommt hier ein vertrauliches Schreiben Welanchthons vom 4. Juli 1541 in Betracht, in welchem berselbe bem sächsischen Kurstürsten in eingehender Weise über die Regensburger Verhandlungen berichtet. Betreffs des sog. Interims sagt er: "Dieses Buch ist gestellt durch Groperum von Kollen, und einem jungen, kühnen Gesellen, Gerars dum, bei Granvel. Es mag auch Bucerus geholfen haben, wiewohl er solches nit will gethan haben, bekennt aber, daß er um den Nath geswißt und viel mit Gropero davon geredt; sagt, es sei von ihm und Gropero wohl gemeint.' Dann folgt im Original des Briefes noch solgende, von Welanchthon später wieder ausgestrichene Bemerkung: "Es sagt mir aber Wusculus, er habe etliche Charten gesehen geschrieben, die wir hernach in diesem Buch gefunden haben und verworfen, die ihm Bucerus abzuschreiben geben. Auch hab ich zu Worms selb etliche Charten bei Bucero gesehen, die hernach in dieses Buch verzeichnet.' 2

Diese Angaben Melanchthons werden durch die glaubwürdigsten zeit= genössischen Zeugnisse im Wesentlichen bestätigt.

Was zunächst ben Gerard anbelangt, so lautet sein voller Name: Gerardus Beltwick ober Beltwich. Dieser gelehrte, auch theologisch gebildete Mann, mahrscheinlich ein Niederländer, war kaiserlicher Rath und ein specieller Freund Granvella's. Als Berfasser des Regensburger Buches nennt ihn u. a. auch Chyträus in seiner "Saxonia". Erhalten ist uns von ihm nur ein theologisches Gutachten aus dem Jahre 1554, welches die Bezeichnung "kühn" allerdings rechtsertigt.

Die Betheiligung Groppers an dem Regensburger Buche steht durch sehr glaubwürdige Zeugnisse fest. In einem Briefe an Nausea sagt Eck geradezu: "Granvella und der Graf von Manderscheid ließen jenes Buch durch Gropper abfassen". Dieselbe Ansicht spricht er in seiner "Apologie" aus. Auch Contarini und Morone äußerten ähnliche Vermuthungen. Ein Gleiches berichtete im Mai 1541 der anhaltische Kanzler. Bemerkens=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe unten 243 A. 1. — Uebrigens ähnelt die Sprache des uns vorliegenden Textes, was Wahl der Worte und Darstellung der Sachen betrifft, sehr der Darsstellungsweise Melanchthons. Ed konnte beschalb mit Recht das Buch als melanchsthonisirend bezeichnen. Aus welchen Gründen jedoch die Sprache allein nichts entsscheidet, hat Meuser in seinem trefslichen Aussach über das Regensburger Interim in Dieringer's Zeitschrift J. 2 (1845) Bb. I, S. 357 auseinander gesetzt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. R. IV, 578—579. (Bgl. Ilgens Zeitschr. f. hist. Theologie II, 298 f.) <sup>3</sup> Meuser a. a. D. S. 860 f. Das Gutachten Beltwichs bei Bucholy IX, 365 ff.

werth ist endlich noch, daß Melanchthon Gropper als Verfasser nur in vertrauten Briefen nennt. In einem derselben sagt er direct: "Grop= perus, der das Regensburgische Buch gemacht." Hiezu kommt noch die auffallende Aehnlichkeit des Regensburger Buches mit Groppers "En= chiribion".

Auch bezüglich Buters wird die Behauptung Melanchthons bestätigt. Eck, Cochläus, dann Surius und Seckendorf behaupten einstimmig seine Betheiligung an der Abfassung des berühmten Aufsatzes. Alle Zweisel hierüber beseitigt endlich ein Originalschreiben des Kurfürsten Joachim an den Landgrafen Philipp<sup>3</sup>.

Eigenthümlich ist es nun, daß Gropper wie Buter auf das Bestimmteste behaupteten, der Juterimsentwurf stamme nicht von ihnen. Die Lösung dieses Widerspruchs gibt uns jedoch der Brief Melanchthons, in welchem derselbe Veltwich, Gropper und Bucer als die Verfasser nennt. Alle Drei waren an der Abfassung des Interims betheiligt und deßhalb konnten Gropper und Buter, mit einigem Nechte, es in Abrede stellen, daß sie das ganze Buch verfaßt.

Es ist sehr mahrscheinlich, daß jeder der Genannten einzelne Kapitel oder Abschnitte des Regensburger Buches entwarf: es waren dieß ,die Charten', die Melanchthon bei Butzer gesehen. In dem Nachlasse Pflugs, welchen die Zeizer Stiftsbibliothek bewahrt, befindet sich ein Entwurf dieses Gelehrten über die Rechtfertigungslehre, der höchst wahrscheinlich zu diesen Vorarbeiten gehört. Die auffallende Aehnlichkeit des Gropper'schen "Enchiridien" mit dem Regensburger Buche spricht übrigens das für, daß der größte Theil des Interims aus der Feder dieses Kölner Gelehrten gestossen ist.

Ein ganz neues Licht auf die Entstehung des Regensburger Buchs wirft die an den Kaiser gerichtete "Wahrhafftige Antwort und gegensberichtigung H. Joh. Gröpper, Kenserlicher Rechten Doctor, Canonichen des Ohoms un Scholaster zu sanct Gereon zu Köllen uff Martini Busceri Frevenliche Klage und angeben wider im D. Gröpper' (Köln 1545)<sup>5</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. V, 88. Bgl. IV, 328. 475. Der Brief Ecks an Nausea bei Stropel, Beiträge 3. Literatur II, 341 f. und Epist. miscell. ad F. Nauseam (Basil. 1550) p. 330. Weitere Citate bei Schäfer p. 14 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Meuser S. 362. Schäfer p. 17. n. 2.

Der Brief Joachims in Neubeckers Aktenstücken I, 250 f. Die übrigen Zeugsnisse hat am Besten Schäfer p. 17 sq. zusammengestellt. Die Stelle bei Suriussteht in ber Kölner Ausgabe von 1568 p. 464.

<sup>4</sup> Meuser S. 360 ff. Schäfer p. 44 sq.

<sup>5</sup> Es ist das Verdienst Schäfers, die Angaben dieser Schrift über die Entsstehung des Regensburger Juterims verwerthet und deren Glaubwürdigkeit durch eine besonnene Kritik festgestellt zu haben (l. c. p. 22 sq.).

In derselben macht Gropper folgende, durchaus glaubwürdige Mit= theilungen.

"Es haben S. K. G. an mir als bemjenigen, so berselben in Zu= sammentragung der Ordnung des Provincialeoncils zuvor gedient, das Ansinnen gethan, mit berselben hinauf zum hagenauischen Tage zu ziehen. Vielleicht meinend, wenn es daselbst zur Handlung käme, etwas mit mir, als noch ber Zeit bei ben lutherischen Prädikanten unbekannt und nicht gehaßt, zur Erhaltung dristlicher Vergleichung aus-Als man nun dahin gekommen, haben S. K. G. beiberseits Gelehrten, bald bes einen, bald bes andern Theils, zu sich in ihre Herberg berufen, unter Andern auch den Butzer, den ich zuvor nie weder gesehen noch sonst gekannt. Und haben S. K. G. nach allerlei mit ihm gehaltenen Gesprächen, wobei ich nicht gewesen, mir angezeigt, daß die= selben ihn zu dristlicher und annehmlicher Vergleichung des hochnach= theiligen schwebenden Zwiespaltes, wie er sich äußerte, nicht ungeeignet gefunden. Nun wäre man darum ba, und sollte etwas Fruchtbares ge= schehen, so müßten die Gelehrten beider Theile miteinander reden und einander hören. Demnach sähen es G. R. G. für nütlich unb bienlich an, daß, wenn Buger mit mir und andern Räthen über diese Sache sprechen wolle, solches ihm nicht abgeschlagen werbe. Wiewohl ich nun bei mir bedachte, daß es für mich, als der kein Theolog 1, und in der Sache nicht genug erfahren, höchst gefährlich sei, mich mit solch einem Manne, ber nun seit vielen Jahren schon, na= mentlich zu Straßburg, den Handel auf jener Seite getrieben, in Gespräch einzulassen; so konnte ich solches meinem gnädigsten Herrn endlich doch nicht weigern. Denn ich bachte, da man allenthalben sich nach einer christlichen Vergleichung so sehnte, so werde, wer zu dessen Förderung etwas zu thun vermöge, ein gutes, heilsames und löbliches Werk verrichten. Und ferner, daß Buter, als ein klugsinniger, nun selbst finde, wie ihr, der lutherischen Prädikanten Ding, welches sie erstlich unvernünftig und unbedachtsam, ohne Kenntniß der allgemeinen christlichen Kirchen, katholischer Lehre und Ordnung angefangen, nicht bestehen könne. Ich war auch besto kühner bazu, weil Doctor Johann Eck mir, gleich bei meiner Ankunft zu Hagenau, die Akta des Gesprächs der vierzehn Verordneten auf dem Reichstage zu Augsburg 1530, nebst seinem Auszuge der Punkte, worin die protestantischen Fürsten damals mit dristlicher Kirche eins ober uneins waren, mitgetheilt hatte. dachte ich, wenn ich nur bei dem bliebe, was von Seite der katholischen Stände zu Augsburg, nicht ohne des Kaisers Vorwissen, einmal zu= gestanden worden, so könne ich mich in keine Wege verlaufen.

<sup>1</sup> D. h. kein grabuirter.

bem nun Buter zu allererst zu mir gekommen, zeigte er an, wie er für seine Person geneigt mare, dahin zu mirken, daß dem grausamen Zwiespalt der streitigen Religion ein= mal abgeholfen, und eine driftliche Vergleichung getroffen werde; dabei rühmte er sehr meines gnädigsten Herrn vorgekehrten Fleiß. Darauf antwortete ich ihm: wer zu solchem nöthigen und heil= samen Werke etwas beitragen könne, wäre solches zu thun schuldig! Mein gnädigster Herr habe im J. 1536 zu Köln ein Provincialconcil gehalten, darin und in der Institutio Doctrinae Christianae habe selbiger angezeigt, wie nach seiner Meinung von den Hauptstücken unsers heiligen Glaubens in seinem Erzstift gelehrt, die heiligen Sacramente gereicht und die Migbräuche, so wider die alte katholische Ordnung in nachlässiger Uebung des Gottesdienstes und sonst in Sitten vorhanden, abgestellt und bis zur weitern Ordnung gebessert werben möchten. Dieses Buch wolle ich ihm schenken, damit er es einsehe, und mir sein Gutdünken barauf anzeige. Er nahm es mit hohem Danke an, und antwortete bei einem neuen Besuche: Wollte Gott, daß die Reformation bei den Eurigen nur so weit durchgeführt würde; es wird bei denselben aber nicht so leicht durchgeführt werden können! Ich erwiederte ihm: mein gnädigster Herr habe schon die Visitation laut Inhalt dieses Provincialconcils vor! Darnach kam er abermals zu mir und ließ sich mit mir in ein gesellig Gespräch ein, fast über alle Artikel, worüber ber jetzige Streit ist, und nach der Ordnung, wie ich sie oben an= gegeben 1. Da habe ich ihm meine einfältige Meinung auf alle diese Artikel, nach Laut und Inhalt der Institutio Doctrinae Christianae angezeigt, und mich babei an bas gehalten, was man zu Augsburg katholischer Seits zugegeben. So weit ich damals spüren konnte, war Buger nicht in Vielem wider meine Meinung, sondern endigte alles mit ben Worten: Wollte nur Gott, daß man burch ein solches driftliches Gespräch, wobei ber eine Theil ben andern gütig anhört und belehrt, in Gottesfurcht es unternähme, einander wieder zu dristlicher Ginigkeit zu verhelfen. Solcher Worte werden ohne Zweifel der kölnische Kanzleund Doctor Bartholomäus Latomus und andere, so einigemal dabei waren, noch wohl eingebenk seien! Dieß ist die Bekanntschaft, die i ch auf meines gnädigsten Herrn Begehren mit Buter zu H genau gemacht habe. Wiewohl ich aus solcher Unterredung etw 💶 g mehr Vertröstung gegen ihn als gegen andere seines Theils gefaßt, habe ich mich doch damals gar nicht darauf verlassen; de xin es haben mir seine schon gedruckten Schriften in unzähligen Stücken Die

<sup>1</sup> Bl. 7 u. folg. der Schrift Groppers. Bgl. unten S. 241.

gefallen. Dem kölnischen Kanzler zeigte ich später meine Censuren auf einige berselben, namentlich auf seinen, unter falschem Namen herausgegebenen Warmund Luthold, den wir beide seither, vielleicht billiger, Lügemundt zu nennen pflegten. Wäre mir an Butzer und seiner Gescllen Freundschaft so viel gelegen gewesen, so wäre ich auch von Hagenau, wo ich so lange gelegen, wol einmal nach Straßburg geritten, welche weidliche Stadt ich nie gesehen, und damals in vier Stunden zu Pferde hätte erreichen können; aber ich unterließ solches von wegen Meidung und Hassung der Secten. Weber zu Hagenau noch anderswo din ich auch je zu Butzer oder seiner Gesellschaft in ihre Herberg, um mit ihnen zu reden, gegangen; er lief mir allzeit unaufgefordert nach.

lleber seinen Aufenthalt in Worms während bes bortigen Religionszgespräches erzählt Gropper in berselben Schrift Folgendes: "Mein In. Herr hat mich abermals vermocht, nehst dem Grafen Dietrich von Mansberscheid, dem Kanzler und dem Carmeliter-Provinzial biesen Reichstag zu besuchen. Dort kamen wir Ratholischen einigemal in dem Prediger-kloster zusammen, und unterredeten und verglichen uns, wie die Sache anzufangen sey. Bon kurfürstlicher Seite waren bei diesen Versamm-lungen der Provinzial, der Kanzler und ich anwesend. Da die Sachen sich in die Länge zogen, erschien der kaiserliche Secretär, Gerhard Veltwich, einigemal bei uns Kölnischen, und machte Bekanntschaft mit uns. Weil nun auch Vutzer gehört, daß dieser ein trefslicher Mann in den Sprachen, besonders der hebräschen, und ad res gerendas nicht wenig geschieckt sey, mag er sich um bessen Bekanntschaft bemüht haben 3. Als ihm solche geworden, stellte er sich bei ihm, wie früher zu

<sup>1</sup> A. a. D. Bl. 36. 37. (Meuser S. 190 ff. Schäfer p. 24 sq.) Es scheint, baß Buter in Hagenau auf eigene Hand biese Privatverhandlungen angeknüpft hat. Er hat jedoch dem Landgrafen davon Mittheilung gemacht, denn dieser schrieb ihm am 21. Juli: "Uns gefelt auch, das Ir euch mit etlichen gutherzigen von dem gegenzteil partim zu Zeiten in gesprech einlassen, mit denen von ursachen causirn, dan das mag allerlei frucht pringen." Neudecker, Urkunden S. 562.

<sup>2</sup> Everhard Billid.

Der unbefangene Gropper ahnte offenbar nicht, daß dem schlauen, geschmeis bigen Buter schon seit Weihnachten 1540 vom hessischen Landgrasen der Auftrag gegeben war: "Da das Wormser Gespräch so wenig Hoffnung gebe, und es christ-liche Pflicht sei, alle Wege zu suchen, der Obrigkeit die Wahrheit zu berichten, so solle er als der ihm zugeordnete Theologe sammt Capito sich mit dem Kölnischen Kanonikus und Rath Johann Gropper und dem kaiserlichen Secretarius Masgister Gerhard Beltwick in ein geheimes Religionsgespräch zur Försberung christlicher Reformation einlassen, das aber weder dem Wormser Colloquio hinderlich noch ihren Bünden und dem Hage nachtheilig sei. Kommel II, 427.

Hagenau bei mir, als ob er es recht getreulich meinte, ja die Vergleichung der Religion, wo möglich, gerne mit sei= nem Blut und Leben erkaufen wollte, und bot sich an, was er bazu immer thun und helfen könne, solches mit höchstem Fleiße zu befördern; vielleicht meldete er ihm auch, wie er sich in ber Weise gegen mich zu Hagenau geäußert habe. Als die Verhand= lungen sich verzögerten, begehrte er, ber Secretar und ich sollten boch ihn und noch einen hochgeachteten scheibbaren Mann seiner Partei (Capito) anhören, und uns mit ihnen in ein vertrauliches Gespräch einlassen i; wir würden spuren, daß sie es treulich meinten, und daß den Sachen leichter, als man viel= leicht meine, nach Begehren Kais. Majestät, durch eine christliche Ver= gleichung geholfen werden möge. Der Secretär wurde hierburch, jeboch nicht ohne Vormissen seiner Herren, bewogen, mir solches kennen zu geben. Ich erhob Anfangs Bebenklichkeiten gegen ihn, weil man von solchen Leuten allerlei Gefährlichkeiten zu besorgen habe; doch sagte ich ihm endlich zu, ich wolle es mit dem Grafen von Manberscheib und bem kölnischen Kanzler überlegen. Diesen bunkte: man solle solches in keiner Weise abschlagen; man sen ja barum ba, und musse alles zur Sache Dienliche versuchen, damit man der verirrten und verwirrten beutschen Nation wieder zurecht helfe, und ber Kais. Maj. ganz dristliches Vorhaben befördere. Zudem, wenn der Secretär mit dabei wäre, so könne allzeit einer dem andern von der Verhandlung wahres Zeugniß geben, und wäre keine Verbächtigung zu besorgen. Auf

<sup>1</sup> Auch mit F. Nausea trat Buger in Worms, in Verbindung zuerst brieflich, bann in bem Hause bes Dr. Johann Friedrich Aurinodius. Bgl. barüber Nausea's Schrift: Colloquia Privata super publico Colloquio, pro concordandis nonnullis in Christiana religione controversiis, nuper Wormatiae coepto, Ratisbonae vero (quod faxit Deus Opt.) in Comitiis Imp. consummando, inter D. Friderieum Nauseam, M. Philippum Melanchthonem et M. Bucerum habita. Denis (Buch: bruckergeschichte Wiens. Nachtrag. S. 103 f. Wien 1793), bem die Schrift vorlag, berichtet, daß sich in berselben ,drei Briefe Melanchthons und vier Briefe Bupers an Nausea befinden, nebst den Unterredungen, die sie mit ihm in aedibus domini Ioannis Friderici Aurinodii Doctoris Theologiae, Praedicatoris Ecclesiae Wormatiensis hielten, wo er am Steine frank lag. Das Geschäft begann ben 19. Dez. 1540 und das Werkchen schließt: Respondisset ad haec omnia ipse D. Nausea, nisi, praeter omnium opinionem, ob Imperatoris adventum, solutus fuisset Colloquii Conventus. Die XVII Ianuarii 1541.' Ebenfalls brei Briefe Melanchthons und vier von Buter finden sich in ben Epist. ad Frid. Nauseam (Basil. 1550) p. 291 sq.; höchst mahrscheinlich sind bieselben mit ben in Rausea's Schriftchen mitgetheilten ibentisch. In einem bieser Briefe spricht sich Buter für bie Wieber herstellung der bischöflichen Jurisdiction aus, er verkennt jedoch die Bebeutung bieses Punftes ganglich, wenn er schreibt: Quid? De tota politia ecclesiastica, ut vetera concilia decreverunt, facile consentiemus (l. c. p. 296).

ren Gutdünken nun ließen, der Secretär (Beltwich) und 1, und mit Butzer und Capito in ein geheimes Gespräch n, was mir noch nicht leid ist, wiewohl es dahin, wohin r Secretär und ich gehoffet, nicht gerathen: denn in demelben hat sich Butzer mit seinem Gesellen zu allen Artieln, welche hiebevor als Katholischer lehr nit ungemeß ich einander erzählet sind, bekannt und sich dieselbig nit ißfallen lassen; das wird er nicht leugnen können. Soh ich beswegen seine handt so viel und weit, daß ich ben gemeltem Secretär seine Bewilligung solcher Artikel m wenigsten für seine Person über ihn erweisen kann.

Ein Vergleich der von Buter in Worms zugestandenen Artikel, wie Gropper in seiner Vertheidigungsschrift aufzählt, mit dem sog. Regenszer Interim, läßt über die Verwandtschaft beider keinen Zweisel; zusilen ist die Uebereinstimmung fast wörtlich.

Es ergibt sich somit folgender Sachverhalt. Auf dem Hageuer Tage ließ sich Gropper auf Befehl seines Herrn, des
Ilner Erzbischofs Hermann von Wied, mit Butzer in Verndlungen über die streitigen Lehren ein. Diese Verndlungen wurden mährend des Wormser Religionsspräches fortgesett und zu denselben der kaiserliche Seetär Veltwich hinzugezogen. In diesen Wormser Privatnferenzen einigten sich dann Gropper, Veltwich und
utzer über ein Glaubensbekenntniß, auf dessen Grundge ihnen eine Verständigung zwischen Katholiken und
rotestanten wahrscheinlich schien.

<sup>1</sup> A. a. D. Bl. 38. 39. (Meuser 194 ff. Schäfer p. 25 sq. p. 31 sq.) Un selben Stelle bemerkt Gropper noch Folgenbes: "Und über bas wird mein gnä= er Herr mir gern geständig sein, daß ich ihm, als er mich abermals um den Ge= ächtag zu Regensburg zu besuchen zu sich erforbert hat im Beisein bes Coab= oris Grafen Manberscheibt und gedachter Herrn Gberhard Bild, Theologe und ovincial bes herrn Kantlers und M. hermann von Mönster, ber hl. Schrift entiat und Pastor zu St. Columban in Köln (benen allen ich bamals bes Bucers nbt, die sie wohl kennen, gezeigt), vermelbet, daß der Bucer solche Artikel bem cretary und mir zu Wurms bekannt und für seine Person bewilligt habe.' Bgl. hafer p. 35 sq. und die oben S. 235 angeführten Worte Melanchthons. — . Barrentrapp hat sich bemüht (hermann von Wieb. Anhang S. 28 ff.), zu zeigen, 3 die Gropper direct widersprechende Erzählung Buters über das Wormser Ge= mgespräch ben Vorzug vor berjenigen bes Kölner Gelehrten verbiene. Da B.'s hrift erst während bes Druckes meiner Arbeit erschien, kann ich hier auf biese ige nicht näher eingehen. Ich bemerke nur, bag mich bie Ausführungen B.'s t ber Richtigkeit seiner Ansicht nicht überzeugt haben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schäfer p. 27 sq.

Buter sandte diesen Entwurf an den Landgrafen Philipp mit dem Bemerken, er und Capito hielten denselben für ,leidlich'. Der Landgrafschiefte dann die Schrift an Joachim von Brandenburg.

Letzterer übergab sie ganz im Geheimen den Wittenberger Prosessoren. Luther antwortete dem Brandenburger Kurfürsten: "Diese Leut, wer sie auch sind, meinen es sehr gut; aber es sind unmögliche Fürsschläge, die der Papst, Cardinal, Vischof, Thumbherren nimmer nicht können annehmen . . . . Es ist vergebens, daß man solche Mittel oder Vergleichung vornimmt; zudem sind viel Stück darinnen, die wir bei den Unsern nicht erheben werden noch können."

Melanchthon, welchem das Negensburger Buch ebenfalls mitgetheilt wurde, begnügte sich, auf dasselbe die Worte zu schreiben: "Platonische Republik". Im Gespräch nannte er es spottend "Talmud" und sprach sich auch in Privatbriefen wie officiellen Berichten gegen die zweideutige Fassung besselben aus 5.

"Es ist ein Gemenge," schrieb der Kanzler Burkhart am 13. Mai an den Kurfürsten, "welches bisweilen weder der Päpstlichen noch Evan= gelischen Lehre gleichförmig; darum auch solch Buch mehrmals von beiden Theilen angesochten worden."

Bei der Sendung des Buches an den Kaiser äußerte Joachim von Brandenburg, dasselbe ,würde ein erheblich Mittel sein bei beiden Parzteien' <sup>7</sup>.

Granvella legte die Schrift dann dem Cardinal Contarini vor. Um dem Cardinal bei der Durchsicht und Beurtheilung des Entwurses behilflich zu sein, wurde Gropper hinzugezogen. Als nun Contarini mehr als zwanzig Ausstellungen an dem Entwurse machte und Gropper, ohne zu widersprechen, die betreffenden Stellen verbesserte, schloß der Cardinal sowohl als Morone, daß das Ganze eine Arbeit Groppers sein müsse. Hierauf erklärte Contarini, daß der Aussatz jetzt nach seiner Privatmeinung frei von allem Anstößigen sei; es sei jedoch möglich, daß ein Anderer, der mehr Scharssinn besitze, noch Jrriges in demselben entdecke; als Legat könne er daher sein Urtheil nicht abgeben, bevor er den Aussatz mit mehreren Theologen besprochen habe.

<sup>1</sup> C. R. IV, 93 sq. 254. De Wette 5, 333.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. R. IV, 96.

<sup>3</sup> Neubeder, Actenstücke S. 254. 4 C. R. IV, 290.

<sup>5</sup> So Ende Mai an Medmann. C. R. IV, 378. Chenso in einem Berichte an ben Kurfürsten vom 23. Juli. C. R. IV, 578.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> C. R. IV, 290.

<sup>7</sup> Auch in seinen Briefen an Luther und Philipp von Hessen sprach Joachim seine Billigung bes Regensburger Buches aus. C. R. IV, 93 sq. Neubecker, Actenstücke 252 ff.

Darauf gestattete man Contarini, Pflug, Eck und den gelehrten Thomas Badia zu Nathe zu ziehen. Bei der Berathung waren Gropper und Granvella ebenfalls anwesend. Eck, der hier in derselben Weise wie früher Contarini bald unter den Anwesenden den Verfasser entdeckte, machte sehr zahlreiche Ausstellungen: der ganze, ursprünglich weitläusigere Abschnitt über die Rechtfertigung wurde auf sein Betreiben durch einen anderen kürzeren ersett. Weiteren Aenderungen widersetze sich indessen Butzer.

Der auf diese Weise vielsach umgestaltete Aufsatz wurde dann dem Kaiser zurückgestellt. Dieser mußte glauben, daß die so sorgfältig von den gemäßigten Theologen beider Theile entworfene Einigungsformel keinem großen Widerspruch begegnen würde. Er durfte dieß auch noch aus dem Grunde hoffen, weil die sechs von ihm zu Collocutoren erznannten Theologen mit dem Entwurfe vertraut und im Wesentlichen einzverstanden waren.

Gleich bei Beginn der Regensburger Verhandlungen wurde der Unionsentwurf als ein Geheimniß behandelt. "Versiegelt wurde das Buch erstlich den verordneten sechs Theologen auf Besehl Kais. Maj. vorgelegt." Dieß Geheimniß wurde während des ganzen Colloquiums streng bewahrt. Im Mai schreiben die sächsischen Gesandten betreffs des Buchs an den Kurfürsten: "Herr von Granvell, wie Wagister Philippus und der Kanzler berichten, hat dasselbe gemeiniglich zu sich genommen und allein in der Verhandlung vorgelegt."

Ueber den Anfang der Disputation berichtet Melanchthon: "Des Marggraven, hessischen Kanzlers und Buceri Meinung ist erstlich gewesen, daß dieses Buch sollt von uns durchaus gewilligt werden, oder doch wenig angesochten. Als aber das Colloquium angesangen, und uns das Buch im Namen Kais. Maj. vorgelegt, wäre wohl zu streiten gewesen, daß man bei der Confessio bliebe. Ich bedacht aber, daß sie sich mit dieser Klugheit selb sahen würden; denn ich wist wohl, daß Ecken das

Pallavicino IV, 14. Eck, Apologia fol. 30. Replica (1543) fol. 63. 39. Seckendorf p. 350. Bucer, Acta colloq. Ratisbon. 1541. fol. 95. Meuser S. 356 f. Schäfer p. 51 sq. Das Regensburger Buch ist solglich breimal versändert worden: zuerst durch Contarini und Gropper, dann durch Pslug, Eck und Badia und endlich mährend des Regensburger Gesprächs durch die Collocutoren selbst. In dieser letzten Form ist es uns erhalten. Das Urtheil Ecks über das Buch in C. R. IV, 460 sq. und gleichlautend in \* F. R. T. A. 46, 60.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. R. IV, 290. Wie geheim die Verhandlungen gehalten wurden, geht beutlich aus den Berichten des Johann von Glauburg an den Nath der Stadt Franksfurt hervor. Lgl. \* F. R. T. A. 46, 46. 68. 98. Lgl. C. R. IV, 255. (Bericht der sächsischen Räthe vom 5. Mai.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C. R. IV, 338.

Buch, als wenig als mir, gefallen wurde, wie er hernach etliche Mal zu mir gesagt. 1

Trot dieser nicht günstigen Stimmung der beiden Hauptcollocutoren war der Anfang des Gesprächs recht erfreulich. Die vier ersten Artikel des Regensburger Buches wurden ohne große Schwierigkeit von den Theologen beider Theile angenommen.

Die Gegensätze stießen erst bei dem fünften Artikel, der von der Rechtfertigung handelte, auf einander. Die Fassung der Rechtfertigungs= lehre, wie sie das Regensburger Buch enthielt, wurde von Eck, wie von Welanchthon, bekämpft<sup>2</sup>.

Da man auf diese Art nicht einig wurde, sist bedacht worden, man sollte das Buch liegen lassen, und frei von der Sache reden, und so man eins würde, sollte man einen neuen Artikel stellen".

Man disputirte nun etliche Tage heftig ,frei und on vorgeschribene Regel' 4. Die von den Katholiken vorgelegte Formel mißsiel den Protestanten, diesenige Melanchthons wurde dagegen von den Katholiken verworfen. Auch Eck legte eine Formel vor.

Also ist hestige gestritten, erzählt Melanchthon, daß ich wohl geneigt gewesen, die handlung umzustoßen, so viel an mir gewesen; hab
auch mein Bedenken den Collocutoren dieses Theils fürgehalten, und sieerinnert, wir würden hernach viel hässiger Artikel haben, die sich wenigerwürden vergleichen lassen, und könnten uns aus der Fahr helsen jetzund in diesem Artikel, da der Unglimpf auf Ecken liegen würde. Aberes ward widerrathen; mochten vielleicht etliche gute Hossnung haben,
und meinten, es wäre ein Bortheil, so wir doch diesen Artikel vom
Glauben erstritten hätten. Und dieweil Gropperi Reden etwas besser
waren, denn Ecken, haben etliche gesagt, ich hätte nicht Ursache dazu gehabt, das Colloquium umzustoßen. Haben also endlich diese Form, als
gut sie ist, zusammengestickt mit großer Arbeit . . . Und also ist diese

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. IV, 581.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. R. IV, 254. 328. 420. 581.

<sup>3</sup> C. R. IV, 420. Döllinger (a. a. D. S. 319) und Lämmer (a. a. D. S. 184) behaupten, man habe bei Abfassung der Formel über die Rechtfertigung das Regensburger Interim zu Grunde gelegt. Diese Ansicht ist irrig; vgl. die von Th. Brieger, de formulae concordia Ratisbonensis origine atque indole (Halis Saxonum 1870. S. 6) zusammengestellten Quellenstellen. Schmidt (Melanchthon S. 893) hatte übrigens schon früher die Sache richtig dargestellt.

<sup>\*</sup> Bucer, Alle Handlungen und Schriften zu Vergleichung der Religion . . . . auff jüngst gehaltenen Reichstag zu Regensburg. (Straßburg 1541.) Fol. 68 a.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Von Bucer und Jakob Sturm. Brieger l. c. p. 10. Melanchthon wollte bei diesem Artikel abbrechen, weil die Protestanten nach seiner Ansicht in demselben am meisten die össentliche Meinung für sich hatten. C. R. IV, 414.

kurze Formel in's Buch gesetzt und die vorigen langen Theudingen wegsgethan. 1

Die so überraschend schnell am 3. Mai<sup>2</sup> von allen sechs Collocustoren angenommene Formel über die Nechtfertigung war von den Kathosliken vorgelegt worden.

Vergleicht man diese, nach längeren Debatten zu Stande gekommene Einigungsformel mit der früher von Butzer, Veltwich und Gropper verseinbarten Formel über die "Rechtfertigung des Menschen und die guten Werke", so erkennt man sofort, daß beide inhaltlich vollkommen übereinstimmen<sup>3</sup>.

Man ist somit zulett boch wieder auf den anfangs vers worfenen Text der Vorlage zurückgekommen. Es ist folglich nicht wahrscheinlich, daß Contarini diese sehr zweideutige Formel ents worfen hat 4.

Ausgegangen wird in derselben von zwei gemeinsam anerkannten

¹ Philippi Melanchthons Relation von der Handlung des gehaltenen Gesprächs in Religionssachen auf dem Reichstag zu Regensburg anno 1541. C. R. IV, 420 sq. Außer dieser Schrift und der von Buter besiten wir über den Regensburger Tag von protestantischer Seite noch eine britte Relation: Les Actes de la Journée imperiale tenue en la cité de Regesdourg 1541 von Calvin (C. R. XXXIII, 509—684). Bgl. Kampschulte, Calvin S. 341 f — Gegen Buter schried Eck seine Apologia und eine Replica adversus scripta secunda Buceri apostatae super actis Ratisbonae. Ingolstadii 1543. — Heresdachs Acta de Colloquio Ratisbonae sind leider verloren; s. Wolters, Konrad von Heresdach S. 234. — Auf das erste Regensburger Gespräch nimmt Bezug eine Schrift des Alb. Pighius: Controversiarum praecipuarum in com. Ratisbonensidus tractatarum . . . . explicatio. Parisiis 1542

<sup>2</sup> Brieger (Contarini S. 8), ber dieß sehr wahrscheinlich gemacht, war sogar geneigt, den 2. Mai als Tag der Annahme zu bestimmen. Eine Depesche des veneztianischen Gesandten Francesco Contarini nennt dagegen ausdrücklich den 3. Mai. Bibl. Marciana, it. cl. 7 cod. 802 in G. De Leva, La Concordia religiosa di Ratisdona e il card. Gasparo Contarini. Archivio Veneto T. IV P. 1 (Venezia 1872) p. 5 A.

<sup>3</sup> Schäfer 1. c. hatte biese Vergleichung nicht angestellt und Maurenbrecher (Sybel's histor. Zeitschrift Bd. 26 (1871) S. 232) beschalb diese wichtige Frage aufgeworsen, jedoch nicht gelöst, benn die Gropperische Schrift lag ihm nicht vor. Auch ich habe die betreffende Schrift augenblicklich nicht erlangen können. Dagegen hat H. Dr. Liessem in Köln die Güte gehabt, die Vergleichung der betrefsenden Absschitte für mich anzustellen. Das Resultat berselben ist im Text mitgetheilt.

<sup>4</sup> Brieger S. 54 f. hat dieß behauptet, jedoch nicht bewiesen. Er gründet diese Bermuthung auf eine Notiz des in Regensburg anwesenden Eruciger (C. R. IV, 252). Wie Brieger behaupten kann, diese Notiz sei ,bisher von Niemand berücksschichtigt', ist vollständig unbegreislich, denn gerade der von Brieger hochgescierte Ranke hatte die betreffende Aeußerung Erucigers längst verwerthet (Deutsche Geschichte IV, 210) und nur, wie so oft, die Seitenzahl des Abdrucks falsch angegeben.

Lehren, nämlich, baß nach bem ersten Sündenfall alle Menschen von Natur Kinder des Zornes sind, und daß die Versöhnung mit Gott und Befreiung von der Knechtschaft der Sünde nur durch Christus, den einzigen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, möglich sind. Dann aber folgen zwitterhafte Sätze. Die von Luther entschieden verworfene Lehre von der sides formata wird zwar in den Vordergrund gestellt; allein gleichzeitig damit wird die protestantische Ansicht von der Gewißeheit der Sündenvergebung verbunden. Diese Anschauung wird sodann wieder in ein Abhängigkeitsverhältniß zur wahrhaften Reue gesetzt, sammt der gut katholischen Klausel von der mit der Rechtsertigung in einen gleichzeitigen Act zu verlegenden Insusion der Liebe. Dann folgt die Lehre von der doppelten Gerechtigkeit, der imputirten und inhärirenden 1.

Man erinnert sich, daß diese Lehre von einer doppelten Gerechtigkeit zuerst von Pigghe aufgestellt und dann von seinem Schüler Gropper angenommen und weiter verbreitet wurde.

Es ist mehr als wahrscheinlich, daß diese eigenthümliche Unterscheis dung durch Gropper in die Vergleichsformel gebracht wurde. Auch Pigghe war in Regensburg anwesend und verbreitete dort, von seinem Schülerunterstützt, seine Ansicht. Sie gewannen hier in Regensburg für ihre Ansicht nur mehrere deutsche Gelehrte, darunter Pflug, sondern auch den Cardinal Contarini.

Unter den in der Zeizer Stiftsbibliothek aufbewahrten Papierenz Pflugs finden wir die Aufzeichnungen Groppers über die Rechtfertigungs-lehre.

In Summa, sagt Gropper, ist die Gerechtigkeit, durch die wix gerecht d. h. Gott angenehm und versöhnt sind, die Gerechtigkeit Christi. Im Menschen bleibt auch nach der Taufe noch die Concupiscenz, die Disposition zur Sünde und der ewige Widerstreit; der Gerechte möge noch gerechtfertigt werden durch gute Werke (Apokalypse 22, 11). In Wahrheit werden wir also durch den Glauben gerecht; aber diesen Satkann das thörichte Volk, das nach Fleisches Lust strebt, leicht misverstehen?

Contarini entwickelte seine Ansicht über die Rechtsertigung in einer eigenen Abhandlung, welche er Ende Mai 1541 niederschrieb. Seine Ausführungen sind oft dunkel und zweideutig. In manchen Einzelheiten streift er nahe an lutherische Meinungen; man kann jedoch nicht ohne Weiteres sagen, daß er dem protestantischen Hauptgrundsatze von der Rechtsertigung durch den Glauben beigetreten sei<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Lämmer, Bortrib. kath. Theologie S. 184 f.

<sup>2</sup> A. Jansen in b. Neuen Mittheilungen 10, 2 S. 34 f.

<sup>\*</sup> Also Prof. Lämmer am Schlusse seiner ausgezeichneten Analyse von Contarini's Tractatus de iustificatione (Quirini, Epp. Poli III, p. CIC sq). Bortrib. kath.

Pole, welchem Contarini seine Lehre von der Rechtfertigung vorlegte, itwortete am 16. Juli beistimmend und pries Contarini, weil er den rtikel von der Rechtfertigung, ziene in der Kirche zum Theil verborgen bliebene Perle', zum Gemeinbesitz gemacht habe <sup>1</sup>.

Außer Pflug und Contarini scheint man in Regensburg auch Morone r die neue Fassung der Rechtfertigungslehre gewonnen zu haben.

Durch Contarini, Pole und Morone ward dann die halblutherische hre von der doppelten Gerechtigkeit nach Italien verpflanzt: ent= unden aber ist sie nicht dort, sondern am Niederrhein<sup>2</sup>.

jeologie S. 196. Gegen Prof. Lämmer hat Dr. Th. Brieger in einer Abhandlung er ,bie Rechtfertigungslehre bes Cardinal Contarini' in den Theolog. Studien und ititen J. 1872, S. 87 ff. nachzuweisen gesucht, daß, wenn auch die Rechtfertisngslehre C's, den Worten nach in diesem oder jenem einzelnen Punkte eine hals rende, nach rechts und links Concessionen machende sei, sie der Sache, der Tendenz, r Stimmung, ihrem eigentlichen Herzschlage nach echt protestantisch sei'. Die Anasse, welche Lämmer von dem Tractat des Cardinals gegeben, nennt übrigens selbst rieger ,trefslich'.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quirini l. c. III, 29 sq.

<sup>2</sup> Döllinger I, 309 u. 312 hat gegen Ranke (Geschichte ber Päpste) nachgesesen, baß die Lehre von der doppelten Rechtsertigung kein italienisches, sondern utsches Gemächs sei. Ranke hat es nicht für gut gesunden, für die zahlreichen iteren Auflagen seiner Papstgeschichte diese Berichtigung zu berücksichtigen. In e sechsten 1874 erschienenen Auflage (I, 90 f.) stehen genau dieselben Worte wie der ersten. Nach Döllinger hat dann Kerker in der Tübing. theolog. Quartalstift (J. 1859 S. 35) noch weitere Gründe gegen die Kanke'sche Ansicht zusammensstellt. Ranke hat diese Berichtigung ebenfalls völlig ignorirt. Da auch Brieger J. Contarini und das Regensburger Concordienwerk, 1870, S. 42. 44) gleich vielen deren Schriftstellern einsach die Ranke'sche Ansicht wiederholt und auch nicht einmal n Bersuch einer Widerlegung der Berichtigungen von Döllinger und Kerker macht, scheint es angemessen, diese Berichtigungen hier nochmals zu wiederholen.

<sup>1)</sup> Ein unwiderlegliches Zeugniß gegen die Annahme Ranke's liegt in der etdauernden Freundschaft des streng orthodoren Carasa mit Contarini und Pole. st nach dem Schlusse des Regensburger Reichstages von 1541 bricht Carasa plötz mit jenen Beiden. (Beccadelli, Vita di Contarini in Epp. Poli p. CXXII, st. IV, ep. 37.)

<sup>2)</sup> In dem reichen Briefwechsel Pole's mit Contarini vom J. 1534 an kommt ne Spur einer solchen Lehre vor. Erst im J. 1541, in einem Briefe nach der bersendung des Tractats de iustificatione, steht der oben im Text mitgetheilte lückwunsch Pole's über die gefundene Perle, d. h. die neue Rechtfertigungslehre.

<sup>3)</sup> Contarini war anfangs in Regensburg selbst nicht schlüssig, ob wohl jene hre zulässig sei. Er sandte baber von bort aus ben Priolus auf Umfrage zu ben irdinälen Carafa, Cervini, Fregoso u. A. Diese alle zeigten sich über bie neue iterscheibung einer doppelten Gerechtigkeit verwundert. (Epp. Poli III, p. XLVI.)

Was allein nicht bestritten werben kann, ist, daß Contarini schon im J. 1536 ver strengeren Gnabenlehre hulbigte (vgl. Epp. Sadolet. IX, ep. 9). Dieß läßt h leicht aus seiner Anhänglichkeit an Thomas von Aquin erklären. Ich füge noch

Alle gründlich gebildeten katholischen Theologen des 16. Jahrhunderts dagegen verwersen diese Hypothese, welche, von allem Anderen abgesehen, schon an dem Widerspruche litt, daß ein und dasselbe Object, die Gerechtigkeit Christi, die äußere wirkende Ursache (nämlich die verdiensteliche) und zugleich das zum Wesen des Bewirkten gehörige, oder formell das Bewirkte selber, nämlich die Gerechtigkeit, die der Mensch vor Gott habe, sein sollte. Vega, Tapper, Stapleton und Andere sprechen sich entschieden gegen diesen Semilutheranismus aus 1.

Man muß sich jedoch sehr hüten, jene Männer, welche in Regensburg die halblutherische Rechtfertigungslehre annahmen und verkheidigten, allzuhart zu beurtheilen. Das Concil hatte über diese Lehre noch nicht gesprochen. Man befand sich in einer Zeit des Uebergangs und der Unklarheit. In solchen Perioden ist Vieles möglich. Jene Wänner irrten allerdings, aber sie irrten in der besten Absicht.

Andererseits muß den Versuchen gegenüber, jene Vertreter der Mittelspartei, vor allen Contarini, zu Anhängern der "reformatorischen" Prinzipien zu stempeln, bemerkt werden, daß das Wesen der "Reformation" gar nicht in der neuen Rechtsertigungslehre beruhte, und ferner, daß das,

hinzu, daß die erste Spur jener halblutherischen Rechtfertigungslehre sich bei Erasmus von Rotterbam findet. S. oben S. 134. Prof. De Leva (Archivio Veneto 1. c. p. 19 sq.) will bie Lehre von einer boppelten Rechtfertigung in einem Briefe Sabolets an Contarini vom Juni 1539 finden. Die betreffende Stelle lautet: De iustificatione et iustitia, placet mihi vehementer tuarum rationum contextuset distinctio ex Aristotele sumpta. Sequitur enim certe charitas cursum illumantecedentem, quo ad iustitiam pervenitur: non tamen sequitur eadem charitas (meo quidem animo opinioneque) iustitiam, sed eam ipsa constituit: vel potius charitas ipsa est iustitia. Habet enim formae vim charitas: forma autem est id quod ipsa res. Cum ergo acceditur praeeunte illa praeparatione ad iustitiam, acceditur una et ad charitatem: ad quam quum est perventum, tum iustitia per ipsam charitatem constituitur. Iustitiam voco, non vulgari, neque Aristotelico nomine, sed Christiano more et modo, eam quae omneis virtutes complexa continet: neque id humanitus, sed instinctu influxuque divino. Quam ipsam iustitiam quod talis ea et huiusmodi sit, hoc est Christiana atque divina, charitas sola efficit. Haec orationem fortasse longiorem requirerent, nec mihi fuit in aliis scriptis occasio ista explicandi. Sed quod ad rem nunc pertinet, scito me sentire tecum: ita tamen ut charitas non iam partam iustitiam subsequatur, sed formet ipsa et constituat iustitiam. Qua tamen in sententia tu quoque videris esse. (Iacobi Sadoleti opera omnia. Mogunt. 1607. p. 323.) Wie De Leva in diesen Worten die Lehre von einer boppelten Rechtfertigung finden kann, ist mir völlig unbegreiflich; benn in benselben ist von einer solchen dop= pelten Gerechtigkeit, insbesondere von einer nur imputirten absolut nicht die Rebe. Sabolet bezeichnet im Gegentheil die übernatürliche charitas als bas Wesen ber Gerechtigkeit, mas ber größtmögliche Gegensat zur lutherischen Imputationslehre ist.

<sup>1</sup> Böllinger III, 313. Linsenmann a. a. D. S. 588.

as den Katholiken zu einem treuen Sohne seiner Kirche macht, der strichtige und feste Wille ist, zu glauben und sein Privaturtheil der ichlichen Autorität zu unterwerfen; ein vorübergehender Jrrthum kann ese Treue nicht aufheben 1.

Die Freude über die Annahme einer Einigungsformel betreffs der ichtigen Lehre von der Nechtfertigung war so groß, daß selbst ruhige id besonnene Männer über das Zweideutige derselben hinwegsahen und an n endlichen Erfolg des Friedenswerkes glaubten. So der Bischof von zuila, der ebenfalls in Negensburg verweilte. Witte Mai schrieb er ch Rom, von Tag zu Tag werde er in seiner Meinung bestärkt, daß soche der Neligion, troß zahlloser Hindernisse, auf diesem Reichstage zu gutes Ende gewinnen, und daß Christus die Wiederherstellung der eligion zu alter Einheit und Würde verleihen werde<sup>2</sup>.

Der Bischof von Aquila war nicht der Einzige der sich mit solchen offnungen trug. "Es waren in Regensburg," erzählt der vertraute eund und Secretär Contarini's, Ludovico Beccadelli, "viele andere jeologen aus Deutschland und anderen Provinzen, welche eine glückliche sung erwarteten; man trug sich mit großen Hoffnungen, die Protesinten begannen, viele ihrer hartnäckig festgehaltenen Sätze fallen zu sen; die Sache ging so, daß man offen sagte, die Einigung werde solgen. Landgraf Philipp, der bis dahin dem päpstlichen Legaten Zeichen der Reverenz gegeben hatte, lud benselben jetzt zu einer istlichkeit ein 4.

Die ferner Stehenden ließen sich begreiflicher Weise noch viel leichter uschen. Cardinal Pole war ganz entzückt über die in der Rechtfertigungs=
jre erzielte Einigung: er glaubte, damit sei eine feste Grundlage des riedens und der Eintracht gelegt!

Die tiefer Blickenden urtheilten jedoch ganz anders. Ihnen konnte 1e Formel, in welcher die halblutherische Rechtfertigungslehre vorge= 1gen wurde und in der vorwiegend protestantische Elemente mit katho= chen in so sonderbarer Weise combinirt waren 6, nicht gefallen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bezüglich des Card. Pole hat dieß M. Kerker in seiner ganz vortresslichen ographie dieses Kirchenfürsten (Freiburg 1874) gegen Ranke hervorgehoben. Die beutung der Jurisdictionsfrage hat inbessen auch Kerker nicht erkannt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Raynald ad a. 1541 nr. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Beccadelli, Vita del card. Gasp. Contarini (Brescia 1746) p. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> L. c. <sup>5</sup> Epp. Poli III, 25 sq

Döllinger III, 319 ff. Lämmer, Bortrib. kath. Theologie S. 184. Bgl. ch Rissel 2, 551 f. Brieger (De formulae concordiae etc.) vertritt die entgegens sette Ansicht. Eine von Döllinger wie von Brieger abweichende Deutung der in igensdurg erzielten Einigung gibt Prof. Giuseppe De Leva. Nachdem er die einungen der eben genannten Theologen angeführt, fragt er: O non vinse piut-

Auch Melanchthon war mit derselben gar nicht zufrieden 1. Selbst Gropper und Pflug stellten dem Kaiser offen vor, daß die Formel weiterer Auslegung bedürfe, um der Lehre der katholischen Kirche zu entsprechen 2.

Man begann von beiden Seiten an der mühsam zu Stande gebrachten Ausgleichungsformel zu deuteln und zu erklären.

Es zeigte sich hier recht beutlich, daß durch theologische Disputationen und Formeln der Zwiespalt nicht auszugleichen sei. Der einmal bestehende ungeheure Spalt war eben nicht mit Worten zuzukleben. Das erkannten auch alle tiefer Blickenden. Johann von Glauburg, der Gesandte der Stadt Franksurt a. M., meinte schon am 9. Mai, daß man in Regensburg, Christus und Belial mit einander nicht vergleichen werde<sup>63</sup>.

Für die Fortsetzung des Gesprächs glaubten jetzt Melanchthon und Eck des Regensburger Buches ,lose zu sein, und nach der Ordnung der confessio sortschreiten' zu können. "Aber Granvella," berichtet Melanch= thon, wollt haben, daß wir das Buch wiederum vor die Hand nehmen sollten. Dazu trieben auch Groperus und Bucerus, sagten, dieses wäre der bequemste Weg zu handeln, und zur Concordia."

Man nahm also den Artikel von der Kirche, wie er sich im Regens burger Buch fand, vor. Abermals zeigte sich hier die Unmöglichkeit, die sich diametral gegenüberstehenden Gegensätze zu versöhnen. Der Streist mußte hier besonders heftig werden, weil hier eine der Wurzeln der Spal tung berührt wurde: neben der Jurisdictionsfrage war ja die Lehre vorst der Kirche der Differenzpunkt, in welchem sich das Wesen der neuen Lehre am meisten offenbarte.

Zubem begann jetzt auch noch der Landgraf von Hessen ,über das concordiren unwillig zu werden'. Granvella befahl deßhalb, ,diese materia zu suspendiren und fortzuschreiten' 5.

tosto la causa delle dottrine indipendenti e da quella e da questa, che .... volgevano da qualche tempo i più nobili ingegni nostri all' eccelso fine di rinnovare il cattolicesimo con la libertà e con la scienza? (Archivio Veneto l. c. p. 6.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. IV, 430. 499 <sup>2</sup> C. R. IV, 430.

<sup>3 \*</sup> F. N. T. A. 46, 69 b. Derselbe Johann von Glauburg hatte am 4. Mai, als die Verhandlungen noch ein erfreuliches Resultat hoffen ließen, nach Haus geschrieben: "Doch ist zu besorgen, daß teuffels samen darzwischen khomen moege, das mitt eß nitt guth werde." A. a. O. 46, 46 b.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> C. R. IV, 582.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> C. R. IV, 583. Wie die Protestanten sich bei der ganzen Disputation über die Lehre von der Kirche im Zirkel drehten, das hat K. A. Menzel a. a. D. 2, 221 f. gut auseinandergesett. Ugl. auch Riffel 2, 557. Der Streit über den Artikel von der Kirche war äußerst hestig. Welanchthon schrieb am 23. Mai an Georg von Anhalt: Lectus est articulus de Ecclesia. Ibi ingens certamen ortum est; contendedant adversarii, synodos generales non posse errare. Tandum cum

Inzwischen war aber eine neue Wendung eingetreten, welche das nze Religionsgespräch hoffnungslos machen mußte.

Während der Papst dem Legaten mittheilen ließ, daß er die versibarte Formel über die Nechtfertigungslehre weder billige noch miß= lige<sup>1</sup>, erhob sich eine doppelte Opposition gegen das Einigungswerk.

"Die Feinde des Kaisers,' sagt der Secretär Contarini's<sup>2</sup>, inerhalb Deutschlands und außerhalb, die seine Größe rchteten, wenn er ganz Deutschland einige, fingen an, nkraut unter die Theologen zu säen.

Der Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen und König ranz I. bewirkten, daß man sich seitdem über keinen rtikel weiter vergleichen konnte.

Franz I. hatte zwei Gesandte in Regensburg, von welchen der eine t den Protestanten in Verbindung stand, der andere mit den Katholiken, mentlich mit Laien, unterhandelte.

Beibe arbeiteten auf dasselbe Ziel: Erhaltung der deutschen Uneinigst, Fortdauer der Spaltung und damit der Schwäche des Reichs. ährend der eine die Protestanten durch leere Versprechungen gegen die nigung stimmte, rieth der andere dieser Gesandten mit heuchlerischem eligionseiser den Katholiken von jeder Vereindarung außerhalb eines incils ab<sup>3</sup>.

Dem päpstlichen Gesandten gegenüber nahm Franz I. die Miene an, 3 sehe er die Kirche und den Glauben in Gefahr; auf das heftigste klagte er sich über die Zugeständnisse, welche Contarini in Regensburg iche: "sein Betragen nehme den Guten den Muth und erhöhe ihn bei n Bösen; er werde aus Nachgiebigkeit gegen den Kaiser noch so weit mmen, daß der Sache nicht weiter zu helsen seit.

Von demselben ,katholischen' Franzosenkönige aber hatte Granvella, ie er dem Cardinal Contarini eidlich versicherte, Briefe in Händen, in Achen er den protestirenden Fürsten anrieth, sich auf keine Weise zu rgleichen<sup>5</sup>.

n cederemus adversariis, seposita est haec quaestio. C. R. IV, 329. Vgl. 2. 573; vgl. auch den \*Bericht des J. von Glauburg vom 9. Mai. F. R. T. A., 69.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Non le posso dire, che sia approvata o riprovata da Sua Santità; l'avrtisco ben, che da tutti quelli che l'hanno veduta, è stato giudicato che,
esupposto che il senso sia cattolico, le parole potrebbero essere piu chiare.
Ardinghello a nome del card. Farnese al card. Contarini. Roma, 29 maggio
41. Bei Quirini III, CCXXII.

<sup>2</sup> Quirini III, p. CXIX.

<sup>3</sup> Morone an Card. Farnese 1. März 1541. Lämmer, Mon. Vat. p. 365.

<sup>\*</sup> Der Carbinal von Mantua an Contarini 17. Mai 1541, bei Quirini III, ELXXVIII.

<sup>5</sup> Contarini an Carb. Farnese 28. April 1541, bei Quirini III, CCLV.

Der Kurfürst von Sachsen fühlte sich durch den bisherigen Verlauf des Religionsgespräches höchst beunruhigt. Er war voll Wißtrauen gegen Butzer, Melanchthon, den brandenburgischen Kurfürsten und den Landsgrafen.

Die Formel über die Nechtfertigung gefiel ihm nicht. Durch Spione kamen allerlei beunruhigende Gerüchte an den sächsischen Hof. Briefe Melanchthons an Wittenberger Freunde wurden geöffnet, und, wie es bei der geheimen Polizei zu geschehen pflegt, sie raffte die widersprechendsten Dinge auf und stellte den armen Welanchthon bald als zu treulos, bald als zu hartnäckig dar.

Der Kurfürst wandte sich in seiner Angst sofort an Luther und bat ihn um sein Urtheil über die Formel, welche man in Regensburg über die Rechtsertigung aufgestellt. Dieser, der in den Verhandlungen des Reichstags nur die Geschäftigkeit des Teufels sah, der daselbst ,so giftig bose gewesen, daß keine schädlichere Schrift (als das Regensburger Buch) seit dem Anfange unseres Evangeliums wider ausgestellt und fürgenommen', antwortete, der Kurfürst habe recht geurtheilt, daß die Notul der Vergleichung ein weitläuftig und geflickt Ding sen, ein neu Tuch ufn alten Rock gelappt, dadurch der Riß ärger werde'.

In demselben Briefe bat Luther den Kurfürsten um Nachsicht gegen Welanchthon, damit sich dieser nicht abermal zu Tode gräme.

Der Kurfürst, der schon vorher den Eiserer Amsdorf zur genaueren Bewachung Melanchthons nach Regensburg geschickt hatte, sandte am 10. Mai seinen Gesandten eine neue Instruction. Er verbot ihnen in derselben die Annahme jeder Formel, welcher Luther nicht vorher beigesstimmt, denn er (der Kurfürst) sei entschlossen, sich von Luthers "Meinung, wie er von Ansang bis hieher von diesen Artikeln gelehrt, geschrieben und gepredigt, in keinem Weg zu sondern".

Ferner befahl Johann Friedrich seinen Gesandten, zu keinem neuen Artikel überzugehen, bevor man sich über den vorhergehenden verständigt habe.

In einer Nachschrift spricht der Kurfürst seine eigentliche Absicht noch deutlicher aus. Nachdem Johann Friedrich seinen Gesandten nochmals eingeschärft, die Theologen zu ermahnen, sie möchten nichts, was der Augsburger Confession entgegenstünde, einräumen, schreibt er: "denn wie kann oder mag man sich mit den Leuten rechtschaffen und christenlich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Franz Burkhart beklagt sich in einem Briefe vom 5. Mai bei Brück über bieß Perlustriren ber Briefe. C. R. IV, 258.

<sup>2</sup> Schmibt, Melanchthon S. 396.

<sup>3</sup> Burkhardt, Dt. Luthers Briefmechsel S. 380 f.

<sup>4</sup> C. R. IV, 257. De Wette 5, 388.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> De Wette 5, 353.

vergleichen, die unserer Lehre und der Wahrheit halber viel Leute durchsächtet und umgebracht, weil kein reuig Gemüth bei ihnen zu spüren; sondern worin sie entweichen, das thun sie gefährlich und mit betrüglichen Meinungen, auf daß sie es zu ihrer Gelegenheit deuten und ziehen mögen Ihres Gefallens, und nicht zu christenlicher Einigkeit, und in Betracht der göttlichen Ehren. Wollen auch derhalben nichts liebers sehen, noch erfahren, denn daß sich solch Gespräch wies der um zerstöße<sup>1</sup>.

Die an sich nicht eben sehr versöhnliche Stimmung des an seder freien Verhandlung gehemmten und gleichsam unter Polizeiaufsicht stehens, den Melanchthon wurde durch diesen Befehl seines Herrn seder Verzgleichung immer mehr abgeneigt. Unablässig wurde er zur Standhaftig= keit ermahnt und ihm immer wieder von Neuem eingeschärft, er dürse nicht nachgeben!

Er sah die Gefahr voraus, bei seiner eigenen Partei als Verräther geächtet zu werden und bei seinem Herrn in Ungnade zu fallen. Deßhalb zeigte er sich in den weiteren Verhandlungen, welche die Lehre vom Altarssacramente betrafen, härter und unnachgiediger als jemals zuvor<sup>4</sup>. Er erklärte sich entschieden gegen die Lehre von der Transsubstantiation und die Anbetung der geweihten Hostie.

Und doch bestand die Elevation damals noch in Wittenberg und an vielen anderen Orten<sup>5</sup>.

Die Protestanten stießen sich namentlich an dem Wort "Transsubsstantiation". "Diese Worte," meldete der Gesandte Franksurts, "haben Ursache einer großen Disputation gegeben."

Auch die protestantischen Stände beschlossen einträchtlich, daß die Artikel des Regensburger Buches über diese Punkte ,in keinem Weg ansgenommen oder gebilligt werden möchten'6. Sie entschlossen sich deßhalb, Granvella und dem Pfalzgrafen Friedrich eine Gegenschrift zu überreichen. Am 10. Mai erschienen sie vor Granvella. Als dieser vernahm, daß sie die vorgeschlagenen Artikel nicht annehmen wollten, ward er, wie die Franksurter Gesandten melden, ganz zu Zorn und Unwillen bewegt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. IV, 281—284. Chenso wie Johann Friedrich war auch Luther jeder Bergleichung seindlich gesinnt und mit dem Verlauf der Regensburger Verhandslungen höchst unzufrieden. Er fürchtete namentlich die eventuelle Nachgiebigkeit des Landgrafen und Bupers. Vgl. de Wette 5, 337. 339. 351.

<sup>2</sup> Schmidt, Melanchthon S. 385.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C. R. IV, 289. <sup>4</sup> C. R. IV, 281.

<sup>5</sup> Vgl. oben S. 108 f. Contarini hatte bas Wort "Transsubstantiation" an den Rand geschrieben. C. R. IV, 290.

<sup>6</sup> C. R. IV, 279. \*Joh. v. Glauburg an Frankfurt a. M. 9. Mai. F. R. T. A. 46, 67 ff.

Unter Anderem bemerkte er den Protestirenden, er könne wohl abnehmen und merken, daß sie denjenigen, welche an der Transsubstantiation sestzhielten, also auch dem Raiser und anderen christlichen Fürsten, vorwürsen, sie trieben Abgötterei und beteten einen Abgott an. Aber mit dem Raiser halte die Wehrheit der Könige und Potentaten, wie der König von Frankreich, von Portugal und selbst der König von England, die Ansbetung der Hostie für recht und sie würden all' ihre Königreiche, Länder und tausend und tausendmal (wenn dieß möglich wäre) ihr Leben herzgeben, als sich davon abwenden lassen. Die Annahme der Gegenschrift verweigerte er 1.

Die Protestirenden waren über dieses energische Auftreten Granvella's sehr erstaunt und bestürzt.

Der ganze Eindruck, ben die feste und bestimmte Sprache Granvella's gemacht hatte, wurde indessen sofort durch das Verhalten des Pfalzgrafen verwischt. "Nachmittag gemels tags," schreibt Johann von Glauburg, wie solchs des morgens beschehen, als hertzog Friderich pfalzgraff ersfaren, wie herr Granvella unsere Theologen und Auditores etwas rauhe angelassen, hat er sie beschicht und ganz gnediglich und freuntlich mitt inen gehandelt und darneben des Herrn Granvella rauhe Handlung entschuldiget." Der Pfalzgraf nahm dann die Gegenschrift der Protestirenden an und erbot sich, bei dem Kaiser sich für ihre Meinung zu verwenden!

Das Selbstgefühl der in ihrem Widerstand von dem Pfalzgrafen ermunterten Protestirenden spiegelt sich deutlich in dem Bericht des Franksfurter Gesandten wieder. Also gehet es zu in der Welt, schreibt dersselbe, ,do boese truzige und rauhe wort die unsern von irem christlichen vornemen nitt haben abschrecken moegen, hat man es zuletsst an guthen worthen auch nicht erwinden lassen, damit sich die Handlung nicht zersschlage.

Unter solchen Umständen war es ohne Einfluß, daß der strengstatholische Eck krank wurde und Melanchthon und Butzer es jetzt nur

<sup>1 \*</sup> J. v. Glauburg an Frankfurt b. 18. Mai. F. R. T. A. 46, 86. Der Bericht der sächsischen Näthe vom 10. Mai. C. R. IV, 278 sq. weicht von der Erzählung der Frankfurter etwas ab, ist aber viel kürzer. Die scharfe Erklärung Granvella's fehlt in demselben ganz; es heißt nur, Granvella habe sich geweigert, die Schrift anzunehmen ,und sich darin etwas bewegt erzeigt'.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> K. R. T. A 46, 86 b.

<sup>3</sup> Dieselbe war beutsch. Sie ist abgebruckt C. R. IV, 271—275. Granvella sollte dieselbe Schrift lateinisch überreicht werden. Dieselbe steht im C. R. IV, 275—278 und in den \*F. A. T. A. 46, 90 sq. Hier hat sie die Ueberschrift: Decima Maii oblatum est hoc scriptum duci Fkiderico, Granvella rendente.

noch mit den viel nachgiebigeren beiden anderen katholischen Theologen zu thun hatten 1.

"Das harte Gezänk dauerte fast acht Tage." Die abermaligen Berhandlungen von Gropper und Pflug mit Melanchthon und Butzer führten zu keiner Einigung betreffs der Abendmahlslehre. Es lag mitzhin nicht an Eck, sondern an der Sache selbst, wenn man disher sich nur in einigen Punkten geeinigt hatte. Pflug und Gropper thaten zwar ihrerseits Alles, was ein ächter Friedenssinn nur thun konnte 3, allein die milde Stimmung, welche anfangs in Regensburg geherrscht, schwand rasch. Die Gemüther erhitzten sich immer mehr. Auch der Landgraf zeigte jetzt eine ähnliche unversöhnliche Stimmung wie der Kurfürst.

Die Gesinnung der Gesandten vieler Neichsstädte blieb ebenfalls nach wie vor eine unversöhnliche. Der Gesandte der Stadt Franksurt meinte schon am 4. Mai, es werbe das Gewisseste sein, wenn die protestantischen Stände "unerschrocken ben der warhantt verharrten" und sich davon durch "den teuffel oder seyne glider nitt abfüren ließen".

Der protestantischen Collocutoren bemächtigte sich in der Folge immer mehr die Furcht vor der Ungnade ihrer Herren. Um diese abzuwenden, kehrten sie ihre schroffste Seite hervor.

Bei der Disputation über die Beicht stieß man hart auf einander. Vor Allem entstand ein "harter Zank" über die "Erzählung (namentliche Aufzählung) der Sünden und über die Genugthuung". Melanchthon opponirte Gropper in scharfer Weise. Es kam zu "bösen Worten" und sogar zu einem heftigen Wortwechsel zwischen Granvella und Melanchthon. Letzterer hätte am liebsten gesehen, wenn man "die Handlung an diesem Artikel abgeschnitten hätte".

Als der Kaiser sah, daß mit den Disputationen der Theologen nicht vorwärts zu kommen sei, beschied er am 18. Mai die kursächsischen Käthe zu sich. Er hielt ihnen zunächst die Hartnäckigkeit der Theologen vor. Wan breche wohl ein altes Haus ab, sagte er, wovon doch die Steine und Anderes wohl zu gebrauchen wären. So möge man, ungeachtet aller Mißbräuche, das, was gut sei, nicht völlig verwersen. Er erzmahne deßhalb ,die Herren Theologen, sich christlich und schiedlich zu halten. Es sei sein Wunsch, daß die sechs Theologen allein redeten.

<sup>1</sup> In Folge ber Krankheit Ecks wurde nämlich die Zahl der Collocutoren auf vier herabgesetzt und Pistorius ausgeschlossen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. R. IV, 583.

<sup>3</sup> Hering a. a. D. I, 88 f.

<sup>\*</sup> Philipp von Hessen sagte zu Melanchthon, er wollte, es wäre nie angefangen. C. R. IV, 583.

<sup>5 \*</sup> F. R. T. A. 46, 46 b. 6 C. R. IV, 422; vgl. 329. 332. 573.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> C. R. IV, 584.

Nun höre er aber, daß die 18 oder 19 protestantischen Theologen tägzlich mit jenen drei Consilia hielten. Das geschehe nicht auf katholischer Seite. Man möge es abstellen. Amsdorf habe neulich gepredigt, er (der Kaiser) sei nicht zu christlicher Vergleichung geneigt, sondern er meine und suche etwas viel anderes. Der Kaiser ruft dem gegenüber Gott zum Zeugen, daß sein "Gemüth nicht anders stünde, denn daß er diese Sache zu einer rechten christlichen Einigkeit, auch Frieden und Kuhe fördern und richten möchte; er wolle eine "christliche Resormation" durchsführen, auch wenn der Papst nicht dazu geneigt sein sollte 1.

Am Abend besselben Tages beschieb der Kaiser auch die Gesandten der Städte Frankfurt, Nürnberg und Ulm zu sich und ermahnte sie in leutseligster Weise zum Frieden.

Karl V. hatte offenbar den besten Willen. Die Beendigung des kirchlichen Streites war ihm eine Herzensangelegenheit. Ferner mußten ihn die Fortschritte der Türken in Ungarn, der unsichere Friede mit Franz I. von Frankreich, die schwierigen Zustände in Italien die Einigkeit Deutschlands wünschen lassen 3, denn ohne die innere Beruhigung Deutschlands war an einen nachhaltigen Widerstand gegen die äußeren Feinde nicht zu benken.

Die theologischen Häupter des neuen Kirchenthumes erkennen denn auch die friedliche und milde Gesinnung des Kaisers an. "Wir müssen wohl," schrieb Luther am 1. Juni an seinen Kurfürsten, "des Kaisers Gemüthe loben und auf's beste verstehen, als das es, so es Gott würde, als fort hinaus erhalten, viel Gutes schaffen wird."

Unmittelbar nach der Eröffnung des Regensburger Gespräches schreibt Melanchthon an einen Freund: "Wunderbar ist bei allem Prunke die Bescheidenheit des Kaisers und die Milde in allem, was er antwortet.", Wir sollen die Streitigkeiten lassen, sagt er einige Zeit nachher, "denn das ist die rechte Tugend des Kaisers Karl, daß er die wahren und frommen Meinungen an's Licht bringen, sie in den Kirchen gelehrt wissen will, und daß er ausdrücklich die Ersorschung der Wahrheit anbesiehlt."

Eruciger melbet am 14. Mai seinem Freunde Bugenhagen: "Der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. IV, 293—295.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. ben im Anhang abgebruckten \* Bericht bes Johann von Glauburg vom 18. Mai (F. R. T. A 46, 94 f.).

<sup>3</sup> Schmidt, Melanchthon S. 387.

<sup>\*</sup> De Wette 5, 363. 5 C. R. IV, 155.

<sup>6</sup> C. R. IV, 250. Am 25. April schrieb Melanchthon an Georg von Anhalt: Imperatoris voluntatem iudico propensam esse ad pia et moderata consilia. C. R. IV, 188. Am 29. Mai berichtet M. einem Freunde: Credo imperatoris animum natura a saevitia abhorrere et optare non solum concordiam, sed etiam ecclesiae communem reformationem. C. R. IV, 347; vgl. 378.

Wille des Kaisers ist der beste; er will die Einigung und die Reforma= tion der Mißbräuche.' 1

Die protestantische Partei glaubte sogar Hoffnung zu haben, den Kaiser für sich zu gewinnen. Sie meinte, es wäre das ein herrlicher Sieg.

Das unfruchtbare Streiten der Theologen erschöpfte indessen endlich auch die wahrhaft bewunderungswürdige Geduld des Kaisers. Er glaubte deutlich zu erkennen, daß die protestantischen Theologen am liebsten die ganze Verhandlung abgebrochen hätten. Und so war es in der That.

"Wir flehen zu Gott," schreibt Cruciger am 19. Mai, "daß wir bestreit werben. Ich werbe an meinen Fürsten schreiben, er möge die Rückstehr gestatten." Un demselben Tage spricht Melanchthon Luther gegensüber den Wunsch auß, "sich loszuwinden". Einige Tage später klagt er seinem kranken Freunde Camerar sein Leid: "Ich bin sehr unglücklich; denn auch meine schwache Gesundheit entzieht mich nicht den Geschäften der Fürsten, vor welchen ich meiner ganzen Natur nach einen Abscheu habe. Ich muß hier die heftigsten Kämpfe mit Sophisten und Tyrannen außsechten."

Der Kaiser war über Melanchthons Haltung besonders deshalb sehr unmuthig, weil er gerabe auf ihn große Hoffnungen gesetzt hatte. Jest mußte Karl tagtäglich von ber Unnachgiebigkeit Melanchthons hören. Gleichzeitig ward ihm hinterbracht, die Hartnäckigkeit dieses Gelehrten sei durch die Einflüsterungen des französischen Gesandten, dessen König die Wiederherstellung der Glaubenseinheit Deutschlands hintertreiben wollte, sowie durch geheime Instructionen Luthers entstanden. Er berief deßhalb den Landgrafen zu sich und fragte ihn, ,ob Melanchthon eine Instruction von Doctor Martin bekommen habe, daß er in nichts weichen solle'. Dieser antwortete, daß ,nichts daran sei'. Melanchthon aber hielt es für nothwendig, sich vor dem Kaiser ausführlich zu verantworten. Am 20. Mai schrieb er an benselben: "Es ist nichts Ungewöhnliches, baß diejenigen, welche zu Friedensverhandlungen gebraucht werden, den Haß beiber Parteien auf sich ziehen. Mir begegnet dieß nicht zum ersten Male. Unsere Leute beschuldigen mich, daß ich Einiges nicht eifrig genug vertheibigt habe, und ich selbst gestche, daß ich in einigen Punkten, über die sich noch länger hätte streiten lassen, aus Liebe zum Frieden und zur Eintracht gegen die andere Partei nachgiebig gewesen bin. . . Im Streite über das Ansehen der Synoben bin ich zwar etwas heftiger geworben, aber dieß war ich der Wahrheit und dem Besten der Kirche schuldig, sowie mich auch eben diese Rücksicht bestimmte, die Kirche vor dem Zwange

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. IV, 305.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. R. IV, 305. <sup>3</sup> C. R. IV, 303.

<sup>4</sup> C. R. IV, 308.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> C. R. IV, 298. 308.

ber Ohrenbeichte sicher zu stellen, nachdem ich zuvor eine ganz gemäßigte Erklärung über die Privatabsolution gegeben hatte. Deßhalb werbe ich nun, wie ich erfahre, bei Ew. Kais. Maj. ber Hartnäckigkeit und Halsstarrigkeit angeklagt, und überdieß in den Verdacht gebracht, als habe ich von Luther eine Instruction, lasse mich von den übrigen Predigern auf= reizen, und gehe mit dem französischen Gesandten um.' Bu seiner Recht= fertigung führt Melanchthon bann an, ,er könne bem Kaiser mit ben sichersten Zeugnissen beweisen, daß er von Luther keine Verhaltungsbefehle habe'. Bezüglich seiner Hartnäckigkeit sagt Melanchthon, auch die Mäßigung musse ihre Grenzen haben. Es soll in der Kirche leuchten die Wahrheit, die uns der Sohn Gottes aus dem Schooße des Vaters geoffenbart hat. Und ich wünschte, Ew. Kais. Maj. könnten mir in mein Herz sehen, um der Wahrheit gemäß beurtheilen zu können, worauf mein Streben schon seit vielen Jahren bei biesen Streitigkeiten gerichtet ift. lleber die dritte Anklage, betreffend sein Zusammentreffen mit dem französischen Gesandten, bemerkt Melanchthon: "Ich bin Gelehrter, allen Hofgeschäften fremd und abhold, und schätze literarische Berbindungen, die ich auch mit einigen Franzosen habe, weil jetzt in Frankreich die Wissenschaften vorzüglich blühen. Es haben mich baher auch einige junge Studenten aufgesucht. Durch diese Jünglinge bin ich dem französischen Gesandten bekannt geworben, ber mich einmal, aber auch nur einmal, auf bem Spaziergange, als ich gerabe einen jungen Franzosen bei mir hatte, mit wenig Worten anredete und mir sagte, daß er ebenfalls diese Spaltungen in Deutschlaud bedauere und die Wiederherstellung der kirchlichen Einheit wünsche.' 3um Schluß erklärt er dem Kaiser, er habe sich überzeugt, daß bei diesen übertunchten Einigungen nichts erreicht werbe, und er bitte deßhalb inständig um seine Entlassung 2.

Der Kaiser nahm biese Vertheidigung mit großer Ruhe entgegen und folgte nach wie vor den theologischen Disputationen mit dem regsten Interesse. Der Verlauf derselben ließ allerdings die Hoffnung auf eine Einigung immer mehr schwinden.

Gewaltigen Streit erregte der Artikel des Regensburger Buches über die Ordnung des Kirchenregiments und die Gewalt der Bischöfe und des Papstes. Es ist bekannt, daß Welanchthon über diese Punkte keineswegs die Ansichten der extremen Richtung seiner Partei theilte. Noch ein Jahr zuvor hatte er sich für die Aufrechterhaltung der bischöflichen Autorität ausgesprochen 3.

Aber Melanchthon stand in Diensten des Kurfürsten von Sachsen

<sup>1</sup> Wie aber stand es um ben Verkehr Melanchthons mit bem im französischen Interesse in Regensburg thätigen Calvin?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. R. IV, 318-322. <sup>3</sup> Bgl. oben S. 180.

und dieser war entschieden gegen die geistliche Gewalt der Bischöse. Mestanchthon konnte also schon seines Herrn wegen in diesem Punkte nicht nachgeben und kam dadurch in Widerspruch mit seinen früheren Behauptungen über die Nothwendigkeit der bischöslichen Jurisdiction. Sein Benehmen war denn auch bei dieser ganzen Disputation höchst seltsam: da ihm irgend welche haltbare Gründe wider seine Gegner sehlten, wurde er so heftig, daß er nicht nur mit den Katholiken, sondern auch mit den Anhängern seiner eigenen Partei in Streit gerieth. Hören wir ihn darsüber selber.

Da ich so viel Stück in einem Artikel merket, die alle listiglich gestet, ward ich sehr ungeduldig, und socht den ganzen Artikel an. Da hat ich mit Bucero und dem hessischen Kanzler nit weniger zu streiten denn mit Gropero und Granvella und hätt man mir diesen Artikel gern an Hals gehängt. Granvella sagt, wo ich diesen Artikel nicht annähme, verhinderte ich die ganze Reformatio und so großen merklichen Nutze der ganzen Christenheit. Auch schickte Wargsgrav Joachim nach mir, mich zu bereden, dem ich kurz antwort, also, daß er hernach nichts mehr dei mir sollicitirt. Endlich hab ich einen Gegenartikel übergeben, der als in der Eil kurz gestellt, ist aber den Papisten unleidlich.

Noch heftiger wurde das "Gezänk", als man zu den Lehren über die Anrufung der Heiligen, die Messe, die eine Gestalt, den Cölibat und das Mönchsleben kam. Die Protestanten übergaben über all' diese Stücke Gegenartikel<sup>3</sup>.

Bei der Disputation übersahen die Neugläubigen absichtlich die milbe Form, in welcher das Regensburger Buch die streitigen Lehren auße einandersetze: sie wiederholten stets die alten Beschuldigungen über die Mißbräuche, welche im Ablaswesen, in der Heiligenverehrung u. s. w. bestehen sollten. Gaben die Katholiken die einzelnen Mißbräuche zu, so waren sie ebenso wenig zufrieden; denn sie fanden dann doch alles "also verdunkelt, daß die Wurzel solcher Mißbräuche blieben". Als die Katho-

Der Unwille und die Erbitterung Melanchthons gegen Buter, der sich forts während abmühte, die Annahme des Regensburger Buches durchzusetzen, war zu bieser Zeit sehr groß. Vgl. C. R. IV, 409 sq. 435.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. R. IV, 584; vgl. 422—424.

C. R. IV, 584. Der unbatirte Brief von Girolamo Negro (Ruscelli, Lettere dei principi. Venezia 1570, t. III, p. 169. 170) fällt nach meiner Ansficht in biese Zeit, nicht später, wie De Leva (l. c. p. 34) meint. Es heißt in bemsselben: Sua Signoria reverendissima, e tutti noi poco bene sperano da questa dieta... i protestanti sanno grande instantia contro le messe private, il celibato, i voti monastici, le invocationi de' santi, et altre ordinatione nostre, non istituite da Christo, nè degli Apostoli.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> C. R. IV, 322.

liken zugaben, daß dieselben einer "Reformation hoch bedürftig" seien, erwiederten die Protestanten, "daß die beste Reformation sen, daß man die Klöster ganz abgehen lasse"!

Die Sache wurde immer hoffnungsloser, denn Melanchthon zeigte in fast allen Punkten die größte Unnachgiebigkeit.

Natürlich verloren allmählich auch die katholischen Collocutoren die Gebuld, und stritten sich in einen größeren Eigensinn hinein, als sie anfangs gezeigt hatten<sup>3</sup>.

Am 22. Mai wurden die Disputationen beendet 4. "Den 24. und 25. Mai,' berichten die Räthe des Kurfürsten, "haben die Herren Theo-logen sämmtlich, ausgenommen Doctor Ecken, der noch schwach ist, im Beisenn des Herrn von Granvel und etlicher der Zugeordneten das Buch von neuem überlesen, und die Artikel, der man einig oder nicht, vor die Hand genommen und conferirt. Sie setzen dann die wenigen verzglichenen Artikel sest, während Melanchthon die übrigen als Gegenartikel verzeichnete.

Letztere wurden am 31. Mai in deutscher und lateinischer Sprache dem Kaiser übergeben <sup>6</sup>.

Dieser wie sein Minister Granvella 7 gab trotz des ungünstigen Resultats die Hoffnung, auf diesem Wege eine Einigung zu Stande zu bringen, noch immer nicht auf. Karl V. bemühte sich jetzt, die Stände zum Nachgeben in Betreff dieser unverglichenen Artikel zu bewegen.

Unterdessen war der Kurfürst von Sachsen unermüdlich thätig, jede Einigung zu vereiteln. Er meinte, der Verlauf des Gesprächs thue dar, daß bei den Gegnern ,keine Bußsertigkeit befunden werde, und daß sie lieber bei allen ihren Irrthumen noch heut zu Tage gänzlich wollen bleiben'.

"Wir haben gerne," schrieb er am 28. Mai an seine Räthe, "auß Enrem Schreiben verstanden, daß die drei (Theologen) dieses Theils in den fernern Artikeln in Nichtes entwichen, damit die Artikel, so von der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. IV, 323.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Burkhart lobt ihn beshalb in einem Briefe an den kursächsischen Kanzler vom 21. Mai. C. R. IV, 317.

<sup>3</sup> K. A. Menzel a. a. D. 2, 230 f.

<sup>\*</sup> Dohann von Glauburg berichtet bem Frankfurter Rath am 28. Mai, über die Religionsvergleichung habe er sitt nicht sonders erfaren mögen. Daß ist aber war, daß gesprech dießmal wie es furgenommen sein endtschaft erlangt und wie zu besorgen nitt viel artickel verglichen worden'. F. R. T. A. 46, 98.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> C. R. IV, 336.

<sup>6</sup> C. R. IV, 348 f. \*Glauburg an Frankfurt am 2. Juni. F. R. E. A. 46, 104.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Brief Granvella's an die Königin Wittwe von Ungarn am 27. Mai (Wien. Archiv) s. de Leva 1. c. p. 23 n.

Justification und andern gestellt, auch wieder zu nichte werden, der Protestation nach, die man in dem Fall bieses Theils gethan. Denn baß wir einige zerstückte Vergleichung mit bem andern Theil, als unbußsertigen Abgötterern und Gotteslästerern, sollten bewilligen, wie sich Kais. Dt. Meinung dahin anscheinen läßt, daß sie auf das, so man sich in be= rührtem Gespräch verglichen, eine Concordia und Frieden gerne wollt aufrichten, und die unverglichenen Artikel bis zur andern Zeit suspen= biren, und die Pfaffen wieberum in guten Willen bes Volks mit unsern ungewissenhaften Zuthun bringen, unter bem Schein, man wäre einig gemacht, und bazu mit unserm Schimpf, gleich als wären wir unbeständig und unfre Lehre nit gewiß gewest: bavor soll uns der Allmächtige gnäbiglich behüten.' Gegen Ende bieses benkwürdigen Schreibens sagt bann Johann Friedrich ganz offen: "Und dieweil wir leben, so sollen durch Verleihung des Allmächtigen die Worte: Bergleichung in ber Religion, bei uns unsrer Person halben nicht mehr Statt finden, sondern wollen es dahin stellen, und dabei bleiben lassen: wer sich vergleichen will, der vergleiche sich mit Gott und seinem Wort, und nehme basselbige und biese Lehre an, wie wir andern dieses Theils auch gethan haben. Wer mit Flickwerk will umgehen, der fahre hin.'1

Diese scharfen Mahnungen bes Kurfürsten waren gänzlich übersstüssig, benn seine Käthe bachten bezüglich der Religionsvergleichung genau so wie er. Sie halten bas Wort Vergleichung in der Religion für ganz gefährlich; der sicherste Weg sei, ,das Evangelium einfältiglich zu bekennen und dabei zu bleiben'. Dieweil man sich aber einmal in die Handlung eingelassen, so wollen sie jetzt darauf sehen, wie man ,ohne Verletzung Gottes, Ehre und Gewissen wiederum heraus kommen möge'?.

Welche Hoffnungen konnte man bei dieser Stellung Kursachsens an die von einigen Fürsten immer wieder auf's Neue angestellten Vermittlungsversuche knüpfen?

Johann Friedrich, der überhaupt keinen anderen Frieden mit der Kirche wollte, als benjenigen der Herrschaft über sie, wirkte überall entgegen.

Der Kaiser jedoch mühte sich noch immer ab, einen ober anderen der neugläubigen Fürsten für den Frieden zu gewinnen. Am 1. Juni hatte er eine längere Unterredung mit dem Landgrafen. Er setzte demsselben auseinander, wie er zuß gut Vertrauen das Colloquium hett lassen fürnemen; hett sich versehen, die sach solt verglichen worden sein; dweils aber nit verglichen, so begere er des Landgrafen bedencken, was möge

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. IV, 343-346.

<sup>2</sup> Bericht an ben Kurfürsten vom 8. Juni. C. R. IV, 384.

den Stenden fürgetragen werden, Er habe verstanden, der Churfürst solt nit weit sein, begere des Landgrafen bedencken, obs gut und zu erhalten sei, Inen zu vermügen, herzukommen'. Philipp antwortete: "Er hette es im Anfang besorgt, das man allerding und Articull alhie nit mecht zu einer vergleichung kommen; er besorge auch noch, das die unverglichene articull schwerlich beiben von diesem und jenen teil verglichen würden, was aber verglichen sei, gefille ihm, das man nit allein dieselbig ver= glichene Articull, sondern auch die so noch unverglichen sein, den Stenden bes Reichs proponirte. Was nun der articul alhie unverglichen plieben berselben halben solt man all nar einen Synobum in teutscher Nazion halten, so wer zu hoffen, das dadurch den unverglichenen Articuln gute maße zu finden sein solt, bevorab wann die Reformation gegen ben geistlichen in ben verglichenen Articuln und sonsten in iren groben lastern . . . erging; darneben so hette er uff einen äußerlichen Frieden gedacht.' ,Was aber den Churfürsten anher zu vermögen belange, trüge er wenig hoffnung, das er anher komme, hette auch davon nichts gehört.

Das Resultat der Conferenz bestand darin, daß der Landgraf dem Kaiser einige Personen bezeichnete, mit welchen er über die unverglichenen Artikel verhandeln könne <sup>1</sup>.

Der Kurfürst von Brandenburg hatte unterdessen gleichfalls neue Vergleichsverhandlungen anzuknüpfen gesucht. Am 3. Juni bat er gemeinsam mit dem Erzbischof von Lund die protestantischen Stände, sich in neue Verhandlungen einzulassen; aber ihr "gesinnen und begern der underhandlung halben ward abgeschlagen".

Der Kaiser machte ähnliche Bemühungen, jedoch mit keinem besseren Erfolge. In seinem Auftrage begab sich Granvella am 7. Juni zu dem Landgrafen und suchte ihn zu "persuadiren, sich wieder in Handlung ennzulassen". "Und ist also," schreibt Johann von Glauburg am 7. Juni, der her Granvella biß in drey stund ben bem Landtgraven und andern so er ben Ime gehapt, gewest, aber wie wir hoeren, so ist es nun zum vierten mall abgeschlagen worden."

Dennoch wagte der Kaiser am folgenden Tag nochmals einen Berssuch, die Protestirenden umzustimmen. Er ließ an diesem Tage alle Fürsten und Gesandten in seine Wohnung kommen und betheuerte ihnen, wie viel ihm daran gelegen sei, daß "der hochnachtheilige Zwiespalt der Religion" beigelegt werde: er ersuche sie daher, auch die noch unverslichenen Artikel anzunehmen 4.

<sup>1</sup> Rommel II, 433 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \* Glauburg an Frankfurt b. 7. Juni. F. A. T. A. 46, 108 b. 109; vgl. C. R. IV, 384 sq.

<sup>3 \*</sup> F. R. T. A. 46, 110. 4 C. R. IV, 391.

Gleichzeitig setzte der Kurfürst von Brandenburg seine Vermittlungs= versuche fort. Er ließ mit Nachdruck auf die Sesahren eines Bürger= krieges hinweisen und versicherte die Protestirenden, der Kaiser betreibe mit allem Eiser die Reformation der Kirche. Außerdem ließ der Branden= burger durch den Landgrafen vermittelnde Artikel vorlegen.

Zur Berathung derselben wurde sofort eine Theologenversammlung berufen. Einige berselben zeigten sich zu einem Abkommen geneigt, allein die Mehrzahl, Melanchthon an der Spitze, wies alle Verzgleichungs= und Friedensvorschläge ab.

Melanchthon handelte ganz gemäß der Ansicht des Kurfürsten, in bessen Diensten er stand. Mit den schärfsten Worten sprach sich Johann Friedrich über den Landgrasen, den Kanzler und Alle, die sich mit dem Artikel von der Justissication zufrieden erklärt hatten, aus. Besonders erzürnt war er über die "ungereimt ding", welche der Kurfürst zu Brandensburg in den Sachen sich zu handeln unterstehe 3. Seinen Gesandten bessiehlt er, durchaus bei der Augsburger Consession und den Schmalzkaldischen Artikeln zu beharren, denn niemals werde er sich wieder dem Joch des Papstes unterwersen 4.

"Ist endlich alle Handlung abgeschlagen, und ist der Landgraf weg= gezogen," berichtet Welanchthon<sup>5</sup>.

Vorher war es jedoch dem Kaiser gelungen, mit Philipp einen ge= heimen Vertrag abzuschließen, in welchem dieser versprach, kein Bündniß mit Frankreich oder andern auswärtigen Potentaten zu schließen und die Religionsvergleichung zu fördern, so viel er mit gutem Gewissen thun könne. Der Kaiser verzieh ihm dafür — was sicher ein politischer Fehler war — Alles, was er dis dahin öffentlich oder heimlich gegen die kaiser= lichen Gesetze gethan, mithin auch die Bigamie<sup>6</sup>.

Unterdessen war Brandenburg mit einem neuen Unionsvorschlag aufgetreten. Nach demselben sollten die verglichenen Artikel als gemeinssame Lehre proklamirt, die unverglichenen bagegen bis auf ein Concil oder bis zu anderweitiger Entscheidung suspendirt werden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. IV, 402 sq. 574 sq. Bretschneiber hat diese vermittelnben Artikel leiber nicht mitgetheilt.

<sup>2</sup> C. R. IV, 574 sq. 585 sq. Bgl. Schmibt, Melanchthon S. 402 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C. R. IV, 400 sq.

<sup>\*</sup> C. R. IV, 392. Noch später (1543 Nov. 11) berichtete Philipp bem Buter über die Ungunst, die ihm seine vermittelnden Bestrebungen bei beiden Parteien zus gezogen. Rommel II, 438.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> C. R. IV, 392. 407, vgl. Rommel II, 437. Lämmer, Mon. Vat. p. 372. 374. (Hoggi [14. Juni] il Lantgravio è partito.) Melanchthon hatte die Abreise besselben schon früher ersehnt. C. R. IV, 393.

<sup>6</sup> Rommel II, 434 ff.

Dieß Project war übrigens nicht neu. Gleich zu Anfang bes Reichs= tags hatten außer dem Brandenburger der Landgraf, "etliche bei Gran= velo, item Eustachius, der hessische Kanzler, Gropperus, Straßburg und Augsburg' ganz ähnliche Ideen vertreten <sup>1</sup>.

Es war ein sehr unglücklicher Gebanke, daß man jetzt, nachdem man sich über Lehren von so großer Bedeutung wie die über die Kirche, das Altarsacrament nicht geeinigt, auf diesen Vorschlag zurückkam<sup>2</sup>.

Die Stellung bes römischen Stuhles zu biesem Project ist mit aller Klarheit in einer Instruction für Cardinal Contarini, datirt Rom den 15. Juni, dargelegt. Papst Paul III. erinnert in derselben den Legaten an den Grundsatz, man dürse nicht Böses thun, damit Gutes daraus entstünde. Der Glaube sei untheilbar; man müsse ihn ganz und nicht theilweise annehmen, wenn man Christ heißen und ein wirkliches Glied der Kirche sein wolle. Daher sei auch der Papst mit dem ganzen Carzdinalscollegium, Keinen ausgenommen, darin einig, daß auf keine Weise jener Toleranz, die man verlange, Gehör geschenkt werden könne. Nie werde er, der Papst, die von seinen Vorgängern bewahrte Keinheit des Glaubens preisgeben<sup>3</sup>.

Den meisten deutschen Fürsten war nun freilich das Verständniß für solche Principien längst abhanden gekommen. Seit Jahren sahen sie ja, wie man im Reiche über die Glaubenslehren wie über politische Dinge hin und her verhandelte, hier einige Dogmen aufgab, dort einige milderte.

Der Schritt, zu welchem sich jedoch jetzt Joachim II. von Brandens burg und Markgraf Georg von Brandenburg entschlossen, ist doch immers hin noch auffallend genug: es ist ein Act, einzig in der Geschichte der christlichen Kirche, wie in derjenigen der beutschen Nation.

Die beiben Fürsten veranstalteten die Absendung einer eigenen Gesandtschaft an Dr. Martin Luther.

Die Nachricht, daß man eine Gesandtschaft vorbereite, damit Luther die von Melanchthon und den Andern nicht zugestandenen Artikel zulasse oder wenigstens eine Zeit lang tolerire, regte Johann Friedrich auf das Höchste auf. Er kann gar nicht begreifen, mit welchem Gewissen Josechim solche "ungöttliche, verführische, irrige Dinge' habe vornehmen können, und wie Hans von Anhalt, der persönlich zu Luther sich begeben wollte, so "unwidersprechlich wider Gott und Gewissen handeln' könne. Er hofft, Gott werde ihn vor einem Frieden mit den Katholiken, diesem "mordbrennerischen und abgöttischen Haufen", bewahren 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. IV, 577 sq.

<sup>2</sup> Am 31. Mai machte ber Kaiser bem Legaten die erste Mittheilung von diesem Project. Egl. Lämmer, Mon. Vat. p. 372.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lämmer, Mon. Vat. p. 379. Ugl. Raynald ad a. 1541. n. 22.

<sup>4</sup> Der Kurfürst an seine Gesandten am 7. Juni. C. R. IV, 385-386.

Luther wurde von dem Kurfürsten sofort gewarnt 1. Endlich eilte Johann Friedrich selbst voll Besorgniß, daß Gott Doctorem Martinum fallen lassen möchte, nach Wittenberg, um durch seine persönliche Gegen-wart jeden Vergleich zu vereiteln. Es gelang ihm.

Am 10. Juni erschien die Gesandtschaft, bestehend aus den Fürsten Johann und Georg von Anhalt, Matthias von Schulenburg und Alexander Alesius, vor Luther. Sie verlangte, Luther möchte in die Artikel, "die vom andern Theil im Ausschuß mit vielen Angaben gestellt, willigen; wenn er noch Bedenken habe, so möchten sie von ihm zum wenigsten eine Zeit lang mit einer Maß verschoben und gedultet werden". Die erste Bitte verneinte Luther; was das "gedulten und toleriren eine Zeit lang" andelange, so könne er das um des Friedens willen wohl geschehen lassen. Allein was Doctrin und Lehre anginge, die wollt er mit Schreisben, Lehren, Predigen rein erhalten."

Diese Gesandtschaft war, wie ausdrücklich hervorgehoben wird, nicht in des Kaisers Namen abgefertigt'3.

Die völlig unversöhnliche Gesinnung des sächsischen Kurfürsten zeigte sich bald noch in anderer Weise. Die Vergleichung der vier Artikel war ihm höchst unlieb. Er begann im Geheimen gegen dieselben zu agitiren. Sein Bestreben war offenbar, jedes friedliche Ergebniß des langen Gesprächs zu vernichten.

Johann Friedrich konnte jedoch die vier Artikel, zu deren Vergleichung Welanchthon seine Zustimmung gegeben, nur dann zurückweisen, wenn er sich entschloß, diesen letzteren zu compromittiren.

Luther rieth dem Kurfürsten am 29. Juni, er solle Melanchthon und Eruciger "wieder heimfoddern, nachdem sie ausgearbeitet, und die Sache nunmehr an die Fürsten beyderseits gelanget. Denn mein Meinung, so sie sollt ankomen, ehe sie weg wären, möcht ihnen beschwerlich werden'. Auf dem Reichstage selbst möge dann der Kurfürst, um nicht halsstarrig zu erscheinen, erklären lassen: Luther und Bugenhagen wollten sich nicht fügen 4.

Ganz diesem Nath entsprechend instruirte der Kurfürst seine Theo-

<sup>1</sup> Luthers Antwort bei be Wette 5, 365.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. R. IV, 398. Vgl. de Wette 5, 366 ff. und Burkhardt, Luthers Brief= wechsel S. 385 f.

<sup>3</sup> In einem Entwurse Agricola's über bas Interim wird ausbrücklich gesagt, baß die "Legation an Luther ohne Wissen bes Kaisers" gesandt worden sei. Riedner's Zeitschr. f. hist. Theol. Bb. 21 (1851) S. 362.

De Wette 5, 376. Luther hatte schon am 17. Juni in einem Briefe an Melanchthon (De Wette 5, 369 f.) ben Wunsch ausgesprochen, die kursächsischen Theologen möchten heimkehren. Ganz benselben Wunsch äußerte der Kurfürst am 21. Juni. C. R. IV, 408

logen, sie sollten das Gutachten von Luther und Bugenhagen in die rechte Form bringen und dann sofort Regensburg verlassen. Gleichzeitig ermahnte er sie eindringlich, die Confession und Apologie nochmals vorzuslegen und zu erklären, daß man in keinem Wege davon weichen ober abstehen' wolle.

Inzwischen hatten diese und Melanchthon sich selbst geholfen. Letterer erklärte am Schlusse eines längeren Gutachtens über das Regensburger Buch: "Aus diesen erzählten Ursachen schließe ich auf Gottes Wort und mit gutem Gewissen, daß ich dieß Buch nicht kann, auch nicht will ansnehmen, und bitte Gott, den Bater unsers Herrn Jesu Christi, er wolle und allen guten Rath und Hülfe verleihen, und seine Kirchen, die er durch seinen Sohn zum ewigen Leben erlöset, und wunderbarlich erhält, schützen und regieren. Und damit gleichwohl männiglich meinen Glauben wisse, so will ich hiebei angezeigt haben, daß ich die Lehr unsrer Kirchen, die in unsre Confession und Apologia gefasset, halte, und babei durch Gottes Gnabe zu bleiben gedenke.

Ganz hiermit übereinstimmend erklärten die protestantischen Stände am 12. Juli dem Kaiser, sie verstünden die verglichenen Artikel ,also, wie die Sache in der Confession und Apologia begriffen und erklärt'3. Von den unverglichenen Artikeln aber könnten sie schlechthin nicht weichen.

Dadurch war die geringe Einigung, die man unter so vielen Mühen erzielt hatte, wiederum zerstört.

Einigen Eiferern, vor Allem dem im französischen Interesse gegen die Einigung der Deutschen arbeitenden Calvin, war jedoch das Auftreten der protestantischen Stände noch nicht entschieden genug! Auch Melanchethon ging ihm in seiner Friedensliebe noch viel zu weit 4.

Wie auf diese Weise der sächsische Kurfürst, unterstützt von Luther und Welanchthon, so viel an ihm lag, den Regensburger Unionsversuch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pr. Elector ad theologos suos, Ratisbonae. 3. Juli. C. R. IV, 457—459.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. R. IV, 430 sq. Mit dem Gutachten Melanchthons über das Regensburger Buch (lateinisch und beutsch C. R. IV, 413—431) stimmen diejenigen von Pistorius (ibid. p. 440—446) und Amsborf (ibid. p. 446—450) überein. Nur Buter sprach sich etwas günstiger aus (ibid. p. 438). Die Nehrzahl der Theologen billigte jedoch das Gutachten Melanchthons, welches auch Luther lobte. (De Wette 5, 373.)

<sup>3</sup> C. R. IV, 493. Zu erwähnen ist noch, daß noch am 10. Juli von protesstantischer Seite ein Vermittlungsvorschlag gemacht wurde. (Bgl. "Artikel, darauf der äußerliche Friede zu richten", 1541, Regensburg. C. R. IV, 469—474.) Dieser Vorschlag spricht klar das Princip des Reformationsrechtes aus: "Die geistlichen Unterthanen oder Einwohner sollten sich halten nach Ordnung der Oberkeit, darunter oder darein sie gesessen sen." Daß dieser Vorschlag vom Kurfürsten von Sachsen ausgegangen, wie Bretschneiber meint, dürfte doch zu bezweiseln sein.

<sup>4</sup> Kampschulte a. a. D. S. 336 f.

vereitelte, so waren auch auf anderer Seite manche Einflüsse gegen das Werk ber Einigung wirksam.

Die nicht eben erfreulichen Verhältnisse der katholischen Stände, die antikaiserliche Stellung der baierischen Herzoge, die Matt: und Schwachscherzigkeit der fürstlichen Vischöfe sind bekannt. Während die genannten Herzoge nicht aus Religionseifer, sondern aus ganz anderen Gründen auf einen inneren Krieg hinarbeiteten, waren die fürstlichen Vischöfe zusfrieden, wenn man sie in Frieden ihre Einkünfte verzehren ließ: für eine friedliche Einigung aber war weder jene extreme Partei noch diese allzusschlaffe begeistert.

Die traurige Lage der Katholiken, vor Allem ihre innere Uneinigkeit, zeigte sich deutlich bei der Berathung über das Regensburger Buch. Von dem Fürstenrathe wurde es ganz verworfen, denn hier hatte die extreme Richtung die Oberhand. An der Spitze derselben standen die baierischen Herzoge.

Am 1. Juli antworteten sie dem Kaiser. Sie beklagen sich, daß der Kaiser über das Buch und die Lehre nicht mit mehr "Grund und Erfahrung berichtet' gewesen. Wenn dieß ber Fall gewesen, so wäre das Colloquium entweder unterlassen worden, ober hätte ,mit mehrem Rut geenbet'. Auch wisse man, daß bas Buch etliche Monate vor dem Reichstag in der "Protestirenden Hand' gewesen. Sie fragen, ob das eine "Gleichheit" sei? Sie heben dann hervor, daß in dem Buch der geistlichen Güter und beren Restitution nicht einmal gedacht sei. Das Buch enthalte ferner "Frrthumer, unzuläßliche Lehren und ganz neue Ausbrücke'. Man wisse nicht, ob ber Verfasser ber "protestirenben ober ber dristlichen Partei' angehöre. Wenn der Kaiser sich bewegen lassen würbe, von dem Wormser Edict, dem Augsburgischen Recess und der christlichen Confutation abzustehen: so wäre das ein Bekenntniß des Jrr= thums, ein Bekenntniß, daß er auf den Bericht der Protestirenden den Irrthum abgelegt habe. Es würde ferner folgen, daß der Kaiser und die anderen Stände die Unterthanen, welche das Edict übertraten, un= billiger Weise gestraft hätten. Die Schriften und Reden der Protestiren= den, heißt es weiter in dieser Antwort, schreien nach Frieden und Recht: die Thatsachen verhalten sich anders. Die katholischen Stände sind ,wegen ber Religionssach und auf erdichteten Schein mit Heereskraft durch die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch auf päpstlicher Seite erkannte man dieß. Der in Regensburg answesende päpstliche Geschäftsträger Claudius schried schon am 4. April, daß, wenn die baierischen Herzoge auch vorgäben, Alles wegen der Religion zu thun, doch ansbere Geheimnisse bei ihnen verborgen seien; der Papst möge daher behutsam zu Werke gehen und die Sache zu verschieden suchen. Ac licet omnia Religionis tuendae causa agere prositeantur, tamen quid arcani subesse, itaque Pontisex rem caute extrahat. Raynald ad a. 1541. n. 4.)

Protestirenden überzogen, beschäbigt und in große Schaben und Berberben geführt'. Den dristlichen Ständen ist in ihren Oberkeiten und Gotteshäusern durch die Protestirenden, wider Gottes Befehl, Recht und alles dristliche Herkommen, verboten worden, das Evangelium und Gottes Wort öffentlich zu predigen. Den Catholicis seint die gemeine Straßen und viae publicae burch die Protestirenden verboten worben. Den Catholicis seint ihre Gotteshäuser und Kirchen, so boch ben Geist= lichen, auch bei den Heiden, allein zugehört, mit Gewalt eingenom= men und entfrembet worben. Die Catholici seint von ihren Gottes= häusern, Stiften und Kirchen, auch von ihren häuslichen Wohnungen mit Gewalt, ohne alle Ursache, welches bei allen Ungläubigen nicht geschieht, verjagt worden. Den Catholicis seint ihre eigenen Häuser zu besuchen und drinnen über Nacht zu senn, verboten worden.... Catholicis seint ihre Unterthanen mit allerlei Practiken entzogen und abgewendet und von den Protestirenden in Schutz und Schirm genommen, ihre Kirchen, Klöster, Stift und Güter erbärmlich zerrissen, und in andre Gebiete gewendt worden; den Catholicis und den frommen verstorbenen hohen und niedern Standes seint ihre Gedächtniß und Gräber zerrissen und zerstört, die Steine und hölzerne Bildnisse unsers Seligmachers Jesu Christi, der keuschen Jungfrau Marie und Mutter Gottes, auch die liebe Heiligen seint jämmerlich und erbärmlich zerschlagen, und in benselben, als wären fie lebendig, gewüthet worden. 1

Viel milber als diese, mit solchen schweren Klagen angefüllte Antswort war diejenige des Kurfürstenrathes, welche dem Kaiser am 2. Juli übergeben wurde. Die Katholiken baten in derselben, der Kaiser möge die verglichenen Punkte mit dem päpstlichen Legaten prüsen, ob in denselben etwas der Kirchenlehre zuwider wäre. Wenn die Protestirenden sich so nicht vergleichen wollten, so möge der Kaiser Alles in einem Generalconcil oder in einer "Nationalversammlung" erörtern lassen, "damit zuletzt die deutsche Nation zu christlicher Einigkeit kommen, und Friede und Ruhe im heiligen Neich erhalten werden möge".

Eck sprach sich privatim in sehr scharfer Weise gegen das Regensburger Buch aus und diese Aeußerung wurde dann sofort von den baierischen Herzogen verbreitet, nicht ohne Angriffe auf Gropper und Pflug.

Gegen diese Anklagen vertheibigten sich Gropper und Pflug in einer

<sup>1</sup> C. R. IV, 450—455. Dieß ist die Schrift, von welcher Glauburg am 10. Juli schreibt: "So sollen auch bebe gebrüber Wilhelm und Ludwig Hertogen in bayern mitt irem anhangk ain hefftige ernstliche schriefft im furstenrath haben verlesen lassen." \*F. R. T. A. 47, 91 b.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. R. IV, 455-456.

Die Aeußerung Eck im C. R. IV, 459. In seiner Apologie (p. CLI sq.) stellt es Eck in Abrebe, in dieser Weise geschrieben zu haben; er sei bamals krank

eigenen, gegen Eck gerichteten Schrift. Auch der Kaiser rechtfertigte beide. Sie hätten, erklärte er am 7. Juli, sich des ihnen auferlegten kaiserlichen Befehles treulich und unverweislich gehalten und auch die Wege, damit der jetzige Zwiespalt in unserer heiligen Religion hingelegt werden möchte, mit allem christlichen, getreulichen und unterthänigsten Fleiß ihrem ges dachten Auftrage gemäß gesucht 1.

Diese Angriffe gegen die beiden Vertreter der Mittelpartei waren in der That völlig unberechtigt.

Pflug und Gropper hatten während bes Colloquiums täglich "viel Berathschlagung' mit Cardinal Contarini. Schon am 19. Mai wußten die sächsischen Gesandten zu berichten, daß sie "alle Dinge nicht ohne Unwissen des päpstlichen Gesandten handelten". Noch sehr oft machen die protestantischen Gesandten diese Bemerkung<sup>2</sup>.

Sie täuschten sich hierin nicht. "Die Katholiken," schrieb Contarini Ende April an Cardinal Farnese, "kommen auf Befehl des Kaisers jeden Worgen, bevor sie in das Colloquium gehen, zu mir, um mit mir über das zu berathen, was verhandelt werden soll, und nach Beendigung des Colloquiums kehren sie zurück, um mir Alles zu berichten."

Die baierischen Herzoge und ihr Theologe Eck waren somit nicht berechtigt, gegen Gropper und Pflug Verbächtigungen betreffs ihrer kirch= lichen Gesinnung auszusprechen. Beide blieben während der Verhandlungen in steter Verbindung mit Contarini, der ihnen jedoch seine Rathschläge selbstverständlich nicht in seiner Eigenschaft als päpstlicher Legat, sondern nur als Privatmann ertheilen konnte.

In anderer Hinsicht muß dagegen die Unklarheit, Kurzsichtigkeit und Beschränktheit der beiden Vertreter der Mittelpartei nachdrücklich betont werden.

Daß beibe, obwohl in der katholischen Theologie wohl bewandert, dennoch ihre Zustimmung zu der halblutherischen Rechtfertigungslehre geben konnten, fällt hier schon aus den Grunde nicht schwer in die Wagschale,

gewesen und habe gar nicht schreiben können; wahr sei nur, daß er auf Begehren seines Fürsten einem Anderen seine Ansicht dictirt habe; auch habe er die Schrift nicht in die Reichsversammlung geschickt, wahrscheinlich sei dieß von seinem Fürsten geschehen. Diese Behauptungen Eck haben große Wahrscheinlichkeit für sich, denn sie entsprechen ganz der baierischen Politik. Daß Herzog Wilhelm das Urtheil Eck über das Regensburger Buch den Ständen vorlegte, sagt Cochläus ause brücklich. Epist. ad F. Nauseam p. 320.

Die Vertheibigungsschrift Pflugs und Groppers im C. R. IV, 460 sq., ibid. p. 464 die kaiserliche Erklärung. Nach einer Mittheilung A. Jansens aus den Zeizer Manuscripten Pflugs hätte sich auch Contarini gegen Eck ausgesprochen (Neue Mitth. X, 2 S. 38).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. R. IV, 261. 291. 383.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Quirini III, p. CCLVI; vgl. Raynald ad a. 1541 n. 11.

weil ja selbst Cardinal Contarini in diesem Punkte sich nicht klar war. Die betreffende Einigungsformel war zudem in der besten Absicht aufzgestellt worden, nämlich um den Protestanten die Rückkehr zur Kirche zu erleichtern. Man wolle endlich auch bedenken, daß das Concil damals noch nicht gesprochen hatte.

Aber völlig unbegreiflich ist es, wie Gropper und Pflug eine Einigungsformel über die Rechtfertigungslehre anenehmen konnten, von der sie nachher dem Kaiser selbst ertären mußten, sie bedürfe, um der Lehre der katholischen Kirche zu entsprechen, noch weiterer Auslegung.

Wohin sollte es führen, wenn diejenigen, welche die Einigungsformel vereinbart, so fort an derselben zu deuteln und zu rütteln begannen? Wie in so vielen Punkten, so betraten die Anhänger der vermittelnden Richtung auch hier die Wege der Protestanten.

Dieses Berhalten war entscheidend für die Partei der Mitte. In Regensburg hat dieselbe gezeigt, daß sie zur Herbeiführung einer wirklichen Reunion der Getrennten völlig unkräftig war. Von großer Bedeutung war es hier allerdings auch, daß die katholischen Fürsten, vor Allem die mächtigen Herzoge von Baiern, nicht hinter Gropper und Pflug standen.

Die in Regensburg durch die Männer der Mitte erzielte momentane Einigung war der größte Erfolg, den diese Partei bis dahin erzielt; aber an diesen scheinbaren Erfolg schloß sich sofort der jähe Fall der ganzen Partei.

Nach dem Ausgang des Regensburger Religionsgespräches ziehen sich ihre Führer zurück, von der vermittelnden Richtung ist seitdem für längere Zeit wenig mehr die Idede.

Während den Verhandlungen mit den Ständen war es völlig klar geworden, daß auf eine Annahme des Einigungsentwurfes durch die protestantischen ober die katholischen Stände nicht zu rechnen war.

Was sollte der kranke Kaiser thun? Er hatte bei Niemanden Dank geerntet. Der Reichstag hatte Wonate gewährt und jetzt war man am Ende weiter von einander entfernt als am Anfang.

Und doch war die Einigkeit Deutschlands wegen der drohenden Türkengefahr nothwendiger denn je. Schon Anfangs Juni war den Ständen bekannt gemacht worden, daß ein Sturm auf Ofen mißlungen sei und ,daß die turckischen zu wasser und landt mitt mer dan hunderts dausent man uff Offen und Osterench zuziehen, welche newe zentung warlich allen stenden anzuhoeren erschrecklich gewest seyn". Trozdem aber thaten sie so gut wie nichts.

<sup>\*</sup> Glauburg an Frankfurt ben 9. Juni. F. R. T. A. 46, 113. Ueber ben

Um weiteren Entzweiungen der Ratholiken vorzubeugen, übergab jetzt Karl V. das Buch und sämmtliche Acten dem papstlichen Legaten.

Dieser, welcher schon einen Wonat zuvor von Kom strengere Instructionen erhalten hatte, antwortete am 12. Juli dem Kaiser: da die Protestanten in einigen Artikeln von der allgemeinen Uebereinstimmung der Kirche abweichen, so halten wir, daß nichts ferner zu schließen, sons dern es dem Papst und dem apostolischen Stuhl anheimzustellen sei, welcher die Differenzen auf einem Generalconcil oder auf eine andere Weise beilegen werde 2.

An demselben Tage ermahnte Contarini die auf dem Reichstage anwesenden Bischöfe zu einer wahren Reformation: "sie sollten ein gutes Beispiel geben, alle unnütze Pracht vermeiden, Prediger anstellen, für den Unterricht der Jugend sorgen, die Diöcesen visitiren<sup>3</sup>.

Die in der Rede angewandten Ausdrücke über die Lutheraner sielen gegen die von den Protestanten gegen die katholische Kirche ausgesprochenen Borwürfe nicht sehr in's Sewicht. Dennoch verfaßten die protestantischen Theologen eine Schrift gegen Contarini's Rede, welche recht darauf anzgelegt war, den Legaten zu beleidigen, indem sie nicht nur die hergebrachten Ausfälle gegen die römische Kirche und Kirchenlehre wiederholten, sondern auch hinzusetzten, Contarini sei mit sich selbst im Widerspruch, da er durch Senehmigung der verglichenen Artikel diese und andere Jrrthümer anzerkenne, und doch nicht aufhöre, die Protestanten, ob deren offener Verzwerfung, übel zu bezichtigen.

Hierburch provocirt, hielt der Cardinal mit seiner Ansicht über das Colloquium nicht länger zurück. Am 19. Juli erklärte er offen, es sei ihm nicht in den Sinn gekommen, die sogenannten verglichenen Artikel anzuerkennen oder zu billigen; er habe vielmehr die Entscheidung über alle Verhandlungen der Entscheidung des apostolischen Stuhles auf einem Generalconcil vorbehalten, was er hiermit, um jeden Zweifel auszuschließen, nochmals erkläre.

Am 12. Juli stellte ber Kaiser ben Ständen die Nothwendigkeit, die gegenwärtigen Verhandlungen zu beenden, vor. Die türkische Macht brohe über Deutschland hereinzubrechen; es sei daher Zeit, an den Abschied zu

im Juni unternommenen Zug Suleimans vgl. J. v. Hammer, Geschichte bes os: manischen Reiches. 2. Ausgabe. II (Pesth 1834) S. 169 f.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lämmer, Mon. Vat 376 -382. Raynald ad a. 1541 n. 20 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. R. IV, 506. Raynald ad a. 1541 n. 14.

<sup>3</sup> C. R. IV, 507. Bgl. auch Neue Mitth. X, 2 S. 39 ff. (Berhandlungen Pflugs mit Contarini über die Reformation ber katholischen Bisthümer.)

<sup>\*</sup> K. A. Menzel a. a. D. 2, 246 ff. Die Schrift gegen den Cardinal bei Walch XVII, 920.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> C. R. IV, 555.

denken. Er schlug vor, folgende Punkte in dem Abschied festzusetzen: Annahme der verglichenen Artikel, Verlegung der unverglichenen auf ein Generalconcil, Aufrechterhaltung des Nürnberger Friedens, Fortbestehen der Wirksamkeit des kaiserlichen Kammergerichts und endlich eilende Hülfe wider die Türken.

Dieser Vorschlag mißfiel Katholiken wie Protestanten.

Am 14. Juli hielt der Kurfürstenrath seine Berathungen ab. Trier schlug hier vor, alle Artikel, verglichene und unverglichene, dem Concil anheim zu stellen.

Ganz anders ließen sich jedoch die Räthe von Köln vernehmen: sie meinten, man würde wohl in dem großen Vorhaben weiter gekommen sein, wenn nur nicht das Wort Transsubstantiation, das in die Schulen gehöre, aufgestellt worden sei; auf jeden Fall müsse man die verglichenen Artikel, die von allem Jrrthum frei seien, festhalten: das werde "großen Unrath für die künftigen Zeiten verhüten".

Vollkommen derselben Meinung war Pfalz: nicht allein die versglichenen Artikel musse man halten, sondern auch auf eine Vergleichung der übrigen denken.

Noch weiter ging Kurfürst Joachim von Brandenburg. Die Beobachtung der verglichenen Artikel fand er schon darum unerläßlich, damit doch etwas geschehen sei: welch ein Geschrei würde sich erheben, wenn man ein mit so vieler Ntühe erlangtes Ergebniß nicht einmal anwenden wolle. Ueberdieß aber müsse auch der Genuß des Sacramentes in beiderlei Gestalt vergönnt werden: der jetzige Legat werde hoffentlich nichts dagegen haben. Joachim fügte hinzu, daß man wohl auch daran denken sollte, die päpstlichen Annaten inne zu behalten, um sie zu dem bevorstehenden Türkenkriege zu verwenden. Mainz schloß sich Trier an. Köln, Pfalz und Brandenburg hatten bei der Abwesenheit von Sachsen die Majorität:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. IV, 510-513.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Contarini hatte wegen bieses Punttes in Rom angefragt. Man antwortete ihm am 15. Juni: Quanto al ricordo che V. S. dà della Communione Sub utraque specie dovendosi in breve celebrare il Concilio pare a Sua Santità, che questo punto ancora si rimetta a quel Luogo dove si potrà piu maturamente trattare, e con piu sicurezza risolvere della Reformatione da farsi particolarmente in Germania. Lämmer, Mon. Vat. p. 381. Der Branbenburger Aufürst verlangte noch in letter Stunde dieses sowie andere Zugeständnisse. Morone berichtete hierüber am 27. Juli an Cardinal Farnese: L'Elettor Brandeburgense hoggi ha proposto in dieta una scrittura della quale si farà opera di mandarne copia, qual in summa contiene: che essendo sempre stato desideroso della pace di Germania propone quanto alla restitutione de beni, che Lutherani lascino goder a Cattolici quello hanno d'essi loro nelli suoi dominii et e converso Cattolici a Lutherani. Che si supplichi a N. S. concedi licentia alli parochiani d'haver moglie in cambio delle concubine, et similmente si conceda

es wurde somit im Namen des Kurfürstencollegiums das Gutachten abs gegeben, es möge bei den verglichenen Artikeln sein Verbleiben haben bis zu einem freien Concilium oder einer Nationalversammlung <sup>1</sup>.

Ganz anders lautet die Sprache der katholischen Fürsten, denn hier hatte Baiern ben entscheidenden Ginfluß. Sie bitten ben Kaiser, er möge die Abhaltung des Concils bewirken und, wenn dieß unmöglich sei, möge R. M. bei Päpstl. Heiligkeit so viel erhalten, daß in teutscher Nation ein Nationalconcilium ausgeschrieben und gehalten werden möge'. Betreffs der Annahme der verglichenen Artikel bis zur Entscheidung des Concils heißt es in dem am 17. Juli übergebenen Schriftstück2, ,daß bieß keines= wegs zu bewilligen ober rathsam sei, aus nachfolgenden Ursachen. Erstlich so sein in den Schriften durch die Colloquenten etliche Artikel geftellt, so vonunöthen, überflussig und hievor in keinem Streit gewesen, noch jetztund sennd; als nämlich der erste, andere, der britte und vierte, deßhalb vonunnöthen, daß man sich berselben vergleiche! So ist auch der vierte Artikel von der Erbsünde nicht hie, sondern zu Worms verglichen, aber bennoch auf eine andere Meinung entschlossen, benn jett in ben übergebenen Schriften begriffen ist. Zum Andern wird auch hoch vonnöthen senn, daß man von beiden Theilen auf ein neues über solche Schriften ordne, und ein neu Colloquium und Disputation anrichte. Denn etliche Worte in obgebachten Schriften sind wider gemeinen Brauch der Kirchen und der Väter, bergleichen etliche Wege und unzuläßliche Lehre und Sentenz, welche zum allermindesten ausgethan, gemilbert und in eine andere Form gestellt, und also diese Sachen noch etliche Monate aufgezogen werben. Zum Dritten senend die Artikel so verglichen senn sollen, die geringsten und nicht so hoch streitig bei den Gelehrten noch bei bem gemeinen Mann ärgerlich. Und dieweil die wichtigsten Artikel, darauf der dristliche Glaube stehet, als: von dem hochwürdigsten Sacramente des wahren Leibs und Bluts Christi, von Anbetung ober Behaltung besselben, Beränderung bes Brobs und Weins, von der Messe, von der Priesterehe, Niegen des Sacraments unter beiber Gestalt, Beichte, Buße und Satisfaction 2c. nicht allein nie verglichen, sondern von den Protestirenden zum höchsten widerfochten, und sich keiner Vergleichung zu versehen ist, daß auch in denselben die Colloquenten chriftlichen Theils sich zu weit eingelassen, und also ihre Bedenken, Besserung und Erklärung leiben möchten. Und zum Vierten, daß allerlei

alli Popoli la libera communione sub utraque, alla qual propositione il Palatino consente et il Coloniense non dissente, ma resta solo il Treverense et esso Magontino quali dicono non doversi di ciò parlare sin al Concilio. L'ammer l. c. p. 384. Cf. p. 389.

<sup>1</sup> Nach einem brandenburgischen Protocoll bei Ranke IV, 215 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. R. IV, 528 sq.

Verkleinerung und Nachreben ber Päpstl. Heiligkeit, Kaiserlicher Maj. und allen christlichen Ständen baraus erstehn möchten. Deßhalben bebünket die Stände rathsamer und viel besser, der Colloquenten Schrift werde also in ihrem Werth gelassen und alle Sachen den Glauben betreffend auf ein General= oder National=Concilium, oder auf gemeiner Stände Handlung geschoben, wie auch Päpstlicher Heiligkeit Legaten Ressolution vermag, daß der alle Handlung auf das Concilium Päpstlicher Heiligkeit verschiebe.

Die von diesen katholischen Fürsten, an deren Spitze die antikaiserlichen baierischen Herzoge standen, angeführten Gründe, namentlich der erste, zeigen nicht undeutlich, daß es denselben auf die Religion in erster Linie nicht ankam.

Die protestantischen Stände reichten zwei von Melanchthon verfaßte Erklärungen ein. Betreffs der Annahme der verglichenen Artikel führten sie nicht die offene Sprache Baierns und seiner Anhänger. Sie fingen die Sache vorsichtiger an: sie empfahlen die Annahme der Artikel, aber nur unter gewissen und zwar völlig unersfüllbaren Bedingungen.

Während sich die Dinge auf diese Weise in Regensburg immer hoffnungsloser gestalteten, liefen tagtäglich drohende Nachrichten über die Türken ein. Dem Kaiser mußte deßhalb Alles daran liegen, einen nur einigermaßen günstigen Reichsabschied zur Annahme zu bringen.

Gleich sein erster Vorschlag war sehr gemäßigt: die Entscheidung über den Vergleich wurde auf ein Generalconcil in Deutschland vertagt; würde ein solches nicht zusammen kommen, so werde der Kaiser ein Nationalconcil betreiben; käme keines von beiden innerhalb der nächsten 18 Monate zu Stande, so solle ein Reichstag entscheiden. Bis dahin und die zur endlichen Vergleichung soll durch die Protestirenden über und wider die Artikel, deren sich ihre verordneten Theologen allhier auf dem Reichstag verglichen, nicht geschrieben werden. Die geistlichen Prälaten werden ermahnt, eine christliche Reformation vorzunehmen. Der Nürnberger Friede sollte dis zum Concil oder Reichstag bestehen, und müssen deshalb auch die Klosterkirchen unzerbrochen und unabgethan bleiben. Die Protestirenden sollen Niemand der anderen Seite zu sich dringen, bewegen oder ziehen. Die Religionsprocesse vor dem Kammerzgericht sowie die deshalb erlassenen Reichsachten sind die zum Concil

<sup>1</sup> So urtheilt der in dieser Beziehung gewiß unparteissche Brieger (G. Contarini S. 66 A.) gegen Ranke. Bgl. C. R. IV, 517 sq. 576. Auch De Levs (l. c. p. 32) nennt die Bedingungen der Protestanten ineseguibili. Wichtig für die Charakteristik der protestantischen Gesinnungen ist auch der am 17. Juli dem Kaiser überreichte Index abusuum in Ecclesia. C. R. IV, 530 sq.

ober Reichstag suspendirt. Dem Augsburger Abschied soll in allen Punkten nichts benommen werden. Endlich folgt ein Verbot der Schmäh-schriften 1.

Karl V. mochte glauben, auf diese Weise Katholiken wie Protestanten zufrieden zu stellen. Allein die letzteren hatten im Oppositionswesen zu viele Erfahrung erlangt, um nicht zu wissen, daß eine der Hauptstützen desselben darin besteht, sich aus keinerlei Kücksicht irgend etwas Nachtheiliges oder nur Verfängliches gefallen zu lassen. Hierzu kam, daß König Franz I. von Frankreich insgeheim mittheilen ließ, sie möchten den Muth nicht sinken lassen<sup>2</sup>.

Sie weigerten sich beßhalb, trot der drohenden Türkengefahr, den Abschied anzunehmen.

Der Kaiser befand sich in der peinlichsten Berlegenheit. Die Nach= richten, welche von Osten einliefen, waren im höchsten Grade bedenklich: erhielt das dortige österreichische Heer keine Verstärkung, so war Ungarn verloren.

In diesem Augenblicke großer Roth gab der Kaiser, um die Reich &= hülfe gegen die Türken zu erhalten, eine besondere Declaration über die den Protestanten beschwerlichen Punkte des Abschiedes, welche bessen Hauptbestimmungen vernichtete. Der Sat, daß die Klöster und Stifter unabgethan bleiben sollten, erhielt ben Zusat: "Unbegeben einer jeben Obrigkeit, hinter benen sie gelegen, bieselben zur dristlichen Refor= mation anzuhalten'! Die wichtige Bestimmung, daß die Protestanten Niemand zu sich bringen sollten, erhielt die bedeutsame Erklärung, daß sie keinem Stande der anderen Religion seine Unterthanen abpracticiren und in Schutz oder Schirm nehmen sollten; wenn sich aber Jemand sonst zu ihrer Religion begeben wollte, sollte es benselben unbenommen sein. Die Beisitzer des Kammergerichts sollten nicht wegen ihrer Religion entsetzt werben. Ferner soll ben Protestirenben freistehen, bei ber nächsten Visitation des Kammergerichts diejenigen Beisitzer ihrer Religion, die sie ferner haben wollten, zu entlassen, und andere taugliche Personen ihrer Religion an beren Statt zu verordnen. Unter dem Artikel von ben Achten soll auch die Goslarische Acht verstanden werden. soll auch der Artikel, von der Augsburgischen Religion meldend, von andern Sachen außerhalb ber Religion verstanden werben vermöge bes Abschieds 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Walch XVII, 962 f. <sup>2</sup> Raynald ad a. 1541 n. 32.

<sup>3</sup> C. R. IV, 622—625. Kaiserl. Mt. sonder Declaration des Regensburger Abschieds 29. Juli; auch in \*F. R. T. A. 47, 233—236. Bgl. Döllinger, Beiträge I, 36—38. Wenige Tage zuvor hatte Karl V., in ähnlicher Weise wie im Juni mit dem Landgrasen, einen Vertrag mit dem Kurfürsten von Brandenburg geschlossen, in

Man sieht, der Kaiser ging in seinen Zugeständnissen so weit, wie nur irgend möglich, vielleicht schon zu weit.

Auf diese Weise endete der Regensburger Reichstag mit einem großen Gewinn der Protestanten.

Der auf demselben versuchte friedliche Reunionsversuch war völlig gescheitert i; nach einer momentanen Einigung in einigen Punkten war die Spaltung der deutschen Nation bald wieder in ihrer ganzen Schärfe hervorgetreten.

Wer trägt die Schuld an diesem unglücklichen Resultat des Regensburger Tages?

Gewiß haben viele berjenigen, welche die katholische Kirche zu verstreten meinten, vor Allem die katholischen Fürsten, und unter ihnen in erster Linie die baierischen Herzoge, durch ihre schroffe Haltung dem Einisgungswerke sehr geschabet.

Vergleicht man die katholischen Collocutoren mit den protestantischen, so ist es unzweifelhaft, daß die rechte Versöhnlichkeit bei den ersteren war <sup>2</sup>.

Es würde jedoch ungerecht sein, mit einigen neueren protestantischen Historikern die Hauptschuld der Vereitelung des Regensburger Unionsperschieß dem Eigensinne, der Rechthaberei, der Unduldsamkeit der protestantischen Theologen zuzuschreiben. Sie tragen nicht die letzte Schuld. Sie waren die Diener ihrer Herren und thaten, was diese geboten. Denn das war ja der Charakter des neuen Kirchenthumes: die moralische Knechtung.

Darum sind jedoch die protestantischen Theologen von schwerer Schuld nicht freizusprechen.

Namentlich muß eine schwere Anklage gegen Melanchthon erhoben werden. Die Erzählung des thatsächlichen Verlaufs des Regensburger Religionsgespräches hat gezeigt, mit welch wenig versöhnlichen Gesinnungen er auf den Reichstag zog, um dort unter der doppelten polizeilichen Aufsicht der sächsischen Gesandten und Amsdorfs, dem Befehle seines Kursfürsten eutsprechend, das Werk der Einigung zu zerstören.

Man kann nicht sagen, baß Melanchthon, dieser hochbegabte Mann, die traurige Lage seiner Knechtschaft nicht empfunden habe. Er empfand

welchem bemselben ebenfalls sehr weitgehende Zugeständnisse gemacht wurden. Man vgl. ben Text bieses Vertrags bei Ranke, Deutsche Geschichte VI, 337—342.

Der Volkswitz rief den Collocutoren nach: "Sie pflügen, eggen, graben, puten und backen, und richten nichts aus." C. R. IV, 335. Bgl. auch den Anhang n. II, 2.

<sup>2</sup> Bgl. A. v. Reumont im Bonn. Theol. Literaturblatt V, 995.

<sup>3</sup> Heinrich, Teutsche Reichsgeschichte Bb. 5 (Leipzig 1793) S. 470. Pland, Geschichte bes protestantischen Lehrbegriffs III, 2. S. 126 f.

im Gegentheil den unendlichen Jammer seiner Lebensstellung auf's Tiefste. Der Grundton fast aller seiner Briefe seit 1521 ist Schmerz und Klage. Aber hamals fühlt er sich höchst niedergebeugt. Sein Sohn ist krank. Er träumt, derselbe sei gestorben. Das bekümmert ihn aber nicht, "denn der Wirrwarr der Dinge ist so groß, die Wuth der Fürsten berartig, daß es wohl steht um den Jüngling, der, ohne sie zu schauen, abgerufen wird".

Vor Allem war Melanchthon bas Regensburger Buch verhaßt gesworden. In unheimlichen Träumen erschien es ihm als ein scheußliches Thier, als eine Hyäne, deren Bild er zeichnen sollte. In einem lateisnischen Epigramm ergoß er seinen Zorn gegen das Buch, das er ganz verswersen wollte. In den Sternen glaubte er nur Unglück, Jammer und Krieg zu lesen. Namentlich aber in den Briefen an seine vertrauten Freunde seufzt der unglückliche Gelehrte über seine entsetzliche Lage. Die Sehnsucht nach einem besseren Leben verzehrt mich', schreibt er im April an einen französischen Freund 5. Im Mai klagt er sein Leid seinem Freunde Camerar und so ziehen sich die Klagen durch alle seine Briefe.

Allein zum vollen Bewußtsein seiner Lage kam Melanchthon nicht. In die politischen Plane der Mächtigen war er wohl schwerlich eingeweiht. Was er gegen das römisch=deutsche Reich gethan, das hat er in gewisser Beziehung unwissend gethan. Die politischen Verhältnisse sind ihm über= haupt nicht klar, ebenso fehlte ihm der lichte Blick für die religiösen.

Reiner von seiner Partei hat so viel wie er die Zertrümmerung der Jurisdiction der alten Kirche beklagt. Allein Niemand außer Wartin Luther selbst hat so viel wie er daran gearbeitet, durch das neue Kirchensthum die Herstellung des alten unmöglich zu machen. Niemand von allen protestantischen Theologen hat so scharfe Worte des Zornes über die deutschen Reichsfürsten, die "Centauren" ausgesprochen, die gleichgültig zusehen, daß der Feind des christlichen Namens, der Türke, immer näher an Deutschland heranrücktes. Allein wenige Wenschen haben so viel wie Welanchthon für diese Angelegenheit thun können, und es doch nicht gethan.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. IV, 127.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ein lateinisches Gebicht barüber von Melanchthon, C. R. X, 576; vgl. C. R. XX, 686 u. C. R. IV, 413. 475.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> C. R. X, 576.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Schelhorn, Amoenitates hist. eccl. II, 610.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> C. R. IV, 240. <sup>6</sup> C. R. IV, 308.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> C. R. IV, 904.

<sup>8</sup> Nostri Heroes, schreibt er am 3. October, sedent domi, deliberant fortassis, si quid rei seriae agent, certant inter se libellis. C. R. IV, 661; vgl. C. R. IV, 662. 678 sq. 713. 786. 807. 809. 815. 817 und öfter. Auch später hören die Klagen Melanchthons über die Fürsten nicht auf. Vgl. C. R. V, 22. 25. 62. 185. 325. 333. 372. 379.

Sein Wort in Regensburg war zwar nicht entscheibend, aber boch von schwerem Gewichte. Er warf es in die Wagschale des Landeskirchensthumes und entschied sich damit für die Fortbauer des Unfriedens.

Melanchthon handelte so, nicht allein, weil es sein Kurfürst ihm also befohlen, sondern auch, weil er selbst nicht nachgeben wollte. Er konnte nach Wittenberg mit diesem Bewußtsein zurückkehren; jedoch von einer Zufriedenheit mit sich selbst finden wir keine Spur bei ihm.

Es kann jedoch nicht oft genug betont werden, daß Melanchthon und die Theologen überhaupt nicht die Hauptschuld an dem Scheitern des Regensburger Unionsversuches haben. Die Theologen waren, wie stets, so auch damals nur vorgeschobene Posten. Nicht von ihnen hing die letzte Entscheidung ab. Die Entschlüsse der katholischen Theologen banden die römische Kirche nicht. Die protestantischen Theologen waren noch viel abhängiger von ihren Herren.

Man weiß, wie es dem Kurfürsten von Sachsen gelang, die innerslich sich berührenden Theologen durch seinen Befehl äußerlich auseinander zu halten, und wie er dann erklärte, daß fortan zu seinen Ledzeiten von einem Religionsvergleiche nie mehr die Nede sein solle. Johann Friedrich wollte eben überhaupt keinen anderen Frieden mit der Kirche, als denzienigen der Herrschaft über sie. Er wollte sesthalten an seinem Landeszkirchenthume und darum wollte er keinen Bergleich. Sein Nichtwollen war das eigentlich entscheidende Moment für das Mißlingen des Regenszburger Reunionsversuches.

Wie Philipp von Hessen durch sein Fortgehen von Augsburg im Jahr 1530 den kaiserlichen Unionsversuch vereitelt hatte, so zerstörte Johann Friedrich von Sachsen, elf Jahre später, durch die auf seinen Befehl handelnden sächsischen Theologen und Räthe den erneuten Bermittlungsversuch des Kaisers.

So hoch man auch die anderen Einflüsse, welche gegen das Werk der Union thätig waren, die unversöhnliche Haltung vieler katholischer Fürsten, die Rechthaberei und Unduldsamkeit der protestantischen Theologen, das schroffe Auftreten Melanchthons, das geheime Gegenwirken König Franz' I. von Frankreich anschlagen möge: die Hauptschuld an dem Scheitern des Regensburger Unionsversuches fällt auf den Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen.

<sup>1</sup> Schon im Jahre 1532 klagte Aleander über die Berschlagenheit und Ruhms sucht Melanchthons. Bgl. Lämmer, Mon. Vat. p. 112.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auch Pallavicino jagt (l. c. IV, 14): Coercebantur metu principum.

## VII. Kirchliche Rennionsbestrebungen vom Ausgang des Regensburger Religionsgespräches bis zur Eröffunng des Trieuter Concils.

(1541 - 1545.)

Von Regensburg begab sich Karl V. an die Küste des Mittelmeeres, um dort die Christen gegen die Ungläubigen zu schützen. Er unternahm den Zug nach Algier.

Auf dem Wege dahin hatte er in Lucca eine Zusammenkunft mit dem Papste. Bei dieser Gelegenheit kam auch die Concilfrage zur Sprache. Mit der Versammlung des Concils in Vicenza war der Kaiser einversstanden. Allein jetzt machten die Venetianer Schwierigkeiten. Auf der Kirchenversammlung sollte nämlich auch über ein allgemeines Bündniß gegen den Erbseind des christlichen Namens, den Türken, unterhandelt werden. Aus diesem Grunde widersetzten die Venetianer, welche mit den Türken Frieden geschlossen, sich hartnäckig der Abhaltung des Concils in einer ihnen zugehörigen Stadt.

Während der Abwesenheit Karls blieb die Sorge für die deutschen Angelegenheiten seinem Bruder Ferdinand. Man weiß, in welch nach= brücklicher Weise Ferdinand 1530 und 1540 und 41 die Bemühungen seines Bruders, die Getrennten mit der Kirche wieder zu vereinigen, untersitügt hat.

Es war ja der sehnlichste Wunsch nicht bloß Karls V., sondern in gleichem Grade auch Ferdinands I., durch Verständigung und möglichste Rachgiebigkeit im Ausdruck der streitigen Lehren, sowie auch in den nicht unmittelbar wesentlichen Theilen des Ritus und der Disciplin die aufgereizten Semüther zu beruhigen, und auf diese Weise allmälig eine friedliche Reunion der Getrennten mit der Kirche anzubahnen.

Diese Bemühungen für eine friedliche Reunion setzte Ferdinand auch nach dem ungläcklichen Ausgang des Regensburger Religionsgesprächs fort. Auch für den Zusammentritt des Concils zu wirken, ließ der römische König sich nach wie vor sehr angelegen sein. Er wünschte, daß sich dasselbe in einer Stadt Deutschlands versammelte.

Als Grund für die Abhaltung der allgemeinen Kirchenversammlung in einer deutschen Stadt machte Ferdinand dem neuen päpstlichen Nuntius Berallo gegenüber vor Allem geltend, daß der Papst hiermit am besten die Verleumdungen der Lutheraner entkräften werde. Auch sei es, fügte Ferdinand hinzu, der Natur gemäß, daß der Heilung bringende Arzt zum Kranken komme: Deutschland sei nun als der kranke Theil der Christenheit zu betrachten.

Berallo entgegnete hierauf: Die deutschen Protestirenden verabsscheuten ohnehin das Heilmittel eines Concils wie Sift; die deutschen Katholiken hätten sich großentheils eines an einem anderen Orte zu haltens den Concils nicht geweigert; alle Nationen hätten ihre Uebel, welche das Concil heilen sollte. Es könne deßhalb nicht gut in Deutschland gehalten werden. Bestimmte Entschlüsse des Papstes werde indessen Morone geben können.

Ferdinand ließ jedoch noch auf andere Weise, durch wissenschaftliche Arsbeiten, dem Concil und der friedlichen Reunion vorarbeiten. Der Gelehrte, dessen er sich hierzu bediente, war der berühmte Friedrich Nausea.

Der ursprüngliche Familienname Nausea's, welchen er der Sitte seiner Zeit gemäß latinisirte, war Grau. Das Licht der Welt hatte er in dem oberfränkischen Gebirgsstädtchen Waischenfeld erblickt: noch zeigt man dort das Haus seines Vaters, eines Wagners. Der im spätgothischen Stil erbaute Chor der Pfarrkirche von Waischenfeld verdankt der Freigiebigkeit Nausea's seine Entstehung<sup>2</sup>.

Die Nachrichten über bas Leben Nausea's sind leider sehr lückenshaft. Eine Zeit lang bekleidete er die Stelle eines Secretärs beim Carsdinal Campeggio. Ganz unerwartet ward er dann auf Empfehlung Papst Clemens' VII. vom Erzbischof von Mainz berufen, um zunächst in Frankfurt a. Mt. zu wirken. Campeggio stellte ihm, als er ihn entließ, das ehrenvollste Zeugniß auß. Die in Frankfurt in Folge der Einssührung der neuen Lehre außgebrochenen Unruhen veranlaßten Nausea jedoch schon im Jahre 1526, nach Mainz überzusiedeln. Hier griff er mit frischem Eiser in die äußerst schwierigen Verhältnisse ein. Er fand, wie er berichtet, ein durch die von Außen kommenden Irrlehrer in seinem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bucholy, Ferdinand I. Bb. IV, 389 f.

<sup>2</sup> Dr. J. Ernst, Friedrich Nausea's wahrer Geburtsort, im Mainzer "Katholik" J. 57. (1877) S. 184 f. Uebrigens hatten schon früher J. Heller im 10. Jahressberichte des Hist. Bereins zu Bamberg (Bamberg 1847 S. 188 f.) und nach ihm Chmel in den Sitzungsberichten der Wien. Akad. (Hist.:phil. Cl. 1. Heft 5, S. 12 f.) den richtigen Geburtsort Nausea's festgestellt. Wie ich nachträglich vernehme, steht über Nausea eine Monographie von H. Dr. Wiedemann in Wien zu erwarten. Nausea hätte eine solche Arbeit allerdings schon längst verdient.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Epistolarum miscell. ad Frid. Nauseam libri X. (Basil. 1550) p. 32 sq.

Glauben erschüttertes und dabei nicht gehörig unterrichtetes Volk. war baber sein Erstes, daß er neben ben Predigten, die er zu halten hatte, sofort selbst einen einfachen, aber gründlichen Religionsunterricht dem Mainzer Volke von der Domkanzel herab zu ertheilen begann, welche Thätigkeit er durch eine Reihe von Jahren mit dem besten Erfolge fort= setzte. Auch bei der Mainzer Geistlichkeit suchte Nausea zu wirken. Damals bestand in Mainz noch das Institut der Synoden: zweimal im Jahre versammelte sich ber gesammte Klerus, um über bie kirchlichen Verhält= nisse zu berathen. Mehrere von Nausea's Reben an ben Klerus sind uns erhalten; unter denselben befindet sich eine sehr schöne über die Ver= besserungen in der Kirche. Aber der Unermüdliche that noch ein Drittes: er veröffentlichte das, mas er vorgetragen, durch den Druck. deutenbste dieser katechetischen Schriften ist sein "Katholischer Katechismus", ber ben ganzen Inhalt seiner im Mainzer Dom gehaltenen Belehrungen umfaßt; derselbe erschien aber erst im Jahre 1543, als Nausea schon Bischof von Wien geworben. Ueberhäufung mit Geschäften und Arbeiten, angegriffene Gesundheit und Mangel an den zur Herausgabe er= forberlichen Geldmitteln waren die Ursache dieser langen Verzögerung. Außerdem hatte er, um seinem Buche die möglichste Vollendung und voll= kommenste Zuverlässigkeit zu geben, basselbe einer Anzahl von Carbinälen zur Prüfung vorgelegt; benn er wollte ein Werk liefern, bas möglicher Weise von ber nach Trient ausgeschriebenen Rirchenversammlung als ein allgemeines Lehrbuch, wie ein solches vielseitig gewünscht murbe, angenommen unb empfohlen werben könnte. Wenn auch letteres nicht geschah, so fand doch der Katechismus Nausea's, ein Folioband von 654 Seiten, in kirchlichen Kreisen fo großen Beifall, daß er noch bei Lebzeiten bes Verfassers sowohl in als außer Deutschland mehrere Auflagen erlebte 1.

Die rastlose Thätigkeit Nausea's ward vor Allem von den papstzlichen Nuntien anerkannt. Cardinal Aleander gedenkt in der Correspondenz mit dem Staatssecretariat während seiner zweiten deutschen Legation des unermüdlichen Mainzer Dompredigers mit den größten Lobeserhebungen. Er nennt ihn einen "heiligmäßigen Mann, der durch sein Predigen Mainzkatholisch erhalte und durch unzählige Schriften die Sache des Glaubens unterstüße".

,Was Cochläus für Sachsen,' schreibt Aleander am 31. Mai 1532, "Eck für das Donauland, das ist für die Rheinlande Nausea."

,Wollte Gott,' sagte viele Jahre später ein anderer Kirchenfürst,

Das Obige aus Dr. Moufangs trefflicher Abhandlung über ,bie Mainzer Katechismen von Erfindung der Buchdruckerkunst bis zum Ende des 18. Jahrh.' im Katholik J. 57 (1877) S. 627—633; dort die näheren Belege.

,daß in Deutschland vierzig Prediger wie Nausea wären, dann könnte man nach der Ansicht des römischen Königs wie vieler anderer Kundiger auf eine großartige Rückkehr vielen Bolkes hoffen.<sup>6 1</sup>

An Anfeindungen fehlte es Nausea selbstverständlich nicht. Gar oft hatte er bitter über die Leiden zu klagen, welche böswillige Menschen ihm bereiteten. Nicht genug, daß man ihn bei einflußreichen Persönlichsteiten verleumdete: man wagte es sogar, häretische Werke unter seinem Namen zu verbreiten. Hiezu kamen fast fortwährende materielle Nöthen; namentlich während seines Mainzer Aufenthalts scheint sich der treffliche Wann in arger Bedrängniß besunden zu haben 2.

Zum Glück stand ihm in seiner Noth ein Freund zur Seite: Bischof Faber von Wien. Durch ihn kam er in nähere Beziehungen zu König Ferdinand und zuletzt als königlicher Prediger und Hofrath nach Wien.<sup>3</sup>.

Hier entfaltete Nausea bald eine noch größere Wirksamkeit als in Mainz. Neben schriftstellerischen Arbeiten war es wieder bie Predigt, welche ihn am meisten beschäftigte. Im herrlichen Stephansdom erschallte jett sein Wort.

"Bil tausent menschen stunden ba Und predigt Bischoff Nausca, Wie er bann pslegt zu aller zeit Sein schäfslein zgeben selbs die weidt,"

heißt es im Lobspruch Wiens auf's Jahr 1547 von Wolfgang Schmälzel.

Im Jahre 1538 bestellte ihn Faber, um für die Religion und die . Wiener Kirche besser zu sorgen, zu seinem Coadjutor. Bald sollte Nausea seinem Freunde auf dem bischöflichen Stuhle von Wien nachfolgen.

Bei König Ferdinand stand Nausea fortwährend in hoher Gunst. Auf seine Veranlassung kam er 1540 nach Worms, um an dem dortigen Religionsgespräch Theil zu nehmen 6. Nach Regensburg ging er indessen nicht. Als die dortigen Besprechungen wiederum ohne Erfolg blieben, beauftragte ihn König Ferdinand mit der Abfassung einer besonderen Denkschrift über die Frage der kirchlichen Reunion.

Der Wiener Bischof entsprach dem Gesuch des römischen Königs: seine treffliche Arbeit ist jedoch leider bis zur Stunde fast völlig unbekannt geblieben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lämmer, Mon. Vat. p. 96. 119. 209. Auch Carb. Farnese lobte Rausea schon i. J. 1530; s. Epist. miscell. p. 91.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Egl. Epist. miscell. p. 92. 122. 125 sq. 477 sq.; Lämmer l. c. p. 119.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Epist. miscell. p. 56. 72. 132. 134 sq.

<sup>4</sup> Chmel a. a. D. S. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Epist. miscell. p. 193 sq.

<sup>6</sup> Ueber seine in Worms mit Buper gepflogenen Unterhandlungen f. o. S. 240.

<sup>7 \*</sup> Pro invictissimo Romanorum Hungariae Bohemiaeque ect. rege et

In der Vorrede erklärt Nausea dem römischen König, daß er sich, als ihm die Abfassung einer Neunionsschrift, welche das Concil vorbereiten sollte, übertragen wurde, einerseits gefreut, andererseits betrübt habe. Gefreut habe er sich über den Eifer des Königs für die Wiederherstellung der kirchlichen Einheit. Traurig aber sei er geworden und sei es auch heute noch, weil die heilige christliche Religion in Folge jener privaten und öffentlichen Religionsgespräche bei ause wärtigen Nationen und bei den Ungläubigen zum Spott werde und weil dieselbe bei jenen Colloquien und Winkeleversammlungen unzähligen Beleidigungen ausgesetzt werdes.

Die Angelegenheit, fagt Nausea an berselben Stelle, sei viel zu geswichtig und viel zu würdig, als daß sie in so oberstächlicher Weise in privaten ober öffentlichen Sesprächen schimpflich und schändlich zu ihrem Untergang geführt werbe. Alle Verhandlungen dieser Colloquien hätten bis jetzt keinen anderen Erfolg gehabt und würden wohl keinen anderen haben, als daß man schließlich vor lauter Bäumen den Wald nicht sehen werde. Nicht leicht werde dieß Jemand in Abrede stellen. Was sei auf allen disherigen Reichstagen, Conventen und Religionsgesprächen anders geschehen, als daß die wahre Religion immer mehr geschmälert worden sei? Bald werde es um dieselbe geschehen sein.

Deßhalb,' sagt ber Wiener Bischof, war ich stets ber Ansicht, daß man alle religiösen Streitfragen auf eine allgemeine, rechtmäßige Kirchenversammlung, die nicht länger verschoben werden darf, bringe. Denn die Glaubensangelegenheit ist zu wichtig, als daß sie in so gewöhnlicher Weise von armseligen Wenschen behandelt werde, zumal sie nicht bloß Deutschland, sondern die ganze Christenheit betrifft. Es steht fest, daß dieselbe Alle berührt, und deshalb muß sie auf einer allz gemeinen Versammlung behandelt werden.

Man sieht, Friedrich Nausea ist kein Freund der Religionsgespräche. Nach seiner Ansicht war vermittelst Schriften, Unterredungen und Collosquien bis zum Ueberdruß von beiden Seiten gestritten worden: bei einer

archiduce Austriae ect. Ferdinando Friderici Nauseae Episcopi Viennensis de reconciliandis in religione christiana dissensionibus Consultatio.' Hugo Lämmer gebührt das Verdienst, auf diese Arbeit zuerst aufmerksam gemacht zu haben. Er sand sie in den in der vatikanischen Bibliothek ausbewahrten Handschriften aus der Bibliothek des Herzogs Giovanni Angelo von Altaemps (Cod. Ottob. 706) und gab in seinen Analecta Romana (S. 63 f.) eine kurze Inhaltsangade derselben. Im Anhang zu der genannten Schrift (S. 137 f.) verössentlichte Prof. Lämmer dann den Abschnitt der Consultatio "de petendis et stipulandis per catholicos a protestantidus". Auf meine Bitte übersandte mir H. Prof. Lämmer mit größter Freundslichkeit den übrigen Theil seiner Abschrift. Nach derselben theile ich im Anhang (n. IV) den ersten Theil seiner Denkschrift Nausea's mit.

Fortsetzung dieser Versuche schien ihm Gefahr vorhanden, daß die ganze Wahrheit verloren gehe und daß die letzten Dinge ärger würden als die ersten.

Die Ereignisse der letzten Jahre sprachen für diese Ansicht. Das Verhalten der protestantischen Fürsten und ihrer Theologen hatte deutlich gezeigt, daß sie an eine wahre Einigung nicht dachten. Die Religionszgespräche waren ihnen nur insofern willkommen, als sie ihnen eine günstige Gelegenheit boten, ihre Ideen immer weiter zu verbreiten 1.

Sehr harakteristisch ist in dieser Hinsicht ein Brief des Gesandten der Stadt Frankfurt a. M. vom Regensburger Reichstage. Am 10. Juli 1541, als die Hoffnungen auf eine Einigung schon sehr gering waren, schrieb Johann von Glauburg: "In Summa ob die stende uff gegenwertigen Renchstag der Religion halben schon nitt anns werden, so wirt man doch gewißlich nach dem Renchstag seltzame enderung der Religion under den stenden vernemen."

Man tröstete sich mithin auf protestantischer Seite über die Nichtseinigung mit dem Gedanken an eine sicher zu erhoffende weitere Bersbreitung der neuen Lehre. Letzteres mußte aber nothwendig die Ersweiterung der Spaltung, welche die Nation zerriß, nach sich ziehen.

So wenig nun Nausea — und das nicht mit Unrecht — für eine Fortsetzung der Religionsgespräche war, so mußte er doch dem Auftrage des römischen Königs, der noch immer von diesen Versuchen sich irgend welchen Erfolg versprach, nachkommen. Es ist sehr interessant, zu sehen, wie er dieß that. Er dreht die Sache so, daß er ein Religionsgespräch nur als eine Vorbereitung für das Concil ansieht.

Für ein solches Colloquium gibt er in der Ferdinand I. überreichten Denkschrift zunächst eine Reihe von Rathschlägen, durch deren Beobachtung die früheren Uebelstände vermieden werden sollten.

Als leitende Grundsätze und Gesichtspunkte stellt Nausea für die katholischen Collocutoren Folgendes sest. Zunächst sollen sie Sott anzusen, insbesondere den heiligen Geist, den Geist des Friedens und der Einheit. Dann sollen sie alle gegenseitige Rivalität und Eifersucht ablegen und unter einander einträchtig sein. Drittens sollen sie sich bestreben, alle kirchlichen Mißbräuche, welche von den Gegnern zum Borwand für ihr Beginnen genommen wurden, nach Kräften zu beseitigen. Wenn wir diese Mißbräuche nicht beseitigen, sagt er, so ist keine relizgisse Einheit, und ebensowenig Liebe und Ehrfurcht des Volkes uns gegenzüber zu hoffen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Biele Katholiken hatten dieß schon früher bemerkt; vgl. Lämmer, Mon. Vat. p. 356.

² \* F. R. T. A. 47, 92.

Bezüglich des Ortes, an welchem das Gespräch abgehalten werden sollte, verlangt Nausea eine für den hohen Zweck desselben entsprechende, würdige und bequeme Räumlichkeit, denn es handele sich bei dieser Ansgelegenheit um das Heil oder Verderben von Leib und Seele nicht eines einzelnen Menschen, sondern aller Christen. Am liebsten möchte deßhalb der Wiener Bischof das Gespräch an einem kirchlichen Orte, etwa in einem geräumigen Kapitelsaal abgehalten sehen.

Die auszuwählenden Collocutoren sollen sich durch Frömmigkeit, Geslehrsamkeit, Gewandtheit und leidenschaftslose Ruhe auszeichnen.

Für die Disputation selbst empfiehlt Nausea einen Schriftwechsel; für eine mündliche Verhandlung ist er nicht. Die Präsidenten sollen sich bemühen, in den nichtverglichenen Artikeln eine Einigung zu erzielen. Der ganze Verlauf der Verhandlung solle durch glaubwürdige, vereidete Notare aufgezeichnet werden. Zu Beginn des Colloquiums möge man den heisligen Geist anrufen, dann sollten die Präsidenten ihre Propositionen vorlegen.

Weiterhin verlangt Nausea, daß die Katholiken vor Beginn der eigentlichen Verhandlungen von ihren Gegnern eine Neihe von Zusgeständnissen verlangen sollten. Er widmet denselben einen eigenen Absschnitt.

Zuerst sollen die Katholiken von den Neugläubigen das Versprechen verlangen, die Verhandlungen so zu führen, als ob Christus selbst gegenswärtig sei. Zweitens sollen die Protestanten sich jeder Leidenschaft sowie jeder Provocation oder Beleidigung ihrer Gegner enthalten. Drittens soll völlige Geheimhaltung der Verhandlungen festgeseht werden. Viertens sollten die Protestanten sich der Benützung derzenigen Vücher der heiligen Schrift enthalten, welche sie selbst verworfen, oder wenn sie dieselben gebrauchen wollten, dann auch den Katholiken die Anführung von auf protestantischer Seite verworfenen Vüchern und Schriften gestatten. Sbenso sollte die Berufung auf die Kirchenväter nicht den Reugläubigen allein, sondern auch den Katholiken erlaubt sein. Es folgen dann noch einige Desiderate bezüglich der Schrifterklärung.

Sehr wichtig sind Artikel 8, 9 und 10 der von Nausea aufgestellten Forderungen. Er verlangt nämlich hier, die Protestanten möchten sich erst untereinander einigen und statt der von ihnen bisher abz gegebenen, unvollständigen, sich einander widersprechenden Glaubensbekenntnisse eine Alles enthaltende, von allen

Der Wortlaut im Anhang n. IV. Wie vortrefflich die Worte bes Wiener Bischofs den Inhalt der Augsburger Confession und das Verhältniß derselben zu den Schmalkalbener Artikeln charakterisiren, zeigt am besten ein Vergleich mit unseren ganz unabhängig von der Denkschrift Nausea's niedergeschriebenen Erörterungen über diese beiden symbolischen Bücher der Neugläubigen S. o. S. 23 ff. 100.

Protestanten angenommene und befolgte Confession vorslegen. Endlich verlangt Nausea noch von protestantischer Seite eine Erklärung, ob sie die alten Irrlehrer für katholische und wahre Christen hielten ober nicht und ob sie die Artikel, über die man sich in Augsburg, Worms und Regensburg geeinigt, als verglichen ansehen wollten.

Als dritter Abschnitt der Denkschrift folgt dann ein von Nausea entworfenes Glaubensbekenntniß für die Geeinigten 1, durchgängig, sowohl wo von den Dogmen als auch, wo von den praktischen Mißbräuchen die Rebe ist, eine stillschweigende Apologie der Augsburger Confutation. Auf die Reform aller Stände der Kirche legt Nausea auch hier das größte Gewicht und macht im Einzelnen die trefflichsten Vorschläge.

Daran reihen sich noch zwei Anhänge; der eine ist eine höchst interessessante Abhandlung über Ursache und Verbreitung des deutschen Schisma, die andere betont von Neuem eine wahre Reformation und stellt bestimmte in Zukunft unerläßliche Anforderungen an Elerus und Laien. Wit einer schlußrede an König Ferdinand schließt die jedenfalls sehr beachtenswerthe Denkschrift des Wiener Bischofs.

Wie diese Reunionsschrift und ferner der ,katholische Katechismus' Nausea's dem Concil vorarbeiten sollte, so sollte auch eine andere, höchst merkwürdige Schrift vorbereitend für die Thätigkeit der allgemeinen Kirchenversammlung wirken.

Es ist dieß die ausgezeichnete Abhandlung über die Abschaffung der Mißbräuche in der Kirche, welche der fromme und hochgelehrte Verfasser dem Könige Ferdinand I. überreichte<sup>2</sup>.

Nausea ging bei dieser Arbeit von dem Gedanken aus, daß ein offenes Eingeständniß wie eine energische Abschaffung der in der alten Kirche eingeschlichenen Wißbräuche unumgänglich nothwendig sei; erst nachdem dieß geschehen, werde man auf einem Concil oder einem Convent wirklich die Eintracht und den Frieden herstellen können.

<sup>1</sup> Ex catholicorum et protestantium confessione fidei christianae reconciliata confessio. Lämmer, Analecta p. 64 gibt leider nur die oben angeführte kurze Charakteristik. Ich hoffe jedoch in nächster Zeit diese confessio wie die beiden Appendices der Consultatio in der Vaticana copiren und dann publiciren zu können.

<sup>\*</sup>Ad invictissimum Caesarem Ferdinandum de summe necessario tollendis ex catholica ecclesia abusibus, ad reformandum totum ecclesiae corpus quod alioquin nullam sit unquam pacem habiturum per Fridericum Nauseam Doctorem. Cod. 11817 ber faiserl. Hossibliothet zu Wien, herausgegeben von Dr. Th. Wiedemann in der Desterreich. Vierteljahrsschrift für fath. Theologie J. 4 (Wien 1865) S. 557—610. Die Schrift bildet eigentlich das 5. und 7. Buch der Sylvae Synodales, zu deren Herausgabe jedoch Nausea nicht gekommen ist. Bgl. die Inhaltsangabe dieser Sylvae in dem Verzeichnisse seiner sämmtlichen Werke: Epist. miscell. p. 495 sq.

Der Wiener Bischof will eine Reform, eine Verbesserung der gestammten Kirche, und zwar eine Verbesserung, die aus dem Innern der Kirche selbst hervorgeht: die sollten die Wißbräuche abstellen, die vom Herrn dazu aufgestellt und berufen sind.

Uebrigens hatte Nausea sich schon lange mit solchen Gebanken getragen: bereits im Jahre 1527 veröffentlichte er in Mainz eine Schrift über die Reformation der Kirche<sup>1</sup>.

Von welchem Geiste ber Wiener Bischof beseelt war, zeigt gleich die Einleitung zu der Ferdinand I. überreichten Reformationsschrift. Er fragt hier, durch wessen Schuld die großen Wißstände in die Kirche einzgedrungen seien, und antwortet: durch die Schuld von uns Allen. Weiterzhin bekennt er ganz offen, daß die Nißbräuche vom Klerus ausgegangen seien. Deßhalb müsse auch zuerst der Priesterstand reformirt werden?. Wan erinnert sich hier unwillkürlich der Worden's: das Gericht müsse anfangen vom Hause des Herrn.

Mit dem größten Freimuth schildert sodann Nausea die Uebel und Gebrechen der Kirche. Er beginnt mit den Mißbräuchen der Päpste, dann folgen diejenigen der Cardinäle, der Bischöfe, der Suffragane, dann deckt er die Gebrechen des übrigen Klerus auf und geht zuletzt auf diejenigen der Laien ein. Auch hier schont er die Hochgestellten nicht im allergeringsten. Mit Namen nennt er jedoch Riemanden, aber ebensowenig verschweigt er aus Furcht oder Schmeichelei die Gebrechen der Mächtigen.

Nachdem er auf diese Weise die Krankheit und ihre Symptome besichrieben, erörtert er im zweiten Theile die Mittel zur Heilung. Auch hier geht der Verfasser mit einem wahrhaft bewunderungswürdigen Tacte zu Werke. Da die Krankheit nicht neu, auch nicht einfach sei, meint er, müsse man Schritt vor Schritt vorgehen. Zuerst müssen die schwersten Gebrechen beseitigt werden, dann erst die geringeren.

Die Vorschläge, welche Nausea im Einzelnen macht, sind geradezu vortrefflich zu nennen: es schwebte ihm offenbar das vor, was später in Trient zum Segen der gesammten Christenheit festgesetzt ward.

Mehrmals betont er in der nachdrücklichsten Weise die Nothwendigkeit einer allgemeinen Kirchenversammlung: ohne
dieselbe sei die Reformation der Kirche unmöglich. Was
Alle angeht, sagt er, muß auch von Allen gebilligt ober mißbilligt werden. Weiterhin dringt er auf Provinzialspnoden und allgemeine Visitationen.

Am Schluß seiner Arbeit rebet er Ferdinand an und macht ihn

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De reformanda Ecclesia. Moguntinae 1527.

<sup>2</sup> Wiebemann a. a. D. S. 565 f.

namentlich barauf aufmerksam, daß alle Reunionsversuche uns fruchtbar seien, wenn nicht eine Reformation der Kirche vorangehe. Wenn wir nicht die Wißbräuche, deren ich gedacht, hin-wegräumen, so sind wir so weit davon entfernt, durch all' unsere vielen und langen Concilien, Synoden, Convente und Reichstage etwas auszurichten, daß im Gegentheil die Religionssache nur immer schlimmer wird. 1

Von demselben Gebanken ist man offenbar auch in Rom ausgegangen, als man im Jahre 1542 den Mann nach Deutschland sandte, der seit Jahren mit aller Kraft seiner Seele für das Zustandekommen einer alls gemeinen Reform der Kirche wie eines Concils gearbeitet hatte. Dieser Mann war Johannes Morone.

Er sollte in Deutschland die Reformation des Klerus, welche Contarini schon in Regensburg vorbereitet hatte, zur Ausführung bringen. Und zwar sollte er dieselbe mit den beutschen Bischöfen in's Werk zu setzen suchen, jedoch in der Art, daß er sich diesen geistlichen Fürsten nur als einen treuen Gehülfen ihres eifrigen Willens andiete, keineswegs sich aber das Ansehen eines Antreibers ihrer Nachlässigkeit gebe. Zugleich ließ der Papst erklären, daß auch in Italien und in den übrigen Ländern der Christenheit ernstliche Resormen vorgenommen werden würden. Im Besondern ward dem Nuntius noch anempsohlen, sich gegen die Protestirenden nicht seindselig, sondern liebevoll zu erzeigen. Betress der Priesterehe, der Communion unter beiden Gestalten, des Unterschieds der Speisen, der Verminderung der Fasten, der Benesicien und Kirchengüter wurden vom Papst ausgedehnte Facultäten ertheilt, um womöglich eine Reunion der Getrennten anzubahnen?.

Die Erfahrungen, welche Morone in den katholisch gebliebenen Gegenden Deutschlands machte, waren höchst trauriger Natur. Da diese entsetzlichen Zustände wenigstens zum Theil das Mißlingen der gemachten Reunionsversuche erklären, so muß in Kürze auf dieselben eingegangen werden. Die Mittheilung eines der Berichte, welche der Bischof von Modena an Cardinal Farnese sandte, dürfte genügen.

"In Dillingen," schreibt Morone am 8. Februar 1542 von Speier aus, "verhandelte ich mit dem Bischof von Augsburg über die Reformation und das Concil, und es war nöthig, mit größerem Fleiß das Kapitel sowohl im Einzelnen als im Ganzen zu ermahnen wegen der Uebertretung des Cölibats, der Gastmähler und des übermäßigen Trinkens, des Spielens und Jagens, der Unwissenheit und mangelnden Geistesbildung, in welchen Lastern manche schwer sündigen. Sie zeigten sich gutwillig,

<sup>1</sup> Wiebemann S. 609.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bucholt, Ferdinand I. IV, 390 f. Lämmer, Mon. Vat. p. 398-396.

die Ermahnungen anzunehmen und ihr Leben zu ändern. Der Bischof ift ein Mann von 64 Jahren, von guten Anlagen, sehr erfahren und ber gelehrteste unter den deutschen Fürstbischöfen. Er hat sich entschuldigt, daß er von Einigen, und vielleicht auch zu Rom, für einen Lutheraner gehalten werbe. Er sagt, bas sei er nicht, obwohl er ber Ansicht ge= wesen sei, daß man, um des Friedens seines Vaterlandes willen, und um größerem Schaben zuvorzukommen, ben Lutheranern einige Zugeständnisse hätte machen sollen, wie z. B. die Communion unter beiben Gestalten, ohne welche man das Volk nicht beim Gottesdienst festhalten könne. Auf meine Vorschläge banke er Gr. Heiligkeit für bie väterlichen Ermahnungen, welche auszuführen er so gut als möglich bemüht sein werde, obwohl er bebeutenbe Schwierigkeiten bei ber Verbesserung so großer Jrrthumer, die sich im Klerus burch bie allgemeine Nachlässigkeit eingeschlichen, voraus= sehe. Wenn sich Se. Heiligkeit ober beren Vorgänger vor zwanzig Jahren an biefe Aufgabe gemacht hätten, bann ware es viel nütlicher gewesen; jett werde, nach seinem Urtheil, Alles fruchtlos sein, weil die Bischöfe auch beim besten Willen nichts ausrichten könnten. Und hier zählte er viele Hindernisse auf, wie die Exemptionen der Kapitel, den zügeklosen Abel Deutschlands, ben Rückhalt, welchen die schlechte Haltung ber Geist= lichen in den fleischlichen Vergeben an der lutherischen Licenz finde, die Tyrannei der weltlichen Fürsten, den Mangel an katholischen Priestern 1. Sobann sagte er, daß er auch von einem Concil das Heilmittel für so große Unordnungen nicht mehr zu hoffen vermöge, wenn nicht Deutsch= land sich erst einigte und seine besonderen Leidenschaften ablegte; und hier griff er bald die Baiern, bald ben Kaiser und die anderen Fürsten an. Auf diese Reben, so sehr sie auch auf Wahrheit beruhten, habe ich zu verschiedenen Malen Einwendungen gemacht, indem ich ihn ermahnte, den Muth nicht zu verlieren und es nicht zu machen wie die verbitterten und saumseligen Leute, welche, während sie bas Bergangene bejammern und über die Zukunft nachgrübeln, die Sorge für die Gegenwart versäumen, und indem sie die Hände müßig in den Schooß legen, bas Uebel nur noch ärger werben lassen. Se. Gnaben musse es nicht biesen nachmachen, sondern seine Gaben und seine Gelehrsamkeit zum Dienste Gottes gebrauchen, und wenn er aus den angegebenen Grün= ben nicht auf seine ganze Jurisdiction rechnen könne, so möge er min= bestens die wenigen Seelen zu vereinigen bestrebt sein, welche er in seiner Macht habe. 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mehr als 1500 Pfarreien, bamals noch bebeutenb ausgebehnter als heute, waren ohne Priester! Historia Germaniae Superioris S. J. I n. 22. Rieß, Ca= nisius S. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lämmer, Mon. Vat. p. 402 sq. Paftor, Reunionsbestrebungen.

Als Morone später mit Cardinal Albrecht von Mainz über bie tirchliche Reformation verhandelte, mußte er fast dasselbe wie in Dillingen hören. Der Cardinal, ber übrigens zu bieser Zeit ernstlich an eine Reform seiner Diöcese bachte und bessen Bereitwilligkeit gegen ben heiligen Stuhl Morone sehr lobt, sagte ihm gerabezu: ,baß alle seine Priester concubinarii seien, das wisse er schon, darüber brauche er sich nicht erst zu erkundigen; auch sei es ganz gewiß, daß sie, sobald man Miene machen würde, ihnen ihre Concubinen nehmen zu wollen, entweder Lutheraner werden ober Weiber verlangen würden'! Zugleich machte ber Mainzer Erzbischof den Nuntius auf ein specifisch deutsches Hinderniß der kirchlichen Reform aufmerksam: er habe, sagte er, bei seiner Wahl, wie auch alle andern Bischöfe Deutschlands thun, dem Kapitel mehrere enorme und sehr schwere Gibe schwören mussen; diese mußten durch bie Autorität bes heiligen Stuhles jedenfalls nachgelassen werden, weil er sonst kein Recht zu strafen hätte, selbst wenn in seiner Gegenwart einer einen Menschen tobtschlüge!2

Solch' heillosen Zuständen konnte selbstverständlich ein einzelner Mann nicht abhelsen, so trefflich auch immer seine Reformvorschläge waren. Diese ganz abnormen Mißstände erforderten auch außerordentsliche Mittel.

Nur eine allgemeine Kirchenversammlung konnte da helfen. Berfolgen wir daher die weiteren Berhandlungen bis zur endlichen Eröffnung des Concils.

Am 23. März 1542 brachte Morone auf dem Speierer Reichstage die Concilfrage zur Sprache. Er war vom Papste ermächtigt, Cambray oder Trient als Ort zur Abhaltung des Concils vorzuschlagen. Da Morone merkte, daß die Reichsversammlung die letztgenannte Stadt allen vorziehe, so trug er darauf an, daß das Concil in Trient, einer zwischen Deutschland und Italien, halb deutschen, halb italienischen, aber zu Deutschland gehörenden und unter der Herrschaft König Ferdinandsstehenden Stadt gehalten werden möge. Die katholischen Reichsstände waren hiermit zufrieden. Die protestirenden Fürsten aber protestirten wieder einmal.

Melanchthon, der diese Herren sehr wohl kannte, schrieb ungefähr zur selben Zeit an seinen Freund Camerar, die Sophistik und Trägheit

Dieß beweist sein Resormationsentwurf ("Resormatio") im K. Kreisarchiv zu Würzburg. Bgl. Man, Albrecht II. Bb. 2 S. 405. 527 und Katholik J. 57 S. 170. Es ist dieß die Schrift, von welcher Morone in seinem Bericht vom 23. Februar 1542 spricht. Lämmer, Mon. Vat. p. 417.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lämmer, Mon. Vat. p. 412 sq.

<sup>3</sup> Morone's Vorschläge über die Reformation der Klöster und die Errichtung von Seminarien in Italien bei Lämmer 1. c. p. 398 sq.

der Fürsten vernichten das Reich. Auf dem Reichstage haben sie die guten Vorschläge vereitelt' 1.

Zur selben Zeit stellte sich dem Zusammentritt des Concils noch ein anderes Hinderniß entgegen: der König von Frankreich begann, taub gegen die Bitten des Papstes und der ganzen Christenheit, abermals den Krieg gegen Karl V. Man weiß, wie oft schon vorher die Zusammensberufung des Concils durch die unselige Politik Franz' I. gehindert worden war.

Papst Paul III. aber war es jetzt müde, die Frage, von der, man darf wohl sagen, das Heil der Kirche und der ganzen Christenheit abshing, noch länger von dem Willen der Mächtigen abhängen zu lassen. Am 22. Mai 1542 schrieb er, ohne Rücksicht auf den neuen Krieg Franz' I., einzig auf den allmächtigen Schutz Gottes vertrauend und nichts als das Wohl der Christenheit in's Auge fassend', das Concil auf Allerheiligen desselben Jahres nach Trient aus.

Für die Eröffnung des Concils selbst ernannte der Papst als Lezgaten die Cardinäle Morone, Paris und Pole. Sechs Monate warteten dieselben vergeblich in Trient auf das Erscheinen der übrigen Prälaten. Trots aller Bemühungen des Papstes erschien eine so kleine Anzahl von Bischöfen, daß die Eröffnung des Concils unmöglich schien. Vergeblich ließ Paul III. auf dem Nürnberger Reichstage (1543) zum Besuche der Kirchenversammlung auffordern: er hörte nur leere Danksagungen von Seiten der katholischen Reichsstände und die gewohnten Proteste der Prozestestirenden.

Er war daher gezwungen, die Aufhebung des Concils zu beschließen. Es geschah dieß durch eine im Juli 1543 veröffentlichte Bulle. Die Wiederaufnahme und Fortsetzung der Versammlung zu bequemer Zeit behielt der Papst sich vor.

Die Sache des neuen Kirchenthums war unterdessen in Deutschland im beständigen siegreichen Fortschreiten. In Naumburg=Zeitz, in Hildes= heim, im Herzogthum Braunschweig=Wolfenbüttel, in Pfalz=Neuburg wurde rasch nach einander das neue Kirchenthum eingeführt.

Der Kaiser stand all' dem völlig machtloß gegenüber: seine eigene politische Lage war durch die von Osten andringenden Türken und die im Westen einfallenden Franzosen höchst gefährdet. Alles mußte ihm daran gelegen sein, die Stände des Reichs zur Theilnahme an der Abswehr gegen die von West und Ost eindringenden Feinde zu gewinnen. Zu diesem Zwecke schrieb er zu Ansang des Jahres 1544 einen Reichstag nach Speier aus.

<sup>1</sup> C. R. IV, 786. Ueber bie einem rechtmäßigen Concil feinbliche Stimmung Sachsens i. J. 1542 vgl. Bucholy V, 16.

Außer der Reichshülfe gegen Türken und Franzosen gedachte Karl in Speier wenigstens jede weitere Schädigung der alten Kirche zu hin= dern; daß eine durchgreifende Besserung der kirchlichen Lage für den Augen= blick nicht möglich sei, das verhehlte der Kaiser sich keineswegs 1.

In der Proposition für den Reichstag, welche vor Allem Hülse gegen Franzosen und Türken verlangte, geschah indessen der Religionsfrage erst am Schluß Erwähnung: der Kaiser wies auf seine Bemühungen für das Zustandekommen des Concils hin, erdat sich hiefür den Rath der Stände und bezeichnete als das Wichtigste die Herstellung rechtlicher Zustände und die nothwendige Visitation des Kammergerichts?.

Bei den Berathungen über die vom Kaiser verlangte Hülfe zeigte sich die deutsche Zerrissenheit offener, denn je zuvor. Wiederum begann ein wahrhaft unwürdiges Markten.

Es könnte vielleicht scheinen, als trügen diese Worte das Urtheil einer späteren Zeit in die Vergangenheit zurück. Es ist beghalb Gewicht auf die Worte Melanchthons zu legen. "Während wir in Speier über allerlei Nichtigkeiten streiten, schreibt er am 18. März an Camerar, ,hausen die Türken in Pannonien. . . Man verlangt Frieden vom Kaiser, aber in der Art, wie ihn die Lacebamonier mit mehr Anstand von den Athenern hätten verlangen können, als ihre Bürger in Pylos belagert waren.' ,Ich kenne das Berfahren,' sagte er einige Tage später, wir machen es wie bei einem Kaufcontracte. Wie man bort um ben Preis handelt, so wollen wir erst um unsern Frieden handeln, bevor wir unsere Mithülfe zu unserer eigenen und der allgemeinen Rettung versprechen. Dieß Markten hat Markgraf Georg und allen Rechtschaffenen immer mißfallen.' "Aber ich lobe den guten Willen des Herzogs Morit, ber bem Kaiser Karl entgegenkommt. Man erwiedert mir, es sei nicht recht, die Macht des Kaisers zu stärken, damit er nicht unsere Kirche erdrücke. Das Wort ist gottlos, ist eines Christen unwürdig. Gine Besorgniß und ein Verbacht berechtigen und nicht, schändlich zu handeln. Sollen wir darum, weil wir Ferdinand fürchten, Deutsch land nicht gegen die Türken vertheidigen? Ich mag nicht alles schreiben, was ich benke. Nicht aus Furcht entspringt die Abneigung gegen Raiser Rarl, sonbern aus anbern Regungen unb

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. v. Druffel, Kaiser Karl V. und die römische Curie 1544—1546. Erste Abtheilung (München 1877) S. 21.

<sup>2 \*</sup> F. N. T. A. Bb. 55. Das hier vorhandene, großentheils noch unber tannte Material ist von Ranke bei weitem nicht genügend verwerthet worden. hier kann indessen auf die specielle Geschichte dieses Reichstags nicht näher eingegangen werben.

Begierden. Laßt uns dagegen lieber Recht und Ehre hoch halten und bazu unsere Fürsten ermahnen.' — "Aber unsere Fürsten," klagt Melanch= thon am 27. April, "sitzen in Speier, zanken und habern, ob sie Hülfe gegen die Franzosen schicken sollen, während diese letzteren die deutschen Felder in der Nähe von Speier sengen und brennen."

Der Kaiser, der vom Reiche die lächerlich geringe Summe von 10,000 Gulden als jährliches Einkommen hatte, konnte nicht anders: er mußte sich abermals auf dieses Markten einlassen.

Die protestirenden Fürsten strebten nach dem Ziele, welches sie nie aus dem Auge verloren hatten: die kaiserliche Anerkennung des Terristorialkirchenthums, mithin auch die Preisgebung aller dadurch verletzten Rechte.

Karl V. gewährte, was nur immer nach seiner Ansicht möglich war, ohne bem Principe etwas zu vergeben, daß die kirchliche Spaltung gesheilt werden könne und müsse.

Der Reichstagsabschied verfügte die Suspension des Augsburger Abschiedes dis zu einem allgemeinen, christlichen und freien Concil, welsches in Deutschland im Beisein des Kaisers (vom Papste war gar nicht die Rede) gehalten werden sollte<sup>2</sup>, oder dis zu einer Nationalspnode, oder wenn auch diese nicht stattsinden könnte, dis zu einem Reichstage, der im nächsten Herbst oder Winter gehalten werden sollte, auf welchem gelehrte, gute, ehr= und friedliebende Wänner von beiden Seiten das= jenige unter der Autorität des Kaisers festsehen und bestimmen sollten, was dis zur Versammlung des Concils beobachtet werden solle. In der Zwischenzeit aber solle der Landsrieden unverbrüchlich gehalten werden. Die Processe beim Reichstammergerichte wegen der von den Fürsten in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. V, 331. 333. 334 sq. 372.

<sup>2</sup> Friedrich Nausea, der 1542 von Paul III. wegen der Concilfrage nach Rom berufen worben war, schlug bort Köln ober Regensburg als Orte zur Abhaltung bes Concils vor. Er stieß mit biesem Borschlage nicht nur in Rom, son= bern auch in Deutschland auf großen Wiberstand: Cardinal Albrecht von Mainz hatte ichon vorher ben Papst in nachbrucklicher Weise vor einem Concil in Deutsch= land gewarnt (Raynald ad a. 1541 n. XXVII.). Nausea beharrte bennoch bei seinem Borichlag. Im Jahre 1545 veröffentlichte er in biesem Sinne eine besondere Schrift: F. Nauseae Blancicampiani, episcopi Viennensis, super deligendo futurae in Germania Synodi loco Catacrisis, una cum Coloniae et Ratisbonae civitatum Topothesia. Viennae 1545. Man wird nicht fehlgehen, wenn man annimmt, daß der Wiener Bischof hier im Auftrage Ferdinands handelte, benn ein Gegner eines Nationalconcils war auch er. Bgl. ben Anhang n. IV. Köln war übrigens schon i. J. 1533 von Wilhelm von Grevenbroich (de sede concilii apud Coloniam Agrippinam deligenda) als Concilsort vorgeschlagen worben. Bgl. Krafft, Aufzeichnungen bes H. Bullinger (Elberfelb 1870) S. 111. Barrentrapp, H. v. Wied S. 83.

Besitz genommenen Kirchengüter sollten suspendirt bleiben Auch sollten für die Zukunft protestantische Beisitzer bei dem Reichskammergericht zusgelassen werden. Ferner sollten die Katholiken gehalten sein, Zahlungen an die von den Protestanten eingenommenen Kirchen und Stifter zu leisten; die von diesen Kirchengütern zu bestellenden Schullehrer und Prediger sollten einstweilen aus beiden Religionen genommen werden können.

Trot dieser außerordentlich weit gehenden Zugeständnisse waren die Protestirenden keineswegs zufrieden gestellt. Die katholischen Stände waren selbstverständlich gleichfalls mit diesem Abschied höchst unzufrieden.

Von Seiten der kathokischen wie protestantischen Neichsstände erhob sich der Widerstand gegen die Vermittlungspolitik des Kaisers.

Selbst Melanchthon war mit dem Speierer Reichstagsabschied nicht zufrieden: die vom Kaiser gemachten Zugeständnisse beurtheilt er sehr geringschätzig. Er, dem früher nichts angenehmer war, als Religionszespräche', schaudert jetzt vor denselben. Er fühlt sich im Gegentheil zur Einsamkeit hingezogen:

"Je lenger je lieber ich bin allein, Denn Trew und warheit ist worben klein."

Luther war selbstverständlich auch mit den Concessionen des Kaisers nicht zufrieden. Noch entschiedener sprach sich Brenz gegen die ganze religiöse Vermittlungspolitik aus. "Die deutschen Fürsten," schreibt er an Camerar, "haben es auf sich genommen, in einem zukünstigen Wormser Reichstage Christus und Belial zu versöhnen, aber darauf verzichtet, Karl mit dem Gallier zu vertragen; sie haben es vorgezogen, den Franzosen, ohne ihn zu hören, geschweige denn zu übersühren, für einen Reichsfeind zu erklären, anstatt ihn zu versöhnen oder wenigstens die Kriegszgesahr zu meiden. So liegt denn Deutschland da, in der Nitte der Türken und Franzosen, wie eine Schafhürde zwischen Wölfen."?

Ebenso energisch war der Widerstand der katholischen Stände gegen die religiöse Vermittlungspolitik des Kaisers.

Dieser Widerstand gegen die kaiserlichen Vergleichsversuche war bereits unmittelbar nach dem Mißlingen des Regensburger Reunionsversuches vom Jahr 1541 in heftiger Weise hervorgetreten. Ein von dieser Seite damals ausgegangenes "bedenckhen in der Religion sach" hob hervor, daß im Regensburger Buch viele katholische Lehren den Protesstirenden zu lieb verdunkelt und vertuscht worden und daß mehr die Meinungen der Proteskanten berücksichtigt worden seien, als die der katho-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. V, 423. 438. 447.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> v. Druffel a. a. D. S. 29 f.

lischen Collocutoren. Durch die fortwährende Nachgiebigkeit des Kaisers, wird in diesem Gutachten ausgeführt, sei es dahin gekommen, daß der Anhang der Protestirenden sich immer mehr erweitere, die Vergewaltigungen der Katholiken sich mehrten, das Vertrauen auf Rechtsschutz vollständig zu Grunde gehe: kein Friedstand, kein Edict, kein Reichsabschied werde gehalten, sondern nur als einstweilige Concession vom Widerpart zu weitern Anläusen und Uebergriffen benutzt.

Der Unwille gegen die kaiserliche Politik nahm besonders am baierischen Hose immer mehr zu. Man raunte sich dort in's Ohr, der Kaiser sei lutherisch geworden; die baierischen Gesandten wurden nicht müde, zu klagen, daß Karl den Protestanten in Allem nachgebe.

Man würbe jedoch sehr irren, wenn man diese Opposition allein ober auch nur zum größten Theile auf kirchlichen Eiser zurückführen wollte; weber dem sächsischen Kurfürsten und dem hessischen Landgrasen noch den baierischen Herzogen war es um die Religion zu thun: der Glaube, die Dogmen waren nur die schönen Worte, mit welchen sie ihren schmäh-lichen Particularismus und ihren Haß gegen den Kaiser verhüllten. Der baierische Kanzler Eck sprach davon, wie wünschenswerth ein Bündeniß zwischen Hessen, Sachsen und Baiern sei; es sei besser, erklärte er, daß alle Katholiken lutherisch würden, als daß des Kaisers. Macht die Oberhand gewinne!

Auch der Papst erhob sich gegen die Politik Karls. Schon vorher war wegen der von Paul III. während des deutsch-französischen Krieges beobachteten Neutralität eine nicht unbedeutende Spannung zwischen beiden Häuptern der Christenheit eingetreten. Mit Bergnügen vernahm Melanchthon die Nachricht von diesem Zwiespalt. Noch viel bedeutender ward dieß Zerwürfniß durch den Speierer Reichstagsabschied. Schon vorher hatte man in Rom mit der größten Besorgniß den Gedanken an ein beutsches Nationalconcil, dessen wäre, auftauchen sehen . Jest schien deutsche Nationalkirche gewesen wäre, auftauchen sehen . Jest schien diese Gefahr näher denn je. Der Papst hielt es mit den Pflichten seines Umtes nicht für vereindar, noch länger zu schweigen.

Am 24. August erließ er ein Tadelsbreve an den Kaiser. In demselben beklagte er sich zunächst darüber, daß ,der Kaiser ein allgemeines ober

<sup>1 \*</sup> Münchener Reichsarchiv. Relig. Acten des röm. Reichs III, fol. 1 ff. im Auszug bei Rieß, Canisius S. 170 A. und vollständig mitgetheilt im Anshang n. III.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Man muß sich hierfür noch immer auf Stumpf, Baierns polit. Geschichte (I, 263), berufen, benn es ist &. v. Druffel nicht gelungen, die von Stumpf bez nutten und wahrscheinlich im Münchener Staatsarchiv beruhenden Acten aufzu= finden. Druffel S. 60.

ein Nationalconcil in ber Weise vorgeschlagen, daß der Name dessen gar nicht einmal genannt werbe, bem bie göttlichen und menschlichen Rechte durch die Zustimmung so vieler Jahrhunderte die Macht zugestehen, Concilien auszuschreiben und basjenige anzuordnen und festzusetzen, mas sich auf die Einheit der Kirche bezieht. Außer diesem sei auch noch Anderes in den Beschlüssen des Reichstags enthalten, mas gegen die gesetzliche Ordnung streite; hierhin gehore, daß man wolle, daß auch die Laien, und nicht die Laien allein, sondern auch Häretiker über geistliche Dinge richten könnten; daß man Beschlüsse über die Güter der Kirche und beren künftige Bestimmung gefaßt habe; daß man bei den Gerichten diejenigen in ihre Aemter wieder eingesetzt habe, die sich außerhalb der Kirche befänden und durch des Kaisers eigene Edicte verurtheilt wären, und dieß allein aus einfacher Autorität bes Kaisers, ohne Einwilligung berer, die in dem alten und heiligen Gehorfam verharrten (ber katholischen Reichsstände)'. Bezüglich bes Strebens, die kirchlichen Migbräuche abzuschaffen, bemerkte der Papst, es sei dieß allerdings löblich, doch habe er dafür schon durch die oft erneute Ankundigung einer allgemeinen Kirchenver= sammlung das rechte Mittel seinerseits zubereitet, er habe seine Legaten schon nach Trient und so zu sagen vor die Thore Deutschlands gesandt; allein,' fügt Paul III. hinzu, wir riefen und es war Niemand, der uns hörte, wir kamen und es war Niemand ba.' Dennoch habe er es nicht unterlassen, den Kaiser und die andern Fürsten zum Concil einzuladen, obgleich es des Krieges halber auf eine bequemere Zeit habe verschoben werben Dieses sei bas einzige Mittel, um die Rettung bes driftlichen Volkes vor der Tyrannei der Türken zu befördern. Der Kaiser musse aber den Weg bazu ebnen, was nur baburch geschehen könne, baß er ber Christen= heit ben von Allen ersehnten Frieden gebe ober wenigstens einen Waffenstill= stand schließe, damit die Kirche auf einem Concil sich vereinigen könne; dort könne man auch besser seinen Streit, als dieß durch die Gewalt der Waffen möglich sei, schlichten. Zum Schlusse folgte nochmals die Mahnung, ber Kaiser ,möge sich kein Recht und keine Gewalt in Religionssachen anmaßen und alle Verhandlungen über Geistliche und ben Glauben von einem Reichstage ausschließen, dem diejenigen nicht beiwohnen, denen es zusteht, über diese Angelegenheiten zu entscheiben. Auch möge er unterlassen, über die Güter der Kirche Beschlüsse zu erlassen, und endlich solle er das zurücknehmen, was er aus zu großer Nachsicht für die Rebellen gegen ben beiligen Stuhl zugestanden habe' 1.

Karl V. entschloß sich, auf dieses Breve nicht zu antworten, weil er glaubte, daß jede Erwiederung die Ehre und das Ansehen der beiden Häupter der Christenheit schädigen müsse.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pallavicino V. c. 6.

Dagegen ließ der Kaiser durch seinen Gesandten in Rom abermals sein lebhaftes Verlangen aussprechen, daß das Concil auf's Schleunigste möchte versammelt werden. Ein Gleiches ließ Franz I., der inzwischen mit dem Kaiser zu Erespy Frieden geschlossen, durch seinen Gesandten thun. Insgeheim aber wühlte der allerchristlichste König' nach wie vor gegen den Concilsplan.

Der Friede zwischen Deutschland und Frankreich war durch den Frieden von Crespy endlich wieder hergestellt und der Papst säumte jetzt nicht, die allgemeine Kirchenversammlung zu berufen.

Schon am 19. November 1544 hob er die Suspension des Concils auf und kündigte den Beginn desselben auf den vierten Fastensonntag (15. März) des folgenden Jahres an.

Durch die Ausschreibung des Concils nach Trient fand der Zwiesspalt der beiden Häupter der Christenheit sein Ende. Eine allgemeine Kirchenversammlung war ja das Mittel, welches Karl von Anfang an ersehnt und erstrebt hatte: alle Vergleichsverhandlungen, alle Religionssgespräche, alle Reichstage waren von ihm nie anders angesehen und bezeichnet worden, als wie ein einstweiliges Auskunftsmittel bis zu einem Concil. Endlich hatte der Kaiser das lang ersehnte Ziel erreicht.

Unterbessen war der Termin des neuen nach Worms bestimmten Reichstags herangekommen. Karl und Ferdinand gedachten auf demselben die Protestirenden zur Beschickung des Concils zu veranlassen.

Karl lag krank in Brüssel. Ferdinand mußte deßhalb ben Reichsz tag eröffnen. Allein er mußte bald sehen, daß die Protestirenden weniger denn je zur Nachgiebigkeit gestimmt waren.

Nach der Ankunft des Kaisers in Worms wurden durch Granvella und Naves neue Verhandlungen betreffs der Concilfrage angeknüpft. Vergebens! Die Protestirenden blieben bei ihrer Erklärung, sie könnten sich auf dieses Concil nicht einlassen. "Der Papst," meinten sie, "habe die Lutherischen bereits verdammt, und jetzt suche er nichts als die Execution. Das Concilium sei nur ausgeschrieben, damit der Friezben ein Loch bekomme. Auch seien des Papstes bose Verwaltung und Mißbräuche genugsam erwiesen. Man könne und müsse ihnen daher wegen des Friedens und bis zur endlichen Religionsvergleichung caviren."

<sup>1</sup> v. Druffel S. 99 f.

<sup>2</sup> M. J. Schmidt, Neuere Geschichte ber Deutschen I. (Frankenthal 1785) S. 14 f. Bucholt V, 42. Beide Historiker haben für ihre Darstellung Acten bes Wiener Staatsarchivs benütt. Man vgl. auch bas "Bebenken der Theologen von Niederhessen an den Landgrafen (von ihnen auf Berlangen ihres Herrn gestellt) zu einer guten Gestaltung der streitigen Religionsangelegenheiten. Actum Cassel, 28. Aus gusti 1544 n. 1: Bom Concilio' bei Neubecker, Urkunden S. 682 ff.

Als später Granvella und Naves den Protestirenden die Versicherung gaben, "der Kaiser wolle sorgen, daß das Concil gebührend und rechtmäßig gehalten und sie (die Protestirenden) genugsam verhört würden, aber später müßten sie den Beschlüssen gehorchen, — wiederholten jene: "Wenn sie auch verhört würden, so nütze es nichts, weil der Gegentheil Richter sei; man solle die Beurtheilung frommen, ehrlichen Leuten beidersseits auftragen und sich über die Art und Weise zuvor einverstehen; auch sei Trient eine mehr wälsche als deutsche Stadt, wohin sie ihre Theologen nicht senden könnten."

Karl V. bemühte sich auf alle Weise, die Häupter der Protestirenden zum Erscheinen in Worms zu veranlassen. An den sächsischen Kurfürsten schickte er deßhalb den Dietrich von Pfird. Johann Friedrich antwortete, er werde nur dann in Worms erscheinen, wenn vom Kaiser zu erlangen stehe, daß ein frei christlich Concilium statt dessen zu Trient, dem er sich nicht unterwerfen werde, Fortgang habe'2.

Alles, sagt ein neuerer protestantischer Historiker, bezeugte, daß der Kaiser noch immer den Frieden wollte, wenigstens bei weitem noch nicht zum Kriege entschieden war. Diejenigen Seschichtschreiber, welche behaupten, er sei seit fünfzehn Jahren mit der Entscheidung im Reinen gewesen, und habe nur darum nicht eher losgeschlagen, weil er den rechten Moment habe herankommen lassen wollen, dürften wohl die menschliche Natur, die am Ende bei Großen und Kleinen dieselbe ist, verkannt, und der Borausssehung, daß Fürsten und Minister überall nur mit Feinheiten Berkehr treiben und stets von weit aussehenden Berechnungen geleitet, nie von dem Strome der Begebenheiten und den Entschließungen des Augenblicks getragen werden, zu viel eingeräumt haben. Die Neigung Karls gehörte freilich den Protestirenden nicht; aber sein Wunsch, des verdrießlichen Handels mit ihnen ledig zu werden, machte, was im Leben oft genug vorkommt, daß dem minder beliebten Theile die größere Rücksicht erzwiesen warb<sup>3</sup>.

Die Bemühungen ber kaiserlichen Minister, die Protestirenden umzustimmen, waren erfolglos. Die sächsischen Gesandten vertheilten öffentzlich unter den Reichsständen Luthers Schrift über die Concilien, in welcher dieser in seinem gewohnten Tone über Papst und Concil sprach. Bald nachher verbreiteten die Protestirenden auf dem Reichstage Luthers Buch: "Wider das Pabstum zu Nom vom Teuffel gestifft", dessen roher und unfläthiger Inhalt dem der Schrift vorgesetzten obscönen Titelblatt entsprach.

Nichtsbestoweniger beauftragte der Kaiser den Kurfürsten Friedrich von der Pfalz, mit seinen Glaubensverwandten zu verhandeln.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bucholt V, 42 f. <sup>2</sup> A. a. D. <sup>3</sup> K. A. Menzel III, 357 f.

Trot der Ankündigung des Pfälzers, ,der Kaiser würde verschaffen, daß sie (die Protestirenden) ganz ohne Präjudiz auf dem Concil verhört und ihre Gesandten wohl vorgeleitet würden', erhielt er keine bessere Antwort als die Minister des Kaisers.

Ueber den Reichsabschied murde bis in den Hochsommer 1545 hinein verhandelt. Erst am 4. August konnte berselbe publicirt werden. Da ber Kaiser, hieß es in bemselben, aus väterlichem Gemuth zum heis ligen Reich deutscher Nation nichts Höheres suche und begehre, als den Zwiespalt ber heiligen Religion zu dristlicher Einigkeit und gleichem Verstand zu bringen, so sei er mit großer Beschwerde und trot ber ihm zugestoßenen Leibesschwachheit zu biesem Reichstage gekommen, habe aber wenige Reichsstände in Person und die Botschafter der übrigen ohne hinlängliche Vollmacht vorgefunden. Es sei hiernach nicht möglich gewesen, die nothwendige Union, Reformation und Vergleichung auf diesem Reichstage sonderlich zu fördern, er habe daher für nützlich er= achtet, benselben auf ben heiligen Dreikonigstag nach Regensburg zu erftrecken und zu verlegen, baselbst auch abermal ein driftlich Gespräch und Colloquium von ctlichen frommen, gottesfürchtigen Gelehrten, guter Gewissen, schiedlichen, ehr= und friedliebenden Personen in geringer Un= zahl halten und dem Reichstage vorgehen zu lassen. Der Kaiser behielt sich vor, einen ober mehrere Präsidenten bes Gesprächs und die vier fatholischen Colloquenten zu ernennen; die Stände Augsburgischer Confession sollten eben so viele Colloquenten erwählen und dem Raiser nam= haft machen. Diese sollten am letten November in Regensburg eintreffen und sogleich die Sachen und Punkte der streitigen Religion mit Gott angreifen, sich auch in allem, mas ber heiligen Schrift gemäß sein und ber Kirche zum Guten und zur Abstellung ber Migbräuche bienen möchte, christlich und freundlich vergleichen, hierin allein auf die Ehre Gottes und wahre driftliche Union und Reformation ber Kirche sehen und sich darin nichts irren noch verhindern lassen. Ueber das Ergebniß sollten sie an den Raiser und an die Stände auf dem künftigen Reichstage be= richten, damit der erstere die verglichenen und unverglichenen Artikel mit ben Ständen ferner vergleichen, bebenken und ermägen möge, mas zu handeln und zu thun sei, damit alle Sachen zu freundlicher, dristlicher und vollkommener Einigkeit und Vergleich gebracht werben möchten. Um nun im hl. Reich beutscher Nation Friede, Ruhe und Einigkeit besto besser zu erhalten, wurde sowohl der Landfriede, als auch alle und jede Friedstände und Abschiede, wie die Stände solche allenthalben angenommen, ober wie ber Kaiser solche von Obrigkeitsmegen verordnet und gesetzt habe, erneuert und bestätigt.

Karl hatte sich durch die Wormser Unterhandlungen überzeugt, daß eine Beschickung des Concils durch die Protestirenden in keiner Weise

zu erwarten sei. Sie blieben bei ihrer Protestation. Da indessen das Concil ordnungsmäßig, nach den herkömmlichen kirchlichen Formen berufen war, wie es die Protestirenden früher selbst gefordert hatten, so hinderte ihre Weigerung, in Trient zu erscheinen, das Concil nicht, sich für ein allgemeines zu erklären.

Am britten Abventsonntage (13. December) bes Jahres 1545 warb enblich das Concil in Trient eröffnet. Es war nach der Ansicht des Kaisers die Erfüllung der Forderung, welche die Fürsten des neuen Kirchenthumes in der Augsburger Confession erhoben, die Erfüllung der dringenden Bitte, welche er selber unablässig dem Papste gestellt, die Erfüllung endlich der heißesten Sehnsucht des größten Theils der Christenzheit. Die Weigerung der protestirenden Fürsten, das Concil zu beschicken, wie das gesammte Benehmen der Neugläubigen in Worms, überzeugten den Kaiser endlich völlig, daß auf gütlichem Wege die erstrebte Religionse einigung nicht zu erlangen sei.

Karl erkannte, daß er dem Ziele, welches er von Anfang an unablässig erstrebt, der Einigung des kirchlichen Spaltes, mit jedem Jahre ferner stehe. Der Gedanke, den er lange zurückgedrängt, nämlich, daß den protestirenden Reichsständen mit Gewalt beizukommen sei, gewann in seiner Seele Raum. Vernehmen wir hierüber seine eigenen Worte, wie er sie in seinen Memoiren niedergelegt.

"Er (ber Kaiser) traf (im Mai 1544) in Deutschland ein mit ber Absicht und dem lebhaften Verlangen, um dem, was da vorging, abzuhelfen, was er jetzt vermittelst eines guten Abkommens leichter zu bewerkstelligen hoffte, weil er mit dem Könige von Frankreich in Frieden und kein Anschein vorhanden war, daß der Türke Deutschland angreifen werbe. Weil er aber ben großen Hochmuth ber Protestanten kannte und ihre Halsstarrigkeit wahrgenommen hatte, so fürchtete er, man möchte doch nicht zu irgend einem befriedigenben Erfolge gelangen. Er hatte stets, wie viele Andere, die Ueberzeugung, es sei unmöglich, diese Hartnäckigkeit und eine so große Macht, wie die, welche die Protestanten hatten, auf bem Wege der Strenge zu beugen; daher war er unschlüssig über das, was er thun könnte in einer Angelegenheit, welche in Ordnung zu bringen rathsam und wichtig war. Aber Gott, welcher die, welche ihre Buflucht zu ihm nehmen, nie im Stiche läßt, selbst wenn sie es nicht verdienen, begnügte sich nicht damit, dem Kaiser die Gnade zu erweisen, ihm Gelbern so schnell zu verschaffen; die Wahrnehmung bessen, was sich zutrug, öffnete die Augen bes Kaisers und erleuchtete seinen Verstand dermaßen, daß es ihm nicht bloß nicht mehr unmöglich vorkam, durch Gewalt einen solchen Hochmuth zu bändigen, sondern daß dieß im Gegen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aufzeichnungen Kaiser Karls V. übersett v. Warnkönig S. 86 f.

theil sehr leicht erschien, wenn er es unter günstigen Umständen und mit geeigneten Witteln unternähme. Weil diese Angelegenheit von so großem Belang und von so schwerem Sewichte war, so wollte er deren Entscheidung nicht auf sich allein nehmen und theilte sie bloß (wegen des nöthigen Seheimhaltens der Sache) einigen seiner treuesten Minister mit, welche auch genaue Kunde dessen, was sich ereignet hatte. Ihre Meinungen sielen mit der Sr. Majestät zusammen, allein der Kaiser schob deren Aussührung in der Hoffnung auf, dieselbe könnte demgemäß sein, was auf dem Reichstage zu Worms beschlossen werden würde, und in der Voraussicht, daß man, im Falle die Ordnung in Deutschland auf dem Wege der Güte und des Friedens nicht herzustellen wäre, sich genöthigt sinden könnte, zu den Wassen und zur Anwendung der Gewalt zu schreiten, je nach den eintretenden Umständen und den sich bietenden Beranlassungen.

Der Kaiser sette, wie schon bemerkt, seine Reise nach Worms fort, wo er wenig Fürsten bes Reiches antraf, aber viele Bevollmächtigte ober Commissarien, mit welchen er zu unterhandeln begann, indem er weiter sortführte, was in einer schon früher in dieser Stadt gepflogenen Berathung beschlossen war. Allein die Saumseligkeit und Kälte, welche sie in diesen Verhandlungen an den Tag legten, ließen deutlich sehen, in welcher Absicht und in welchem Geiste sie mit diesen Angelegenheiten sich befaßten. Dieß wahrnehmend, theilte der Kaiser seine Gedanken und die oben entwickelten Ansichten dem römischen König, seinem Bruder, der auf den Reichstag gekommen war, als einem Bruder und als einem bei dieser Angelegenheit sehr betheiligten Fürsten mit.

,Mit dem Gifer nun, den dieser allen den Dienst Gottes betreffenden Angelegenheiten zuwandte, und von dem großen Verlangen beseelt, so großen Uebelständen abzuhelfen, fand er, indem er die Halsstarrigkeit der Protestanten sah und daß man nur geringen Erfolg ober gar keinen er= zielen würde vermittelst Maßnahmen der Güte, das Vorhaben des Kaisers wohl begründet und ausführbar, und stimmte bemselben zu. Der Kaiser zog in Betracht, daß die Zeitverhältnisse und die Gelegenheit günstig, und zur Ausführung dieses Planes geeignet wären, und daß es zu diesem Behufe angemessen und nothwendig märe, daß der Papst dabei mitwirkte und mit seiner geistlichen und weltlichen Gewalt beistünde, indem er mehr als irgend sonst Jemand verpflichtet sei, so großen Uebeln ein Ziel zu setzen und Abhülfe zu bringen. Ihre Majestäten beschlossen baber bieses mit einander, bessen Geheimhaltung beschwörend und unter der Bedingung, daß, sollte das Geheimniß nicht bewahrt werden, sie an das, was ver= rathen worden, nicht gebunden sein sollten, und sie setzten fest, ihren Entschluß dem Cardinal Farnese, Enkel und damaligen Legaten des Papstes Paul, mitzutheilen, ber gerabe in ber Stadt Worms ankam.

Demgemäß und nach geleistetem Eibschwur und Annahme der oben ers mähnten Bedingung ließen sie ihn wissen, daß, wenn Se. Heiligkeit, wie gesagt, ihnen den Beistand seiner geistlichen und weltlichen Gewalt ans gedeihen lassen wollte, Ihre Majestäten in Andetracht, daß die Mittel der Güte und der Eintracht erfolgloß wären, und daß der Starrsinn und der Trots der Protestanten mit jedem Tage mehr zunähmen, in dem Grade, daß man diese nicht länger ertragen könne, es unternehmen würden, Gewaltmittel anzuwenden, und der Halsstarrigkeit und Unsverschämtheit derselben entgegentreten würden. Der Cardinal Farsnese ward durch diese Eröffnung so erschreckt, daß er, obgleich er früher gesidgt hatte, er besäße außreichende Vollmachten, um über alleß, was die Abhülse der gegenswärtigen Uebelstände beträse, zu unterhandeln, zu einer Beschlußnahme in dieser Angelegenheit nicht vorschreiten wollte.

Und als Ihre Majestäten sagten, es wäre, weil er sich nicht weiter auf die Sache einlassen und keine Entscheidung auf sich nehmen wollte, am besten, in aller Schnelle Se. Heiligkeit zu befragen durch einen Eilboten, ber ihm die Antwort zurückbrächte, so wollte er in dieser Beziehung durchaus nichts thun, sondern selbst der Bote sein, und erklärte, er werbe mit gehöriger Emsigkeit zu Werke gehen; in ber That war diese so, wie es für eine Person von diesem Ansehen sich ziemte, aber keine solche, wie sie die Wichtigkeit der Angelegenheit erheischte. Erste, was er nach seiner Ankunft in Rom that, war, daß er seinen Eid mißachtete und die von ihm auferlegte Bedingung. Denn Se. Hei= ligkeit berief sofort ein Consistorium, in welchem es immer einander entgegenstehende Meinungen und Parteien gibt, und theilte barin die Anträge des Kaisers mit. Se. Heiligkeit erwählte denselben Cardinal Farnese zum Legaten, und zum Bannerherrn (Gonfaloniere) ober General der Kirche den Herzog Ottavio, seinen Bruder. Man ernannte sofort die übrigen vornehmsten Feldhauptleute und ließ die Trommel rühren, um Leute zusammenzubringen, sie auffordern, an diesem heiligen Kriegszug Theil und Genugthuung zu nehmen für Roms (einstige) Plünderung.

Indem Se. Majestät erwog, daß, als der oben erwähnte Vorschlag dem Cardinal Farnese gemacht wurde, man schon nahe an Johanni war und daß nach Maßgabe der dem Cardinal möglichen Sile die Antwort zu spät ankommen würde, um in einer schon zu sehr vorgerückten Jahreszeit die für eine so wichtige Angelegenheit nothwendigen Vordereitungen zu machen, und auch voraussetzte, daß das Geheimniß nicht bewahrt worden, sandte sie einen Eilboten an Se. Heiligkeit, um ihr vorzustellen, daß dieses Jahr der Plan nicht zur Ausstührung kommen könne, es aber

nothwendig sei, daß man das Geheimniß wohl bewahre; denn sonst würde sie sich nicht an die gemachten Anträge für gebunden halten. Da das Geheimniß verletzt und die Protestanten benachrichtigt waren, so glaubte der Kaiser sich dergestalt benehmen zu müssen, daß sie dem sich verbreitenden Gerüchte keinen Glauben schenkten. Der Kaiser sah auch, daß man auf dem genannten Reichstage nur Zeit verlieren werde (er wollte jedoch denselben hinausziehen, dis er Kenntniß von der Entschließung des Papstes erhalten haben würde), und beschränkte sich auf kurze trockene Mittheilungen, indem er die Verhandlungen auf einen für das nächste Jahr nach Regensburg ausgeschriebenen Reichstag aussetze.

Der Gebanke, die Protestanten mit Wassengewalt zu bekämpsen, ging also nicht vom Papst, sondern vom Kaiser selbst aus, ward von seinen treuesten Käthen gebilligt, von seinem Bruder acceptirt. Es wurde von ihnen dem Papst der Vorschlag des Bündnisses gemacht, ein Plan, den dieser mit Freuden ergriff und, sich über die auch von seinem Legaten geschworene Geheimhaltung hinwegsetzend, zum großen Schrecken des noch nicht gerüsteten Kaisers eclatanter Weise auszusühren beeilte. Karl ging im August nach den Niederlanden zurück, mit dem Entschluß, erst künstiges Jahr seinen Plan auszusühren, sah sich aber, weil das Geheinniß verrathen war und bei den Protestanten die größte Aufregung verursacht hatte, zu dissimuliren genöthigt. Er gesteht dieß ohne Bedenken in seinen Auszeichnungen ein.

Die Protestanten ließen ihn nämlich burch Gesandte über seine Absichten befragen. Er berichtet, daß er sich gerade in Mastricht befunden habe 1, als diese bei ihm angekommen und gesagt hätten, sie wären benachrichtigt, baß Se. Majestät mit Waffengewalt nach Deutschland käme, eine Neuerung, welche bem größten Theil bieses Landes ein großes Aergerniß ver= ursache. Sie stützen ihren Auftrag auf ein Gerücht, welches seinen Ur= sprung in dem hatte, mas das Jahr vorher in Rom vorgegangen mar zur Zeit der Reise des Cardinals Farnese, und in der Ankunft mehrerer Gesandten, welche Se. Heiligkeit an ben Kaiser in ben Nieberlanden und nach Utrecht geschickt hatte. Der Kaiser wollte ebenso wenig mit diesen, die er fortgesetzter Unvorsichtigkeit beschuldigt, abschließen, wie er auch ben Abgeordneten der Fürsten antwortete, ,daß sie sich mit ihren eigenen Augen überzeugen könnten, daß er keine größere Begleitung mit sich brächte als gewöhnlich; daß er den Wunsch hegte, die Angelegenheiten Deutschlands vielmehr auf bem Wege bes Friedens und ber Eintracht in Ordnung zu bringen als auf dem der Gewalt und der Zwietracht, und daß solches eine ausgemachte Sache wäre, ganz seinen Gesinnungen und Wünschen

<sup>1</sup> Es war ben 21. März 1546. Häberlin, Teutsche Reichshistorie XII, 676.

gemäß, denn er hätte nie die Waffen anwenden wollen, als wenn er erstannt hätte, daß er auf alle andern Nittel hätte verzichten mussen und genöthigt gewesen wäre, von denselben Gebrauch zu machen'.

Karl betrachtete sein Benehmen als eine erlaubte Kriegslist, denn der Krieg gegen die protestirenden Reichsstände war ja beschlossen und sollte begonnen werden. Allein vorher sollte noch vermittelst des nach Regensburg angesagten Religionsgesprächs ein letzter Versuch der Versständigung gemacht werden.

## VIII. Das zweite Regensburger Religionsgespräch.

(1546.)

Die Aussichten für das im Wormser Reichsabschiebe angekündigte neue Gespräch zu Vergleichung der Religion' waren ungünstiger denn je zuvor.

Nahe an fünf Jahre waren verflossen, seitbem man den Versuch, sich vermittelst eines Gesprächs in der streitigen Religionssache zu versgleichen, gemacht. Die Stimmung hatte sich seitbem auf beiden Seiten sehr wesentlich verändert: beide Theile hatten keine rechte Hoffnung mehr, daß man vermittelst solcher Besprechungen zu einem Resultat gelangen werde.

Die Stellung der Katholiken war äußerst schwierig, da das Concil in Trient inzwischen eröffnet worden war. Die baierischen Herzoge zeigten sich dem Gespräch sehr abgeneigt. Man wird sich darüber nicht wundern. Aber auch von den übrigen katholischen Fürsten erhielt der Kaiser fast nur ablehnende Antworten.

Der neue Mainzer Erzbischof, Sebastian von Heusenstamm, war von Karl V. aufgefordert worden, seine Theologen nach Regensdurg zu senden. Er antwortete: "Karl werde wohl wissen, daß die katholischen Stände bloß eingewilligt, sich dem Colloquium nicht zu widersetzen, und daß sie aus gewichtigen Gründen beschlossen, keine Colloquenten zu erenennen; man werde daher auch leicht einsehen, wie viel er sich und seiner Kirche schaden könne, wenn er sich von den übrigen Katholischen sondere. Seinen Weihdischof, der dermalen sich zu Trient auf dem Concilium befinde, habe er selbst nöthig und bereits abgerusen, um die bischösslichen Functionen statt seiner zu Hause zu verrichten; sonst kenne er keinen einzigen Theologen in seinem ganzen Erzstist, der zu einem so wichtigen Geschäfte tauglich sei; wenn aber dem Kaiser einer bekannt sei, habe er nichts dagegen, wenn er ihn dahin vermögen könne, sich diesem Werke zu unterziehen."

<sup>1</sup> Winter, Gesch. ber evang. Lehre in Baiern II, 127.

<sup>2</sup> M. J. Schmidt, Gesch. ber Deutschen I, 38 f. (aus dem Wiener Archiv). Pastor, Reunionsbestrebungen.

Der Salzburger Erzbischof antwortete noch in ungleich härterer Weise. "Er habe," schrieb er dem Kaiser, "bei allen Religionshandlungen ben Grundsatz, nichts ohne Willen des Papstes oder seiner Legaten und Runtien zu thun, und eben daher habe er auch den letzten Wormser Abschied nicht angenommen Was das jetzige Colloquium insonderheit betreffe, habe er sich mit den fürnehmsten Bischöfen seiner Provinz berathschlagt, und dahin verglichen, daß sie sich besselben nicht sollen annehmen, fürnehmlich aus der Ursach, daß sie aus dem Reichsabschied nicht verstehen mögen, daß von Seiten bes Papstes jemand zugegen sein werbe, und, wenn sie sich bennoch in Handlung einließen, sie es gegen ben Papst nicht müßten zu verantworten. Zu dem allen seien ihm Schreiben von Trient gekommen, daß das Concilium bald sollte eröffnet werden, welches zu besuchen er nicht umgehen möge; und die Personen, die dazu tauglich und geschickt, deren doch, wie allenthalben in deutscher Nation jetzt an Theologen Mangel sei, wenige zu finden, musse er daselbst hin brauchen. 1

In den streng kirchlichen Kreisen war man, seitdem der von den Bertretern der Mittelpartei in Verbindung mit dem Kaiser im Jahre 1541 in Regensburg gemachte Reunionsversuch völlig gescheitert war, mehr denn je den Religionsgesprächen abgeneigt. "Ich höre," schrieb der Jesuit Peter Faber am 12. März 1546 an einen Kölner Freund, "daß man zu den Colloquien zurückgekehrt ist. Allein nicht in dergleichen Verhandlungen ist das Heilmittel zu suchen. Mehr als einmal hat sich das schon gezeigt." Faber meint, es sei widersinnig, an der Glaubensslehre, statt an den schlechten Sitten zu reformiren. "Warum," fragt er, "kehren wir nicht mittelst der Lehre, die alt und neu ist, zu den früheren Werken der ersten Zeit und der hl. Väter zurück? Aber diese Worte nutzen nichts, besser ist es, zu schweigen und zu weinen."

Sogar von Seiten der Colloquenten selbst wurden dem Kaiser Schwierigkeiten bereitet. Julius Pflug, zu dem Karl ein besonderes Vertrauen hatte, und den er aus diesem Grunde bat, die Stelle eines Präsibenten anzunehmen, lehnte dies wegen seiner schwächlichen Gesundheit ab. Den wahren Grund gab er in einem Schreiben an den kaiserlichen Secretär Obernburger an. "Ich muß gestehen," schreibt er, "die Kathosliken sind in dieser Sache äußerst übel daran. Sie mögen einen Vergleich eingehen ober nicht, so werden sie sich gleicher Gesahr außsetzen. Wenn sie ihn eingehen, so wird solches nach der gegenwärtigen Lage

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schmibt I, 39 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> P. Faber ad R. P. Gerardum Hammontanum Carthusiae Coloniensis Priorem. Madrid. 12. März 1546, bei Reiffenberg, Hist. soc. Iesu ad Rhenum inferiorem. Mantissa diplomatum p. 13.

kaum anders als auf unbillige, der katholischen Religion widrige Besdingungen geschehen; werden sie ihn nicht eingehen, so ist Gefahr, daß es zu den Waffen komme; denn daß etwas dergleichen bevorstehe, ist eben nicht undeutlich zu errathen. Da nun eines von beiden unvermeidlich scheint, wünschte ich äußerst, nicht mit unter der Zahl der Colloquenten begriffen zu sein, indem, wenn ich auch der Kirche und dem Vaterland nicht nützlich sein kann, ich ihnen doch auch nicht schaden will.<sup>1</sup>

Wenn alle deutschen Theologen so patriotisch wie Pflug, der noch dazu bei einem eventuellen Kriege des Kaisers sein Bisthum zu gewinnen hoffen konnte, gedacht hätten, so würde die Geschichte des deutschen Volkes einen ganz anderen Verlauf genommen haben. Leider war dieß nicht der Fall, am wenigsten auf Seiten der Protestirenden.

Den streng Lutherischen erschienen die Religionsgespräche ebenso verstehrt als überflüssig: nach ihrer Ansicht konnte es sich für die Altsgläubigen nur darum handeln, das von Luther verkündete "Evangelium" einfach gläubig anzunehmen. Dieß war ungefähr die Stimmung des sächsischen Kurfürsten und seiner Theologen.

Man findet diese Stimmung am besten wiedergegeben in dem Berichte Majors über bas Regensburger Religionsgespräch. Gleich zu Anfang besselben erklärt Major ganz offen, es sei keine Vergleichung in Religionssachen zu hoffen, benn wenn die Ratholiken sich auch eine Zeit lang freundlich stellten, so stehe doch all ihr Hert, Sinn und Gedanken dahin, daß sie ihres Vaters, des Teuffels Lust, das ist Lügen und Mord stiften und vollbringen mögen'. In Religionssachen, erklärt Major weiter, gebe es ,kein Flicken ober Biegen, bann je allen Menschen auff Erben durch das erste und ander Gebot Gottes ernstlich und bei Gottes Zorn und ewiger Straff und Pein geboten wird, daß wir hören, folgen und thun sollen, mas uns die Göttliche Majestät in seinem Wort befihlt, und sol hier an kein Engel im Himmel, noch kein Creatur auff Erben, es sei Kanser ober König, Bapst ober Concilium, ober mas es wolle, mich verhindern, ja darüber ehe Leib und Leben lassen, ehe ich von Gottes Wort solt weichen, wie wir an den h. Propheten, Christo, an den Aposteln und heiligen Märterern sahen; daß aber unser Lehre die rechte reine Göttliche Lehre sei, welche Gott der Welt durch die Propheten und Aposteln gegeben und geoffenbaret, und daß ihre (ber Katholiken) Lehre, wie sie S. Paulus nennet, Teuffels Lehre sei, dieweil sie die Che, welche Gott selbst gestifftet und geordnet, und die Speise, die Gott ge= ichaffen hat, zu nemen mit Danckjagung, ben Gläubigen verbieten, und andere greuliche unzähliche Abgötterei und Gotteslästerung mit Schwerdt und Feuer vertheidigen, das muffen sie bekennen und könnens nicht verleugnen,

<sup>1</sup> Schmidt I, 40 f.

sie geifern, speien, schreien und schreiben auch was sie wollen, so ligt boch beider Lehre und Werk da vor Augen. Da richte nun uber, wer Verstand hat und richten kan, und ist hierüber keines Concilii oder Colloquii oder einiges Erkäntnüß mehr von nöthen. Da beider Lehre nun, Gott Lob, also klar und hell an Tag gegeben, daß darüber alle Gottsförchtige, so ein ziemlichen Christlichen Verstandt haben, leichtlich richten können, welches Gottes oder des Teuffels Lehre und Diener sind, und gilt nun hinfort nicht mehr Disputirens, Colloquirens oder Vergleichens, sondern allein Weichens, daß sie, die Papisten, Gott dem Herrn die Ehre thun und bekennen, daß sie geirret und nemen mit Freuden die Wahrheit Gottes an, durch welche sie ihres Jrrthumbs uberzeuget und uberwiesen sind'.

Johann Friedrich schried selbst Ende des Jahres 1545 an den Landgrafen: "Was das Colloquium belanget, haben wir nie dafür gehalten, das solichs ainichen oder grossen nuten bringen oder schassen mochte, sondern hatten am liedsten gewolt und gesehen, daß dasselbig gentlich verblieden were, wie wir denn unsern Rethen gen Wurms derselben notturstigen bevelch gethan. Weil aber der mehrer teil uff berurt Colloquium gedrungen und dasselbig vorgut angesehen, so hat es unsersteils auch nit mugen geendert werden. Aber wie E. L. schreiben, so wirdet die Zeit und ersahrung solchs geben. So ist man auch das in vorigem Colloquio wol werß geworden. Was aber darzu dienstlich und fordersam sein mocht, zuverhindern, darauss unser aller verderben, auch verdruckung unser Religion haften will, daran haben wir bisher nit erwinden lassen, sol auch hinfurder vermittelst gotlicher hilff nit mangel sein."

Des diplomatischer angelegte Landgraf von Hessen dachte indessen anders. Fortwährend von dem aalglatten Butzer berathen, war er wieder einmal für eine gewisse Nachgiebigkeit.

"Könne man," schrieb Philipp schon am 4. August 1544 an seine Theologen, "die Justification, Sacrament under beiderlei gestalt und di prister ehe bei dem andern teil erhalten, so deucht uns das der Almechtig der andern articul halben mit der Zeit auch wurde gnad verleihen."

Butzer, mit der Entwicklung des neuen Kirchenthums überhaupt unzufrieden, brachte in einem Schreiben, welches den Wittenberger Theologen zur Erwiederung mitgetheilt wurde, seinen schon früher vorgelegten Plan einer ,deutschen Universal-Reformation' in Vorschlag.

Die Wittenberger waren hiermit jedoch in keiner Weise einverstanden, Sie verstünden dieß,' hieß es in ihrem Bedenken auf Buceri Schreiben', nicht anders, denn daß sie von ihrer Lahr und Confession weichen sollten,

<sup>1</sup> Hortleber I, S. 573 u. 574.
2 Neubecker, Urfunden S. 736.

<sup>3</sup> Rommel, Urkundenband zur Geschichte Philipps bes Großmüthigen S. 107.

und beide Lahr, Päpstliche und andere, in eine mengen. Das würde eine neue Zerrüttung, und unserer Kirchen Zurstörung machen.<sup>6</sup>

Durch die Eröffnung des Trienter Concils befanden sich die Protestirenden in einer nicht geringen Verlegenheit: sie hatten jetzt zu wählen zwischen der Theilnahme am Concil und an dem neuen Colloquium. Sie entschieden sich für das nach ihrer Ansicht kleinere Nebel, für das Religionsgespräch.

So erklärt es sich, daß der sächsische Kurfürst sich am 17. September mit dem Landgrafen dahin verglich, daß Melanchthon, Butzer, Schnepf und Brenz Collocutoren sein sollten.

Dieß hielt indessen ben Kurfürsten nicht ab, nach neuen Vorwänden zu suchen, um der unliebsamen Verhandlung auszuweichen.

Er verlangte beschalb von seinen Theologen ein neues Gutachten über das Gespräch.

Diese entwickelten ihm: "Ein Anderes sei es, ein solches Gespräch begehren, ein Anderes, in ein vom Kaiser begehrtes willigen. Wenn der Raiser schweige, sollten die Evangelischen auch schweigen. Sie scheueten zwar die Arbeit nicht, vielleicht möchten auch einige sich gern in Dispu= tation einlassen. Allein es sei bekannt, daß der Gegentheil in den klarsten Artikeln nicht weichen wolle. So gebiete Christus, das Heiligthum nicht vor die Hunde zu werfen, und die Sophisten suchten nur durch falsche Glossen dem Kaiser und andern einen Dunst vor die Augen zu machen und im Jrrthum zu stärken. Wiewohl sie auch in dem Artikel von der Rechtfertigung nicht den geringsten Vorwand hätten, so würden sie doch in andern, z. B. von der Messe, Abendmahl, Conciliis, Gelübden, Anrufung der Heiligen, viele Sprüche, obwohl sie sich nicht schickten, an= führen, und die langwierigen, unfläthigen Irrthumer murden die Wahr= heit überschreien. Auch auf unserer Seite sei es schwer, in so wichtiger Sache es allen recht zu machen. Viele seien nachlässig. Sie vermöchten nicht einzusehen, mas für ein Kirchenregiment bei ben Nachkommen sein werde, daher wünschten sie, daß man gemeinschaftlich etwas darüber fest= Wenn dieß unterbleibe, müßten sie die Sache Gott em= setzen möchte. pfehlen und inzwischen thun, was sie könnten, indem sie den Fürsten heimstellten, ob sie die Last bes Kirchenregimentes behalten ober mit bem Raiser und den Bischöfen sich vertragen wollten'2.

Johann Friedrich hegte namentlich gegen Butzer ein sehr starkes Mißtrauen: am liebsten hätte er ihn ganz von dem Gespräch fern geshalten.

Am 17. November schrieb er an seinen Kanzler: "Er wolle lieber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. VI, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Seckendorf lib. III sect. 35 p. 620.

gar Niemanden zur Religionshandlung schicken, und ganz von dem Bündnisse zurücktreten, als zugeben, daß der Sache geschadet werde'.

Es gelang jedoch Melanchthon, den Kurfürsten vor der Hand in Betreff Butzers zu beruhigen, indem er ihm vorstellte, daß Schnepf und Brenz der Nachgiebigkeit des ihnen verhaßten Butzer schon das Gleichzgewicht halten würden <sup>1</sup>.

Die wahre Gesinnung Kursachsens erhellt am besten aus einem Schreiben des Dr. Brück an Johann Friedrich, datirt Wittenberg, den 13. December 1545.

Ich gebenk, schreibt ersterer, daß es gut sein sollte, daß E. Chf. G. die Ihren nicht alsbald schicken, benn bieweil nicht Hoffnung zu haben ist einiger fruchtbaren Handlung, die aus dem Colloquio entstehen möchte, sondern daß man mit mehrerem Unglimpf würde daraus kommen müssen, so möchte wohl so gut sein, es verstieße sich an den ungleichen Schickungen als am Gespräch selbst. Denn des Kaisers Colloquenten werden gewißslich nicht so bald ankommen. Darüber möchte der von Wittenberg ober auch andere wunderlich werden, und die Ihren wieder absordern, daß sich das Colloquium dadurch möchte zerstoßen, und können doch gleichswohl Ew. Chf. Gn. die Ihren lassen einen Spatierweg gen Regensburg thun, doch nicht im Ernst.<sup>2</sup>

Die Meinung des Dr. Brück ging also dahin, es gar nicht zu einem Gespräche kommen zu lassen, vielmehr dasselbe sogleich jetzt zu vereiteln.

Anders die Wittenberger Theologen selbst, welche übrigens betreffs der Zerreißung des Gesprächs mit Dr. Brück vollständig einverstanden waren 3.

"Erstlich," heißt es in einem von Luther, Bugenhagen, Pommer und Melanchthon unterzeichneten Gutachten aus der zweiten Hälfte des Januar 1546, "achten wir nach gelegenheit dieser zeit, es werde gar kein Colloquium furgenomen werden. Denn dieses Colloquium ist allein zu einem schein angesetzt, daß der von Brunschwig in mitler zeit raum hatte, sich zu risten. . Zum anderen im fall aber, daß gleich ein Colloquium solt angesangen werden, so der keiser seine theologen von Kollen und Löven dazu verordnet, wird es ein kurze disputation und wird sich bald in solchen groben artikeln stoßen, daß wir mit seer großem glimpf von inen ufstehen mit einer ernsten christlichen protestation, darin ir grobe halsstarrigkeit wider offentliche warheit angezeigt werde. Und wer zuvor den solchen sachen gewesen, der kan wol achten, daß dieser dalb in den ersten artikeln geschehen wird, als von erbsund und von der justification. . . . Item so komet man bald im ansang uf den artikel von der kirchen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. V, 905. <sup>2</sup> C. R. V, 905. <sup>3</sup> C. R. V, 893.

und autoritet der concilien, da lassen sie nichts nach. So ist dagegen in keinem weg einzuraumen, daß die concilien nicht irren mögen. Und ist in summa nicht schwer, die disputation mit glimpf umbzusstoßen, wenn man einen ernst zeigen will.

Melanchthon sprach sich in einem besondern Gutachten noch näher darüber aus, welche Lehre man als Anlaß zur Zerreißung des un= angenehmen Gesprächs nehmen solle.

Man erinnert sich, daß Melanchthon schon während des ersten Regensburger Gesprächs die Meinung geäußert, es sei das Klügste, die Verhandlungen bei der Rechtfertigungslehre abzubrechen, weil sie (die Neugläubigen) in diesem Artikel die öffentliche Meinung am meisten für sich hätten. Auf diesen Gedanken kam er jetzt zurück.

Darum, sagt er in dem erwähnten Gutachten, so man das ganze Colloquium will umstoßen, ist's am nütlichsten, alsbald in selbigem Artikel (justificationis), der nun in Deutschland und bei allen Gottfürchtigen bekannt und werth gehalten ist, dem Colloquio ein Ende zu machen mit einer Protestation: dieweil der Gegentheil zu diesem öffentzlichen Artikel sich nicht wollte weisen lassen, so werde vergeblich sein, weiter zu schreiten.

Nach diesen Aeußerungen ist es unzweiselhaft, daß die maßgebenden Persönlichkeiten der protestantischen Partei, Fürsten und Theologen, von Anfang an den festen Willen hatten, daß es in Regensburg zu irgend welchem Vergleich nicht kommen sollte.

Höchst charakteristisch für die absolut unversöhnliche Gesinnung Lu= thers ist es, daß er gegen Nelanchthon noch immer mißtrauisch war, ob= wohl dieser in den benkbar klarsten Worten gerathen, das Colloquium mit einer förmlichen Protestation bei dem Artikel von der Justification abzuschneiben. Kurz vor der Abreise ber Wittenberger Theologen schrieb er an den Kanzler Dr. Brück wie an den Kurfürsten und bat sie dringend, doch nochmals reiflich zu erwägen, ob Melanchthon zu dem nichtigen und vergeblichen Gespräch geschickt werden solle. "Sie haben keinen Mann,' meinte er, ,der werth ist, mit Melanchthon zu disputiren. Doctor Major ist übrig Manns genug. So sind Schnepf und Brenzius auch dabei; die sich nichts werden nehmen lassen, und wenn sie schon wollten, so könnten sie boch nicht, benn man wird uns auch fragen. Wie müßte man thun, wenn Melanchthon krank wäre ober stürbe? Er ist auch in Wahrheit krank, wie ich dann froh war, daß ich ihn neulich aus dem Mansfeldischen wieder heimbrachte. Wer wollte aber rathen, daß man ihn in Gefahr steckte, badurch Gott versucht würde, und uns

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burkhardt, Luthers Brieswechsel S. 488. <sup>2</sup> C. R. VI, 15.

hernach zu spät der Reuel anstieße! Die jungen Doctores müssen auch hinan und nach uns auftreten lernen. Kann Doctor Major und ans dere predigen und lehren, so können sie auch mit diesen Sophisten disputiren, wie sie dann ja täglich wider den Teufel fechten müssen. '1

Diese Vorstellungen Luthers wirkten. Es gelang ihm, die Theilenahme Melanchthons an dem Religionsgespräche zu hintertreiben. Uebrigens war Melanchthon damit nicht unzufrieden.

Dr. Major und der Jurist Zasius reisten nun als Vertreter des sächsischen Kurfürsten allein nach Regensburg. In ihrer Instruction war ihnen besonders eingeschärft, daß sie Butern nicht gestatten sollten, eigene Meinungen vorzubringen.

Am 21. Januar trafen die beiden sächsischen Abgeordneten in Regensburg ein. Sie fanden die übrigen Collocutoren schon großentheils vor. Sie konnten dem Kurfürsten gleich von einer interessanten Unterredung des Bischofs von Eichstädt mit den übrigen Theologen der Protestirenden berichten.

Der genannte Bischof bewirthete dieselben am 14. Januar. Bei dieser Gelegenheit äußerte er, es würde das Beste sein, wenn sie nach Trient gingen, um den Andern, welche ihrer Meinung nach irrten, zu helsen, und dagegen auch sich selbst weisen zu lassen; der Kaiser werde verschaffen, daß sie sich nicht schlechterdings dem Concilium sollten unterwersen müssen. Er für sich wolle bei dem alten Mütterlein, der Kirche, bleiben.

Der Bericht von dieser Unterredung scheint einen tiefen Eindruck auf den sächsischen Kurfürsten gemacht zu haben. Seine Theologen mußten ihm ein eigenes Gutachten über den Vorschlag des Eichstädter Bischofs aufsetzen. In demselben hieß es: "Es steht aber die Summa darauf, ob wir in etlichen Articuln können weichen oder nicht. Nun ist wohl zu achten, dasseldige Weichen sen vornämlich zu verstehen von der Weß, Stift, Klöstern, päpstlicher Gewalt, und vielleicht hernach fast von allen Articuln. Wiewohl sie aber sprechen, man sen schuldig zu weichen, daß man Andern auch zum Ansang der Reformation helse, ist dieses unser Bedenken: non sunt facienda mala ut eveniant dona; man soll nicht die Wahrheit zuvor verläugnen, andern damit aufzuhelsen. Und so wir gleich auf diese ihre sansten Worte zu weichen willigten, so spotten sie doch unser hernach, und würden alle Jrrthum bestätiget, und keine Restormation vorgenommen."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Seckendorf p. 621. C. R. VI, 10 sq. De Wette V, 774 f. 779.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Am 5. Februar schrieb Melanchthon an einen Freund: "Etsi iter ad conventum mihi Aula denunciarat, tamen postea me retinuit, ne proficiscerer. Non iudico subitam fuisse consilii mutationem. Sed quicquid est causae, abesse me ab illis fucosis actionibus gaudeo. C. R. VI, 26, vgl. p. 31.

Bu Regensburg auf bem vorigen Tage anno 1541 sandte Naves ben Dr. Johann von Metz zu uns Colloquenten gleich mit dieser Verzmahnung vom Weichen; nämlich also: Der Kaiser wäre geneigt zu einer Reformation, darum sollt man ihm die Hände bieten (benn diese Worte wurden gebraucht), und sollt etwas weichen, daß er mit uns sämtlich eine gemeine Reformation vornehmen möchte, und wir nicht diesen großen Rutz aller Nation hinderten 2c. Darauf wurde geantwortet, wie gesagt ist: wir könnten bekannte Wahrheit, die sie zuvor verdammt hätten, nicht verläugnen. Ueber dieses alles, so sind diese Reden ganz general und gemeine vom Weichen, und so man die Auslegung und Specification hören sollt, wollen sie, man sollt alle streitigen Articuln fallen lassen.

"Wir haben uns klar beclarirt, worin wir zu weichen uns erbothen, nämlich, so die Bischöffe rechte Lehr pflanzten, wollten wir ihnen unterzthan senn, und das Kirchenregiment helsen erhalten, wie zu Camin gezschiehet. Wir haben aber noch nie vernommen, daß das Gegentheil an diesem Erbiethen gesättigt wäre, sondern er will, wir sollen alle streitige Articul wegwersen, und halten, was sie schließen wollen. Dieses zu thun, können wir nicht rathen, und wir als Privatpersonen sind entlich bedacht, die Articul rechter Lehre nicht zu ändern, wie wir auch dieselbigen nicht ändern können.

,Vom Concilio achten wir, daß unsere gnädigst und gnädige Herren andere Bebenken haben werden, denn zuvor. Denn das ist nicht zu rathen, daß man in des Concilii Satz und Spruch willigen soll. Ist aber jemand dieser Last müde, Lehre zu erhalten, und will mit einem Schein sich auswirken (b. h. herausziehen), der thue solch Erbiethen auf sich (b. h. auf seine Gefahr). Wir für unsere Person haben nicht Scheu, so wir von dem Kaiser erfordert würden, und der Kaiser uns vertröstet, daß man uns hören sollt, im Concilio zu erscheinen, Grund unserer Lehre anzuzeigen, und wollen Gott die Fährlichkeit unseres Lebens befehlen. Denn wir suchen nicht unsere Wollust und Ehre, ober leibliche Güter, ober Macht in dieser Sache, sondern haben treulich, soviel Gott verliehen hat, rechte dristliche heilsame Lehre helfen pflanzen, Gott zu Lob, und zu Erkänntniß unseres Heilandes Christi, und zu rechter Un= rufung; haben nicht Zweifel, dieser Spruch wird wahr bleiben: was aus Gott, wird nicht vertilget. 1

Es scheint, daß Johann Friedrich mit diesen Worten sich beruhigt hat. Der genannte Bischof von Eichstädt war einer der Präsidenten des Gesprächs. Außer ihm hatte der Kaiser den Grafen Friedrich von Fürstenberg zum zweiten Präsidenten des Colloquiums ernannt.

<sup>1</sup> C. R. VI, 44—46; vgl. Bucholt V, 71. R. A. Menzel II, 389 gibt irr= thümlich an, die Unterredung habe mit dem Bischofe von Würzburg stattgefunden.

Katholische Collocutoren waren der Spanier Peter Malvenda, der Rheinländer Everhard Billick, Johann Hofmeister, Provinzial der Ausgustiner, und Johann Cochläus 1, alle tüchtige Theologen und bei weitem entschiedener als die katholischen Theologen des ersten Regensburger Resligionsgesprächs.

Den Genannten standen auf protestantischer Seite gegenüber: Buter, Major, Brenz und Schnepf.

Am 27. Januar wurde das Religionsgespräch eröffnet. Sofort begann ein unerquickliches Streiten und Zanken über Förmlichkeiten 2.

Die Vorschläge der beiden Präsidenten zielten dahin, die Uebelstände zu vermeiden, welche bei dem ersten Regensburger Religionsgespräche aus der sofortigen Veröffentlichung der Verhandlungen und aus dem Einflusse, den andere Persönlichkeiten auf die Collocutoren ausübten, entsprungen waren. Sie verlangten Geheimhaltung der Verhandlungen. In das Protocoll sollte nur das Hauptergebniß der Disputationen aufgenommen werden, und zwar durch zwei vereidigte Notare.

Die Protestanten forberten einen Notar ihrer Religion und einzgehende Aufzeichnung des gesammten Verlaufs der Verhandlung "von Wort zu Wort". Diese Akten sollten ihnen dann zur Einsicht offen stehen, weil "sie befelch hatten, alles iren oberkeitten kunt zu thun".

Diesem iren begeren,' berichtet Everhard Billick, haben eyn Zeitzlang die presidenten widderstanden, darumb, das es nit allein schwere zu thun, sondern auch unnütze arbeit were, hatt auch kann ansehen eines waren gesprechs und erfordert vil zeit und gereits zuletzt zu einem unentlichen Zank, vornehmlich in dieser Sache der Religion, darin niemant dem andern wurd die letzte Nedde lassen, allso das villeicht heraus grosse bucher geschriben und doch kein vergleichung wurde erfolgen. 3

Da die Protestanten drohten, ,das gesprech zu underlassen und heims zureiten', machten ihnen die Katholiken bedeutende Zugeständnisse. Man

uid bort noch gezeigt), vgl. Meuser in Dr. Dieringers kath. Zeitschr. für Wissenschaft und Kunst. J. I. Bb. 2 (Köln 1844) S. 62 ff. Einen längeren Brief Billicks über das Regensburger Colloquium hat Neubecker, Urkunden aus der Reformationszeit S. 787—798 mitgetheilt. (Der bort unter den Zuhörern genannte Rath des Herzogs von Württemberg hieß nicht, wie Neubecker schreibt, Baltasar Bulinnger, sondern B. Gultingen) — J. Hosmeister wurde von Rom aus ausgesordert, genau über das Regensburger Gespräch zu berichten. Mittheilung aus den in der Angelica von S. Agostino zu Rom ausbewahrten Regesten des Ausgustiner-Ordens dei Lämmer, Zur Kirchengesch. des 16. und 17. Jahrhunderts (Freiburg 1864) S. 67 n. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Majors Bericht an die Wittenberger. C. R. VI, 38. (Consumpti sunt aliquot dies in nugis istis praeparatoriis ect.)

<sup>3</sup> Reubecker a. a. D. S. 791.

einigte sich zuletzt dahin, daß beiderseits ein Notar, von einem Adjuncten unterstützt, die Akten aufzeichnen und diese dann gemeinschaftlich unter drei Schlössern verschlossen gehalten und von keiner Partei, ohne Theils nahme der andern, eingesehen oder gebraucht werden sollten. Jedoch ersklärten beide Theile, daß sie dieses Abkommen höherer Entscheidung, die Katholiken der des Kaisers, die Protestirenden der ihrer Principalen, vorsbehalten wollten 1.

Die eigentlichen Verhandlungen begannen am 5. Februar mit einer Rebe des Malvenda. In derselben dankte er im Namen der katholischen Collocutoren Gott, daß er in dieser kirchlichen Zwietracht, durch welche das Reich nun gegen dreißig Jahre jämmerlich geplagt werde, einen Kaiser gesetzt habe, der sich zur Wiederherstellung des Kirchenfriedens keine Mühe verdrießen lasse. Er betheuerte seinen eigenen Gifer für bas preiswürdige Werk, dem edlen deutschen Volke die entrissene Ginigkeit wieder zu geben, und verwahrte sich zuletzt feierlich, daß er und seine Mitstreiter nichts zu sagen oder zu vertheidigen gedächten, mas der heiligen Schrift, der apostolischen Tradition und den Decreten und Satzungen der Kirche entgegen wäre, daß sie alles dem Urtheil der lettern unterwürfen, und im Fall sie aus menschlicher Schwachheit etwas Jrriges behaupten sollten, basselbe im Voraus widerriefen. Hinsichtlich der beabsichtigten Vergleichung erklärte er, daß in dieser Handlung die= selbe nur als Besprechung und Vorbereitung anzusehen sei, die Erör= terung und Erkenntniß der Sache aber dem Kaiser und den Reichsständen vorbehalten bleibe 2.

Die Protestirenden glaubten gegen einzelne Behauptungen dieser Nede Protest einlegen zu müssen. Es sei, erklärten sie, eine Lästerung, wenn man behaupte, daß sie von der wahren und reinen katholischen Kirche abgefallen seien, daß sie die Concisien und Schriften der Läter verzdammten, alle Kirchenzucht aufgehoben, dem Pöbel allen Muthwillen gezstattet, auch die alten von den Lätern hergebrachten Gebräuche abgestellt hätten. Sie suchten diese Beschuldigungen durch Wiederholung eines der Augsburger Confession ähnlichen Glaubensbekenntnisses zu widerlegen 3.

Malvenda wollte gegen diesen Protest eine Erwiederung vorbringen; allein die Präsidenten unterdrückten die weitere Ausbildung dieses Streites.

Nach der Anordnung des Kaisers sollte das Gespräch mit der Disputation über den vierten Artikel der Augsburger Confession, welcher die Lehre von der Rechtfertigung enthielt, beginnen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bucholt V, 72. G. Majors Kurter und warhafftiger Bericht von dem Colloquio, so in diesem 46. Jahr zu Regensburg der Religion halben gehalten; bei Hortleber a. a. D. I, S. 576 u. 577.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wald, XVII, 1478 f.

<sup>3</sup> Also berichtet Major. Hortleber, I. S. 590.

Malvenda entwickelte die katholische Rechtfertigungslehre; ihm autwortete Butzer (vom 6. bis 11. Februar). Vom 12. bis 17. Februar sprach Billick, an den beiden folgenden Tagen antworteten ihm die proteskantischen Theologen. Vom 19. bis 22. Februar wurde "ohne Aufsichreiben und Verzeichnung" disputirt.

Es würde nutilos sein, alle Einzelheiten dieser Disputationen anzuführen. Es wird genügen, den Gang derselben im Großen und Ganzen zu schildern.

In den Neden der katholischen Abgeordneten, unter welchen sich dieses Mal kein Vertreter der Mittelpartei befand, wehte jetzt ein ganz anderer Geist als vor fünf Jahren in Regensburg.

Es mag dahingestellt bleiben, ob dieß schon eine Aeußerung des neuen Lebensgeistes war, der bald in immer mächtigerer Weise sich innershalb der alten Kirche geltend machte. Jedenfalls kann man von einer Erhebung des katholischen Princips, welche in Regensburg stattfand, sprechen.

Die halblutherische Rechtfertigungslehre, die vor fünf Jahren Gropper vorgetragen, ward jetzt energisch zurückgewiesen.

Die protestantischen Theologen zeigten sich darüber sehr erstaunt und unwillig. Sie schienen ganz vergessen zu haben, daß sie selbst die vor fünf Jahren mit Gropper verabredete Conciliation des Artikels von der Rechtfertigung nur in der Weise angenommen hatten, daß es ihnen frei stehen sollte, die Einigungsformel in ihrem Sinne zu deuten.

Man weiß, daß die Katholiken damals dasselbe gethan. War es nun nicht weit ehrlicher, daß man jetzt auf katholischer Seite die scheinsbare Regensburger Einigungsformel verwarf und erklärte, man wolle an der alten katholischen Lehre festhalten?

Gegenüber dem Verlangen der Protestanten, den Artikel von der Rechtfertigung gleich als verglichen in die Akten einzutragen, beriefen sich die katholischen Theologen auf ein kaiserliches Rescript, das ausdrücklich den Artikel von der Rechtfertigung als einen solchen bezeichnete, über den in Regensburg verhandelt werden sollte.

Das Benehmen der Protestanten erscheint noch eigenthümlicher, wenn man sich des von Melanchthon gegebenen Naths, man solle das Gespräch bei dem angeblich in ganz Deutschland populären Artikel von der Rechtsfertigung abbrechen, erinnert.

Auch noch während des Gesprächs ertheilte Melanchthon diesen Rath. Wahr ist's,' schrieben die Wittenberger Theologen und unter ihnen Meslanchthon am 18. Februar, so man könnte abbrechen, daß es derhalben bequemlich wäre; denn wir haben großen Glimpf im Articulo justificationis, und fahen (folgen?) hernach die Articul von der Messe, Transsubstantiatio ect., davon der Gegentheil noch heftiger tobet, und macht

ben Ungelehrten einen großen Schein mit der langen Gewohnheit und mit den patribus. Darum, so man zuvor aufhörete, wäre es ein Vortheil.'

Die katholischen Abgeordneten erinnerten vergebens daran, daß außer den Colloquenten im Jahre 1541 eigentlich Riemand den Artikel über die Rechtfertigung als verglichen anerkannt habe, weder der Kaiser noch der Legat, weder die katholischen noch die protestantischen Fürsten und Stände.

Man fragt sich unwillkürlich, was denn eigentlich erreicht worden wäre, wenn man den Artikel als verglichen eingetragen? Beide Theile hätten denselben dann ja doch in ihrem Sinne gedeutet.

Noch seltsamer muß uns das Verlangen der protestantischen Absgeordneten erscheinen, wenn wir nun noch vernehmen, daß dieselben die frühere Erklärung ihrer Glaubensverwandten, daß sie den Artikel von der Rechtfertigung nur in dem Sinne, den sie den darin gebranchten Worten unterlegten, annehmen könnten, wiederholten. Bestätigten sie dadurch nicht die Behauptung der Katholiken, daß im Jahre 1541 keine wirkliche Verständigung über diese Lehre zu Stande gekommen sei?

Das eigenthümliche Benehmen ber Protestanten wird einigermaßen aufgeklärt durch einen Brief des hessischen Landgrafen an seine Theologen vom 12. Februar. Der Anfang des Colloquii, meinte Philipp, müsse mit den Mißbräuchen beginnen, daß man Ablaß verkause, Vigilien und Seelmessen um Geld halte, zu Wallsahrten und Bildern Gnade und Ablaß gebe, die canonischen Vorschriften verachte u. s. w. "Da müßten sie richtige Antwort geben, und könnten nicht soviel Logica und Sophisteren brauchen, wie sie in den Articuln des Glaubens thun." Endlich sollten sie die verglichenen Artikel nicht wieder in Disputation führen lassen, es wäre denn, daß die Gelehrten ihres Theils dieselben wollten gebessert haben 3.

Der Widerstand gegen eine Disputation über die Rechtfertigungs= lehre war also wahrscheinlich eine Folge dieses vom Landgrafen gegebenen Befehls; die früheren Instructionen Philipps für seine Theologen haben sicher ähnlich gelautet.

In der That, der Verdacht liegt sehr nahe, daß die protestantischen Abgeordneten den Streit über die Frage, ob die Rechtfertigungslehre vers glichen oder nicht verglichen sei, nur deßhalb begonnen haben, um die unliebsame Verhandlung gleich bei ihrem Beginn außeinander zu sprengen.

<sup>1</sup> C. R. VI, 56. Am Schluß bes Gutachtens ist die Hoffnung ausgesprochen, daß die Katholiken "vielleicht selbst bazu helsen werden, daß man davon komme!"

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. Bucer, Disputata Ratisbonae in altero colloquio a. XLVI. s. l. 1548. p. 50 sq.

<sup>3</sup> Rommel, Philipp ber Großmüthige II, 473.

Zuletzt haben sie jedoch, allem Auscheine nach, das Unhaltbare ihres Standpunktes eingesehen und sich auf die Disputation über die Rechtsfertigungslehre eingelassen.

Die katholischen Abgeordneten kehrten in derselben dem protestantischen Lehrbegriff gegenüber besonders drei tiefgreifende Differenzen hervor. Erstens: Den durch den Beistand ber Gnabe gewirkten, der Rechtfertigung vorangängigen Werken kann zwar nimmer ein meritorischer Charakter hinsichtlich der die Sündenvergebung gewährenden, annehmlich machenden Gnade zuerkannt werden, wohl aber haben sie zweifelsohne präparatorische Bedeutung: sie sind Dispositionen auf die Rechtfertigung hin. Uebrigens schließt Paulus zwar des Gesetzes, aber nicht des Glaubens Werke von der Justification aus. Zweitens: Wie die Hoffnung und Liebe mehr denn der Glaube die Mittel sind, durch welche Christus von uns ergriffen wird, so gilt die in der Trias jener Cardinaltugenden wurzelnde inhärirende Gerechtigkeit wirklich und wesentlich als eine solche, "qua iusti sumus", auch vor Gott. Drittens: Die Gewißheit des Gnabenstandes anlangend, so mussen jedenfalls die göttlichen Verheißungen nicht bezweifelt, sondern unbedingt geglaubt werden; aber der Einzelne hat vom Empfang der Sündenvergebung keine absolute Glaubensgewißheit, vielmehr nur eine relative Gewißheit der Hoffnung, relativ insofern, als seine Zueignung der göttlichen Verheißungen bedingt ist durch die Selbst: erkenntniß von der Wahrhaftigkeit seiner Buße und Hingabe an den göttlichen Willen 1.

Es bedarf nicht des Hinweises darauf, wie sehr diese Anschauungen von den protestantischen differirten. Uebrigens wurde es, wie ein neuerer protestantischer Geschichtschreiber offen eingesteht, dießmal den protestantischen Theologen ungemein schwer, mit der Lehre Luthers von der Rechtsertigung durchzukommen und die Bibelstellen, welche die Katholischen für ihre Ansicht der Sache anzusühren im Stande waren, von sich zu weisen?

In der Disputation selbst führte Seitens der Protestirenden nicht Major, sondern Butzer das erste Wort.

Man erinnert sich, daß dem sächsischen Kurfürsten schon vor Beginn des Gesprächs der geschmeidige Butzer wegen allzu großer Nachgiebigkeit verbächtig war. Als nun der genannte Theologe im Verlaufe der Verhandlungen in der That die lutherische Lehre etwas milder vortrug und u. A. das bedenkliche Zugeständniß machte, daß die guten Werke allerdings

<sup>1</sup> Also Lämmer, Vortribent. kathol Theologie S. 198. Nächst Döllinger (Reformation III, 323 ff.) hat Lämmer entschieden das Beste über das zweite Regens: burger Gespräch gesagt.

<sup>2</sup> R. A. Menzel II, 394.

zur Seligkeit nothwendig seien, war Johann Friedrich sehr bestürzt. Seine Theologen mußten ihm sofort ein Gutachten über diese Sache abfassen. Daraufhin beruhigte sich zwar der Kurfürst, seinen Verdacht gegen Butzer gab er jedoch nicht auf. "Dieweil nunmehr," schried er am 13. Februar an seine Abgesandten, "gemeldtes Bucers erster Stimm und Session halben nicht wohl Aenderung zu machen, so ist unser Begehren, ihr wollet auf seine Rede und Handlung doch unvermerkt fleißig Achtung geben."

Uebrigens waren die Erörterungen Buters über die protestantische Lehre von der Nechtsertigung in mehr als einer Jinsicht sehr bedeutungs voll. Es ging aus denselben hervor, daß sich die Behauptung, der Wensch werde durch den Glauben allein gerecht, dis zu der Consequenz fortgebildet hatte: auch der Glaube habe eigentlich mit der Nechtsertigung des Menschen nichts zu thun, und es sei nur der dem Wenschen imputirte stellvertretende Gehorsam Christi, durch den allein der Mensch gerechtsertigt werde, der Glaube aber komme hier nur als Werkzeug der Anseignung in Betracht<sup>2</sup>.

Der Erfolg ber ganzen langwierigen Verhandlungen bestand, wie ein neuerer Kirchenhistoriker sehr treffend sagt, barin, daß die Lehren von der Bekehrung, der Nechtsertigung, von dem Glauben und den Werken in einer Vollständigkeit und mit einem dogmatischen Bewußtsein auf beiden Seiten, wie dieß noch nie bisher geschehen war, in einer Neihe von Sitzungen erörtert und durchgesprochen wurden, so daß zwar weder eine Vereinigung noch eine Annäherung erzielt, wohl aber das Verständniß des einen wie des andern Dogma gefördert wurde.

Hiermit erkannte man, daß es sich nicht, wie noch auf dem Colloquium von 1541 behauptet wurde, um Wortstreitigkeiten und leicht zu hebende Mißverständrisse handle, sondern daß hier zwei im innersten Kerne völlig verschiedene und schlechthin unausgleichbare Auffassungen des Mittelpunktes der christlichen Religion und alles religiösen Bewußtsseins einander gegenüber stünden.

Es war jedoch nicht diese Erkenntniß, welche die protestirenden Fürsten bestimmte, auf einen Anlaß zur Zerreißung des Gesprächs zu lauern. Sie mußten dießmal länger warten, als ihnen lieb war. Endlich fanden sie jedoch einen geeigneten Vorwand.

Am 26. Februar trugen die Präsidenten des Gesprächs ein kaiserliches Sdict, datirt Utrecht den 3. Februar, vor, durch welches Julius Pflug<sup>4</sup>, zum dritten Präsidenten ernannt und bestimmt wurde, es sollten über die festgesetzte Zahl keine Colloquenten und Auditoren zu den Ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. VI, 46 sq. <sup>2</sup> Döllinger III, 328. <sup>3</sup> Döllinger III, 327 f.

<sup>4</sup> Er war zwar bie ganze Zeit in Regensburg anwesend gewesen, hatte sich

handlungen zugelassen, die Notare allein von den Präsidenten bestellt, und, "weil es zuvor nicht geringe Beschwerung der Religionssache gebracht, daß alsdald unter den gemeinen Wann gebracht worden, was in den Colloquien vorgekommen", sämmtliche Theilnehmer an der Verhandlung eidlich verpslichtet werden, alle Verhandlungen so lange völlig geheim zu halten, dis die Relation an den Kaiser und die Reichsstände geschehen. In dieser Relation sollte jedoch nicht alles Gezänke und Gespräch wörtlich aufgezeichnet werden, sondern wenn die Colloquenten über einen oder mehrere Artikel sich verglichen, solle dies Verglichene aufgesetzt und von beiden Theilen unterschrieben werden; über jene Artikel, worin man sich nicht verglichen, solle jeder Theil seine Weinung und Gründe kurz versfassen und unterschreiben, und beides so überreicht werden.

Die Protestirenden erklärten, zur Annahme dieser Vorschriften keine Instruction zu haben. Sie erboten sich jedoch, bis zur eingeholten Weissung von ihren Committenten das Gespräch fortzusetzen, wenn der Eid einstweilen nicht verlangt und ihr Notar belassen würde; ferner möchten die katholischen Collocutoren zunächst in freundlichem Gespräch ihre Erstlärung eines Artikels der Confession hören; hierauf möchten jene ihre Gegenmeinung schriftlich ausführen und sie deren Widerlegung.

Durch letztere Forberung wurde jede Möglichkeit, als könnten die Protestirenden in Folge der Discussion ihre Meinung modificiren, abzgelehnt<sup>2</sup>.

Es ist klar, man suchte auf protestantischer Seite nicht eine Annäherung ober Verständigung, sondern nur die beharrliche Vertheidigung der einmal gefaßten Meinungen.

Alle Ermahnungen der Präsidenten an die Protestirenden, sich den Anordnungen des Kaisers zu fügen, blieben fruchtlos. Wan mußte deß halb die Verhandlungen suspendiren.

Einen triftigen Grund zur Zerreißung des Gesprächs konnten die Berordnungen des Kaisers nicht geben. Karl V. wollte ja nur die unberechtigten Einwirkungen von Außen abschneiden und einen mündlichen Ideenaustausch, durch den allein eine Verständigung erzielt werden konnte, statt der endlosen Schriften, Gegenschriften und Dupliken, herbeiführen. Die Protestanten aber waren gerade von dem Gegentheil überzeugt. Sie glaubten immer mehr einzusehen, daß nur dann einiger Nußen von der

aber an den Verhandlungen nicht betheiligt; vgl. C. R. VI, 51 (Brenz an Melanch: thon, 17. Februar).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bucholt V, 77. Hortleder I, S. 594. Den Grund, warum der Kaiser gerade jett die Geheimhaltung der Verhandlungen befahl, gibt Surius (Comment. rer. in orde gestar. p. 527) an: Die Protestanten verbreiteten die Nachricht, Mals venda sei von Buter schmählich in die Enge getrieben worden!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bucholt V, 77 f.

Handlung zu hoffen sei, wenn ihnen die Abfassung solcher Schriften, aus benen der Kaiser und die Stände selbst über die beiderseitige Lehre und ihre Gründe hatten urtheilen können, gestattet würde 1.

Sodann ist nicht abzusehen, warum die protestirenden Fürsten dars auf hätten bestehen müssen, Bericht über das Einzelne des Gesprächs zu erhalten, wenn sie anders die theologische Discussion frei lassen wollten, um so weniger, da ja das Resultat unverbindlich war und dem Kaiser und allen Ständen des Reichs vorgelegt werden sollte<sup>2</sup>.

Tropdem wurden die billigen und gutgemeinten Anordnungen des Kaisers von den protestirenden Fürsten als Anlaß zur Abberufung ihrer Abgeordneten und damit zur Auflösung des Gesprächs benutzt.

Der Kurfürst berieth sich vorher in seiner gewohnten Weise mit seinen Theologen. Diese gaben ihm in mehreren Gutachten die Gründe, die er brauchte.

"Diese zween Artikel,' heißt es in einem Gutachten ber Wittenberger vom 8. März, sind zu beschwerlich, nämlich, daß man in unverglichenen Artikeln die argumenta nicht gegen einander verzeichnen soll; item, daß man die Personen mit diesem gefährlichen Gibe belaben wollte, daß sie niemand von biesem Gespräch etwas vermelben sollten.' Von biesem Gib wird dann im Folgenden in ganz unberechtigter Weise ein großes Wesen Die Wittenberger Theologen meinen sogar, jes würde keine Person zu finden sein, die sich mit diesem Gide belüde. Denn es mag leichtlich eine Rebe von dem Colloquio auskommen ob (über) Tisch ober sonst, darum man hernach den Collocutoren übel reden wollt. ist unser einfältig Bebenken, daß sich die Collocutores nicht in diese Ge= fängniß und Fährlichkeit eintreiben lassen. Und so alsbann bie Präsi= benten diese Conditiones nicht lindern, und wird badurch das Colloquium gestopft, so mögen die Unsern protestiren, daß der Mangel nicht an ihnen gewesen, sondern die Beschwerung sind dermaßen, daß männiglich verstehen kann, daß sie Ursach genug haben, nicht darein zu willigen. Was ist's boch für eine Narrheit, in Religionssachen einen Gib zu thun, nichts davon zu sagen?"3

Was das für eine Narrheit gewesen, dürfte außer dem sächsischen Kurfürsten und seinen Dienern und Freunden wohl Niemand eingesehen haben.

Mit dem bisherigen Gang der Disputation waren die Wittenberger übrigens sehr wohl zufrieden. Sie fanden, daß "Doctor Bucerus und Doctor Georgius (Major) des Gegentheils unrechte Lehre und Sophi=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bucer, Disput. Ratisb. p. 661.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bucholt V, 78 macht biese treffende Bemerkung.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C. R. VI, 74 sq.

fterei genugsam verlegt haben', und vernahmen mit Vergnügen, daß die protestantischen "Doctores und Prädicanten täglich zusammenkommen, sich vergleichen, was zu antworten sei und daß sie in guter Einigkeit mit einsander sind'. Es wäre ihnen deßhalb lieber gewesen, wenn 'die gefährliche Resolution' des Kaisers nicht gekommen und die Disputation in der bissherigen Weise fortgesetzt worden wäre, 'bis die Präsidenten dieses Werks selbst müde würden' 1. Dann wäre nämlich das Odium wegen des Absbruches auf die katholischen Präsidenten gefallen.

Der Kurfürst von Sachsen scheint auch das Ungerechtfertigte der Abberufung seiner Abgeordneten sehr wohl gefühlt zu haben. Das erste Gutachten seiner Theologen genügte ihm noch nicht. Er verlangte ein zweites. In demselben erklärten ihm indessen seine Theologen, sie seien noch immer berselben Meinung. "Und so viel ben gefährlichen Gib belanget, können wir nicht achten, daß sich jemand also verstricken lassen werbe. So rathen wir auch treulich, daß keiner diesen Eid thun wolle. Und so die Präsidenten auf der Kaiserlichen Resolution beharren werden, ist Ursache und Bequemlichkeit genug, ganz vom Colloquio abzustehen mit einer Protestation von den vornehmsten Beschwerungen, nämlich daß der Gegentheil die vorigen verglichenen Artikel wiederum streitig machet, und öffentliche Gotteslästerung vorgebe, als nämlich, daß man von Vergebung ber Sünden zweifeln soll 2c. Item, daß ein Mensch in dieser schwachen sündigen Natur Gottes Gesetz erfüllen und genug thun könne 2c., und mögen solcher Artikel mehr aus ihren Argumenten nehmen.

"Zum Andern, daß ein gefährlicher Eid gefordert, der in Religionssachen ganz nicht zu thun ist. Denn diese Sachen lassen sich nicht unter die Bank stecken, und belangen Gottes Ehre und der Menschen Seligkeit, daß man davon reden muß.

"So man auch diese Disputation, wie sie angefangen, hernach in allen Artikeln ausführen will, wird kein Ende davon seyn, oder werden etliche Jahre dazu gehören."

Diesem Gutachten entsprechend handelte der Kurfürst. Um 20. März erhielten seine beiden Abgeordneten ihr Abberufungsschreiben. Roch an dem selben Tage reisten dieselben ab, nachdem sie eine Protestation übergeben hatten. Um Schluß derselben sagten sie, es scheine ihnen nüpslicher, dieweil noch zur Zeit keine gewisse Form des Colloquii angestelt, ihrer befohlen Empter daheime zu warten, dann allhie in Müssiggang vergebliche Zehrung und Unkost zu treiben, ungezweifselt, da die beschwerzliche Artickel Kenserlicher Resolution gelindert und ein wenig seibliche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. VI; 75.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. R. VI, 79.

Maß bes Gesprächs wird verordnet werden, wie vor angezeigt, unsere herren werden sich in diesem allem gegen Kens. M. und dem Reich untersthänigst und unverweißlich wissen zu halten<sup>c.1</sup>.

Die Präsidenten waren "wegen der zertrennung des gesprechs, welchs von notwegen aus eines tails abzug erfolgen wurde", sehr bestroffen.

Der treffliche Julius Pflug verfaßte sofort ein Schreiben an die zevangelischen Collocutoren'. Die Präsidenten, heißt es in bemselben, "hätten nichts weniger erwartet, als daß sie, nachdem sie zur Bericht= erstattung über die streitigen Punkte ihre Zustimmung gegeben, vor dem Eingange des Bescheides davon reisen, und dadurch eine Unterhandlung abbrechen würden, auf welche der Kaiser so viele Gebuld und Mühe verwendet habe. Seit zwanzig Jahren quäle er sich mit dieser Angelegenheit. Was werbegeschehen, wenn er, bes hasses und bes Parteigeistes ersättigt, die Vermittelung aufgebe, und die lang brohenden Gefahren hereinbrechen lasse? Ganz Deutschland habe bie Augen auf diese handlung gerichtet; es erwarte von ben zu berselben Bestellten Ber= föhnung, Friede und Wohlfahrt, und werde biejenigen, die einen guten Ausgang hindern würden, als seine Feinde verfluchen. Der Kaiser sei bereits auf ber Reise nach Regensburg; wenn sie fortzögen, würden sie ihm auf dem Wege begegnen. möchten daher den Befehlen besselben nach ihrer Pflicht und zum Wohle des gemeinsamen Vaterlandes Folge leisten, entgegengesetzten Falles wollten sie, die Präsidenten, hiermit bezeuget haben, daß bas Colloquium durch ihren (ber Protestirenben) Abzug unterbrochen worben sei. 2

Diese Schrift wurde zuerst in die Herberge der sächsischen Collos cutoren getragen. Da dieselben aber schon fort waren, wurde sie dem Johann Pistorius, der sich verspätet hatte, überbracht, und als dieser der Annahme sich weigerte, auf dem Tische desselben zurückgelassen.

Nach dem Bericht des Everhard Billick hat der Abzug der Protestirenden in etwas anderer Weise stattgefunden. "Als nun," schreibt er, "ein tag oder zehen verlaufsen und man uffs kansers antwort allentag hoffet, haben die protestirenden den 20. Martii des Abends den präsidenten ursach ires abziehens schrifftlich überschickt und vorgewendt, sie seien von iren Fersten und Obern abgefordert, Etliche aus ihnen lissen sich vernemen, es were iren kirchen nutzer, daheim zu sein, denn

<sup>1</sup> Hortleber I. S. 599.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Commissariorum Caesaris scriptum ad collocutores Evangelicos bei Seckendorf p. 631.

lang allhie zu verharren. Wilchs aber die presidenten vernommen, seint sie etwas bestanden worden, von wegen der zertrennung des gesprechs, welchs von not wegen aus eines teils abzug erfolgen wurde. Und haben sie vorgeforbert, ires ampts erinnert, und das sie, wie sie verheissen hatten, des kansers antwort erwarten, und nit also durch iren unzeitigen abzug beid kaiser und alle reichsstende betrugen, und bem reichstag also würklichen schaben zufugen. Sie antworteten, sie konnen nit anders thun, denn was sie ire Herren hießen und hetten unrecht gethan, des sie sich verpflichtet, des kansers antwort zu erwarten. aber die presidenten mit ernst erforderten, sie seien schuldig, vilmehr bem kaiser zu gehorsamen, und solten betrachten wie großem unrath sie ursach geben wurden, haben sie geantwortet, sie wollen sich beretten und antworten, haben sie gleichwohl ire etliche bes abends bei der nacht heimlich dervon gemacht, dann etlich vom rath hetten verschapfft, das die pforten lenger dens gewohnet war, uffen Volgendes tages, als die Presidenten erwarteten, was sie sich beretten hetten, ward ihnen angezeigt, der Bucerus und die Sachssen seien himeg zogen. Und als man sich besorget, die andern wurden gleichfals die presidenten betrigen, dieweil man in iren Herbergen von ihnen ungewisse antwort bename, sandten die presidenten zu ihnen vornebmste man der stat Regensburgk, Her George Loranum, k. Mjt., daselbst Amptman, den Cammarer und Schultheisen, die sie ansprechen und ihnen ein beschriben geleide oder versicherung von kan. Mit. gewalt uberantworten, badurch sie auch bei ben Colloquenten und auditores ber protestirenden, in k. Mit. namen wurden erfordert, irem ampt und dem wormbischen abschied und uffsub gnug zu thun. Ich schick Euch solcher erinnerungen und mandats Copei, dermit ir sehet, wie unbillich und verechtlich solche ire flucht sei gewesen. Wiewol sie nun bisse ermanung in aller namen annamen, so seint doch die nit widder komen, so ba abgezogen, noch die andern bliben, sondern haben sich al einzel verloren, einer ein spacirgang simulirt in herlichen kleibern, vorm thor die kleiber verenbert, uff pferben, so vorm thor bereit, enttrunnen. Wir verwundern uns alle solcher flucht. Sie hetten boch wol mogen inn hellem tag abziehen, dieweil niemant gewalt an sie legt, niemant ihnen nachstellet. Aber sie haben villeicht hiemit k. Mit. hasse und abgunst, auch beim gemeinen man verdacht machen, als bere sie villicht umb iren ungehorsam hett wullen entweder allhie oder uff dem wege lassen greiffen, es sei bann, bes sie ihrer sachs (die sie nit gut sein wol wissen) nit vertrauende, also sich bavon haben gepackt. Ich besorge aber es sei etwas untrewe und boses bein protestirenden (wie es dem pflegt) verborgen. Und haben villicht vor wibber etwa einen Catholischen

fursten ober auch widder den kenser ein unversehenen krieg an statt des reichstags. 1

Die Protestirenden fühlten wohl, daß ihr Betragen einer Verstheidigung sehr bedurfte. Ihre beiden Hauptredner auf dem Colloquium, Martin Butzer und Georg Major, verfaßten deßhalb apologetische Berichte über das Gespräch. Namentlich bezüglich der eigenmächtigen und plötzlichen Abreise von Regensburg suchten sie sich zu entschuldigen. Sie seien, schrieb Major, nur auf Befehl ihrer Fürsten abgereist, und wenn sie es auch auf eigene Hand gethan, würden sie doch vollkommen dazu berechtigt gewesen sein, denn mit solchen Gottes und seins Sohns Jesu Christi Feinden, welchen sie mit ihrer Abgötterei und versluchten Lehre täglichen schänden und lästern, sollen die Christen nicht in die Länge, da sie sich nicht gedenken zu bessern und wider erkandte Wahrheit und den hl. Geist sündigen, handeln noch disputirn, sondern der Lehre S. Pauli solgen: Einen ketzerischen Menschen meide 2.

Die angeführten Worte zeigen zur Genüge, in welch' leidenschafts lichem Geiste der Bericht Majors abgefaßt ist. Auf diesem gewiß nicht unparteiischen Berichte beruhen die Angaben der neueren Geschichtsschreiber, die katholischen Theologen hätten sich auf dem zweiten Regensburger Religionsgespräch als leidenschaftliche, polternde und tobende Schreier benommen.

Daß sehr harte Worte von katholischer Seite, z. B. von Everhard Billick, gebraucht wurden, ist unzweifelhaft. Allein ein Vergleich der Reden der katholischen Theologen, wie sie uns Butzer in seinem auß-führlichen Werke über das Gespräch überliefert hat, mit dem "kurtzen und wahrhaften Bericht von dem Colloquio", den Major herausgab, zeigt nur zu deutlich, auf welcher Seite die leidenschaftlichen Schreier sich befanden.

Speciell über den Hauptredner Malvenda urtheilten übrigens Butzer

<sup>1</sup> Reubeder S. 797 f.

Die Titel berselben s. oben S. 315 u. 317. Von Buter besitzen wir außer seinem umsangreichen lateinischen Berichte über bas zweite Regensburger Religionszgespräch noch eine kurze beutsche Relation: Ein warhasster Bericht von dem Colloquio zu Regensburg bei Hortleber I, S. 601 ss. Von katholischer Seite erschienen außer dem oft erwähnten Berichte Billicks drei Schriften mit Bezug auf das Gespräch vom J. 1546: 1) (I. Hofmeister) Actorum colloquii Ratisd. ultimi, quomodo inchoatum ac desertum — verissima relatio. Ingolst. 1546. 2) I. Cochlaeus, Actorum Colloquii Ratisd. ultimi narratio, 1546. 3) (Barth. Latomus) Handslungen des Colloquiums zu Regenspurg, 1546. Dr. Latomus war Rath des Erzsbischofs von Trier und Zuhörer bei dem Regensburger Gespräch. Wolrad II., Eraf von Walded, der Auditor bei diesem Religionsgespräche war, hat über dasselbe ein Tageduch gesührt, welches sich in dem sürstlich Walded ichen Archive besinden soll. Vgl. Bibliothek des literarischen Vereins in Stuttgart. Bb. 59 S. 266.

und Melanchthon ganz anders als Major. "Ich bin begierig," schrieb Melanchthon am 6. Februar, "wen die unsern dem Malvenda entgegensstellen werden, denn er ist unter jenen der Odysseus. Daß er mit einer angenehmen Beredtsamkeit begabt ist, weiß ich ganz sicher, auch scheint er scharssinnig zu sein."

Und an Brenz schreibt er: "Obgleich Malvenda über die Recht= fertigung das abgedroschene Lied der Scholastiker und Mönche singt, spricht er dennoch menschlich."

Auch Andere urtheilten günstig über Malvenda und rühmten seine Geistesschärfe und Lehrgabe<sup>3</sup>.

Bemerkenswerth ist endlich noch, daß Butzer in seinem Vorbericht an den Leser zur Entschuldigung der schärferen, von ihm und den übzrigen protestantischen Theologen gebrauchten Ausdrücke sich nicht etwa auf ein ungebührliches Benehmen der katholischen Theologen, sondern bloß auf die heftigen Schriften, welche Billick und Cochläus vor und nach dem Colloquium gegen die Protestanten überhaupt veröffentlicht hätten, beruft.

Viel wichtiger, als das Benehmen der Theologen auf dem Religionssgespräch selbst, ist jedenfalls die Art des Abbruches. Wer hier der schuldige Theil ist, darüber kann kein Zweisel sein. Selbst der milde Pflug schrieb damals an Gropper: "Das scheußliche und häßliche Benehmen der Protestanten hat die Disputation zu unserem und aller Gutzgesinnten Leidwesen vereitelt, obgleich sie der Kaiser auf die dringenden und slehenden Bitten der Gegner selbst veranstaltet hatte. Die Erwählten von katholischer Seite haben keine Schuld an dem Ausgange."

Mit Erstaunen und Unwillen vernahm der Kaiser auf seiner Reise nach Regensburg, daß die Protestirenden nicht einmal so viel Achtung für ihn hatten, seine Ankunft dort abzuwarten.

Zu berselben Zeit wurden von den Protestirenden zwei längere Schriften im Druck verbreitet, in welchen sie das Concil recusirten.

Die eine derselben bestritt die Gegner mehr vom theologischen Standpunkte. "Es gebe viele Epikuräer, die von Gott nichts hielten, alle Religion für Fabeln achteten, deßgleichen schrieben und sagten, daß man die Lehre der christlichen Kirche nach den Zeitumskänden, nach dem Willen der Potentaten und nach den Meinungen der Regenten richten und leuken solle', eine Meinung, von welcher gerade die Tribenter Synode am weitesten entsernt war, die ihr daher ganz mit Unrecht zugeschoben wurde. Sodann wurden die Falschglänbigen vorgenommen, die sich stellen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. VI, 31. <sup>2</sup> C. R. VI, 51. <sup>3</sup> C. R. VI, 66.

<sup>4</sup> B. 4. Döllinger III, 325.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Müller, Epist. P. Mosell. ect. p. 108. Neue Mittheil. 10, 2 S. 51.

als sei es ihnen Ernst, sich Christen nennen und rühmen, sie wollen christlicher Kirchen anhangen und dabei bleiben. Diese geben vor, die Kirche könne nicht irren in nöthigen Stücken zur Seligkeit. Darum sei jetzt bei dem päpstlichen Theile keine Abgötterei und keine schädlichen Jrrthümer wider die Artikel des Glaubens. Diese schreien über uns, und geben uns Schuld, daß wir aus lauterm Muthwillen und Frevel, ohne einige Noth, um Unsrieden und Aufruhr anzurichten, die päpstliche Lehre ansechten, und daß dasjenige, so wir streiten, nicht der Rede und solcher Zerrüttung vieler Lande und Leute werth sei, und viel besser wäre, daß man dazu stille schwiege, denn daß man wegen solcher geringer Dinge diese große Spaltung gemacht habe. Zur Widerlegung dieser Ansschuldigung wurde das Kapitel von den in der Kirche herrschenden greuslichen Jrrthümern und Wißbräuchen wiederholt.

Das Schriftstück verbreitet sich dann lang und breit über der Katholiken "erschreckliche Jrrthümer in der Lehre, Abgötterei, schändliche Unzucht, Verachtung und Versäumung des Predigtamts und Neronische Tyrannei wider alle, so ihnen ihr Neronisch gottlos Wesen nicht billigen".

Gegen Ende wird dann bezüglich des Concils erklärt: "Wir wollen aber in diß Concilium, so zu dieser Zeit Pabst Paulus, seines Namens der dritte, gegen Trident ausgeschrieben, in keinem Wege willigen, noch bewilliget haben. Darum wir hier öffentlich vor jedermann wollen bezeuget haben. Und sind diese nachfolgende Ursachen. Erstlich ist die Person Richter in diesem Concilio, welche uns nicht allein verdächtig, sondern es weiß die ganze Welt auch, und viele der Unsern habens von ihnen und vielen derjenigen, so ihm zugethan sind, mit grossem Schaden, mit Verlust Leibes und Lebens ersahren, daß er und sein Anhang uns und unserer Lehre bitterlich seind ist usw. Die andere Ursache ist die Forma des Gerichts. Denn da werden mehr ungelehrte und unsere Feinde, denn gelehrte, gottessfürchtige Leute Richter sein und Urtheil sassen und sprechen helsen. . . Zum letzen ist uns auch der Ort des Concilii, um Gefährlichkeit willen, nicht um ein wenig verbächtig.

Die andere Schrift ging mehr von historischen und staatsrechtlichen Gründen aus und war in einer Form abgesaßt, als wenn sie von Answälten im Namen der protestantischen Reichsstände in Trient übergeben werden sollte. "Concilien seien bis zu den Ottonen und Heinrichen nicht von den Päpsten und Bischösen, sondern von den römischen Kaisern ausgeschrieben worden, wie schon im alten Testament von Moses und nicht von Aron, von Josua und nicht von Eleasar. Um zu einem Concil zu berusen, müsse Jemand eine Jurisdiction über die Berusenen haben; diese aber würde von den Protestirenden dem römischen Bischose nicht

<sup>1</sup> Walch XVII, 1112—1152; vgl. K. A. Menzel II, 443 ff.

eingeräumt. Gesetzt aber auch, daß berselbe überhaupt das Berufungs= recht habe, so könne er boch basselbe im gegenwärtigen Falle nicht außüben, weil er durch die langwierige Verschleppung des Concils hinreichend seine Abneigung gegen basselbe kund gegeben habe, und weil er mit den ihm anhängigen Carbinälen vor andern auf diesem Concil bes Unglaubens, der Ketzerei, falscher Lehre, Simonie und anderer schwerer und hochsträflicher Laster angeklagt werden solle. Deßhalb könne er als Partei und Angeklagter, vermöge aller Rechte und alles natürlichen Berstandes, die Person eines Vorsitzers oder Richters nicht verwalten. Weiter wurde angeführt, Tribent, als an der Grenze Italiens gelegen, von Leuten dieser Sprache bewohnt und einem Bischofe unterthan, könne nicht für eine solche beutsche, freie Stadt gelten, wie die Reichsabschiede für das Concil bestimmt hätten, und es sei ben protestirenden Ständen weder gelegen noch sicher, borthin zu ziehen. Sollte auch der Römische Bischof und sein Anhang Schutzbriefe und Sicherheit geben wollen, so könne ihnen doch nicht zugemuthet werden, denselben, als von ihren Geg= nern ausgestellt, zu vertrauen, zumal da der römische Bischof die Satzung gemacht, daß keinem Ketzer, als wofür man sie achte, Treue zu halten, und in Folge bessen Huß zu Konstanz verbrannt worden sei. Ferner sei das angebliche Concil zu Trident kein allgemeines, weil die Welt= lichen auf demselben keine Stimme führen sollten; kein freies, weil der römische Bischof mit seinem Anhange auf bemselben vor verhörter Sache zu entscheiben sich anmaße, in einem Sendbriefe bem Kaiser ob seines Verkehrs mit den Evangelischen Vorwürfe gemacht, und den Erzbischof von Köln wegen unternommener dristlicher Reformation seiner Würden zu entsetzen unternommen. Es sei basselbe auch kein christliches Concil, weil auf einem solchen Christus und sein göttliches Wort allein bie entscheibende Stimme führen, das heißt alle Dinge nach dem Worte Gottes und ber hl. Schrift, nicht aber nach menschlichen und papstlichen Satzungen, vorgenommen, erwogen und erörtert, die Wahrheit gehand: habt, die Lügen und falsche verführerische und antichristliche Lehren und Mißbräuche frei und öffentlich gestraft und zu gebührlicher Besserung gebracht werden müßten, und solches bergestalt, daß einer oder zwei, die ihre Meinung mit gewissem Worte Gottes erweisen könnten, mehr gelten sollten, benn die anderen, die ihre Meinungen mit Gottes klarem und unzweifentlichem Worte nicht zu begründen vermöchten. Zuletzt murben noch die sämmtlichen, zur Bestreitung gekommenen Punkte der römischen Kirchenlehre burchgegangen und erklärt, daß die Protestanten sich mit Leuten, die solche Irrthümer hegten, unmöglich einlassen könnten. die römische Sitte und Zucht blieb nicht unverschont. Da sie nun den römischen Bischof und bessen Anhänger nicht allein ihres ärgerlichen, höchst sträflichen Lebens, übermäßiger Pracht, Unzucht, Wollust, Geizes, Simonie

und anderer Laster wegen angezogen und gestraft, sondern auch ihrer Lehre, Satzungen, falscher Gottesbienste und also der Ketzerei und Abgötterei öffentlich beschuldigt, und diese sich mit dem Geringsten nicht ent= schulbigt hätten und nimmer entschuldigen würden, so folge, daß sie ver= möge ihrer eigenen Rechte in einem Concil, worin von dem Glauben und von der Reformation der Kirche zu handeln sei, nicht präsidiren noch Richter sein könnten. Hiernach recusirten sie diese Vorsitzer und Glieber des vermeinten Concils als unbequeme, hochverbächtige, parteiische, widerwärtige, sorgliche und gefährliche Richter, und erboten sich von Neuem an ein gemein, frei, christlich und unparteiisch Concil, in deutscher Nation an einer gelegenen Malstatt zu halten und durch den Kaiser mit Zuthun auch anderer christlicher Häupter zu berufen und zu versammeln, welches von gottesfürchtigen, gelehrten, unparteiischen und bem römischen Bischofe unverpflichteten Personen besetzt, bazu auch nicht allein die Geistlichen, sondern auch die Reichsstände und andere gottesfürchtige und gelehrte Männer, weß Stanbes sie sein, berufen, frei und sicher zugelassen und gehört, und alle streitige Punkte ber Religion zuvörderst nach ber Schrift, bann aus glaubenswürdigem Zeugniß ber alten mahren apostolischen Rirche geprüft und erörtert werben möchten. 1

Nichtsbestoweniger hoffte der Kaiser noch immer, einige der protestirenden Fürsten zur Beschickung des Concils zu bewegen. Namentlich mit dem hessischen Landgrafen suchte er eine Verständigung in dieser wie in anderer Hinsicht anzubahnen.

Am 28. März fand zu Speier die berühmte Unterredung des Kaisers mit dem Landgrafen Philipp statt 2.

Karl sparte keine guten Worte, um Philipp, der ein deutsches Nationalconcil wollte, zur Beschickung des Concils zu bewegen. Das Concilii hab er darum gefurdert, das was guts daraus solt folgen, nemlich daß sie (Papst und Bischöfe) sich daselbst selbst solten reformiren, und sei nit der mainung das, was da beschlossen, das dise stend damit ubereilt, oder derwegen etwas gegen disen stenden (die protestantischen) solt angesangen werden.

Naves fügte diesen Worten des Kaisers noch hinzu, daß "J. M. das colloquium auch zu solchem end besurdert und es wer in Regensburg wol angefangen, was also zum end besurdert wer worden; wan mans auch wider auf ein solchem weg ansing, so wer noch was guts derwegen zu hoffen".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wald XVII, 1152—1189.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ueber die Borgeschichte der Speierer Zusammenkunft vgl. die interessanten Mittheilungen Varrentrapps aus dem Marburger Archiv bei A. v. Druffel, Briefe und Acten zur Geschichte des 16. Jahrh. mit besonderer Rücksicht auf Baierns Fürstenhaus. Bb. III. Abth. 1. (München 1875) S. VI—IX.

Der Landgraf setzte hierauf außeinander, warum er von dem Concil und dem Colloquium nichts hoffe. "Das sy sich da selb solten reformiren, besorg ich, dieweil sy dem pabst gelobt und geschworn und der resormation zum hochsten bedorftig sein, und sie allein stim darin haben wollen, das nix wurklichs daraus werde volgen, bevorab dieweil sie außerhalb solcher resormation die beste nutung haben, und inen dieselb zum teil unbillich nutung schwerlich selbst aberkennen werden. Von wegen des colloquii sorg ich, es werde da selzam gehandelt, dan man will des kain abschrift geben und hat in der ersten von diser partei kein notari da leiden wollen."

Als der Landgraf dann die "Reformation", welche "Koln aus gotzlichem eifer gethan", vertheidigen wollte, unterbrach ihn der Kaiser mit den Worten: "Wie solt der gut herr resormiern, er kan kein latein, hat nit mehr sein lebtag dan 3 messen gethan, der J. M. zugehort und kan das consiteor nit."

"Ich wais," erwiederte der Landgraf, "E. M. zu sagen, das er vleissig list in Teutschen büchern, und hat ein guten Verstand in der religion." "Reformiern," bemerkte der Kaiser, "haist nit ein neuen glauben annemen."

Philipp von Hessen blieb jedoch bei seiner Meinung, daß der Kölner Erzbischof ,nach dem alten glauben, der bei den alten waren lerern, die Christus zeit am nechsten gewest, sein reformation fürgenommen'.

Nachdem der Doppelbeweibte sich dann noch als Sittenrichter über das "unzüchtige leben" der Pfarrer, welche der Erzbischof mit Recht abgeset, ausgesprochen, erbot er sich zulet, mit Granvella in weitere Unterhandlungen wegen der Religion sich "einzulassen, doch unvorgreiflich und unverbuntlich".

Die erste dieser Verhandlungen fand am 29. März statt. Philipp von Hessen berichtet über dieselbe Folgendes:

Auf Montag den 29. Marzo sein wir langrave Phillips komen ins pfalzgraven-kurfürsten herberge alhie zu Speyr, und mit uns genomen den Wirtembergischen geschickten Wilhalm von Massendach, bald danach ist der herr Granvelt sambt dem Naves komen, hat uns der pfalzgrave in ein stub gefürt, bei sich seinen marschalk und canzler, auch Ruprechten den secretarien behalten, und ist bei uns bliben obbemelter Massendach, desgleichen doctor Gunderodt unser canzler, und doctor Walter.

Als wir nun, nemlich der pfalzgrave, Granvel, Naves, wir und Massenbach bei ein gesessen, haben wir ein weil gesessen, und ist nichts geredt worden.

Schließlich wies Naves auf das gestrige Gespräch hin, wiederholte zum Theil dessen Inhalt, das heutige solle niemanden binden; ,item, wie

Kai. M. vor gut angesehen, das Pfalz mit solt bei der handlung sein, das wir ans dan also hetten auch lassen gefallen.

Er betonte barauf, wie er nur unverbindlich reden könne, der Kursfürst von der Pfalz sei älter, in Reichssachen mehr bewandert, dieser möge die Verhandlung eröffnen.

Dieser lehnt ab mit guter Geschicklichkeit.

Naves: Der Kaiser wünsche Beilegung des Zwiespalts; das deßhalb vorgenommene Colloquium sei durch Fortreiten der Colloquenten aufgelöst worden. Er: Dieß sei ihm nicht angezeigt, wohl aber hätten die Collosquenten seiner Partei ihm und dem Kurfürsten von Sachsen geschrieben, daß die Andern keine Notarien zulassen, noch Copien geben wollten, daß man verlangte, den Obrigkeiten solle nichts mitgetheilt werden; die Mönche wären giftig, lästerten ihre Lehre, wollten die Regensburger Artikel umsstoßen, hielten sich in Leben und Wandel so übel, daß keine Hoffnung auf Erfolg gehegt werden könne. Möglich, daß die Colloquenten deßhalb ohne ihren Besehl abzuwarten fortgezogen.

Granvella: Der Kaiser wünsche bringend Beilegung bes Zwiespalts in der Religion.

Der Kaiser wollte, nachdem ein Colloquium beschlossen, dem nach= kommen; unnöthige Disputationen zu meiden, sollten nur die Conclusionen aufgeschrieben werden, aber ein Verbot, den Obrigkeiten zu berichten, bestand nicht.

Wenn ihre Colloquenten gebrechlich am Leben seien, so finde man bas auch bei ber andern Partei.

Nicht jeder sollte ein Buch über das Colloquium machen, das sei Sache der Obrigkeiten, derlei zu veröffentlichen; "und was sonderlich über den Bucerum beshalb zuunfriden".

Darauf sagen wir, es wer gewiß, sie hetten wollen haben, die colloquenten und auditorn solten iren herren vom colloquio, was darin geredt wurde, nichts schreiben, sie haben auch die verglichenen artikul wider zuruck zihen wellen und weren wider diese religion so giftig. Wir verantworten auch Bucerum und sagten, er hette in dem vorigen colloquio ergangenen handlungen nichts widerwertiges geschrieben, wie solichs aus den actis zu Regensburg zu sehen sei.

,Uns beucht aber, es wer von bisen bingen nit lenger zu bisputirn, sondern das man von dem redt, darumb man iho da wer.' Der beste Weg sei, den Speierer Abschied, soviel Fried und Recht belangt, auszusführen; zur Vergleichung der Religion eigne sich am meisten ein Nationals concil; wenig Hoffnung sei, sich mit den von ihnen so weit entfernten Spaniern, Galliern, Italienern u. A. auf einem Generalconcil zu vergleichen.

Doch musse der Speierer Friede bestehen bleiben, auch für den Fall, daß der eine oder andere Weg nicht zu einer Vergleichung führe.

Hunderttausende müßte man umbringen, wenn man die Religionsssache dämpfen wollte, so viele Stände, auch viele einzelne Personen in den nicht zu ihnen gehörigen Landen, hätten sich angeschlossen. Zur Freude der Türken und anderer Nationen würde dadurch die deutsche Nation, des Kaisers Stärke, geschwächt werden.

Darum wer kein besser weg, dan das Kai. M., wie der Speirisch abschid vermog, die kurfürsten, fürsten und stende im heiligen reich, so dieses glaubens wolten sein, nit strafen; und herwiderumb, do ezliche unter disen stenden, die jener religion weren oder würden, das dise stend dieselben auch deswegen nit sollten strasen; und gaben ein exempel, wo wir wider auf jene religion sielen, das dan Pfalz, Würtemberg und die andern uns derwegen nicht ansechten solten.

Darauf Granvel — cum protestatione das er auch frei mocht reben — gesagt, es were war, der abschied zu Speier were gemacht nach gelegenheit der gewesenen zeit und leuft, an Kai. M. wer kein mangel gewest, dem nachzukomen; was Kai. M. zu frid und ruhe hette thun können, darzu were sie alwege geneigt; wer aber dawider gehandelt, das wüst man auch wol.

Das Colloquium habe die Einigkeit und den Frieden befördern sollen, Nationalconcile habe man wohl oft wegen gemeiner Gebrechen gehabt, nicht wegen der Substanz des Glaubens: "hie aber vil irrung im glauben, und mancherlei glauben, auch zwispalt des sacraments.. Solt man von glaubenssachen schließen, dazu gehört das ganz corpus der christenheit, als Italia, Hispania, Gallia 2c.

"Und fil darnach dahin, es were mit disen theologen nichts auszurichten, sy weren selzame leute, weren unter sich selbst irrig, schreiben lange dinge, man solt nemen darzu churfursten, fursten und andere personen und mittelarticul machen.

"Sagt barbei, das man in stetten und landen die, so unsers glaubens nit weren, umb gelt und mit dem kerker strafte.

"Und dieweil der kaiser nichts mehr begert, dan frid und ein leib zu sein mit der Teutschen nacion, so wisten doch J. M. nichts einzureumen das wider Got were; dan wan dem gemainen man alle ding solten frei sein, so wurde sich die oberkait selbst vor inen zu befaren haben."

Landgraf: "Wir thuen wol dörlich, das wir von diesen hochen dingen reden, darin wir weder bevelch noch macht von den andern unsern mitverwandten oder genugsamen verstand haben. Dieweil aber ein ungeferlichs handeln sein soll, so wollen wir frei reden.' Wohl mag an dem Kaiser des Speierer Friedens Erhaltung nicht mangeln, aber auch die
andern Stände haben sich im Abschied darauf verpflichtet. Daran ist
festzuhalten, mag Concil, Nationalversammlung oder ein anderes Collo-

quium erfolgen. Vom Regensburger Colloquium 1541 ließ sich etwas hoffen, von dem jezigen aber aus den angegebenen Gründen nicht.

Auf das gegen die Nationalversammlung Gesagte erwiedert er, daß die Augsburger Confession=Verwandten keinen neuen oder andern Glauben haben, sondern die wahre Lehre Christi und der Apostel: sie glauben was im symbolo apostolorum, concilio Niceno und symbolo Athanasii steht.

Ihre Lehrer seien unter sich und mit den alten Lehrern Augustinus, Ambrosius, Tertullian u. A. einig. "Das vom sacrament geret, wer wol ein dissension gewesen", aber diese habe mehr in Worten als in der Sache gelegen, jetzt habe man sich verglichen, seines Wissens glaubten alle, daß man im Sakrament Leib und Blut wahrhaftig empfange.

Wiedertäuser, Davidler und andere Sekten straften auch sie; Answesenheit der fremden Nationen bei dem Schluß der Nationalversammlung sei nicht nöthig; thäten dieselben die Herzen auf, und ergäben sich der Wahrheit, so würden sie dieselben gern haben. Mittelartikel zu machen, wäre gut, wenn man treffen könnte, was dem göttlichen Worte gemäß; aber wollte man die Theologen nicht zuziehen, so würde dieß sehr schwer sein und die Theologen vielleicht später sagen, das Vereinbarte sei wider Gott, und so die Sache nur ärger werden.

"Wir wolten wol vor uns sagen, wo jener teil wolt die albereit verglichun artikul in iren landen zulassen und das evangelium rein prebigen lassen, auch das sacrament unter beder gestalt, wie solchs vor vil hundert jaren also gehalten wer, und die priesterehe zulassen, wie Paphenutius solich, soviel die priesterehe betrifft, im concilio erhalten 2c., das dan ein teil den andern in den ubrigen artikeln wolte dulden, die Gott weiter gnad verlihe zu fernerer vergleichung.

Sovil belangt bas wir, diese stend, solten jemands in stetten und landen mit gewalt dringen zu unserm glauben, solichs wisten wir nirgent, da es beschehe. Das kont man aber nit leiden das zwo ungleichsormige leer in einer stat oder ort weren, wir theten aber niemants berwegen etwas, todeten berhalben niemants, nemen ime auch seine guter nicht und sonderten uns auch nit von niemand ab, ob der schon unserer religion nit were. Und fur uns mochten wir leiden, doch wisten wir nicht was andern gelegen, wan in euren landen leut weren, die diser religion weren und ir ließet denselhigen ir eigne kirchen und ir straftet und verfolgtet sie unserer religion halber nicht, das wir herwider, wo unter uns leut weren die euer religion anhengig, denselbigen auch ire aigne kirchen lassen und sie nit verfolgen wolten.

Da sie aber besorgen, es würde barauf nicht eingegangen werden, so wäre es nur eine Ungleichheit, wenn sie zwei Religionen bulbeten, die Gegner aber nicht. Sie verlangen Nichts was wider Gott ist, son=

bern vielmehr die alte Lehre Christi und der Apostel. Zum Schluß betonte er die Nothwendigkeit, den Frieden unter allen Umständen zu wahren, ohne daß derselbe durch eine National= oder sonstige Versamm= lung beeinträchtigt werden dürfe.

Granvella: Der Kaiser würde wegen bes Papstes von dem rechten Wege dem Amte eines christlichen Fürsten nicht ein Haar breit abweichen, dan wer jemants der religion gewogen, so wer's die Kai. M. Ir Waj. hette dem Speirischen abschiede alweg gelebt, darüber J. Maj. allerlei von jener partei gelitten, der bapst hett J. M. derwegen geschrieben, er und Naves hetten von jenen stenden und auch diesen derwegen verweis gehoret.

"Betreffend das nacionalconcilium sagt er: "Er kont nit wissen, wer da richter ober part sein solt."

"Darauf sagt Massenpach: "Gottes wort must richter sein."

"Fing Granvell an: "Man verstünde Gottes wort nit gleich, und solten die nationen richter sein, die wurden wir auch nicht gern haben.

Dieweil dan das mit dem Colloquio auch nit der weg sein wurde, so müst man auf ander weg denken, wie man zu mittel keme.

Dan obwol etzliche artikel im Colloquio verglichen, so weren boch etzliche unvorglichen bliben, und die verglichene artikul wolten weiter vom Bucero verstanden werden, dan die vergleichung mitbringe.

Des fleischessens kan man sich vergleichen, das man es für kein todsünd hielt; der priesterehe halben, kont man auch so tun. So man sich aber nit vergleiche, kont man wol erachten, was etliche unter den reichsstenden daraus folgen wurde."

Landgraf: Er höre gern, daß der Kaiser nicht auf den Papst sieht, noch nützlicher wäre, wenn der Kaiser und Granvella fleißig im Evangelio läsen, wie besonders den Königen im alten Testament geboten sei; "und das kossen der bücher, so die großten hern aufs evangelium theten, keme one zweisel daher, das die ersten kaiser und konig bei der kirchen das evangelium so hoch geachtet und gelesen.

Und wir wolten das Gott J. M. die gnade gebe, das J. M. den pabst dahin brecht er anfenglichs gewesen ist, dan Petrus sei nicht ein solcher pabst gewesen wie die jezigen; anfangs haben die pabst dem kaiser mussen eid thun, jezt aber mussen die kaiser den pabsten eid thun.

Der Speierer Abschied muß gehalten werden; jene Stände haben gesagt, sie wollten den Abschied dulden. Sie haben darauf hin dem Kaiser Hülfe geleistet. "Belangend die nationalversammlung, da sei niemands besser richter dan Gottes wort, es sei auch so dunkt nit, wan allein die herzen der menschen sich recht aufthun wellen; dan Got furdert uns zur duß, das ist zu erkantnus unser sünd, der abzustehn, und besse-

rung unsers lebens; helt uns für den glauben in Gott und seinen einsgebornen Sohn Jesum, das der gnueg getan habe vor unsere sunde, das wir Gott allein durch Christum anrusen und ihn bitten sollen umb den heiligen geist; so were auch noch allwege der rechte glaube bliben in der kirchen, als symbolum apostolorum, das vater unser, recht wahrhaft geseng als, exempli gratia: "Wer uns das Kindlein nicht geboren, so weren wir alle verloren", und andere geseng."

Bei der Frage nach der Beschneidung der Heiden irrte die Mehrzahl der Apostel, nur Petrus, Paulus, Jakobus und Barnabas ausgenommen; dennoch folgte ihnen die Mehrzahl nach; nicht auf die Vielheit, sondern auf das was wahr ist kommt es an.

Sie wollen den andern Nationen nicht vorschreiben, daß sie beistreten sollen, sondern nur, daß die Deutsche Nation sich miteinander verseinige; wolten sie aber auch herzukomen, sich mit uns vergleichen und die gottliche wahrheit annemen, so wolten wir sie gern annemen.

Mittel der Vergleichung will er persönlich gern besprochen sehen, aber der Speierer Abschied ist babei festzuhalten. Nicht auf Nachgeben des Einen hier, des Andern dort kommt es an, man kann nicht sagen: Nimm du den Acker, so nehme ich die Wiese, du das Haus, ich den Weingarten, sondern darauf was man vor Gott verantworten könne. Er bat noch, Pfalz möge sich äußern.

Pfalz: Der Kaiser wolle Frieden, er sei hier bei dem Kaiser geswesen und habe demselben sein Bedenken angezeigt; hätte man das wohl angesangene Regensburger Gespräch nicht zu ungestüm umgestoßen, so hätte man sich wohl weiter verglichen. Er empsehle dessen Wiederaufsnahme, wiewol numehr neue personen darzu komen, das er nit wiß wie es nun stehe' mit Belassung der bereits verglichenen Artikel; der eine Theil müsse an dem andern die Punkte, über die man sich nicht einigen könne, dulden.

Granvella: Der Kaiser wolle bringend Vergleichung in der Religion, da sonst allerlei zu besorgen sei. "Kei. M. hett weder heller noch pfening vom reich, und in dem friden und rhue zu pflanzen; so sehe S. M. irer person ungelegenheit nit an, were unangesehen ires leibs schwachheit herauf gezogen und hette mit Frankreich noch sonst niemants zu schaffen; ziehe auch nit herauf einig hilf von den ständen zu begern'; trotz der Stellung zu Frankreich und England, die rüsten, der dringenden Geschäfte in Spanien, ziehe derselbe zum Reichstag. Wie, wenn die Fürsten ausebleiben? Mit den Botschaftern kann man nichts ausrichten ,und wer nichts dan das man schrei: Hilf! und wolten doch nit aigner person komen'.

Der Kurfürst von der Pfalz und der Landgraf möchten deßhalb ihr persönliches Erscheinen zusagen. Landgraf: Wenn der Kaiser auch nicht viel vom Reich habe, so habe dasselbe doch den Kaiser ausgiebig gegen Türken und Franzosen unterstützt, ein großer Vortheil sei es auch für den Kaiser, stets Kriegs-volk ungehindert aus Deutschland haben zu können, was andern Potentaten nicht so frei stehe.

Hilf! schreie jener Theil mehr; sie bagegen hätten den Speierer Abschied bewilligt, und wohl leiden mögen, daß man die zu Regensburg verglichenen Artikel in den Abschied gesetzt hätte, auch sich wegen des Colloquiums durchaus billig geäußert; die Gegner hätten alles das nicht gewollt, sogar zu Worms gegen das Colloquium protestirt.

Er selbst könne nicht zum Reichstag kommen; die Kosten seien zu groß, mindestens 30,000 Gulben, die Reichstage und andere Tage zu zahlreich, jetzt seien mehr in einem Jahre, wie sonst in zehn: ,so müßten wir dannost dermaßen darziehen, itzigen leuften nach und der unsicherheit, das einer seinem stand und notturft gemeß da were.

Item, mit Kei. M. (bienern) wer es ein ander ding, ir M. diener 2c. hetten ire ordinari unterhaltung hie, aber bei uns andern fürsten ist's ein ander Meinung der zerung halben.' In einer Irrung zwischen den beiden sächsischen Fürsten sei er zudem Unterhändler.

,Und über das, so scheint die sachen welche zu Regenspurg furlausen werden so groß und wichtig, das wir uns denen nit gnugsam verstendig achten und Kai. M. mocht vermeinen, wir kondten vil in den sachen handeln und erlangen; so wir nun das mit gutem gewissen nit thun konten oder auch bei den andern des kein folg hetten, so erlangten wir darmit bei J. M. ungnad und bei andern verweis, wie dan von ezlichen sonder personen der Regenspurgischen handlung halben und aufgelegt, als wolten wir vom glauben abweichen. Wir wellen aber unsere ret dahin schicken mit allem bevelch alles zu befurdern was zu fried und ruhe dient, so viel immer mit Gott und gutem gewissen geschehen mog. Doch ob man sich dan nit kundt vergleichen, das sie anhalten sollen, das der Speirisch abschied, so vil frid und recht betrifft, gehalten bleib, und zu würklicher volziehung bracht werd.

An bemselben Tage (29. März) kam Granvella nochmals zu bem Landgrafen und meldete ihm, die heutige Handlung habe dem Kaiser wohl gefallen. Der Kaiser wünsche bringend Frieden. Er lasse sich bes Pfalzgrafen Bedenken sowie das des Landgrafen wohl gefallen. Die Verhandlung der Theologen zu Regensburg möge im Beisein der Kurzund Fürsten und Stände wieder aufgenommen werden; dringend sei des Kurfürsten und Landgrafen Anwesenheit erforderlich.

Der Landgraf hatte hierauf nochmals eine Audienz bei dem Kaiser, der ihn auf's Neue dringend um persönliches Erscheinen auf dem Reichstage ersuchte, wenn auch nicht zu Anfang, so möchte er doch später

kommen. Dreimal wiederholte der Kaiser diese Bitte. Dreimal schlug sie ihm der Landgraf ab 1.

Ein solches Betragen mußte den Kaiser überzeugen, daß jede Hoffnung auf Nachgiebigkeit von Seite der protestirenden Fürsten eine Jugion war.

Am 10. April traf Karl V. in Regensburg ein. Mit großem Mißmuth bemerkte er, daß von den Fürsten Niemand und von den Gessandten nur sehr wenige erschienen waren<sup>2</sup>.

Er erließ hierauf am 15. April ein Rundschreiben, in welchem er die Stände auf's Neue bringend bat, die "Umstände und Nothburft deutscher Nation zu erwägen', in Regensburg zu erscheinen und hier auf die Hinlegung der Streitigkeiten in Religionssachen als des für= nehmsten Obliegen und Beschwerung der deutschen Nation (daher alle Unordnung, Mißtrauen, Zerrüttung und ander Unrath hergeflossen, und, wie zu besorgen, wenn biese Religionssachen länger also schweben sollten, noch weitere entstehen möchten) Bedacht zu nehmen'. Ferner stellte ber Kaiser den Protestirenden vor, wie ihre Auditoren und Colloquenten, so zu dem jüngsten Colloquio gen Regensburg von Vergleichung der strei= tigen Artikel in der Religion zu handeln verordnet gewest, kürzlich vor Ihrer Majest. Wissen und Willen, auch wie Ihre Maj. berichtet seien, ohne Ihrer Maj. verordneten Präsibenten bescheids ihres Abschieds halben, unerwartet, ohne einige ehrhafte ober befugte billige Ursach, ganz geschwind unversehener Dinge, inmaßen ohne Zweifel männiglich deß gut Wissen trage, von Regensburg verruckt und abgewichen sein, dadurch sich die ganze Handlung bes Colloquii ber Protestirenben halben zerschlagen hätte, und die Nothdurft erfordere, ferner nachzudenken, mas von wegen ber streitigen Religion weiter vorzunehmen sei.

Die Straßburger suchten sich bei dem Kaiser zu entschuldigen, Butzer schlug in ihrem Namen ein neues Religionsgespräch, aber in anderer Form vor<sup>3</sup>.

Protokoll ber Berhandlungen bes Landgrafen Philipp von Hessen mit Kaiser Karl nach einer Copie bes Münch. Staatsarchivs bei v. Drussel a. a. D. S. 1—17. Es ist dieß die ofsizielle Bersion, welche ber Landgraf verbreiten ließ. Sie ist daher nicht über jeden Zweisel erhaben. Eine von kaiserlicher Seite ausgegangene Bersion ist dis jetzt leider noch nicht ausgesunden worden. Die von M. J. Schmidt I, 47 ff. und Bucholt V, 85 ff. benutzte Quelle über die Speierer Conferenz ist von der von v. Drussel mitgetheilten nur wenig verschieden. Barianten einer Marburger Handschift, die ich theilweise berücksichtigt, theilt Drussel in den Berichtigungen S. 333 f. mit. Vgl. ferner über die Speierer Unterredung Sleidan (ed. Francos. 1610) lib. XVII p. 456 sq.; State-papers XI, 86.

Frankf. Reichstagsacten Bd. 59, 39. Ich erlaube mir darauf aufmerksam zu machen, daß sich in diesem Bande der Frankf. Reichstagsacten ein interessantes Tagebuch des Ort zum Jungen über diesen Reichstag befindet, dessen theilweise Publication sehr erwünscht wäre.

3 C. R. VI, 129 sq.

Anders die Wittenberger Theologen. Sie wollten um keinen Preis ein neues Colloquium. Die Forderung des Kaisers brachte sie daher in nicht geringe Verlegenheit. Diese Verlegenheit spiegelt sich recht deutlich in dem Gutachten, welches sie für den Kurfürsten über die Fortsetzung des Colloquiums verfaßten, aus.

Im Gegensatz zu den Straßburgern meinen sie, es sei zein vergeblich ding, daß sie eine neue Form eines Colloquii sollten vorschlagen. Denn als wenig wir sie zu Richtern seiden können, als wenig wollen sie uns leiden. So können wir nicht Personen vorschlagen, die sie für unpartheiisch halten; wie uns auch ihre Personen alle verdächtig sind. Ob auch gleich jemand zu Straßburg zu einem andern Colloquio geneigt sein möchte, so wissen wir doch wohl, erklären die Wittenberger weiterhin, daß Ulm und andere mehr Städte ganz unwillig dazu sein werden. So weiß unser gestrenger Herr, der Landgraf, welche Articul der Gegentheil am höhesten streitet, darum wird Seine Fürstl. Gnaden nicht Lust dazu haben. Darum bedenken wir, daß gut wäre, daß unser gnädigster Herr, der Landgraf, denen von Straßburg schriebe, daß seine Fürstl. In. sür ein vergeblich Ding achten, daß wir eine Form eines Colloquii vorsschlagen sollten.

Der Kaiser wartete unterdessen in Regensburg auf die Ankunft der Fürsten des Neichs. Man ließ ihn vom April bis in den Juni hinein warten. Seine Bitten hatten endlich wenigstens den Erfolg, daß nach und nach sich einige Fürsten einfanden, unter ihnen Herzog Morit von Sachsen.

Am 5. Juni konnte endlich ber Reichstag eröffnet werben. In seiner Proposition erinnerte ber Kaiser die Stände daran, wie viel er sich's seit vielen Jahren habe kosten lassen, um die Ruhe im Reiche herzustellen und die religiöse "Spaltung mit väterlicher Treue beizulegen", dann klagte er über die Zerreißung des Regensburger Colloquiums wie über die Abwesenheit so vieler Fürsten. Endlich verlangte er das Gutachten über die Wiederaufrichtung des Kammergerichts und über die Türkenhülse.

Bei der Beantwortung dieser Proposition trennten sich die katholischen und die protestantischen Stände — ein neuer Beweis, wie weit die Spaltung des Reiches vorgeschritten war.

Die Katholiken baten den Kaiser, er möge die gesammte Religionsssache dem zu diesem Zwecke in Trient versammelten Concil übergeben und die protestirenden Reichsstände vermögen und anhalten, sich den Beschlüssen desselben zu unterwerfen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. VI, 135 sq.

<sup>2</sup> Kaiserl. Proposition in ben \* F. R. T. A. 59, 51 — 58. Bgl. Schmidt I, 62 ff.

Die Bitte ber Protestanten ging hingegen bahin, Raiserliche Majestät wolle alle Sachen zu einem beständigen Frieden, nach Aufrichtung gemeinen Rechtens fördern; die streitige Religionssache durch den Weg eines gemeinen freien christlichen Concils in deutscher Nation, National-Versammlung oder Reichstag, nach Bestimmung des Speier'schen Reichstags, oder durch ein christliches Colloquium, über dessen Form und Maß man sich leicht zu vereinigen habe, zu christlicher Ersörterung und Vergleichung bringen. Zu demselben hätten sie sich bereits erboten und dabei die Ursachen dargethan, warum das jetzige Tridentinissche Concil kein solches sei, wie in dem Abschiede bestimmt worden und auf welches die Stände der Augsburgischen Consession sich berufen und appellirt hätten.

Man sieht, wie kalt die Vorschläge des Kaisers aufgenommen wurden.

Die Protestirenden zeigten sich übermüthiger denn je. Die tonangebenden Fürsten des neuen Kirchenthums, der Kurfürst und der Landgraf waren trot der dringenden Bitten des Kaisers nicht erschienen. Der Kurfürst von Brandenburg hatte nicht einmal einen Gesandten auf den Reichstag gesandt!

Alle neugläubigen Fürsten und Städte weigerten sich energisch, das von ihnen so oft erbetene und jetzt in Trient tagende Concil zu beschicken. Der Kern ihrer langen Entschuldigungsreben war: Nichtanerkennung der Jurisdiction der alten Kirche.

Es lag klar vor Augen, daß aller gute Wille des Kaisers, alle seine unermüdliche Thätigkeit für einen friedlichen Ausgleich ober eine Reunion der Getrennten sich an der Klippe dieser beharrlichen Regation brach und brechen mußte.

Karl V. konnte jetzt nicht mehr abwartend stehen bleiben; noch weniger konnte er zurück: er mußte vorwärts.

Er konnte jetzt, wie fern ihm auch bisher der Gedanke immer gelegen hatte<sup>2</sup>, keinen andern Entschluß fassen, als durch die Gewalt der Waffen

<sup>1</sup> Hortleber II. B. 2. Cap. 2. S. 242; Schmibt I, 65 ff.

Wie lange ber Kaiser an bem Gebanken einer friedlichen Reunion ber Prostestanten sestsielt, zeigt solgende, bisher nicht genugsam beachtete Thatsache. Nach ber Zerreißung des zweiten Regensburger Gesprächs beauftragte der Vicekanzler Karls V. Gropper mit der Absassung einer neuen Reunionsschrift, die jedoch vor der Hand ganz geheim bleiben sollte. Gropper theilte dieß in einem vertraulichen Briese vom Mai 1546 seinem Freunde Pflug mit. Er habe, schried er, gewisse Capitel dessen aufgestellt, was sich auf eine seste und kernige Resormation beziehe. Da aber in dieser stürmischen Zeit die Geister und Urtheile der Menschen so versichieden seien, daß niemand, der die Tugend und eine Kirchenverbesserung im Auge habe, ohne Verdächtigung oder ohne den Vorwurf der Zweideutigkeit öfsentlich mit Sicherheit hervortreten könne, so schiede er Pflug ein Exemplar seiner Ausarbeitung

bem fürstlichen Absolutismus auf kirchlichem Gebiete eine Grenze zu setzen und die Anhänger der alten Kirche gegen dieß immer ungestümer vorschreitende Princip zu schützen. Einen Religionskrieg wollte er nicht führen.

In diesem Sinne hat auch Philipp Melanchthon den Plan des Kaisers aufgefaßt. "Der Kaiser, schrieb er am 8. August 1546, schlägt einigen minder hartnäckig gesinnten Fürsten eine friedliche Ausgleichung und Vermittlung vor, und stellt ihnen die Hoffnung eines guten Zusstandes der Kirchen, auch der unserigen, in Aussicht. Allein er glaubt diese Mäßigung nicht erreichen zu können, wenn er nicht zuvor die hartnäckigsten Fürsten niederschlägt. Deßhalb will er den Krieg. Daß dieß die wahre Ursache desselben sei, wissen mit mir viele Andere bei unseit.

Am 9. Juni entwickelte ber Kaiser seinen Plan in einem längern Schreiben an seine Schwester Maria.

"Du weißt," schreibt er, "was ich Dir bei meiner Abreise von Wastricht gesagt habe, baß ich Alles thun würde, was ich vermöchte, um einige Ordnung in die deutschen Angelegenheiten zu bringen und die Beruhigung derselben anzubahnen, indem ich den Weg der Gewalt bis auf das Aeußerste vermiede. Demgemäß habe ich auf der Reise zu diesem Ende Alles gethan, was ich vermochte, und selbst in der Stadt unseres Vetters, des Pfalzgrafen-Rurfürsten und des Landgrafen. Auch noch seit meiner Ankunft hier in dieser Stadt hat man nicht aufgehört, alle möglichen Bemühungen zu thun, um die Lutheraner und andere Verirrte (desvoyez) zu bewegen, daß sie sich zu irgend einem Wege der Pacification bequemen; allein Alles, was man zu thun gewußt, hat auch nicht den geringsten Kuten geschafft. Und zwar sind, wie Du bereits vernommen haben wirst, die Deputirten, welche sie zum Keligionsgespräche geschickt hatten, von hier in auffallender Weise weggereist. Sie (die Fürsten) haben dieselben nicht zurückgeschickt. Auch habe ich mit

zu, bas er niemanden zeigen solle; er möge es sorgfältig prüsen, ob da ober bort etwas als Täuschung ober Doppelzüngigkeit ausgelegt werden könne; er möge ihm seine Bemerkungen darüber mittheilen oder betreffende Punkte gleich selbst in dem Sinne und der Absicht des Versassers, den er ja ganz kenne und verstehe, ausdrücken. Müller, Epp. p. 108. Leider ist diese Schrift verloren gegangen. Neue Mittheil. X, 2 S. 77.

¹ Proposuit Carolus aliquibus minus duris conciliationes gratas et dulces Ecclesiarum et spem facit boni status Ecclesiarum, etiam nostrarum. Sed arbitratur se talem moderationem efficere non posse, nisi duriores principes prius tollat. Ideo movit bellum. Hanc esse veram causam et ego et multi apud vos norunt. C. R. VI, 210. Bgl. Kloppš treffliche Studie über Karl V. in ben Hil. spolit. Bl. 60, S. 232. 347 f.

ben Briefen, welche ich sehr wohlwollend, in der Sache gegründet und mit Darlegung aller Milbe geschrieben, nicht soviel gewirkt, daß sie sich entschlossen hätten, zu diesem Reichstage zu kommen. Und selbst unser vorgenannter Vetter, der Pfalzgraf, tropbem er es mir versprochen, und ich ihm ausdrücklich einen Boten gesendet, um ihn zu bitten und wohl= wollend zu erinnern, ist nicht gekommen. Soviel ich vernommen, haben er und die andern Kurfürsten, der Landgraf und andere Verirrte unter sich beschlossen, nicht zum Reichstage zu kommen, nämlich sie haben dieß in Frankreich sagen lassen, wie Du aus ben Briefen meines bortigen Gesandten hast ersehen können. Und ferner ist mir von verschiedenen Seiten mitgetheilt, daß es ihre Absicht ist, nach diesem Reichstage, wo nach ihrer Erwartung alle Angelegenheiten in heillosem Wirrwarr und Unordnung bleiben werden, unter sich-eine besondere Gerechtigkeit aufzu= richten, zu welcher sie das ganze übrige Deutschland zwingen wollen. Indem sie nämlich das kaiserliche Ansehen entkräften, wollen sie diejenigen überwältigen, die sich widersetzen, die geistlichen Fürsten vollends auf= heben und überhaupt alles Schlimme thun, was sie nur können, namentlich gegen den König, unsern Bruber, und mich. Ein solcher Schlag murbe die Ratholiken völlig vernichten, wenn man nämlich noch länger aufschiebt, gegen die besagten Protestanten ein Heilmittel zu finden. großer Jammer mit den Beschwerben und Klagen, welche jene erheben. Nachbem ich dieß berathen und mehrmals zuerst schriftlich und bann, seitdem unser Bruder hier ist, mit ihm mündlich erwogen habe, ferner mit dem Herzoge von Baiern, unserem Vetter, haben sie beschlossen, daß es kein anderes Mittel mehr gebe, als den Verirrten mit Gewalt zu widerstehen, und durch sie dieselben zu leidlichen Bebingungen zu zwingen, damit, wenn man nicht mehr thun kann, man wenigstens bem Uebelstande entgegentrete, Alles rettungslos zu verlieren. Auch scheint ihnen die Lage der Dinge so günstig, wie man sie nicht wieder treffen würde. Denn die Partei der Verirrten ist bereits ermattet, schlaff und ermüdet, ja selbst auch ver= armt wegen der Kosten, welche sie in zwei Heereszügen gegen den Herzog von Braunschweig und in Folge berselben aufgewendet haben. Dazu kommen bie großen Ausgaben, welche ber Kurfürst von Sachsen und ber Landgraf von Hessen ihnen machen, ferner der Unwille und die große Unzufriedenheit ihrer Unterthanen, sowohl bes Abels als ber Anderen, gegen die beiben und andere Fürsten ihrer Secte, welche ihre Unterthanen bis auf die Knochen ausmergeln und sie in größerer Knechtschaft halten, als sie zuvor gewesen sind 1. Ferner ist ein großer Neid, Eifersucht und Widerwille sowohl bes Abels als auch einiger Fürsten gegen ben Kurfürsten von Sachsen

<sup>1</sup> Bgl. oben S. 79.

und den Landgrafen, namentlich gegen den Landgrafen wegen der Haft bes Herzogs von Braunschweig und ber Occupation bes Herzogthums, bas biesem Herzoge und seinem Sohne gehört. Dazu kommt ferner bie Theilung in verschiedene Secten, die Hoffnung, die wir haben, daß einige dieser Fürsten in Betreff bes Religionszwistes sich bem Concil unterwerfen werben, selbst ber Herzog Morit von Sachsen, der ausdrücklich hierher zu mir gekommen ist, der Markgraf Albrecht von Brandenburg u. a. Dazu erbietet sich der Papst für ein halbes Jahr 12,000 italienische Fußgänger und 500 leichte Reiter zu bezahlen, und 200,000 Thaler baar in meine Hände zu geben. Außer= dem bewilligt er mir einen Theil der geistlichen Ginkunfte in meinem Königreiche Spanien. Er gestattet mir ferner zum Zwecke bieses Zuges Jurisdictionen von Klöstern zu verkaufen. Daraus werbe ich 800,000 bis zu einer Million Reichsthaler ziehen und der Papst gibt mir Hoff= nung, noch mehr thun zu wollen. Ferner ist der Papst erbötig, mit mir ein Bündniß einzugehen gegen diejenigen, welche bei dieser Gelegenheit etwas gegen mich, meinen Bruder ober andere Katholiken unternehmen würden. Und ba ich nun boch endlich die äußerste Gefahr ber Religionssache sehe und daß, wenn man nicht unverzüglich entgegentritt, diese Unzuträglichkeiten unheilbar baraus folgen werben, nämlich baß sowohl bas übrige Deutschland sich von unserem heiligen Glauben trennt, als auch, daß dieses Uebel unfehlbar auf meine anderen Länder übergehen würde, daß mithin auch sie von unserem heiligen Glauben, und bemgemäß auch von der Treue und dem Gehorsam, die sie mir schuldig sind, sich lossagen würden, was ich um keinen Preis auf der Welt sehen noch ertragen möchte — indem ich ferner den gefährlichen Stand betrachte, in welchem sich der König, unser Bruder, befindet, daß seine Unterthanen schon seit geraumer Zeit Scheu und Scham vor ihm verlieren, und daß die Verirrten so offen barnach trachten, ihm und mir mit bem anbern Respette jeglichen Gehorsam zu entziehen — nachdem ich denn dieß hin und wieder erwogen und barüber berathen, basselbe einigen rechtschaffenen, ber beutschen Angelegenheiten und des Krieges wohl kundigen Leuten mitgetheilt und mit ihnen die Aussicht und die Hoffnung erwogen habe, diese Berirrten zu einigen leiblichen Bedingungen zu bringen: habe ich mich entichlossen, gegen die Genannten, ben Herzog von Sachsen und den Landgrafen von Hessen, den Krieg zu beginnen auf Grund bes Gefängnisses bes Herzogs von Braunschweig, des Sohnes besselben und ber Besetzung bes Landes, als gegen die Störer bes gemeinen Friedens und der Gerechtigkeit, als die Verächter der Autorität des heiligen Reiches, und auf andere besondere Gründe. Ich werbe dieß rechtfertigen durch die Klagen und Beschwerden, welche von den Verwandten und Schwägern des Herzogs mir vorliegen. Und obwohl

diese Verhüllung und dieser Vorwand des Krieges auf keine Weise bewirken kann, daß nicht diese besagten Verirrten benken, es handle sich um die Religionssache: so wird dieß doch eine Gelegenheit sein, sie zu trennen, und wenigstens werden die Anderen zaubern und schwierig sein, sich mit den beiden Fürsten von Sachsen und Hessen zu regen, und gar ihnen Gelb zu geben, selbst in der Art, wie man es in ihrem letten Kriege gesehen hat. Und je nachdem man ben Erfolg sehen wird, wollen wir die anderen Ursachen und Rechtfertigungen des Angriffes geltend Obwohl derselbe in der That gewichtig ist, so hoffe ich doch machen. mit der Hülfe Gottes etwas zu seinem Dienste auszurichten, wodurch Deutschland wieder in einen besseren Zustand als heute gebracht werden Derselben Meinung sind diejenigen, welchen ich es mitgetheilt möge. Du kannst indessen sicher sein, daß ich nichts unternehme ohne guten Grund, auch nicht weiter vorwärts gehen werbe, als die Sache gunstig liegt. Ferner werbe ich mit solcher Wachsamkeit und Dexterität verfahren, daß, wenn Andere außerhalb Deutschland sich zu Gunsten ber Verirrten einmischen wollten und auch bie Macht hätten, es zu thun, sie zu spät kommen und wenig ausrichten würden'1.

In ganz ähnlicher Weise spricht sich ber Venezianer Alois Mocenigo in seiner 1548 abgefaßten Finalrelation über seinen Aufenthalt am Hofe und im Lager Karls V. über die Ursachen des deutschen Krieges aus. Sechs Gründe desselben zählt er auf.

Erstens: Der Kaiser hatte einen sehr geringen Anhang; wenn er etwas durchsetzen wollte, mußte er dem Herzog von Sachsen und dem von Wirtemberg den Hof machen. Noch demüthiger stand der Kaiser auf dem Reichstage dem hessischen Landgrafen gegenüber.

Zweitens: Das Lutherthum nahmen die deutschen Fürsten nur zum Theil aus Ueberzeugung an: ihr hauptsächlicher Beweggrund bei Ansnahme der neuen Lehre war der, daß sie durch dieselbe freier leben und sich bereichern konnten. Die nicht-lutherischen Fürsten wurden mit Gewalt zum Abfall von dem alten Glauben genöthigt: sie schwebten in bestänziger Furcht.

Drittens: Reines der vorgeschlagenen Concilien wollten die Fürsten anerkennen, auch gaben sie bei dem Regensburger Religionsgespräch im Jahre 1546 nicht im mindesten nach, sondern gingen weg, bevor der Kaiser dahin kam.

Viertens: Die protestantischen Fürsten gaben zu erkennen, daß sie einen Fürsten ihrer Religion, den Herzog von Sachsen, zum König wählen wollten.

Künftens: Der Kaiser mußte fürchten, daß auch die geistlichen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lanz II, 486 ff.; vgl. ferner S. 493 f., 496 f., 503 f., 512 f.

Fürsten lutherisch mürben, wie es der Erzbischof von Köln bereits geworden, oder daß sie, als die schwächern, verjagt mürden.

Sechstens: Der Kaiser fürchtete, daß in Flandern und in den Niederlanden die neue Lehre auch Eingang finden werde, wie dieß in Tirol und den anderen kaiserlichen Staaten schon der Fall war <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Fiedler, Relationen venetianischer Botschafter S. 80 ff.; vgl. auch S. 145 f.

## IX. Das Interim.

(1548.)

Im Sommer des Jahres 1547 war der schmalkaldische Bund, welcher die Religion nur zum Scheinzweck hatte, zersprengt, die Häupter dessselben, der sächsische Kurfürst und der hessische Landgraf, gefangen.

Das Ansehen des Kaisers war durch seinen überaus glänzenden Sieg ungemein gestiegen.

Die Entmuthigung in allen Kreisen der Neugläubigen, als beren Vertreter und Beschützer die Schmalkaldener aufgetreten, war ungemein groß.

Obwohl Karl V. während bes ganzen Krieges sich mit ganz außersorbentlicher Milde gegen die Protestanten benommen und ihre kirchliche Ordnung völlig unberührt gelassen hatte, schien es doch den Theologen des neuen Kirchenthums, als sei ,das Größte, Edelste und Beste, der ewige Schatz, der einige Weg zum Leben, dahin'. In besonderen Schriften suchten Melanchthon und Andere ,alle betrübten hertzen in diesen kümmerslichen zeyten zu trösten' 1.

Die Macht des siegreichen Kaisers war außerordentlich groß?. Es gab Niemand im Reiche, den ihn an einer Neuordnung aller Verhältnisse hätte ernstlich hindern können. Es stand jetzt in seiner Macht, das zu volldringen, dessen ihn König Franz I. so oft beschuldigt. Es stand in seiner Macht, seinen Sieg bis zur Vernichtung seiner Gegner zu vers folgen und ein absolutes Kaiserthum in Deutschland aufzurichten.

Allein solche Gebanken kamen nicht in die Seele des Kaisers. Sie wurden ihm von Andern nahegelegt. Man erinnerte ihn an das Beispiel des Julius Cäsar. Solchen Rathgebern erwiederte Karl: "Die Alten hatten nur ein Ziel vor Augen: die Ehre. Wir Christen haben deren zwei: die Ehre und das Heil der Seele".

Nach diesen Worten handelte der Kaiser.

Er stellte an die neugläubigen Stände nicht die Forderung eines bedingungslosen Rücktrittes zur alten Kirche. Er stellte nur die For=

¹ C. R. VI, 483-491. ² Fiebler, Relationen S. 145.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Zenocarus (Snoekaert van Schauwenburg), de republica, vita, moribus, rebus gestis etc. Caroli V. lib. V, 263.

derung, welche er gemäß dem officiellen Glaubensbekenntniß der Neusgläubigen, der Augsburger Confession stellen mußte: er verlangte die Anerkennung und Beschickung des Trienter Concils.

Vermittelst des Concils hoffte der Kaiser das zu erreichen, was er sich als höchste Lebensaufgabe gestellt hatte: Deutschlands Wiedervereinizgung im Glauben.

Am 1. September 1547 ward in Augsburg der Reichstag eröffnet <sup>1</sup>. Alle sieben Kurfürsten, fast alle weltlichen und geistlichen Fürsten waren auf demselben erschienen.

Mit Erstaunen bemerkte der venetianische Gesandte, mit welch', uns endlicher Ehrfurcht' sie dem Kaiser entgegenkamen 2.

In der Proposition erinnerte der Kaiser die Versammelten an , die gnedige vatterliche Liebe und Zuneigung', welche er zu dem heiligen Reich beutscher Nation, seinem geliebten Vatterlandt', von Anfang seiner Regierung bis auf diese Stunde getragen, wie er ihre und der gemeinen Christenheit Sachen und Beschwerben getreulich zu Gemüthe gefaßt und alle seine Gebanken bahin gerichtet habe, Mittel und Wege zur Abhülse aller Beschwerden und Gebrechen, zur Aufrichtung und Erhaltung beständigen Friedens und Rechtes, guter Ruhe, Ginigkeit, Polizei und Ordnung im heiligen Reiche zu suchen; wie er beghalb seine erblichen Königreiche und Lande, wiewohl mit höchster Ungelegenheit und Nachtheil derselben, auch mit Wagniß seiner eigenen Person, mehrmals verlassen, sich derselben einige Jahre gänzlich begeben uud zum höchsten beflissen habe, bie hochnachtheilige, schettliche und sorgliche Zweiung und Spaltung, damit die Teutsche Nation nun eine lang Zeit her beschwerlich beladen ist, durch christliche, frittliche Wege und Mittel hinzulegen und zu ein= trechtiger Vergleichung zu bringen'.

Speciell betreffs ber Religionsfrage bemerkte Karl V. Folgendes: Da die Spaltung der streitigen Religion die wahre Wurzel und Hauptursache alles Uebels und Ungemachs im Reich gewesen und noch sei, und
dieselbe sich von Tag zu Tag je länger und je beschwerlicher anlasse, so
daß man sich, wenn sie ferner einwurzeln und geduldet werden sollte,
keines beständigen Friedens und keiner Einigkeit zu versehen haben werde,
sei er bemüht gewesen, dieser Angelegenheit nicht nur mit Rath und Zuthun gemeiner Stände, sondern auch mit emsiger Förderung eines gemeinen Concils zu begegnen. Dieses Concil sei nun ,in Teutscher Nation,
wie sollichs alle Stende auf vorgehaltenen Reichstagen bedacht und Fr
Rens. Wt. um Befurderung besselbigen undertheniglich gebetten haben,

¹ Ich habe für die Geschichte besselben Band 60 u. 61 der Frankf. Reichstags: acten benutt (\*,Acten und Handlung des Reichstags zu Augspurg A. 1547 et 1548'). ² Fiedler S. 146

gen Trient außgeschrieben und furgenommen'. Er sei deßhalb jetzt fest entschlossen, dissen Puncten lenger nicht zu vorschieben noch anzustellen, sondern in was christenliche und geburliche Wege das immer sein mag, zu schleunigem Außtrage und Entschafft zu bringen' ¹.

Ob wohl einer der in Augsburg anwesenden Fürsten eine solch' ges mäßigte Sprache von dem Kaiser, der soeben den Aufstand einiger unter ihnen niedergeworfen, erwartet hatte?

Die Kurfürsten beantworteten die kaiserliche Proposition in sehr feiner Weise. Sie hätten, hieß es in ihrer Erklärung, den Punkt über die streitige Religionssache nicht ganz verstanden. Sie bäten daher, im Fall Seine Majestät christliche und gebührliche Mittel und Wege zur Beendigung des religiösen Zwiespaltes bedacht und beschlossen habe, ihnen dieselben mitzutheilen; sie wollten dieselben erwägen, berathschlagen und so viel auch immer thunlich und verantwurtlich treulich besörbern, damit disser Zwiespalt zuletst zu geburlichem Außtrage und Entschafft gelangen mochte. Wosern aber der gemeldte Artikel dahin zu verstehen sei, daß der Kaiser ihr und der übrigen Reichsstände Bedenken darüber zu versnehmen gedenke, trugen sie zweierlei für diesen Fall bereits berathene und beschlossene Bedenken vor.

Die Kurfürsten bes einen Theils, die drei geistlichen erklärten, sie wüßten keinen anderen Rath zu geben, als daß der Kaiser die streitige Religionssache, die er vor das Trienter Concil gewiesen, dort fortsetzen und zu Ende führen lasse. Sie fügten dann noch die Bitte hinzu, Karl V. möge als ein löblicher christlicher Kaiser auf christliche und gebührliche Wege bedacht sein, damit mitler Zeit dis zu Endung und Außtrag ansgeregtes Concilii die Teutsche Nation und gemeine Stend des heiligen Reichs zu allen Teilen christlich und gottselig, auch in gutem friedtlichen Wesen bei einander leben und wonen, und niemands wider Recht und Villigheit beschwert werde'.

Die Kurfürsten bes andern Theils, Brandenburg, Sachsen und Pfalz baten dagegen den Kaiser, ohne ihm vorgreifen zu wollen, er möge ,die streitige Religion auf ein gemein, frei Christenlich Concilium, es were zu Trient, oder wo es gleich in Teutscher Nation gehalten wurde, bringen' und dabei Sorge tragen, daß ,in sollichem Concilio alle ding geburlich ergehen, die ganze Tractation und Beschlus gottseliglich und christlich (allen Affect hindangesetzt) nach gottlicher Schrift furgenommen, gehandelt und beschlossen werden, mit Christlicher, nuzlicher Reformation der Geistzlichen und Weltlichen, so wol im Haupt, als in Glibern, auch mit geburlicher Abstellung unrechter Lehre und Mißbrauche; das sich auch der

<sup>1</sup> B. Sastrowen Herkommen, Geburt und Lauff seines ganten Lebens. Hersgeg. von Mohnike 2. Thl. (Greifswalb 1824) S. 100—106.

Bapst einem sollichen Concilio unberwerffe, nicht Präsident sei, auch diejenigen, so ihm mit Pflichten verwant, in bissem Fall berselben erlebige, ohne das were es kein frei Concilium, und das Jr Mt. die Stend der Augsburgischen Confession zu einem sollichen Concilio allergnedigst erforbern und aus Jrer Mt. Macht Berordtnung thun wolten, das sie neben Andern notturftlich gehört und gemein mit rathschlagen und schliessen helfen, nicht allein in benen Artikeln, die noch nicht berathschlagt, sondern das auch die Artikel reassumirt worden, darin das Trientische Concilium albereit soll beterminirt haben, biesen Stenden und dem Mehrntheil andern Stenden der Christenheit ungehort'. Die Art und Weise, wie dieß "Chriftlich frei General-Concilium' zu halten, stellten auch diese Kurfürsten dem Kaiser anheim, deßgleichen die Mittel und Wege, ,damit mitler Zeit. bis zu Endung angeregtes Concilii die Teutsche Nation und gemeine Stende des h. Reichs zu allen Teilen in gutem friedlichen Wesen gottjelig und dristlich beieinander leben und wonen und niemand wider Recht und Billigkeit beschwert werde'1.

Betreffs der Concilfrage blieben die neugläubigen Kurfürsten somit immer noch auf ihrem alten negirenden Standpunkt stehen; das von ihnen verlangte Concil war mit dem verfassungsmäßigen Zustande der Kirche unvereindar.

Im Collegium ber Fürsten, Prälaten und Grafen war die entschiedene Mehrheit auf Seiten der Altkirchlichen. Nach der Antwort, welche dieses Collegium auf die kaiserliche Proposition gab, hätte man dieß nicht denken sollen. In derselben wird nämlich zwar die Fortsetzung des Trientischen Concils und die Beschickung desselben durch die Protestanten gefordert, gleichwohl aber wird die Gültigkeit aller disher ersfolgten Concilsbeschlüsse bestritten. Diese Artikel sollen "nichtsdestominder wieder fur Handt genommen und die Protestirenden genuchsam darauf gehört und von inen gute Rechenschaft ihrer Lehr und Glaubens genommen werden".

Neuere Forschungen haben gezeigt, daß gerade diese Stelle dem baierischen Staatsmanne Leonhard von Eck ihren Ursprung verdankt.

Uebrigens stellte auch das Fürstencollegium die Verfügung über den Zustand, der bis zur Entscheidung des Concils gelten sollte, dem Kaiser anheim.

Bemerkenswerth war die unversöhnliche Haltung, welche der Wirtemsbergische Gesandte im Fürstenrath an den Tag legte. Gemäß seiner Instruction widersetzte er sich mit Entschiedenheit der Fortsetzung des Concils von Trient, indem solches bisher so parteilsch wider die klaren

<sup>1</sup> Sastrow 112-119; vgl. bazu v. Druffel, Briefe und Acten III. S. 52.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Druffel III, 53 f.; Sastrow 129 ff.

Worte der hl. Schrift verfahren, daß es zu erbarmen'. Er forderte statt dessen ein freies National-Concil, ohne jedoch damit durchzudringen 1.

Um unversöhnlichsten war das Votum der Reichsstädte. schwülstigen Erklärung verlangten sie wieber einmal ein Religionsgespräch, zu welchem ,beiberseits die gelehrtesten, dristlichsten und gottesfürchtigsten Männer' berufen werben sollten, um die streitigen Artikel in aller Sanft= muth, Demuth und herzlichem Verlangen wahrer driftlicher Vergleichung zur Hand zu nehmen und zu vergleichen. Sei ber Kaiser hiermit nicht einverstanden, so baten sie ihn, in Betrachtung ber offentlichen, und manniglichen, kuntbarn Beschwerben, Ungleichheit und Partheilichkeit ber bäbstlichen Concilien, barinnen niemand, dan die dem Röm. Stull mit Eiben und Pflichten verwandt, und selbst Partheien seint, zu handlen und Schlusstimmen zu haben zugelassen, in welchem auch ber Bapst bas Haupt sein und Gewalt über die Concilien haben will' 2c., ein solches Nationalconcil zu veranlassen, auf welchem alle Christgläubigen und wem Gott seinen heiligen Geist verleihen werbe, ungescheut und unverhindert ihre Willensmeinung vorbringen und fromme, gelehrte, unparteissche, gottesfürchtige Personen aus allen Ständen entscheiben könnten!

Zum Schluß ihrer Erwiderung sprachen die Gesandten der Reichs=
städte ihre Zuversicht aus, daß K. Mt. Gemüth nicht dahin gerichtet
sein werde, das Concilium zu Trient fortzusetzen, welches "schon vor der
Zeit unerhorter Partheien und Sachen sich allerlei beschwerlichen Erkanntnussen und Condemnation in den furnembsten Artickeln der streitigen
Religion angemast und von welchem "kein Gleichheit zuvorhoffen, sonder
mercklich Beschwerung und Unrichtigkeit in der ganzen hauptsach furter
zu besorgen seit".

Trotz des langen Wortschwalls und der schönen religiösen Phrasen, mit welchen die Reichsstädte ihr Votum umhüllten, fühlt sich aus dem= selben deutlicher als aus demjenigen der protestantischen Kurfürsten der Wunsch, die Spaltung möge fortdauern, heraus.

Allein das eigentliche Princip, nach welchem man thatsächlich in allen protestantischen Territorien gehandelt hatte, das Princip des Landes-kirchenthums, dieß Princip, welches in sich selber jegliche Bereinigung mit der alten Kirche ausschloß, wagte noch Niemand als berechtigt auszusprechen.

Niemand hat damals offen bekannt, daß er die Spaltung wünsche und wolle; im Gegentheil, nach den Worten Aller scheint das gemeinsame Ziel nicht Trennung, sondern Einigung zu sein. Allein so lange nicht

<sup>1</sup> Sattler, Geschichte bes Herzogthums Würtemberg. Ulm 1771. III, 263 f. Häberlin, Reichsgeschichte I, 260.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sastrow 142—144.

auf das Princip des Landeskirchenthums verzichtet wurde, bestand die Möglichkeit, die Spaltung zu beseitigen, nur in Worten.

Diese Worte konnten dem Kaiser nicht genügen. Seine Antwort entsprach dem Gutachten des Fürstencollegiums. Er verhieß dazu eine "christliche nupliche Reformation der Geistlichen und Weltlichen." Allein er verlangte dazu auch eine bestimmte Erklärung, ob die Stände des Reichs dann gemäß dem Beispiel ihrer Vorfahren dem Concil Folge leisten würden <sup>1</sup>.

Die beiben obern Reichscollegien bejahten, daß sie sich der Entscheidung des Kaisers in Religionssachen völlig unterwersen würden. Bedeutend mehr Schwierigkeiten machten die Reichsstädte. Ihre Erklärung war sehr gewunden und weitschweifig. Doch glaubte der Kaiser auch aus ihr entnehmen zu können, daß sie, dem Beispiel der übrigen Stände folgend, diese Sache ihm anheimgestellt hätten.

Nur einer beharrte auf das hartnäckigste bei seiner unfruchtbaren Regation: ber gefangene Johann Friedrich. Der Kaiser bat ihn zuletzt, er möge wenigstens versprechen, daß er sich nach dem, was Joachim von Brandenburg und Moritz von Sachsen in Bezug auf das Concil thun würden, richten wolle. Johann Friedrich erwiederte: Er verlasse sich auf keines Menschen Standhastigkeit und werde nimmermehr etwas annehmen, bevor er die Decrete des Concils gesehen habe 3.

Wie vor sechs Jahren in Regensburg, so durchkreuzte jetzt dieser Fürst abermals den Vermittlungsplan des Kaisers. Aber Johann Friedrich war jetzt der Gefangene des Kaisers: wenn Joachim und Moritz fest zu letzterem hielten, durfte Karl immerhin die besten Hoffnungen für die Beilegung der Kirche und Reich zerrüttenden Spaltung hegen.

Allein es ist merkwürdig zu sehen, daß in demselben oder in höherem Maße, wie hier die Wege zur Vergleichung sich ebneten oder sich doch zu ebnen schienen, sie nach der anderen Seite hin rauher und schwieriger wurden.

Schon während des schmalkaldischen Krieges waren Jrrungen zwischen beiden Häuptern der Christenheit ausgebrochen. Die französische Politik bot, wie immer, Alles auf, die Liga zwischen Kaiser und Papst zu zersprengen. Es gelang 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sastrow 151 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sleidan l. XIX, 550. Die Dupliken der Kurfürsten, der Fürsten und der Städte vollständig bei Sastrow 159—166.

<sup>3</sup> Anmerkung eines Augenzeugen, des sächsischen Kanzlers von Minkwitz zum Texte der Sleidan=Ausgabe von Am Ende (Frankf. 1786) III, 51.

<sup>\*</sup> Das Nähere über biesen Conflict ist sehr gut zusammengestellt von hergen: röther, Katholische Kirche und christlicher Staat (Freiburg 1872) S. 218 ff. Ebenda bie Literatur.

Die nach bes Kaisers Ansicht unzeitige Publication bes Decretes über die Rechtsertigungslehre, dann die Verlegung des Concils von Trient nach Bologna verschärften den Conflict noch sehr bedeutend. Der Kaiser nannte die Verlegung des Concils widerrechtlich, die Antwort der zu Bologna versammelten Prälaten auf seine Beschwerden unbegründet, unzgesetzlich, voll Erdichtungen. Der Präsident des Bologneser Concils, Cardinal del Monte, erwiederte: der Kaiser sei ein Sohn, nicht ein Herr und Meister der Kirche. Die Legaten des Papstes, welche das Concil verlegt, seien nur Gott und dem Papste, nicht dem Kaiser verantwortlich.

Es liegt unserm Zwecke fern, der weitern Entwicklung dieses Consssictes nachzugehen. Wir betrachten nur das Ergebniß. Eine Anzahl von Prälaten waren in Trient geblieben, die Mehrzahl nach Bologna gewandert. Beide Versammlungen waren machtlos. Für den Kaiser befand sich das rechtmäßige Concil noch immer in Trient; das zu Boslogna versammelte erkannte er nicht an.

All' diese Verhältnisse beeinflußten die Haltung Karls V. auf dem Augsburger Reichstage in sehr wesentlicher Weise.

Am 14. Januar machte er ben Reichsständen von seinen Unterhandlungen mit dem Papste und der seinem Gesandten aufgetragenen Protestation Wittheilung. Weil nun diese Angelegenheit wahrscheinlich noch lange nicht beendigt sein werde, so schlug der Kaiser vor, daß zetliche tugliche, geschickte, erfahrne, Gott fürchtige Personen, so eins christlichen guten Eisers und zu Furderung der Ehr und Dienst Gottes, des AUmechtigen, auch Friedens, Ruhe und Einigung gemeiner Teutscher Nation insonderheit geneigt und begirig sein, in kleiner Anzahl verordnet werden sollten, um eine einstweilige Ordnung der Religionssache zu berathschlagen 1.

Man sieht, der Kaiser hält trot aller Schwierigkeiten an dem Gesbanken der Ausgleichung durch ein Concil sest. Gemäß der Forderung, welche die Confession von Augsdurg an ihn gerichtet, mußte er hieran sesthalten. Der vollständige Bruch zwischen Katholiken und Protestanten lag ja noch lange nicht Allen sichtbar vor Augen. Noch hoffte man auf beiden Seiten auf eine Ausgleichung und Versöhnung. Auf diese Weise bot sich der Gedanke eines einstweiligen, dis zur völligen Aussöhnung und zur Anbahnung derselben bestimmten Vergleichs, eines Interim dar.

Die Idee zu einer solchen vorläufigen Auskunft war zuerst im Januar 1547, als die Irrungen mit dem päpstlichen Stuhle wieder aus-brachen, von König Ferdinand gefaßt worden. In einem Briefe an seinen Bruder entwickelte er damals diesen Gedanken in ausführlicher Weise und nannte sogleich einige geeignete Persönlichkeiten zur Abfassung einer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sastrow 198-204.

solchen Consultation, welche der Natur, Eigenthümlichkeit und den Bedürfnissen der deutschen Pation entsprechen sollte. Unter den in Vorschlag gebrachten waren Pflug, Billick, Gropper, Cochläus und der Mainzer Weihbischof Michael Helding.

Dem ganzen Plane war es sehr förderlich, daß man denselben in Rom nicht ungünstig beurtheilte und daß die in Augsburg versammelten Kurfürsten und Fürsten in ihrer Antwort auf die kaiserliche Proposition es ausdrücklich dem Kaiser anheim gestellt hatten, einstweilige Ordnung zu treffen.

Dem entsprechend zeigten sich auch jetzt die Stände dem kaiserlichen Vorschlage geneigt.

Ein Ausschuß warb alsbalb gewählt. Am 11. Februar hielt berselbe seine erste Sitzung. Es traten zwei Meinungen zu Tage. eine ging dahin, daß vor allem von dem innerlichen und geistlichen Frieden und also wie der Zwiespalt der Lehre und Mißbräuche halber zur Vergleichung zu bringen, gehandelt werden musse, und deßhalb, da das allgemeine Concil sich noch verzögere, ber Weg eines National=Concils ober sonst einer dristlichen Versammlung auf einem Reichstage vorzunehmen, und wegen einer solchen Action noch auf biesem Reichstage zu rathschlagen sei: — ba man im Glauben nicht so weit von einander (nicht in dogmatibus, sonbern intellectu et usu dogmatum streitig), und des fürnehmsten Punktes mit der Justification verglichen, und sich der jetige Zwiespalt allein der Ceremonien und Migbräuche halb erhalten, so sei eine fernere Vergleichung wo nicht in allem, so doch in den fürnehmsten Artikeln wohl zu hoffen. Des äußeren Friedens halb sei allerdings die Verwaltung der Justiz in Execution und Besetzung des Kammergerichts vonnöthen. Man möchte sonst auch die Vorsehung thun, daß ein Theil den anderen in dem Stand, da er ist, bleiben lasse, daß in ben Stäbten, wo ein Dom und andere hohe Kirchen seien, beiben Theilen ihr Gottesbienst, wie zu Speier und Worms zu halten vergönnt werbe, zugleich, daß den Prädikanten bei Leibesstrafe verboten würde, keiner ben anderen anzugreifen; daß mit den Dogmen nicht weiter gegriffen, sondern bis zum Concil eingehalten, und Niemand etwas Theologisches in Druck bringen solle, es wäre benn zuvor durch die Obrigkeit revidirt und zugelassen. Wegen ber Ceremonien zu Anreizung ber Jugend möchte man sich benn auch leicht vergleichen können, wie bann in ber Pfalz und anderen Fürstenthümern noch die alten Ceremonien mit Singen ber Prim, Terz, Sert, Non 2c. gehalten würden. Uebrigens möge man gegenseitig des Andern Gebrechlichkeit tragen, und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bucholt V, 560 f., IX, 407 f. (bas Schreiben Ferdinands ist batirt Aussig, 19. Febr. 1547.)

ein Christ mit dem anderen Mitleiden tragen, wie sie auch die Juden bei ihnen bulbeten. Wenn man aber bas Aeußerliche und Zeitliche bem Geistlichen und Innerlichen vorziehen, und am Zeitlichen anfangen, und allein von der Restitution handeln wolle, so wäre zu befürchten, daß solches vielmehr noch größeren Unwillen und Unruhe erwecken möchte, angesehen, daß dem gemeinen Mann die Religion also eingepflanzt und eingebilbet worben, daß er sich davon nicht bringen lassen, sondern, wie Einige sagen: barob leiben und sterben werbe; Mancher würde es wohl wie unschuldig leiden, aber darum nicht dulben. So seien die Spolia auch ungleicher Art, einige Stifte seien durch Absterben ober Austreten ber Geistlichen gleichsam berelinquirt; von einigen seien sie mit gutem Willen abgestanden und die Güter in der Kirchen Nuten wieder verwendet 2c. Weil nun der Streit eben darum sei, welches die rechte Kirche, und bieses noch nicht ausfindig gemacht, welches Theils Religion und Ceremonien anzunehmen, auch die öffentlichen Migbräuche noch nicht abgestellt, so möchte vor Erörterung dieses Streits noch Niemand wissen, welchem Theile solche Kirchengüter zugehörten. Sollte die alte Jurisdiction wieder hergestellt und ihrer Prädikanten keiner investirt- ober zum Predigtamt zugelassen werben, so würde nichts daraus folgen, als daß Privat-Conventikel und allerhand Unruh und Empörung entständen. — Die Güter betreffend, würde unbillig sein, daß sie denen, die sie vorher mißbraucht, wieber eingeräumt werben sollten. Besonbers wo ein Fürst in seinem Lande eine neue Ordnung mit Kirchen und Klöstern vorgenommen, habe sich deß Niemand zu beklagen. Die zerbrochenen Rirchen wieder aufzurichten, ober die aus ben Kirchengütern bezogenen vielen hunderttausend Gulben zu erlegen, mürde unmöglich sein; also könne die Restitution von der Hauptsache nicht wohl abge= sondert werden'.

Also ber protestantische Theil des Ausschusses. Der andere und mehrere Theil aber achtete, ,es sei der streitigen Religion halb dieser Unterschied zu halten, daß man eines Theils über die Lehre uneins sei, zweitens aber deßhalb, daß ein Theil unter dem Schein seiner Religion den anderen von seinem Glauben und wohlhers gebrachten Ceremonien und Kirchengebräuchen gedrungen, dazu des Seinen oder der Kirchengüter, welche ihm zu abs ministriren gebührt, entsetzt habe.

"Der streitigen Lehre wegen musse es bei dem Concilium bleiben, und alle solche Nebenwege mit dem Nationalconcil oder anderen Verssammlungen abgeschnitten werden, da jenes zum Schisma führen würde (wie bei den Griechen und anderen), sonstige Zusammenkunfte aber nach der bisherigen Erfahrung, da jeder Theil auf seiner Meinung bleiben und der des anderen nicht würde weichen wollen oder können und aus Mangel eines Richters aller Sachen unverglichen bleiben würden. Mittler Zeit aber sei dem Kaiser kein Maß zu geben, wie es der Religion und irriger Lehren wegen, so der alten Väter und apostolischen Kirchen Lehre und Ordnung nicht gemäß, zu halten sei. Wollte der Kaiser hierin Verordnung thun, so möchte der Weg darin jedem gutherzigen Christen leidlich und unbeschwerlich sein, daß allenthalben daszenige geglaubt, gehalten und gehandhabt werde, was der apostolischen Kirche und deren Lehre gemäß, auch je und allwege, an allen Orten und zu jeder Zeit geglaubt und gehalten worden.

"Zweitens aber seien viele geistliche und weltliche Personen, allein darum, weil sie der alten Religion anhängig geblieben, mit gewaltthätiger Handlung von solcher ihrer Religion gedrungen, ihrer Hab und Güter entset, die Stifte und Klöster, Kirchen und berselben Einkommen eingezogen, die Gottesdienste eigenes Fürnehmens eingestellt, welches die größte Ursache von Unwillen und Unruhe geworben, gute Polizei und Ordnung zerstört, das Recht niedergelegt, und endlich so schwere Widerwärtigkeiten gefolgt seien. Es sei baher nicht wohl wieder zur Ruhe und Einigkeit zu kommen, ohne daß zuvor die Entsetzten und Vergewaltigten in ihren vielhundertjährigen Besitz im Geistlichen und Weltlichen wieder eingesetzt und ihnen vergönnt und zugelassen werbe, die alten Ceremonien und Aemter zu halten, jedem Einzelnen auch, daran ungescheut Theil zu nehmen, und den Geistlichen ihre Jurisdiction und Immunität bleibe; wie denn solches alles an ihm selbst göttlich, christlich, ehrbar und billig sei; und ba es zum höchsten beschwerlich, daß solches alles eigenes Fürnehmens abgestellt worden, und boch baneben nicht bloß bie Juden, sondern auch Zwinglische, Schwenkfelbische und sonstige Secten neben und bei ihnen ruhig gelitten werben sollten. Das sei bas Principale und Funbament ber Restitution, daß in allen Landen die alte Religion wieber restituirt und Niemand bavon wider sein eigen Gewissen gedrungen würde. Und weil der andere Theil so heftig barauf dringe, daß sie ihrer Religion halber, die doch nicht über dreißig Jahre gewährt, wider ihr Gewissen nicht beschwert werden sollen, so sollte es vielmehr billig und demselben Theil unbeschwerlich sein, daß die alten Christen auch wider ihr Gewissen von ihrer Religion, die von Zeit der Apostel auf sie gekommen, nicht gedrungen werden sollten. Es sei aber auch nicht Rebe bavon, daß man Jemanden sollte der alten Kirche Ceremonien anzunehmen ober zu halten bringen; benn so ber Kaiser bie andere neue Religion toleriren wolle, würden sie ihrethalben darin auch unbetrübt bleiben. — Die Restitution ber Rirchengüter hänge jener ersteren Restitution an; von der Vergangenheit sei bis jest nicht Rede."

"Daneben möge vorgesehen werben, daß die Prädikanten des Gegenstheils den gemeinen Mann wider die Katholiken nicht verhetzen, daß auch die ausgetretenen Mönche nicht zum Predigtamt zugelassen würden. Auch daß, wer von der neuen Religion wieder zu der alten treten wollte, darin nicht beschwert werde und keine unbillige Beschwerde zu besorgen habe."

"Wenn die Restitution also vorgenommen würde, möchte das zu immerwährend friedlichem Wesen gereichen, und auch daraus erfolgen, daß die Wißbräuche auf gebührlichem Wege desto stattlicher abgethan würden. Sonst aber möchten durch Kammergericht und Landfrieden Friede und Ruhe wohl nicht erhalten werden können, dieweil ja hiervor auch Landsfrieden und Rammergericht gewesen, durch welche aber den Sachen nicht allein nicht abgeholsen, sondern auch erfolgt, daß das Recht selbst in andern Profansachen gänzlich in Stillstand erwachsen sei."

Die Restitution möge also zunächst vorgenommen werben, wozu auch keiner gerichtlichen Erkenntnisse vonnöthen, weil die That offenbar und also geschaffen sei, daß sie im Necht nicht verantwortet werden möge; zudem Zene das Kammergericht früher darin recusirt halten, und billig sei, daß was also mit der That vorgenommen, auch mit der That ohne weitere Erkenntniß abgeschafft werde. Und nachdem das Interim kaiserl. Wajestät heimgestellt, so werde es Niemanden gebühren, gegen die eigene Zusage der Berordnung, die der Kaiser beßhalb treffen werde (sonderlich, so hierin nichts anders geordnet würde, als was den göttlichen und menschlichen Rechten gemäß), sich zu widersetzen; wo es aber Einige thäten, sollten dieselben als Rebellen und Ungehorsame durch gebührende Mittel, inmaßen der Kaiser hievor auch gethan, abgewiesen werden.

Also die katholischen Mitglieder jenes Ausschusses, unter welchen sich der baierische Kanzler Eck befand.

Mit der hier vorgetragenen Ansicht stimmt in merkwürdiger Weise ein erst neuerdings bekannt gewordenes geheimes Gutachten des Herzogs Wilhelm von Baiern überein.

In demselben wird zunächst in scharfen Worten die Nothwendigkeit betont, Ordnung in der Religionssache zu treffen, weil die Einschüchterung der Lutheraner nicht lange vorhalten werde. Dann wird hervorgehoben, daß das Concil zu fördern und der Stände namentliche Verpslichtung zur Unterwerfung unter dasselbe im Reichsabschied auszudrücken sei. Weiterhin werden dann Vorschläge zur völligen Restitution der alten Kirche in dem größten Theile Deutschlands, wozu der Kaiser jest die Macht besitze, gemacht. Mit dieser Restitution der Religion müsse die Restitution der

<sup>1</sup> Bucholy VI, 221-225.

Hand gehen, weil dieselben ,nit wol von einander abgescheiden werden mögen'. An allen Orten, in allen Fürstenthümern und Städten, in welchen die katholischen Geistlichen ausgetrieben seien, müßten dieselben ,widerumb in alle ire kirchen und clöster, sombt der kirchen und clöster gueter, eingeschaft und restituirt' werden. Ferner müßten die Geistlichen ,in allen irn kirchen und clöstern mit predigen, singen, meßlesen und abministration aller sacrament, ceremonien und anderm, nach altem geprauch der heiligen cristlichen kirchen zu halten, ganz unverhindert und frei sein' u. s. Mis Mittel zur Durchsührung dieser Kestitution seien in's Auge zu sassen: Acht und Aberacht, Einwilligung auch der sectirischen Stände, die im Kur= und Fürstenrath überstimmt werden könnten, Ber= änderung der Obrigkeiten der Städte, Forderung von Geißeln, Brechung der Stadtbesessigungen, dann ein katholischer Bund 1.

Die Verwandtschaft der in diesem Gutachten ausgesprochenen Ideen mit denen, welche in dem erwähnten Ausschuß vorgebracht wurden, ist sehr auffallend.

Die Annahme, daß es der baierische Kanzler Eck war, welcher diese Ideen im Ausschuß vortrug und verbreitete, wird wohl nicht zu gewagt sein.

Man würde aber sehr irren, wenn man behaupten wollte, jene Forderungen einer völligen Restitution der alten Religion und Kirche mit all' ihren Gütern und Besitzthümern seien aus religiösem Eifer entsprungen.

Nicht von solchen Impulsen wurde die baierische Politik geleitet.

Das Streben dieser Politik ging, wie ein neuerer Historiker sehr treffend sagt, einzig und allein dahin, des Kaisers Pläne zu vereiteln, ihn in allerlei Schwierigkeiten zu verwickeln, um sich dann von ihm die nöthige Unterstützung theuer abkaufen zu lassen.

Man hielt in der Theorie den schroffsten und unversöhnlichsten Standpunkt fest, weil man wußte, daß dieser in der Praxis undurchführbar sei und durch dessen Behauptung der kaiserliche Wunsch nach einer Berständigung mit den Protestanten am sichersten vereitelt werde. Wenn dem Kaiser die Herstellung der alten Kirche mit all' ihren Besitzungen und Herrlichkeiten zugemuthet wurde, so ist klar, was das bedeutet.

Der Grundgedanke der damaligen baierischen Politik war derselbe, welchen schon im Jahre 1536 der päpstliche Nuntius als ihren Kern erkannte: Als die Baiern vorschlugen, der Kaiser solle vor Berufung eines Concils verpflichtet werden, die Beschlüsse eines solchen auszuführen, möchten Deutsche daran Theil genommen haben oder nicht, da urtheilte der Nuntius, derlei anscheinend von Hingebung gegen die Curie erfüllte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Druffel III, 65-75.

Vorschläge gingen aus falscher Gesinnung hervor. Auch auf Baierns Politik im Jahre 1547/48 wird man sein Urtheil anwenden dürfen und mit ihm nur darüber zweifeln können, ob auch der Herzog oder bloß sein allmächtiger Kanzler sich dessen bewußt war 1.

Der erwähnte Ausschuß hatte noch nicht lange getagt, als derselbe unerwartet vom Kaiser unterbrochen wurde.

Karl V. sah wohl ein, daß von demselben Ersprießliches für seine Reunionspläne nicht zu hoffen sei.

Unterdessen war aber eine Formel gefunden worden, welche nach der Ansicht des Kaisers ganz geeignet schien, eine Wiedervereinigung anzusbahnen: das sogen. Augsburger Interim.

Die Entstehungsgeschichte dieses merkwürdigen Reunionsentwurfes ist in ein viel dichteres Dunkel gehüllt, als diejenige des Regensburger Buches. Bevor authentische Nachrichten hierüber vorliegen, wird man stets auf Vermuthungen angewiesen bleiben.

Nicht einmal das ist sicher bekannt, ob der Interimsentwurf ursprünglich im protestantischen ober im katholischen Lager entstanden ist.

Als Verfasser werben außer Pflug und Michael Helding<sup>3</sup> Butzer und der Hofprediger Joachims II., Johann Agricola genannt.

Julius Pflug hatte schon vor Eröffnung bes Reichstages dem Kaiser sehr umfassende Vorschläge zur Neuordnung der kirchlichen und politischen Verhältnisse Deutschlands gemacht. Noch heute bewahrt die Zeizer Stiftsbibliothek dieß merkwürdige Schriftstück, in welchem sich der ganze Adel der Seele Pflugs ausspricht. Seine politischen Vorschläge, auf welche der Kaiser bei seinen Propositionen in Augsburg sehr viel Nücksicht nahm, gehören nicht hierher. Betreffs der Religionsfrage äußert sich der Naumburger Visch in folgender Weise.

Den letzten Grund aller Zwietracht birgt gegenwärtig die Kirchenspaltung. Gibt der Kaiser ganz katholische Bestimmungen, so werden sich sehr viele dagegen sträuben. Läßt er aber irgend welche Satzungen der alten Kirche nach, so erhebt sich die ganze Wasse der Strenggläubigen, Beide müssen durch Billigkeit und Sehnsucht nach Eintracht vereinigt werden. Beten wir zu Gott, daß er den Geist der Wilde sende. Die Fürsten sind es, die bei diesem Schisma alle Gewalt über

<sup>1</sup> Druffel III, S. XI u. XII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Druffel III, 84.

<sup>3</sup> M. Helbing war seit 1537 Bischof von Sidon (Joannis Rer. Mog. II, 443) und wurde beshalb meist Sidonius genannt. Er war Nausea's Nachsolger als Domprediger in Mainz und arbeitete dort im Geiste seines ausgezeichneten Vorgängers und Freundes unermüdlich für die religiöse Belehrung des Volkes und der Jugend durch Wort und Schrift. Weitere Notizen über sein Leben hat Dr. Mousang im "Katholik" Jahrg. 57 (1877) S. 80 f. gegeben.

ihre Unterthanen üben. Ueberall, in den größten Territorien, haben sie kaum die katholische Kirche verlassen, als auch schon im ganzen Lande unter allgemeinem Beisall die plötzlichste Umänderung in Dogmen und Seremonien wie nie vordem vollendet ist. Daher muß der Kaiser die Fürsten auf's Korn nehmen. Den Sieg in der Hand, hat er die Macht dazu. Abgesondert möge er sie herumbringen (seorsum flectere), ob alle auf einmal, oder zuerst unter den nachgiedigeren die einflußreichsten, das wird beim nächsten Reichstage von den Umständen abhängen. Zedensfalls kann hier der Markgraf von Brandenburg dem Kaiser und dem gesammten Vaterlande von größtem Nuten sein.

Weiterhin erörtert nun Pflug seine Ansicht barüber, was in Beziehung auf Dogma und Cultus ben Protestanten einzuräumen ober entschieben zu verweigern ist. Angesichts der bewährten Ueberlegenheit und Kraft des Kaisers zweifelt er nicht baran, daß die neue Ordnung der Dinge, der alten und neuen Kirche zugleich Rechnung tragend, beiben aufgenöthigt werben könne und musse. Die lutherischen Fürsten und Unterthanen sind durch ihre Doctores zur Feindschaft gegen die Kirche getrieben worden. Daburch eben fand das gleiche Recht für AUe seinen Untergang. Der schmalkalbische Krieg ist zu Ende, aber es gilt, auch die Wurzel zu weiteren Kämpfen auszurotten. Hier muß ber Kaiser eintreten und die Eintracht sichern: Die Lutheraner dürfen die vier Sacramente ber Firmung, Handauflegung, letzten Delung und Ehe nicht verwerfen. Das neue Testament forbert sie sogar. Die allgemeine Abneigung bes Lutherthums gegen alle Anordnungen und Gebräuche, bie Gott nicht selbst befohlen habe, ist irreleitend. David tanzte vor ber Bunbeslabe, und Johannes ber Täufer fastete ohne ein ausbrückliches Gesetz Gottes. Es gibt eben gewisse freiwillige Handlungen, welche bie Entwicklung im Guten befördern. Auch die Chelosigkeit verdiente nach dem Ausspruche des Apostels Paulus von den Protestanten eine schonendere Beurtheilung. Die Beichte gehört zur Ausübung bes Amtes ber Schlüssel, benn man kann nur die Sünden erlassen, die man weiß. Die Messe ist das Opfer des Leibes Christi unter dem Mysterium der Eucharistie. Die Klöster sind zu verbessern, nicht zu vernichten. Fasten und Entsagung hat die Kirche angeordnet, nicht weil das zu Genießende, sondern weil die menschliche Begierbe unrein ist. Die Rebellen sind Feinde Gottes. Bei ihnen hieß und heißt es volksthümlich (populare), die Lehre und Bräuche der Kirche zu tabeln, ben Papst und die Bischöse in ben Koth zu ziehen, das Volk sogar gegen den Kaiser unter die Waffen zu rufen. Daher erfolgte nicht nur der große Abfall von der Kirche, sondern wenig hätte gefehlt, so hätte bas Raiserthum den schwersten Verlust erlitten. Aber Seine Majestät entwand aus ben Händen ber Rebellen die verderblichen Waffen und führte sie selbst auf die gerechteste Weise in die

gebührenben Schranken zurück. Die Lutherischen müssen also gleichzeitig unter die Einheit der Kirche und die Einheit der Staatsgewalt sich fügen.

In der Ausführung der letzten Gedanken bricht das Manuscript Sehr bemerkenswerth ist endlich noch, daß uns in diesem Entwurfe Pflugs die Rechtfertigungslehre wieder in der Form von 1541 entgegen= tritt. Die inhärirende wie die imputative Gerechtigkeit wird zugestanden. Wer die Liebe Gottes in sich aufnimmt, kann die Sünde vermeiben. Ihn treibt und bewegt der heilige Geist zu allem Guten, nicht nur potentia, sondern auch actu, dem Vermögen, der Möglichkeit und der Wirklichkeit nach. Denn Niemand käme sonst in bas Gottesreich. Und wie bie ganze Gerechtigkeit nur eine Gabe Gottes ist, so sind es auch die Werke und Handlungen dieser Gerechtigkeit. Obgleich aber der mit der inhärirenden Gerechtigkeit Begabte so leben kann, daß sein Licht leuchtet vor den Leuten, darf doch nicht er selbst, sondern allein der, durch den er ist, was er ist, Gott im Himmel, gerühmt werben. Denn ber Gerechte muß sich immer bewußt sein, daß er nichts hat, als was ihm Gott verlieh. Zu= dem hat Gott diese Gerechtigkeit durch seinen wunderbaren Rath so ge= staltet, daß sie überhaupt in diesem Pilgerleben des Ginzelmenschen nicht zur Vollendung kommt 1.

Eigenthümlich ist es, daß der Naumburger Bischof eine solche Lehre noch vortragen konnte, nachdem das Concil von Trient über diesen Punkt schon entschieden hatte. Wie konnte er gleichzeitig in seiner Schrift wieders holt und ganz bestimmt seine Meinung dahin außsprechen, daß nur durch eine allgemeine Unterwerfung unter ein allgemeines Concil die große Religions= und Kirchenfrage zu lösen sei? Man wird hier zu der Annahme gedrängt, daß Pflug die bisher gefaßten Entscheidungen des Concils noch für unverdindlich hielt. Karl V. stand übrigens auf einem ähnslichen Standpunkte: er suchte das Decret des Concils über die Rechtsfertigungslehre zu ignoriren.

Außer diesem Entwurfe sindet sich in der Zeitzer Stiftsbibliothek noch eine von Pflug verfaßte sehr aussührliche Denkschrift, welche hierher gehört. Dieselbe zerfällt in drei Theile. Die erste Abtheilung handelt in 19 Abschnitten von Gott und der heiligen Dreieinigkeit, der Schöpfung und göttlichen Vorsehung, der Erschaffung des Menschen, dem freien Willen, der Erbsünde, der Sünde, der Erlösung, der Rechtfertigung, den Früchten und dem Nutzen der Rechtfertigung, der Buße, dem Vertrauen auf Gott, der Hossen, der Liebe, den guten Werken, den von Gott befohlenen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. Jansen in ben Neuen Mittheilungen X, 2 S. 68-72.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Formula sacrorum emendandorum in comitiis Augustanis anno 1548 iussu Caroli V. imp. a Julio Pflugio episcopo Numburgensi composita et proposita, ex autographo edidit Chr. Gottfr. Müller. Lipsiae 1803.

Werken, der Vergeltung und dem Verdienst der guten Werke, der Exfüllung des Gesetzes, der Vollendung der Gerechtigkeit und dem Akerglauben. Der zweite Theil des Pflug'schen Entwurses entwickelt in 23 Artikeln die Anordnungen und Lehren von der Kirche, dem Ansehen und der Gewalt der Kirche, den sieben Sacramenten, den Ceremonien, der Wesse, der Verehrung der Heiligen, dem Fegfeuer, der Abstinenz, der zweiten Ehe, dem Klosterleben, u. s. w.

Der britte Theil endlich enthält Disciplinarvorschriften für eine wahre Reform des Klerus und der Laien.

Eine nähere Betrachtung dieses Entwurses zeigt sofort eine große Verwandtschaft mit dem Augsburger Interim. Einige Abschnitte stimmen fast wörtlich mit demselben überein, andere zeigen eine geringere oder größere Verschiedenheit. Hie und da sind einzelne Stellen im Interim weggelassen, an anderen Aenderungen vorgenommen, im Großen und Ganzen aber stimmt der Entwurf völlig mit dem Interim überein, sogar die Anordnung der Abschnitte ist gleich. Wir haben mithin aller Wahrscheinlichkeit nach in diesem Entwurf Pflugs die Grundlage des Interim.

Auf dem Original des Entwurfs hat Pflug mit eigener Hand bemerkt, er habe diese Formel zu Hause ausgearbeitet und mit Michael Helding dem Kaiser überreicht.

Daß Pflug alleiniger Verfasser berselben ist, barüber kann, wenn man allein den Stil in's Auge faßt, kein Zweifel sein. Auch ist der in Zeitz noch vorhandene Entwurf ganz von seiner Hand geschrieben.

Trothem ist es mehr als wahrscheinlich, daß Michael Helding dem Naumburger Bischof bei Abfassung seines Entwurfes zur Seite gestanden. Auf der Zeizer Stiftsbibliothek befindet sich noch eine von anderer Hand geschriebene ähnliche Abhandlung, welche Pflug ohne Zweisel benutzte. Wahrscheinlich ist diese Abhandlung eine Arbeit Heldings 4.

Der Antheil Pflugs und Helbings an der Absassung des Interim läßt sich somit ziemlich genau feststellen.

Viel dunkler ist dagegen die Stellung des Johann Agricola zu dem vom Kaiser vorgelegten Entwurfe.

Agricola selbst hat mit großer Ruhmredigkeit von seiner Betheiligung am Augsburger Interim gesprochen. Von Augsburg aus schrieb er an seine Freunde, er habe dem Evangelium ein groß breit Fenster aufgethan,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Conspectus formulae Julii Pflugii et libri Interim bei Müller, Formula p. LXV—LXVIII. Auch mit bem oben erwähnten Fragment zeigt Pflugs Formula eine nicht unbebeutende Aehnlichkeit. Man vgl. namentlich die Abschnitte über Fastengebot und Cölibat.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Formula sacrorum ed. Müller XIII. <sup>8</sup> L. c. p. XV.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> L. c. p. XVI. Ob Pflug auch durch die ihm von Gropper im Mai 1546 übersandte Schrift (s. o. S. 339) beeinflußt wurde, ist leiber nicht zu ermitteln.

•

er habe den Papst reformirt, den Kaiser bekehrt und lutherisch gemacht, nun werde eine goldene Zeit sein, das Evangelium solle in den Ländern aller Bischöfe und in ganz Europa gepredigt werden. Kurz vor seiner Abreise schrieb er an einen Prediger in Orlamünde: "Ich habe nicht bloß an den Verhandlungen Theil genommen, sondern ich leitete dieselben."

Man hat aus dieser Ruhmredigkeit des Johann Agricola schließen zu dürfen geglaubt, daß sein Antheil an der Abfassung des Interim nur gering gewesen: allein dieß Argument läßt sich ebenso gut umdrehen<sup>2</sup>.

Gegen die Annahme, die Betheiligung des Brandenburger Hofpredigers an der Abfassung des Interim sei unbedeutend gewesen, spricht
dagegen direct das Zeugniß Philipp Melanchthons. Derselbe war zwar
nicht in Augsburg anwesend, allein, da er in allen Fragen, in welchen
seine abergläubische Aengstlichkeit nicht in's Spiel kommt, stets ein klares
und meist auf guten Informationen beruhendes Urtheil an den Tag legt
und augenscheinlich den Augsburger Verhandlungen mit großem Interesse
gefolgt ist 3, so sind seine brieflichen Nittheilungen über die Genesis des
Interim von großer Wichtigkeit.

Aus vielen Gründen,' schrieb Melanchthon am 21. März 1548 an Baumgartner, schließe ich, daß das ganze Interim nicht bei dem Kaiser entstanden ist, sondern bei dem Markgrafen, der schon seit vielen Jahren Unionsprojekte träumt, die gleißenden Schein, aber keine Lebensfähigkeit haben.'

In ganz ähnlicher Weise spricht sich Melanchthon in seinen ver= trauten Briefen an Camerar, Meienburg und Georg von Anhalt aus 4.

Nachdem er das Interim selbst gelesen, verwarf er die Meinung, Pflug habe den Entwurf, speciell den Artikel über die Nechtfertigungs-lehre verfaßt: er klagte jest vielmehr Helding und Buter als die Verfasser an <sup>5</sup>.

Bezüglich Buters irrte Melanchthon. Später hat er benn auch diese Vermuthung völlig aufgegeben und ist zu seiner früheren Ansicht, daß Agricola und bessen Herr, Kurfürst Joachim von Brandenburg, die eigentlichen Beförderer des Interim seien, zurückgekehrt. In einem Briefe an Paul Eber vom 4. Juli 1548 nennt er das Interim geradezu das Buch des Markgrafen <sup>6</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chr. Lauterwar, Wiber bas Interim. 1549. C. III. Bieck, bas breyfache Interim (Leipzig 1721) S. 25. <sup>2</sup> Druffel a. a. O. III, 92 gegen Ranke.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Druffel III, 92. <sup>4</sup> C. R. VI, 823, 825, 834 sq. 836.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> C. R. VI, 838 sq. 851: Agnosco λογοδαιδάλους, partim Moguntinum illum αόλαχα, partim Lembum illum tuum, quem esse Augustae certum est. Dieser λέμβος ist nicht, wie Bretschneiber meint, Agricola, sondern Buter; vgl. Druffel III, 92 f. (C. R. VI, 852; vgl. 878, 896.)

<sup>6</sup> C. R. VII, 11 (τὸ βιβλίον τοῦ μαργίτου).

Es ist somit sicher, daß Pflug, Helding und Agricola an der Absasssung der merkwürdigen Schrift sich betheiligt haben.

Wer von den Genannten den größten Antheil gehabt, ist äußerst schwer zu entscheiden. Auch über die Art und Weise der Entstehung des Interim ist man auf Vermuthungen angewiesen.

Am wahrscheinlichsten ist, daß der ursprüngliche Entwurf von Pflug ausgegangen und von Helding gebilligt worden ist.

Dieser Entwurf wurde dann einerseits den spanischen Theologen des Raisers, Soto und Malvenda, andererseits Agricola und Butzer vorgelegt. Letzterer erklärte sich gegen die Schrift, während Agricola in Uebereinstimmung mit seinem Herrn, dem Kurfürsten Joachim, der durch die Summe von 16,000 fl. für die Sache gewonnen sein soll i, sich für dieselbe aussprächen. Vorher war jedoch höchst wahrscheinlich der Entwurf Pflugs sowohl durch die spanischen Theologen wie andererseits durch Agricola an vielen Stellen verändert worden.

Das Interim ober ,ber Kömisch=Raiserlichen Majestät Erklärung, wie es der Religion halber im heiligen Reich bis zu Austrag des gemeinen Concilii gehalten werden soll', besteht aus 26 Kapiteln, deren dogmatische Bestimmungen fast sämmtlich im Sinne der katholischen Lehre abgesaßt sind, jedoch stets in den mildesten, oft sehr vagen Ausdrücken. Wo es ohne Schädigung des Dogma geschehen konnte, näherten sich Form und Fassung der protestantischen Weise, im Grunde sind die Bestimmungen jedoch katholisch<sup>2</sup>.

Ueber die Rechtfertigung wird Folgendes gelehrt: "Wer durch das theure Blut Christi erlöset und wem das Verdienst des Leidens Christi zugetheilt und gegeben wird, der wird alsdann gerechtfertigt, das ist, er sindet Vergedung seiner Sünden, wird von der Schuld ewiger Verdammniß erledigt und erneuert durch den heiligen Seist, und also aus einem Ungerechten gerecht. Denn da Gott rechtfertiget, handelt er nicht allein menschlicher Weise mit dem Menschen, also, daß er ihm allein verzeihe und schenke die Sünde, und entbinde ihn von der Schuld, sondern er macht ihn auch besser, das doch kein Mensch weder zu geben pflegt noch geben kann. Er theilet ihm mit seinen heiligen Geist, der sein Herz reiniget und reizet durch die Liebe Gottes, die in sein Herz ausgegossen wird,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Also berichtet Sastrow II, 304. Obgleich Sastrows Mittheilungen im Allgemeinen sehr glaubwürdig sind, so bedarf diese Nachricht doch noch anderweiztiger Bestätigung. Daß der prachtliebende Brandenburger tief verschuldet war, ist bekannt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abgebruckt ist das Interim u. a. bei Bieck S. 266—360, ferner in dem fast völlig werthlosen Buche von K. Th. Hergang, das Augsburger Interim, ein Bedenken Melanchthons und einige Briefe desselben in Bezug auf das Interim u. s. w. Leipzig 1855, S. 20—155.

daß er das, so gut und recht ist, begehre, und was er begehret, mit dem Werke vollbringe. Das ist die rechte Art der eingegebenen Gerechtigkeit, welche David begehrt hat, da er spricht: "Schaff' in mir, Gott, ein reines Herz, und erneuere in meinem Inwendigen beinen richtigen Geift." Es kommen also zusammen Christi Verdienst und die eingegebene Ge= rechtigkeit, zu welcher wir verneuert werden durch bie Gabe ber Liebe, auf daß wir baburch nüchtern, gerecht und gottselig leben in bieser Welt, und erwarten der seligen Hoffnung, Zukunft und Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Seligmachers. Aber wiewohl Gott ben Menschen gerecht macht nicht aus den Werken der Gerechtigkeit, die der Mensch thut, sondern nach seiner Barmherzigkeit, und das lauter und umsonst, das ist, ohne sein Verdienst, also wo er sich rühmen will, daß er sich in Christo rühmen soll, durch bessen Verdienst allein er von der Sünde erlöst und gerecht gemacht wird; doch handelt der barmherzige Gott mit einem Menschen nicht wie mit einem tobten Block, sondern zieht ihn mit seinem Willen, wenn er zu seinen Jahren kommt. Denn ein solcher empfähet die Wohlthaten Christi nicht, es sei benn, daß durch die vorher= gehende Gnade Gottes sein Herz und Wille bewegt werde, den Sünden feind zu werben."

Weiter wird gezeigt, daß die Liebe, sobald sie in die Rechtfertigung eintrete, den fruchtbaren Samen aller der guten Werke in sich schließe, welche einem jeden Gerechtfertigten zur Seligkeit nöthig sind. wohl diese Werke bermaßen gestaltet sind, daß sie Gott von uns, als für sein Recht, erfordern möchte, und die Heiligen, wenn sie alles das, was ihnen geboten ist, gethan haben, sich bekennen und sagen sollen, daß sie unnütze Knechte seien. Dennoch, weil solche Werke aus der Liebe fließen und die Früchte der Gnade Gottes sind, und Gott nach seinem Wohlgefallen den Wirkenden Belohnung zugesagt, so begnadet er sie mit Vergeltung zeitlicher Güter und bes ewigen Lebens, nach Zeugniß bes Apostels, ber da spricht (Hebr. 6): "Seib reich und überflüssig in allen guten Werken, und wisset, daß eure Arbeit nicht unnüt ist in dem Herrn. Auch muß man lernen, daß, wiewohl die Werke, die, als von Gott geboten, zur Seligkeit nothwendig sind, vornehmlich getrieben werden muffen, da geschrieben steht: Willst du zum Leben eingehen, so halte die Gebote; so sind boch die Werke, welche über diese Gebote geschehen, und ehrlich und gottselig gehandelt werden, auch zu loben, auf daß wir nicht wider ben heiligen Geist seien, der dieser viel in der Schrift lobet; denn sonst wäre es nicht gut und nütlich, Alles zu verlassen und dem Herrn nach= zufolgen.' Es wird ferner erinnert, daß man die Menschen weder allzu sicher machen soll, und so, daß sie sich selbst allzu viel vertrauen, noch daß sie durch allzu viel Zweifeln in Verzweiflung kommen.

Von der Kirche wird gelehrt, sie sei das Haus des lebendigen Gottes,

gebauet auf das Fundament der Propheten und Apostel, und der Leib, bessen Haupt Christus ist. "Und wiewohl die Kirche, insofern sie in solchen Gliedern stehet, die nach der Liebe leben, allein der Heiligen und beßhalb unsichtbar ist; so ist sie doch auch sichtbar, indem Christus sie zeiget, da er spricht: Sage es der Kirche. Zu dieser Kirche gehören die Bischöfe, die das Volk regieren, und die anderen Diener; zu derselben gehört das Wort Gottes, die Sacramente, die Binde= und Löseschlüssel, die Gewalt zu ordiniren, die Berufung zum Kirchendienst und die Macht, Ranones zu setzen. Es sollen aber alle biese Dinge, die zu der Kirchen, insofern sie äußerlich ist, gehören, dienen zur Erfüllung ber Heiligen, zum Werke des Amts, zur Erbauung des Leibes Christi. In der Kirche sind auch die Bösen als (wiewohl unfruchtbare) Glieder des Leibes Christi, daher der Herr die Kirche vergleicht mit einem Netze, welches, in's Meer geworfen, gute und bose Fische ergreift, und mit einem Acker, ber zugleich mit gutem Samen besäet ist und boch Unkraut trägt. Reter, Schismatiker und Abtrunnige mussen als Glieber, die vom ganzen Leibe abgeschnitten worden, zu ihrer Verberbniß verfaulen, und sind nicht würdig, daß sie an einem Theil des Leibes Christi bleiben möchten, dessen Ginig= feit sie zerreißen und trennen.

Merkmale ber wahren Kirche sind: hie heilsame wahre Lehre, ber rechte Gebrauch der Sacramente, die Einigkeit, die durch das Band der Liebe und des Friedens erhalten wird, und die Slieder der Kirche verbindet, daß sie nicht allein in den Dingen, so im gemeinen Verstande der Heiligen von Zeit der Apostel bis auf uns angenommen und gehalten worden, gleich stimmen, sondern auch einerlei Rede sühren, und keine Spaltungen unter sich sein lassen, wie der Apostel I Cor. 1, 10 ermahnt; endlich die Allgemeinheit, daß sie ist durch alle Orte und Zeiten ausgegossen, und durch die Apostel und ihre Nachkommen bis auf uns in steter Reihenfolge ausgebreitet bis an's Ende der Welt.

Die Kirche hat die Macht, die wahre Schrift von der falschen zu unterscheiden oder den Kanon zu setzen, die Schrift auszulegen und die Lehren aus derselben zu nehmen und zu erklären, sintemal der heilige Geist in ihr ist und sie in alle Wahrheit leitet. Ferner besitzt sie etliche Satungen, von Christo und den Aposteln durch die Hand der Bische disher an uns gebracht, wie die Kindertause und andere; sie hat Macht, zu strasen und zu ercommuniciren, und dieß aus Christi Besehl, zu binden; sie hat demnach auch Gewalt zum Gerichtszwange, und wenn zweiselhafte Fragen vorfallen, davon zu urtheilen und zu schließen, und zwar durch eine Versammlung. Was sie dann, im heiligen Geist rechtmäßig versammelt, beschließt, das ist zu achten, als hätte es der heilige Geist selbst beschlossen, wie dann geschrieben steht im Concilio der Apostel zu Jerussalem: Es gefällt dem heiligen Geist und uns. Die Kirche hat auch

eine Lehre, die ihr von Gott gegeben ist, die man dem Volke vortragen soll; sie hat äußerliche Gottesdienste und Aemter, und kann zur Verzwaltung derselben Diener nicht entbehren. Daher soll man sich hüten, daß man das geistliche Priesterthum, welches allen denen, die der heilige Geist gesalbet hat und Christen sind, gemein ist, mit dem äußerlichen, welches zum Dienste der Kirche gehört, und nicht Allen, sondern allein denen, die dazu berufen und ordentlich bestätigt sind, gebührt, nicht in einander vermenge, welches ohne merkliche und schädliche Zerrüttung und Verderben der Kirchen nicht geschehen kann.

Und auf daß die Kirche, die Eines Hauptes, das heißt des Herrn Christi einiger Leib, besto leichter in Einigkeit erhalten werbe, so hat man einen obersten Bischof, ber den andern allen mit voller Gewalt vorgesetzt ist, Schismata und Trennungen zu verhüten, und bas nach bem Vorzuge, welcher Petro verliehen worden ist. Wie nütlich es sei, die Trennungen in der Kirche zu verhüten, beweiset sich aus bem, daß aus Berachtung bieses Hohenpriesters oftmals Trennung und Spaltung entstanden ist, wie das Werk selbst bezeuget. Wer nun ben Stuhl Petri inne hat als oberster Bischof, der soll mit dem Nechte, damit es Petrus von Christus empfangen, da er sprach: Weibe meine Schafe, die ganze Kirche regieren und verwalten. Aber er soll die Gewalt, so er hat, gebrauchen nicht zur Zerstörung, sondern zur Erbauung. Und diese vollkommene Gewalt hat Christo Petro und seinen Nachfolgern bermaßen gegeben, daß er den andern Bischöfen den Theil ihrer Fürsorge, so er ihnen befohlen, damit nicht benommen, sondern hat gewollt, daß sie in ihren Kirchen und Bis= thümern wahrhaftige Bischöfe aus göttlichen Rechten seien, und sollen alle Christen dem obersten Bischof, und ein jeder seinem Bischofe sonderlich, gehorsam sein, wie der Apostel sagt: Seid gehorsam euern Vorstehern und folget ihnen.

Hierauf folgte die Lehre von den sieben Sacramenten ganz im ka= tholischen Sinne.

Sehr ausführlich wird vom Opfer der Messe gehandelt. Zuerst wird hier die alleinige Gültigkeit des von Christo zur Versöhnung Gottes dargebrachten Opfers auf das Stärkste hervorgehoben. Dasselbe sei genügend, die Sünden aller Menschen, die vom Ansange der Welt gewesen und dis an das Ende derselben geboren werden sollen, zu vertilgen. Dennoch habe Gott die Neigung, zu opfern, den Herzen aller Menschen eingepstanzt, und nachdem er das Gesetz gegeben, die mancherlei Opfer des alten Bundes angezeigt, deren aller Gebrauch nicht der war, daß sie die Menschen mit Gott versöhnen oder die Seligkeit verdienen möchten, sondern daß durch die äußerlichen Opfer ein stätiges Gedächtniß des künftigen Opfers, in welchem Gott allein die Erlösung zugesagt, in den Herzen der Menschen erweckt, der Glaube bestätigt und seine Früchte

benen, die da glaubten und in die Kraft des künftigen Opfers hofften, zugeeignet würden, und so oft die Menschen dieß Opfer begönnen, daß sie mit Danksagung gebächten ber vielfältigen Wohlthaten, die sie täglich durch seine Güte empfingen, auch ihrer Seligkeit, welche sie durch ben versprochenen Versöhner empfangen sollten. Gleichwie nun vor der Zukunft Christi Gott den Vätern etliche gewisse Opfer gegeben hat, dadurch sie bas Gebächtniß bes großen Opfers, bas sie zukünftig erwarteten, in ihren Herzen erweckten, den Glauben bestätigten und sich den Ruten desselben zueigneten; also hat Gott seiner Kirche ein reines und heilsames Opfer seines Leibes und Blutes unter Gestalt bes Brobes und Weines befohlen, baburch wir ohne Unterlaß bas Gebächtniß seines Leibes und Blutes, das für uns vergossen ist, in unserem Herzen erneuern, und ben Nuten des blutigen Opfers, in welchem er die Geheiligten in Ewigkeit vollkommen gemacht hat, an uns bringen möchten. Dieß heilsame Opfer hat Malachias (Kap. 1, 5. 6.) im Geist gesehen, ba er spricht: Ich habe kein Gefallen an euch, sagt ber Herr Zebaoth, und will keine Gabe annehmen von euren Händen; denn vom Aufgang der Sonne bis zum Niebergang ist groß mein Name unter ben Heiben, und an allen Orten wird geheiligt und geopfert meinem Namen ein reines Opfer. Prophezeiung kann nicht von den geistlichen Opfern allein verstanden werben, welche keines Gesetzes eigen, sonbern allezeit allen Menschen gemein gewesen, und sind mit den alten Opfern allwegen vermischt ge-Aber es wird genugsam erwiesen aus bes Propheten Worten, daß er redet von dem Opfer, welches nach Aufhebung der alten Opfer an ihrer Statt folgen und kommen sollte, derhalben denn diese Worte recht verstanden werben von dem allerheiligsten Opfer Christi, gleichwohl nicht von dem, da er sich am Kreuz für die Sünden des menschlichen Geschlechts geopfert hat (was nicht unter ben Heiben, noch an allen Orten, sondern allein in Judäa vollendet worden), sondern von dem Opfer, das die Kirche, aus den Heiben versammelt, durch den Umkreis ber ganzen Welt opfert zum Gebächtniß bes Tobes unseres Herrn, und um seine Kraft in die Gläubigen auszugießen, und dieses Spruches klarer Verstand wird burch ber alten Väter Zeugniß bestätigt. Es wäre nut und gut, wenn dieß wahrhaftigste und sonderliche Opfer geopfert würde, daß man den alten Gebrauch der Kirchen wiederum einbrächte, daß nicht allein der Priester, der da opfert für sich selbst, sondern auch die Diaconi und andere Diener der Kirche, die an den Tagen des hohen Festes als Zeugen eines so großen Opfers und Mithelfer ber nothwendigen heiligen Aemter dazu gebraucht werden, sich theilhaftig machten der Empfahung des Leibes und Blutes unseres Herrn. Ueberdieß sollen auch die Gläubigen, so zu diesem Opfer unsers Mittlers und zur Betrachtung des Gebächtniß bes Tobes bes Herrn und unserer Erlösung zusammenkommen,

fleißig ermahnt werben, nach vorhergehender Erforschung, Beichte und Absolution, die Gnade der Communion zu empfangen.

Die Ceremonien bei ben Sacramenten sollen alle bleiben.

In jeder Stadt und Kirche, die eigene Priester hat, sollen alle Tage wenigstens zwei Messen und in den Dörfern wenigstens alle Sonn- und Feiertage eine gehalten werden. Die Prediger sollen Betrachtungen, die sich zu jeglichem Stücke der Messe reimen, dem Volke vortragen, und vor der Präfation den rechten Gebrauch derselben aus einer Notel, über die man sich vereinigen wird, anzeigen.

Die Altäre, Priesterkleiber, Gefäße, Fahnen, Kreuze, Kerzen, Bilber und Gemälde soll man in den Kirchen halten, doch also, daß sie allein Erinnerung seien, und an diese Dinge keine göttliche Ehre gewandt werde. So soll auch zu den Bildern und Gemälden der Heiligen kein abers gläubischer Zulauf geschehen. Deßgleichen soll man die horas canonicas und die gottseligen Psalmgesänge, die und der Apostel selbst befohlen, keinerlei Weise aus den Kirchen wegthun, sondern löblich erhalten, und wo man sie abgestellt hätte, sollen sie wieder aufgerichtet werden.

"Deßgleichen soll man auch begehen die Bigilien und Begängniß der Todten, wie es in der alten Kirche gebräuchlich; denn es wäre eine Graussamkeit, daß man der Verstorbenen in der Kirchen nicht gedenken sollte, als wären ihre Seelen zugleich mit den Körpern untergegangen."

Die vornehmsten der von der Kirche angenommenen Feste, unter denselben das Frohnleichnamsfest, die Tage der hl. Jungfrau, der Apostel und mehrerer Heiligen, auch Allerheiligen und die Patronatsfeste der einzelnen Kirchen, sollen ferner geseiert werden.

"Und nachdem die Enthaltung des Fleischessens, welche nicht aus ber Ursach, als ob das Fleisch an ihm selbst unrein wäre, sondern zur Mäßigkeit, Abbruch und Kasteiung des Fleisches vorgenommen wird, an sich selbst gut ist, auch sonst gemeiner Nuten erfordert, daß man sich etlicher Zeit vom Fleische enthalte, weil sonst schier bes Viehes nicht genug ist zum täglichen Gebrauch; so soll man die Einsetzung der alten Kirchen nicht verwerfen ober tadeln, sondern sich an den Fasttagen, auch Freitag und Sonnabend, vom Fleische enthalten. Denn diesen Abbruch, sich auf sondere Tage vom Fleische zu enthalten, hat die Kirche nicht aus Aber= glauben angenommen, auch nicht um Unreinigkeit willen ber Speise (ba sie weiß, daß den Reinen alle Dinge rein sind, und den Menschen nicht befleckt, was durch den Mund eingehet, sondern was aus dem Munde ausgehet), sondern in Meinung, das Fleisch dadurch zu zähmen, damit bie Seele von bosen Begierben und Bewegungen besto besser gebemüthiget Es hat auch die Kirche diesen Abbruch auf Freitag und Sonn= abend eingesetzt, auf daß die Menschen zur Vollbringung des Dienstes Gottes, Anhörung des göttlichen Wortes und zur Empfahung der aller= heiligsten Eucharistie (die vor Zeiten auf die Sonntage gemeiniglich gehalten worden) durch solchen zweitägigen Abbruch desto geschickter und würdiger sein möchten, und daß auch durch solche freiwillige Kasteiung die Menschen mit Christo, indem das Leiden auf diese Tage vornehmlich betrachtet wird, ihr Fleisch kreuzigten.

"Es sollen auch daneben die gewöhnlichen Fasten der Kirche gehalten werden; doch daß diejenigen, welche die Noth entschuldiget, hiemit nicht verbunden sein sollen."

Man soll auch nicht verachten die Benedeiung derjenigen Dinge, so durch Segen und Sebet zum Gebrauch der Menschen zubereitet werden, doch so fern, daß die Wirkungen, so davon kommen, nicht den Creaturen für sich selbst, sondern der göttlichen Kraft zugeeignet werden, und daß man sich wohl vorsehe, daß dieselben zu keinerlei Zauberei oder Aberzglauben gebraucht werden.

Zwei wichtige Zugeständnisse werden den Neugläubigen im letzten Artikel gemacht: die Priesterehe und die Communion unter beiden Gestalten wurden ihnen gestattet, jedoch nur einstweilen bis zur Entscheidung des gemeinen Concils.

War nun zu erwarten, daß Protestanten dem kaiserlichen Vorschlage zustimmen würden?

Die ihnen gemachten Zugeständnisse betreffs der Priesterehe und der Communion unter beiden Gestalten waren gewiß nicht unbedeutend, auch die Form, in welcher die übrigen Lehren vorgetragen wurden, klang protestantisch, wenngleich die Bestimmungen selbst im Grunde durchweg katholisch waren.

Doch — was schon so oft bemerkt worden ist, das muß hier nochs mals nachdrücklich betont werden: nicht auf diese Lehren kam es im Grunde an, nicht sie machten das Wesen der Sache aus. In derjenigen Frage, welche entscheidend war, obwohl sie als solche nicht hervorgehoben wurde, war das Interim durchaus altkirchlich. Die Annahme des Interim schloß die Herstellung der bischösslichen Jurisdiction in sich.

Die Dinge lagen in der That für eine Wiederbelebung der Jurisdiction der Bischöfe nicht ungünstig.

Das Landeskirchenthum der Fürsten hatte die Collegialstifter, Abteien und Klöster fast alle aufgehoben: die Bisthümer waren bis auf diejenigen in Thüringen und Meißen noch großentheils erhalten.

Eine Abneigung gegen die Wiederherstellung der bischöflichen Herzschaft bestand weder bei dem Volke, noch bei den meisten Führern der Neugläubigen. Die vor einigen Jahren von Melanchthon entworfene sogen. Wittenberger Reformation, welche überhaupt einer der merkwürdigsten Beweise ist, wie wenig tief die kirchliche Spaltung damals

noch selbst bei den Führern ihre Wurzeln eingesenkt hatte, hatte sich offen für die Wiederherstellung der bischöflichen Jurisdiction ausgesprochen, nur sollte letztere , die reine Lehre des Evangelii pflanzen und christliche Reichung der Sacrament' gestatten 1.

Es konnte für die Bischöfe so schwer nicht sein, die Bande wieder anzuknüpfen, wenn in der Lehre keine Abweichung mehr bestand und dann die Fürsten des Landeskirchenthums dieß offen anerkannten.

Der Zweck bes Interim mar, bie Brücke zu erbauen.

Die Verschiedenheit des neuen Kirchenthums von dem alten trat für das Auge des Volkes hauptsächlich an zwei Dingen hervor: der Priester= ehe und der Communion unter beiden Gestalten.

Das Interim gestattete sie.

Ferner war ein Hauptvorwand der Neuerer die Verderbniß des geist= lichen Standes gewesen.

Auch diese mußte der Kaiser, wenn er einen Erfolg erreichen wollte, zu bewältigen suchen. Am Schluß des Interim kündigte er deßhalb Waßregeln zu einer Reform der Geistlichen und des Volkes an.

. Da der sächsische Kurfürst und der Landgraf als Gefangene erst in zweiter Linie in Betracht kamen, und die Kurfürsten von Brandenburg und der Pfalz für den Plan des Kaisers gewonnen waren, mußte es letzterer zunächst versuchen, die Zustimmung des am 24. Februar 1548 feierlich mit der Kur und dem Herzogthume Sachsen belehnten Moritz zu erlangen.

Mitte März theilte ber Kaiser dem Kurfürsten Morit das Interim als einen bequemen Entwurf einer einstweiligen Ordnung mit. Dieser erklärte, er könne das Interim nicht annehmen, ohne den "Rath seiner Gelerten in der hl. schriefft" und die "Bewilligung seiner Landschafft". Alle Versuche der Kurfürsten von Brandenburg und der Pfalz, Moritzur Annahme des Interim zu bewegen, hatten nur den Erfolg, daß letzterer im Allgemeinen diesenigen Punkte bezeichnete, welche er nicht ansnehmen zu dürsen glaubte.

Der Kaiser glaubte, daß der Widerstand des Kurfürsten Morit von Melanchthon ausgehe. Der hiedurch entstandene Unwille Karls V. wurde noch dadurch gesteigert, daß dieser Gelehrte damals eine neue Auf= lage von Luthers Schrift "Warnung an die lieben Deutschen" mit einer Vorrebe veröffentlicht hatte.

Karl V. machte den sächsischen Räthen wegen Melanchthons so ernste Vorstellungen, daß diese fürchteten, der Kaiser werde seine Auslieferung verlangen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Schrift ist unterschrieben von Luther, Bugenhagen, Kruziger, Major und Melanchthon. Am 14. Januar 1545 ward sie an den sächsischen Kurfürsten gesandt. C. R. V, 578—643.

Den Bitten bes Kaisers um Annahme bes Interim hielt Morit entgegen, daß er seiner "Landschafft zugesagt, sie von der Religion nicht zu dringen": deßhalb müsse er vorher mit seinen Unterthanen berathen. Der Kaiser erwiederte, er habe weiter nichts versprochen, als daß er die Lande nicht mit Sewalt von ihrer Religion dringen, sondern die Bergleichung nur auf gebührlichem Wege suchen wolle, wie das jetzt geschehe; auch sei es im Reiche nicht Herkommens, über das, was Fürsten und Stände beschlössen, an die Landschaften zurückzugehen; Moritz möge sich nicht von Welanchthon versühren lassen, wie das seinem Vetter geschehen sei.

Morit blieb jedoch fest: er versicherte, es sei in Sachsen nicht gestattet, des Kaisers Majestät zu verletzen; da aber das Gerücht auszgegangen, die Protestanten sollten mit Gewalt zur katholischen Kirche zurückgebracht werden, so habe dieß sowohl bei den Theologen wie bei dem Volke große Besorgniß erregt; Melanchthon suchte er speciell auf alle Weise zu entschuldigen.

Zuletzt versprach Morit, in dem Reichsrath nicht durch offenen Widerspruch Irrung zu veranlassen, sondern sich dahin zu erklären, daß er sich zwar in dieser Sache für seine Unterthanen nicht verpflichten könne, aber er denke, sie würden wohl einsehen, daß es nicht in seiner Macht stehe, etwas abzuändern, was alle andern Fürsten und Stände gewilligt.

Der Kaiser mußte sich mit dieser eigenthümlichen Einwilligung zufrieden geben.

Die Verhandlungen des Kurfürsten Morit mit seinen Theologen und Ständen sind in mehr als einer Hinsicht sehr wichtig. Eine nähene Betrachtung derselben läßt uns sehr merkwürdige Einblicke in das protestantische Lager thun.

Morit hatte schon im Januar des Jahres 1548 von den Wittenbergern ein Gutachten über den Vorschlag einer einstweiligen Ordnung verlangt. Melanchthon hatte dasselbe alsbald (24. Januar) eingeschickt. Im Namen der Wittenberger erklärte er in demselben, die Sache mache ihnen große Sorge und wenig Hoffnung. "Wir merken, daß man ein interim machen will, das viele Stände, die jetzund in der Lehre mit uns einträchtig sind, nicht annehmen werden, daraus neue große Krieg erfolgen werden. Darum bedarf diese Sach Gottes Gnade und guten Rath, und haben wir große Scheu vor dieser Handlung. So ist es an ihm selbst sehr beschwerlich, so man die Kirchen dieses Theils mit neuen Veräns

Das Protocoll über die am 17., 19., 20. und 24. März stattgefundenen Berhandlungen mit Kurfürst Morit in Betreff des Interim hat Ranke, Deutsche Geschichte VI, 454 ff., aus dem Dresdener Archiv mitgetheilt; vgl. V, 46 f. und Dux Mauritius in negotio Interim (24. März) bei Druffel III, 94 ff.

berungen betrüben sollt, und wäre christlich und nützlich, unsere Kirchen in jetzigem Stande zu lassen.<sup>1</sup>

Zur selben Zeit erörterte Melanchthon in einem besonderen Gutachten die Concilfrage.

Concilien, sagt er, sind ordentliche christliche Gerichte. Sie müssen sein, ,daß man ganz alle Concilia fliehen und recusiren will, das kann nicht sein. Denn es müssen Kirchengericht bleiben. So haben fremde Nationen ein groß Mißsallen daran, so sie hören, man wolle ganz kein Concilium besuchen. Daß aber Kais. Maj. die Churz, Fürsten und Stände zuvor obligiren will, daß sie sich verpflichten zu halten, was da gesprochen werde, das ist auch unrecht'. Dann schiedt Welanchthon dem Kaiser die Sache zu. Wenn der Kaiser in via ordinaria bleiben und durch ein Generalconcilium procediren wolle, so sist es noth, daß man uns erfordere und unsre Antwort und Erklärung höre'.

Das Versprechen, daß man dann wenigstens der Entscheidung sich fügen wolle, gibt Melanchthon nicht. Vielmehr hält er sich den Weg offen mit der Erklärung: "Weiter kann ich von dem ordinaria via nicht sagen." Er schließt dann das Gutachten mit dem bedenklichen Sate: "Ich achte aber, es werden Wahrheit und falsche Lehre wider einander streiten für und für, und werden rechte Christen viel und mancherlei Versfolgung haben."

Ende März erhielt Melanchthon von Moritz eine Abschrift des Interim. Schon am 1. April war sein Gutachten fertig<sup>3</sup>. Dasselbe ist sehr merkwürdig.

Melanchthon findet in dem Buche zwar viele gehässige und gefähr= liche Allgemeinheiten, der ganze Artikel von der Gnade und vom Glauben erscheint ihm sehr matt, aber doch beträchtlich besser, als in den Decreten des Trienter Concils. "Aber diese gedachte weitläusige Reden ungeacht, will ich nicht rathen, dieses Stück von der Lehre zu ver= werfen."

Der folgende Theil des Gutachtens ist noch viel unklarer und weniger offen. "Bon der Kirchen und des Papsts Primat will ich nichts disputiren, hab auch vor dieser Zeit davon nicht viel reden oder schreiben wollen. Ich laß die Ordnung und den bischöflichen Stand sein wie er ist. Wenn der Papst rechte Lehre hat, so soll man ihm gehorsam sein; hat er nicht rechte Lehre, so muß der Gehorsam aufhören."

Durch lettere Worte wird die Entscheidung wiederum in das In-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. VI, 795.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. R. VI, 796—799. Das Concil von Trient nannte Melanchthon bamals in seinen Briefen meist άγορά χερχόπων. C. R. VI, 813.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Judicium I de libro Interim. C. R. VI, 839—842.

bividuum verlegt. Da nun aber das Individuum nicht entscheidet, sonbern die Stimmführer, so enthält doch eben dieser Satz wieder die Revolution.

Am 13. April verfaßte Melanchthon ein zweites Gutachten über das Interim 1. Dasselbe ist bedeutend ungünstiger. Er greift hier bessonders die Kapitel des kaiserlichen Vorschlags, welche über die Rechtsfertigung und die Messe handeln, an. "Ich glaub auch nicht," sagt er, daß die Reichsstädte und andere große Städte diese Mißbräuch wiederum annehmen werden. So es denn etliche annehmen, werden größer Spaltung, und werden unchristliche Verfolgung. Dazu will ich aber nicht helsen, und will viel lieber sterben."

Kurfürst Morit war mit dieser ablehnenden Haltung seiner Theologen wahrscheinlich nicht zufrieden. Er wünschte eine größere Nachgiebigkeit derselben oder die Abfassung eines neuen Unionsentwurses. Um die Theologen in diesem Sinne zu beeinstussen, sandte er den einem Bergleich zugeneigten Georg von Carlowitz und "einige andere von der Landschaft" nach Zelle, woselbst am 20. April eine Berathung über das Interim stattsand.

Hier entstand ein neues Bebenken auf das Interim', welches am 24. April an den Kurfürsten abgesandt wurde<sup>2</sup>. In demselben treten die protestantischen Theologen schon bedeutend näher.

Als Artikel, in welchen man nachgeben könne, werden hier die disschöfliche Autorität, die Feiertage und die Fasten bezeichnet. "Wir bezehren," heißt es in diesem Gutachten, "keiner Hoheit oder Herrschaft; es sei Bischoff oder Papst, wer es ist, so sie rechte Lehre und rechte Gottesdienst nicht verfolgen, wollten wir, daß sie ihre Autorität hätten, und treulich zu Erhaltung christlicher Lehre und Zucht dieneten, dazu wir ihnen gerne unterthan sein wollten. . . .

"So erbieten wir uns," sagen die in Zelle Versammelten an einer anderen Stelle, "bischöffliche Autorität zu ehren, und ihnen als Bischoffen gehorsam zu sein, so sie uns nicht vertolgen. Erbieten uns auch, zu halten die Eeremonien in den Kirchen, wie sie de tompore geordnet sind, mit Lectionen, Gesang, Altaren, Caseln und andern alten ehrlichen Gewohnheiten. Item die Feste. Item die Fasten und andre Ordnung zu guter Uebung und Zucht dienlich."

Gegen andere Artikel, namentlich gegen benjenigen über die Rechtsfertigungslehre, wird bagegen Einspruch erhoben. Der Kern des Gutsachtens ist die Forderung einer Wilberung.

Melanchthon fügte noch folgende besondere Erklärung bei: "Wir

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Judicium II de libro Interim. C. R. VI, 853-858.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Judicium III de libro Interim. C. R. VI, 865-874.

haben etliche Wort im Buch bazu gesetzt, bamit man besto besser merke, wo ber Mangel sei. Daß wir aber eine ganz neue Stellung machen sollten, bas wollen wir ohne Befehl nit thun. So ist es auch vergeblich, daß wir es fürnehmen. Denn so wir gleich eine Form gen Augsburg schicken mürben, so mürbe sie nicht angenommen. Und ist ihre Form ein geflickt Ding, und menget Gutes und Boses burch einander, und spielet mit Sophisterei gleich als handelten sie mit Kindern, die es nicht merken könnten, (so) bag wir an ihrer Stellung keinen Gefallen haben. Es sind nicht Sachen, barin man mit Worten spielen soll. Wir haben auch nicht Scheu, Ursach unsrer Erinnerung durchaus anzuzeigen, wer es hören will. So man uns aber nicht darum vertrauet, ist uns viel lieber, man frage uns nicht. 1

Die letten Worte zeigen beutlich, daß zwischen den Theologen und ben Räthen bes Kurfürsten Morit nicht bas vollste Vertrauen herrschte. Die Staatsmänner brangen auf ein Eingehen in ben Plan bes Raisers. Melanchthon und die Theologen aber betrachteten den kaiserlichen Ver= gleichsversuch mit immer ungunstigeren Augen.

,Man spricht uns,' schrieb Melanchthon am 25. April in einem vertraulichen Briefe an Camerar, ,viel von dem großen Nutzen, welchen biese Vergleichsversuche bringen sollen, sowohl für den Frieden Deutsch= lands, als für die Verbreitung der wahren Lehre und das Herannahen eines goldenen Zeitalters für die Kirche. Auch mich bewegen solche Reden und ich benke, wenn ich die Verwirrung in der Kirche betrachte, der Kaiser habe Ursache genug, einen friedlichen Zustand zu wünschen. Gegen seinen Vorschlag muß ich aber bemerken, daß er in mehreren Hauptartikeln die Wahrheit verfälscht, den Aberglauben befestigt und die Ruhe nicht herbei= führen wird; er wird vielmehr durch Veränderung der Lehre und Ver= treibung der treuen Prediger unsere Kirche zerstören. Es wird schwer sein, das sächsische Volk diesen Dingen zu unterwerfen; noch heftiger werden die Schweizer widerstehen. Neue Zwietracht wird daher auß= brechen und der Dichter dieser Tragödie (Karl V.) wird den Schauplat verlassen, ehe das Stück ausgespielt sein wird. Die öffentlichen Uebel lassen sich nicht durch trügerische Rathschläge heilen. . . . Wenn ich in meinem Namen, auf meine Gefahr hin, bem Zorn bes Kaisers gegenüber, meine Meinung sagen sou, so bekenne ich, daß ich diesen Sophismen nicht beistimmen kann.'2

Um Melanchthon umzustimmen, ließ Kurfürst Morit einen seiner gewandtesten Räthe, Christoph von Carlowitz, auf ihn einwirken. Zum Theil ist es diesem gewandten Manne offenbar gelungen, Melanchthons Ansicht umzuändern.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. VI, 877. <sup>2</sup> C. R. VI, 878.

Am 28. April schrieb Melanchthon ben berühmten Brief an Christoph von Carlowitz, in welchem er sich über seine ganze Stellung zur sogen. Reformation aussprach.

"Ich versichere Dir," heißt es in diesem höchst merkwürdigen Schriftstücke, ,baß ich wünsche, ber Kurfürst möge ganz nach seinem eigenen Ermessen bestimmen, was ihm sowohl für sich als für den Staat das Heilsamste zu sein scheint. Er mag verordnen, was er will; ich werbe mich, sollte ich auch Einiges nicht billigen, doch nicht aufrührerisch zeigen, sondern entweber schweigen, ober weggehen ober ertragen, mas vorgeht. ja auch ehemals eine fast scheußliche Knechtschaft ertragen, als Luther mehr seiner Gemüthsart, in welcher eine nicht geringe Streitlust lag, als seiner Würde und dem gemeinen Nuten folgte. Ich weiß, daß man in allen Zeiten, wie die Beschwerden bes Wetters, so manche Fehler derer, die am Steuerruder sitzen, geschickter Weise zu ertragen und zu verdecken hat. Aber ich soll nicht bloß schweigen, sondern beistimmen. Du wirst nun gewiß selbst als ein weiser Mann bie menschlichen Charaktere durchschauen und die verschiedenen Gesinnungen zu beurtheilen missen. Ich bin von Natur nicht streitsüchtig und liebe, wenn irgend Einer, die Berbindungen der Auch habe ich diese Streitigkeiten, burch welche bas Reich Menschen. zerrissen wurde, nicht erregt, sondern ich bin in die von Anderen erregten hineingerathen, und da ihrer viele und verworrene waren, so fing ich mit aufrichtiger Wahrheitsliebe sie zu untersuchen an, zumal da nicht wenig gelehrte und weise Männer bem Anfang ber Sache ihren Beifall gaben. Und obgleich ihr Urheber zuerst einige rauhere Materien barein gemengt hatte, so glaubte ich boch nicht, daß man das übrige Wahre und Nothwendige verwerfen müßte. Indem ich nun dieses vorzugsweise auswählte, habe ich nach und nach einige ungereimte Meinungen theils weggeschafft, theils gemilbert. Als die ungeftümen Volksanführer fast in ganz Deutschland bei Gastmählern, und ungelehrte Prediger in den Kirchen Del in's Feuer gossen, habe ich zuerst Vieles bei ben Kirchenvisitationen verbessert; damals haben mich Einige, die sich jetzt auf dem Augsburger Reichstage als Stifter ber Einigkeit brüsten, wegen meiner gemäßigten Denkungs: art, bei Hofe so verhaßt gemacht, daß ich in große Gefahr gerieth 1. Seit= dem haben mich fast zwanzig Jahre hindurch Manche ganz Kälte und Eis genannt; Andere haben gesagt, ich schmeichle ben Gegnern; ja ich erinnere mich, daß Einer mir vorgeworfen hat, nach bem Cardinalshut zu streben. Ohne mich aber an diese unbilligen Urtheile zu kehren, habe ich, wenn ich in meinen Vorträgen von der Lehre der Kirche reden mußte, das Nothwendige so bestimmt als möglich herausgestellt und viele unnütze

Dieß bezieht sich auf Agricola, der i. J. 1527 Melanchthon wegen "papistischer Grundsätze" angegriffen hatte.

Fragen abgeschnitten und manche Klippen vermieben, um nicht größere Uneinigkeit zu stiften. Und bieß hat auch wirklich genug zur Ueberein= stimmung der Kirchen in vielen Gegenden beigetragen. Einige zürnen mir barum, daß ich die studirende Jugend zu unserer Lehre bewogen und Biele in ihrer Anhänglichkeit an dieselbe bestärkt habe. Diesen antworte ich dasselbe, was bei den Unruhen des athenischen Staates, als das Re= giment an die Vierhundert gelangt war, Sophokles dem Pisander auf die Frage: warum er die Verfassung der Vierhundert zugelassen, zur Antwort gab: Weil ich glaubte, daß unter ben obwaltenden Umständen keine bessere gemacht werden konnte. Ich wollte nicht, wie manche hoch= stehende Männer es mir gerathen haben, zu den Gegnern übergehen, weil ich es für richtiger und für unsere Kirchen nütlicher hielt, beren jetzigen Zustand zu erhalten; obschon dieser Zustand nicht durch mich, sondern auf den Rath Anderer angeordnet worden ist, und mir auch Einiges baran mißfällt, wie benn überhaupt jebe öffentliche Einrichtung ihre Mängel hat, so wollte ich boch lieber unter der Zahl berer sein, die die Wahrheit suchen, als bei den Feinden die ungerechte Grausamkeit aus= üben. Zur Ruhe dieser Kirchen will ich indessen gerne beitragen, nur will ich nicht, daß sie entweder durch Veränderung der Lehre ober durch Vertreibung rechtschaffener Männer gestört werden; denn denke ich an eine neue Zerstreuung, so ergreift mich schon jetzt ein unendlicher Nichts ist so zart und wird leichter getrübt, als die Verehrung Gottes in den Herzen der Menschen; und es gibt kein größeres Uebel und keinen empfindlicheren Kummer, als Antastung der Art und Weise, Gott zu verehren. Du wirst sagen: ich stimme dir bei, und die Lehre wird nicht verändert werden, denn die Frömmigkeit des Kaisers ist so groß, daß er die Kirchen nur heilen und wieder einigen will. Ich gebe zu, des Kaisers Wille sei gut und es werden leidliche Bedingungen vor= geschlagen; allein einiges möchte ich boch gemilbert wissen. Ich räume Vieles freiwillig und gerne ein, um welches Andere heftig gestritten haben. Ich wünsche, daß die Kirchenverfassung bleibe und den Bischöfen und bem Papst ihr Ansehen, wie es im Augsburger Buche beschrieben wirb, erhalten werbe. Bielleicht bin ich von Natur knechtisch gesinnt; allein ich bin boch völlig der Meinung, es sei eine guten Gemüthern wohl an= ständige Bescheibenheit, die Grabe unter den Regierenden nicht aufzuheben. Die alte Form der Collegien (Domkapitel) hat das Muster der israeliti= schen Kirche für sich, und es läßt sich nicht benken, daß die Höfe un= gelehrter Fürsten auf die Dauer größere Sorgfalt in Beaufsichtigung der reinen Lehre zeigen werden. Auch die Gebräuche, die das Buch vor= schreibt, nehme ich gern an, benn ich weiß, sie sind ein Theil ber Zucht, und mein Leben bezeugt es hoffentlich, daß ich ein Freund der Zucht und Ordnung bin. In allen meinen Schriften habe ich die Jugend ermahnt,

Zucht zu lernen und zu lieben. Schon als Knabe habe ich in ben Kirchen mit besonderem Vergnügen die Gebräuche beobachtet, und meiner Natur widersteht durchaus ein Cyklopenleben, das sich in keine Ordnung schicken will, und allgemeine Ceremonien wie das Gefängniß haßt. Daher will ich nicht nur alles das annehmen, was ich angeführt habe, sondern auch Andere zur Annahme besselben bewegen. Was aber ben Glauben betrifft, so war das Bebenken, das ich geschickt habe, nothwendig, und ich zweifle nicht, daß eine Verbesserung zu erlangen ist. Denn auch hierin ist ber Wille bes Raisers besser, als die Absicht berer, welche die Formel verfaßt haben und es noch für etwas Großes halten, wenn sie uns wie Knaben burch Gaukeleien täuschen können. Was die Anrufung der Heiligen betrifft, so haft du selbst bavon bei fremben Nationen schmähliche Beispiele gesehen; diese werde ich nie durch meine Zustimmung bekräftigen. die anderen Artikel will ich jetzt nicht streiten. Das aber ist noch zu bebenken, wie man die mittelmäßigen Pastoren zu diesem Allem wird bewegen können. Ich wünschte, daß ihr den Aelteren unter ihnen die Sache vorlegtet und ihnen zeigtet, warum ihr diesen Vergleich für die Kirchen nütlich erachtet. Ihr Ansehen gilt viel in ben Nachbarlanden; stimmen sie euch nicht bei, so wird es neue Zwietracht geben. Sagt aber Einer, es sei thörichte ober unbillige Hartnäckigkeit, nicht alle Artikel des Buches anzunehmen, und man mißbrauche durch deren Verwerfung die Milbe bes Kaisers, so antworte ich, daß ich, im Interesse bes Friedens und bamit bie Gottesfurcht in ben Gemüthern nicht gestört werbe, Vieles einräume, und verschweige, indem ich jenes Wort des Pindar recht gut kenne: Oft ist das Weiseste für die Menschen das Schweigen. Aber auch bieses muß eine Grenze haben. Können nun die Machthaber durch solche Mäßi= gung nicht besänftigt werben, und will man mich bennoch für einen Ruhe= störer ansehen, so werbe ich mit Gottes Hülfe tragen, was mir begegnen wird, wie solches schon Viele gethan haben, die in einer guten, aber weit geringeren Sache die Wahrheit dem Leben vorgezogen haben. nichts bagegen, daß die Regenten ben Staat nach ihrem Willen einrichten. Ich weiß, daß diese meine Mäßigung denen, welche die höchste Gewalt inne haben, nicht Genüge thut; ich muß aber wiederholen, daß ich biese Streitigkeiten nicht angefangen und ohne alle Anmaßung nichts als bie Wahrheit gesucht habe, daß auch meine Erklärungen in vielen guten Stücken Licht verbreitet haben, und rechne beghalb auf Berücksichtigung der Bitte, die ich aus Liebe zu unseren Gemeinden thue, daß die Ruhe berselben nicht gestört werbe, wenn ich auch das anderweit Zweckbienliche weniger richtig erkennen sollte. Zu Berathungen über den Krieg bin ich nie zugezogen worden. Da ich den Charakter unserer Fürsten kannte, habe ich getrauert, als sie die Waffen ergriffen. Ich kannte auch das Wort: Nichts ist am Pelopidas und am Epaminondas sich ähnlich, und ich habe schon vor dem Kriege meine Meinung und meinen Kummer denen kund gegeben, deren Ansehen bei den Fürsten etwas vermochte. Ich bin kein Stoiker und pslege mit der Schule des Zeno tapferer zu kämpsen, als unsere Ansührer an der Donau gestritten haben; ich schreibe auch dieses Unglück nicht dem stoischen Verhängnisse zu, sondern ich erskenne an, daß wir durch große Sünden die Strafe herbeigezogen haben und bitte Gott, daß er in seinem Zorne seiner Barmherzigkeit gedenke, und die Gemeinden und Staaten erhalte, welche die Zusluchtsstätte gottsseliger Studien sind. 1

Dieser Brief, in welchem der Hauptstimmführer der Wissenschaft auf der Seite des neuen Kirchenthums sich im Wesentlichen für das Interim erklärte, wurde in Augsburg bald bekannt.

Die Katholiken waren über denselben hocherfreut. "Herr Gott," sagt ein Zeitgenosse, "wie haben sie damit geschleppt, darüber gefrolocket und triumphiert, iren Lust und grossen gefallen nederman in ganzem Teutschen Lande nicht genuchtsam entdecken noch ausreden konnen! Die drei geistlichen Churfürsten haben es sampt dem Interims Buch dem Pabst zugeschicket, und seines Bedenckens, so er inen auch wieder zugeschrieben erholt."

Auf protestantischer Seite wurde Melanchthon dagegen auf das Heftigste getadelt.

Noch bis in die neueste Zeit sind wegen dieses Briefes an Carlowitz schwere Vorwürfe gegen Melanchthon erhoben worden 3.

Mit Unrecht. Es ist gewiß nicht zu leugnen, daß der Charakter Welanchthons an manchen nicht unbedeutenden Schwächen litt. Hier ist indessen eine solche nicht zu finden.

Melanchthon durfte mit Wahrheit von sich sagen: Ich habe die kirchlichen Streitigkeiten, durch welche das Reich zerrissen wurde, nicht erregt, sondern ich din in die von Anderen erregten hineingerathen; ich habe dann zu mildern gesucht.

Ein eigentlicher Führer im politisch-kirchlichen Streite war ja Melanch=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. VI, 879—885.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sastrow II, 319 f.

Borwurfes gegen Melanchthon hat ein anderer protestantischer Geschichtschreiber, K. A. Menzel (III, 265), den Brief Melanchthons an Carlowitz als ,das Glaubens-bekenntniß Melanchthons über die ganze Reformation' bezeichnet. Auch der Protestant H. Kosseline in seiner "Abhandlung über Melanchthons Verhalten zum Interim' (Anhang zu A. Twestens Matthias Flacius Ilhricus. Berlin 1844) erklärt (S. 121), daß er dem Urtheile Kanke's über jenen Brief nicht beistimmen könne, denn derselbe enthalte nichts, was nicht in gutem Einklang mit Melanchthons sonstiger Erscheinung sich befände, und geradezu sittlichen Tadel verdiente.

thon, weil er kein selbständiger Charakter war, nie gewesen. Seinen Wünschen, seinen Ansichten hatte ber Gang ber Dinge niemals entsprochen.

Aus diesem Grunde herrscht bei ihm sein ganzes Leben hindurch eine Stimmung vor: diejenige bes Schmerzes und ber Klage.

Vor allen Dingen aber hatte er das, was als das eigentliche Ziel des Interim hervortritt, das Streben nach der Herstellung der kirchlichen Jurisdiction, als sein eigenes nie verleugnet. Er, der sonst oft so nachzgiebig gegen äußeren Druck erscheint, der sich über die "scheußliche Knechtsschaft", die er unter Luther ertragen, beklagt, hatte den Muth gehabt, sich für das Princip der kirchlichen Jurisdiction des Papstes und der Bischöfe offen auch dann zu erklären, wenn er, wie dei der Unterschrift der schmalkaldischen Artikel, der Einzige war.

Sbenso wenig darf man sagen, daß er mit seiner Fürsprache für das Interim auf Gunst zu hoffen hatte. Nicht so groß war der Eiser des Kurfürsten Woritz für das Werk der Einigung, noch derjenige der anderen Fürsten.

Einzelne protestantische Fürsten, wie der Markgraf Johann von Küstrin und der Pfalzgraf Wolfgang von Zweibrücken, widersprachen dem Interim sehr energisch. Doch kamen die Genannten, wie überhaupt die Schwächeren, nur wenig in Betracht. Der Zustimmung und Unterstützung der mächtigsten Fürsten des neuen Kirchenthumes konnte der Kaiser immerhin versichert sein.

Diese Zustimmung wurde jedoch nicht, wie vielfach behauptet worden ist, durch die Borspiegelung erzielt, das Interim solle auch für die katholischen Stände Geltung haben.

Karl V. würde sich jedenfalls sehr gehütet haben, einen solchen Eingriff in die Sphäre der Autoritäten der alten Kirche zu wagen. Warf man doch schon ohnedieß von gewisser Seite dem Kaiser vor, in der Sache des Interim ein Gebiet betreten zu haben, über welches seine Macht nicht reiche.

Des letzteren Argumentes bediente sich namentlich ber Particularise mus des deutschen Fürstenthumes auf altkirchlicher Seite.

Allen voran gab Herzog Wilhelm von Baiern seine Abneigung gegen den Plan des Kaisers zu erkennen. Sein ganzes Benehmen gegen Karl V., seitdem seine Absicht auf die Kur nicht durchgegangen, war voll vorwurfsvoller Bitterkeit<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Ueber den heftigen Widerwillen des Markgrafen Johann von Küstrin vgl. Spieker, "Beiträge zur Geschichte des Augsburger Interims" in Niedners Zeitschr. f. hist. Theol. Bd. 21 (Jahrg. 1851) S. 358. Ueber das Verhältniß des Pfalzgrafen Wolfgang von Zweibrücken zum Interim s. Druffel III, 151 f.

<sup>2</sup> Bgl. z. B. das Schreiben Herzog Wilhelms an Karl V., welches S. Sugen-

Man hat bisher angenommen, die dem Interim feindliche Politik Baierns sei von Rom beeinflußt gewesen 1.

Eine solche Beeinflussung der baierischen Politik ist jedoch nicht zu erweisen; vor der Publication des Interim hat überhaupt eine Erörterung über dasselbe zwischen Baiern und dem Papste nicht stattgefunden.

Papst Paul III. verhielt sich überhaupt den kaiserlichen Reunions= bestrebungen, dem Interim gegenüber nicht ablehnend: er hielt sich den Weg frei, um es billigen ober verwerfen zu können.

Ebenso wenig, wie mit den baierischen Herzogen, trat der Papst mit den übrigen katholischen Fürsten zu einer gemeinsamen Opposition gegen das Interim vor dessen Publication in irgend welche Verbindung<sup>3</sup>.

Die in Augsburg anwesenden katholischen Fürsten handelten bei ihrem Borgehen gegen das Interim vollskändig selbskändig. Ihre Abneigung gegen den kaiserlichen Reunionsplan war in Augsburg allenthalben bekannt.

Der Gesandte von Frankfurt a. M., Daniel zum Jungen, schrieb am 17. April, die Artikel der Religion seien, wiewohl sie in Latein und Deutsch durch die drei Berordneten gestellt, doch noch nicht publicirt, benn, wie er vernehme, seien dessen die geistlichen Kur= und Fürsten nicht wohl zufrieden, wiewohl den Evangelischen nicht mehr denn drei Artikel zugelassen, nämlich der Artikel von der Justiscation, welcher doch, wie er vernehme, disputirlich genug gestellt sein solle und der nach dem Willen eines jeden Predigers gedeutet werden möge; dann der Artikel von der Communion unter beiden Gestalten und brittens der von der Priesterehe. Auf Begehr des Kaisers, berichtet Daniel zum Jungen, haben die drei geistlichen Kursürsten auf diese Punkte ihr Bedenken, was sie zuslassen könnten oder nicht, übergeben 4.

In diesem Gutachten machen die geistlichen Kurfürsten zunächst darauf aufmerksam, daß die Priesterehe von den Zeiten der heiligen Apostel her in der occidentalischen Kirche nie erhört, erlaubt oder zugelassen worden sei.

Betreffs der Communion unter beiden Gestalten geben sie zu, daß dieselbe in der ältesten Kirche bei etlichen Christengemeinden im Brauch gewesen, jedoch sei dieß später durch der allgemeinen christlichen Kirchen Gegengebrauch aus beweglichen Ursachen und ohne Zweifel aus Ein=

heim (Baierns Kirchen= und Volkszustände im 16. Jahrhundert. Gießen 1842) S. 37 mittheilt.

<sup>1</sup> Vor Allem hat Ranke V, 48 ff. sich bemüht, diese Ansicht zu verbreiten.

<sup>2</sup> Bgl. die trefflichen Untersuchungen von A. v. Druffel III, 75-80.

<sup>8</sup> v. Druffel III, 80. 4 \* F. A. T. A. 60, 103 b.

gebung des heiligen Geistes wieder abgegangen und auch durch die Decrete des Constanzer Concils wieder ,aberkant'. Hieraus sei leichtlich abzunehmen, daß das, was diesem Beschlusse der allgemeinen Kirche zuwider eingeführt sei, eigenmächtig geschehen sei: kein Erzbischof, kein Bischof, überhaupt kein Geringerer als der Papst und das allgemeine Concil habe Macht, betress der Priesterehe und der Communion unter beiden Sestalten etwas zu bewilligen, zu dispensiren oder zu toleriren; geschehe dieß dennoch, so erlange es weder Kraft noch Wirklichkeit.

Damit aber biese Sache sich nicht als unfruchtbar zerschlage, sondern mittler Zeit, dis zur Erörterung des Concils, Friede, Ruhe und Einigsteit im heiligen Reich Deutscher Nation erhalten, auch das beschwerliche Wißtrauen abgeschafft und andere sorgsame Weiterung zwischen den Ständen verhütet werde, möge Seine Wajestät die verglichenen Artikel von denjenigen, welche sie bewilligt und in denen sie wieder zu der alls gemeinen christlichen Kirchen treten und kommen wollten, mit dem Verstande annehmen, daß diese Artikel jene Stände allein und nicht diejenigen, so disher bei der wahren, alten Religion geblieben, angehen, auch allein von den Orten und Personen gelten sollten, da die Neuerung einsgerissen sei.

Zu der Verpflichtung, daß in jeder Stadt täglich wenigstens zwei Wessen gehalten werden sollten, könnten sie diejenigen Orte, welche die alte Religion nicht geändert, nicht verbinden lassen.

Ferner werbe es nöthig sein, zu bestimmen, daß Reiner, der jetzt Priester sei oder es künftig werden wolle, sich in den Ghestand begeben dürse; daß auch Reiner der alten Religion, geistlich oder weltlich, hinfür zu der neuen Religion, es sei mit der Communion unter beiden Gestalten oder sonst, fallen, sondern festiglich bei der alten bleiben solle, "und, da die alte ware christliche Religion diß daher gottseliglich geübt und gehalten worden, das sie auch, unangesehen aller disser Artikel und Handelung, one alle gesuchte Neuerungen deren Ort unverruckt und ungeendert bliebe".

Was ferner die Restitution, davon in den Artikeln keine Weldung geschehen, betreffe, so erfordere die unvermeibliche Nothburft, wenn die alte wahre Religion erhalten und an den Orten, da sie abgegangen, wiederhergestellt werden solle, daß die Restitution zugleich mit dieser Handslung zu Handen genommen, und die Kirchen, Stifte, Klöster und andere Gotteshäuser wiederum mit allen Freiheiten und Gerechtigkeiten hergestellt würden, indem sonst der Gottesdienst mit tauglichen Personen und anderen dazugehörigen Dingen nicht erhalten und wieder angestellt werden möge. Es würde den Kirchen und Stiften zum höchsten beschwerlich, ja verderblich sallen, wenn sie solche Restitution erst durch langwierige Processe such und erhalten sollten, zumal wenn offenbare und künds

liche, unrechtmäßige Entsetzungen, ben Reichsabschieden entgegen, stattz gefunden hätten 1.

Das Bebenken der übrigen katholischen Stände war noch viel schärfer.

Zunächst erklärten sie dem Raiser, daß die Borlage des Interimsentwurses an die gesammten Stände und besonders an die Ratholiken unnöthig gewesen sei, denn die dogmatischen Fragen seien bereits an das Concil, das noch nicht beendigt oder aufgehoben sei, gewiesen. Es seizu besorgen, daß das Interim dem Concil vorgreise und daß auf diese Weise allerlei Zerrüttung, Unwille und auch Verhinderung des Concils entstehen möge. Ferner vermißten sie in dem Entwurse eine gründliche Ausführung über die Wißbräuche und eine gute christliche Reformation.

Sofern jedoch die Kaiserliche Majestät die abgesons derten Stände bewegen möchte, von ihren vorgenommenen Jrrungen und Lehren, auch der Augsburgischen Confession, welcher doch nie nachgelebt worden sei, abzustehen und sich mit dieser Schrift in den ersten Artikeln zu vergleichen und dieß öffentlich zu bekennen, so wäre das ein löbliches und Seiner Majestät rühmliches Werk, daraus unzweiselhaft zu verhoffen, daß dadurch die Jrrungen im Glauben auf dem Concil besto förderlicher und stattlicher verrichtet werden, oder auch mit der Zeit und zwischen dem Concil die gedachten Abgessonderten sich selbst, mit Verleihung göttlicher Snaden, zu der heiligen christlichen Kirche gänzlich wenden möchten.

In Betreff ber Communion unter beiben Gestalten, ber Priesterehe und der Fasten wies das Gutachten beibe Majestäten als christliche Kaiser und Könige darauf hin, wie beschwerlich es sein würde, etwas zuzulassen ober zu bewilligen, das dem christlichen Gebrauche und den Geboten der Kirche jetzt und in Zukunft entgegen sein und verstanden werden möchte: die Communion unter beiberlei Gestalt sei von den Zeiten der heiligen Apostel an üblich gewesen, die Priesterehe sei dis auf den heutigen Tag in der orientalischen wie in der occidentalischen Kirche unerhört gewesen. Wenn man sagen möchte, daß der Papst in dergleichen Artikeln, und was positiven Rechtes sei, dispensiren könne, so gedächten sie doch, daß Päpst=

<sup>\*</sup> Sastrow II, 320—227. Der Gesandte der Stadt Frankfurt übersandte dieß Bebenken am 23. April dem Rath und fügte hinzu: "Es haben auch die anderen geistlichen Fürsten und Prelaten ir Gutbedünken auf die gestellten Artikel der neuen Religion versaßen lassen und dieselben der K. Mt. selbst überliesert. Aber ir May. ist solchs Bedenkens ganz übel zufrieden gewesen, und sie weidlich erputzet, mit Vermeldung daß J. Mt. inen die Artikel nicht haben zustellen lasen das Guthbedünken darüber anzeigen solten, sondern daß sie es ihnen also wie es gestellt, gefallen lassen solten. \* F. R. T. A. 60, 106. (Die letzten Worte incorrect bei Kanke V, 50.)

liche Heiligkeit ihre Gewalt zur Besserung und nicht zur Zerrüttung brauchen werbe. Es sei auch zweifelhaft, ob solche christliche Gebräuche ber ganzen gemeinen Kirche, und sonberlich solche, so burch die Concilien gesetzt und bestätigt worden, für Artikel des positiven Rechtes gehalten werben sollen ober mögen, und Papstliche Heiligkeit Aenberung vorzunehmen Ursache haben werbe. Sie bäten baher, Kaiserliche Majestät wolle die katholischen Stände mit solcher Zulassung und Beschwerung ihrer Gewissen unbeladen lassen, indem ohne Zweifel ein allgemeiner Aufruhr und Abfall vom dristlichen Glauben baraus entstehen möchte. Denn sollten die Katholischen den Vorbehalt der Abgesonderten hinsichtlich ber angezeigten Artikel gutheißen, so würden sie stillschweigend bekennen, baß sie jene unbillig verfolgt und sich so lange bawiber erhalten hätten. Sollten sie jetzt die Artikel zu bestreiten unternehmen, so wäre dieß dem Reichsabschiebe, der die Doctrin auf Entscheidung des Concils stelle, zuwider, und würde daraus noch mehr Unwillen und Unfrieden entstehen. Sollten sie, was zum dritten möglich sei, die Toleranz öffentlich und ausbrücklich bewilligen, so würden sie bei ihren Unterthanen allen Ungehorsam, Abfall und gemeinen Aufruhr erwecken, indem leider der gemeine Mann zur Freiheit und zum eigenen Willen, und was ihm zu glauben gefällig, geneigt sei, und vielleicht nicht ohne Ursache sagen möchte, baß ihnen das, mas Andern zugelassen worden, unbilliger Weise abgeschlagen und geweigert werbe.

Weil jedoch dem Kaiser das Interim, d. h. wie man sich bis zur Entscheidung des Concils verhalten solle, von allen Ständen heimgestellt sei, so könne der Kaiser den Abgesonderten, wenn dieselben sich verdindlich machen wollten, die übergebenen Artikel der Lehre zu halten und nicht zu verändern, die angedeuteten Concessionen machen, jedoch nur an den Orten und bei den Obrigkeiten, bei welchen die Spaltung eingerissen sei. Denn die katholischen Stände "wolten und möchten sollich gedulden bei inen und iren underthanen kainswegs bewilligen, verhoffen auch, der Kais. Wt. gemüth sei nicht, das sollich geduld durch und bei den catholischen stenden fürgenommen werden sol; in dem haben, wollen oder werden J. Wt. die erforderten fürsten und on zweisel gemeine stend kein maß oder ordnung geben".

Daneben werbe hoch vonnöthen sein, um Unrath best gemeinen Mannes und viele andere beschwerliche Unfälle zu verhüten, daß der Kaiser im Interim ausdrücklich und ernstlich vorsehe und gebiete, sich bessen mit den katholischen Ständen vergleiche, daß alle Stände, so der alten Religion angehangen und in derselben verharrt seien, mittler Zeit des Concils dei der alten Religion in allen Lehren, Ceremonien und Gebräuchen bleiben, auch ihre Unterthanen mit Ernst dazu halten und ganz keine Neuerung ober Aenderung vornehmen noch gestatten sollen.

Neben bem allem, heißt es am Schluß bieses merkwürdigen Gutachtens, werde Karl als ein christlicher Kaiser die gemein Clerisei Deutscher Nation und an den Orten, da sie vertrieben und entsetzt sei, zu ihren Stiften, Kirchen, Klöstern, geistlichen Gütern, Jurisdiction, Freiheiten und Immunitäten, und was zur Handhabung und Förderung des alles die Nothdurft sein werde, wirklich kommen lassen, einsetzen und handhaben; und insonderheit, daß alle diesenigen, so an den Orten, wo die Beränderung der Religion vorgefallen, noch der alten Religion sein, dazu auch diesenigen, so abgefallen und doch wiederum zu der alten Religion treten wollen, in alleweg unverhindert, ungestraft und unbetrübt bleiben und sein sollen. Endlich werde es zu guter und gottseliger Einigkeit hoch von Nöthen sein, daß die abgesonderten Stände der katholischen Stände Priester und Mönche nicht annehmen ober abpracticiren noch aushalten sollen.

Die schärfere Fassung dieses Bedenkens fällt auf den ersten Blick auf. Die geistlichen Kurfürsten lehnen in ihren Sutachten eine Entscheidung in Betreff der Priesterehe und der Communion unter beiden Sestalten nur vorläufig, nicht endgültig ab. Das Fürstengutachten spricht dagegen sogar dem Papste die Befugniß, wegen der Priesterehe zu dispensiren, rundweg ab!

Höchst bemerkenswerth ist sodann ber in diesem Sutachten dem Kaiser ertheilte Rath, die protestantischen Reichsstände zum Verzichte auf die Augsburgische Confession zu vermögen.

War es den Fürsten, welche Karl V. diesen Rath gaben, um den Frieden zu thun, um die Herstellung der kirchlichen Einheit?

<sup>1 \*</sup> Der Fürsten und verordneten stend bedenden uff das verfast Interim. F. R. T. A. 61, 42-44; unvollständig bei Sastrow II, 327-333. Ganz voll= ständig hat neuerdings Druffel III, 98-102 bieß Gutachten nach einem Münchener, von Ed corrigirten Concept publicirt. Die Autorschaft Eds unterliegt keinem Zweifel. Die Zeit, wann bas Attenftud verfaßt und übergeben murbe, ift nicht mit Sicherheit zu bestimmen. A. v. Druffel hat in seinen sehr instructiven Anmerkungen (S. 103) bie Meinung ausgesprochen, es sei jünger als bas Bebenken ber geistlichen Rur= fürsten und wohl in bewußtem Gegensatz zu diesem abgefaßt. Den Protestanten wurde das Gutachten erst nach ber am 15. April erfolgten Berständigung mit ben geistlichen Kurfürsten, burch bie es gegenstandslos wurde, bekannt. erhielt es erst am 27. April. In dem Briefe an Carlowit sagt er merkwürdiger Beise kein Wort barüber; aber am 29. April spricht er sich in sehr scharfer Weise über bas Bebenken aus. C. R. VI, 887. Das Judicium de restituenda Episcopis Jurisdictione murbe von Melanchthon gegen bas Gutachten ber tatholischen Fürsten abgefaßt. C. R. VI, 888 sq. Der Frankfurter Gesanbte sanbte obiges Bebenden ber Fürsten und verordneten Stend geistlich und weltlich uff bas verfaßt Interim, welches die Pfaffen interitum nennen', ebenfalls erst am 27. April. \* F. R. T. A. 60, 113 b.

Ohne Zweifel nicht. Das Verlangen des offenen Verzichts auf das Augsburger Bekenntniß wäre, wie die Dinge damals lagen, einer neuen Herausforderung ähnlich gewesen.

Nichts lag dem Kaiser so fern, wie das. Die Antwort, welche der Vicekanzler Seld in seinem Namen auf das Fürstengutachten gab, zeigte dieß deutlich.

In berselben verwahrte sich ber Kaiser zunächst gegen ben Borwurf, als wolle er in ber christlichen Religion Waß und Ordnung geben. Der Kaiser, erklärte Seld, kenne wohl bas ihm von Sott aufzgetragene Amt und habe diese Schrift nicht in anderer Meinung gestellt, benn daß durch die darin begriffenen Mittel und Wege die abgefallenen Stände zu der heiligen Religion wieder gezogen und gedracht würden. Wan wolle aber vielleicht gern Ihre Majestät bei dem Papste verhaßt machen, und zwischen ihnen Beiden Mißhelligkeiten und Mißtrauen machen, als wollte der Kaiser sich in Sachen der Religion wider die Gebühr und eigener Gewalt und Vermessenheit einmischen, und in dem Glauben Aenderung oder Satzungen zu machen sich unterstehen, welches doch Ihrer Majestät nie in den Sinn gekommen sei.

Was ferner erwähnt sei, als sollte bem Concilium vorgegriffen werben, so sei ber Kaiser solchen Vorhabens nie gewesen; die Stände wüßten sich wohl zu berichten, ob der Mangel und Verhinderung bei Ihrer Majestät, ben Geistlichen ober Protestirenben gewesen; daß man aber wegen der Heimstellung der Lehren auf das Concilium mittlerweile gar nichts thun, sondern einem Jeben in seinem Muthwillen, selbstgeschöpften Glauben, unwidersprechlichen Mißbräuchen und Jrrthümern seinen freien Lauf lassen sollte, das wäre Ihrer kaiserlichen Majestät ganz verweislich, und mit keinerlei gesuchten Entschuldigungen zu dulden. Solches mürbe nur des Gegentheils unruhigem Vorhaben gemäß und bahin gerichtet sein, daß ein Jeder in seinem freien Leben, Sinn, Glauben, Thun und Lassen wie bisher ungeirrt gelassen, und daß das Concilium so lange als immer möglich aufgezogen und unterbessen kein Interim und keine Besserung vorgenommen werde. Der Kaiser sehe diese Aeußerung so an, damit ber Papst gegen ihn, als wolle er sich ber Sachen, die an das Concilium gehören, unterstehen, erbittert werbe.

Was aber von den Mißbräuchen gesagt, daß solche auch in's Concilium gehörten, und solche Artikel nicht stückweise und von wenigen Personen vorzunehmen, so sei auch dieses alles nur dahin gerichtet, damit die Einigkeit und guter Verstand deutscher Nation mittlerzeit des Conciliums abgewendet, und die Reformation des geistlichen Standes aufgeschoben werde. Wer aber bisher an der christlichen Resormation vershinderlich gewesen, sei männiglich bekannt, und es könne Ihre Wajestät Niemanden als den Geistlichen selbst zumessen, daß die Resormation

ihren Fortgang nicht gehabt; benn seinerseits habe er ben geistlichen Ständen durch den Abschied zu Regensburg und sonst Befehl aufgelegt, zu einer cristlichen Reformation stattlich zu greifen: so seien auch die Mißbräuche bei dem gemeinen Mann so offenbar, daß sie länger nicht zu dulben. "Und damit E. f. G. lauter abnehmen und sehen mögen, daß in biesem Fall an Ihrer Majestät auch in bieser Zeit nichts erwinde, so ist Ihrer Majestät gnädige Meinung, Wille und Begehren, daß sich E. f. G. auf das fürderlichste mit wenig ober viel Personen, worin Ihre Majestät kein Maß noch Ordnung geben will, zusammen verfügen, um von Abstellung der offenbaren unwidersprechlichen Migbräuche zu rathschlagen, ihre Bedenken und gestellte Reformation Ihrer Maj. in Schriften zu stellen, und wie solche Reformation in's Werk gebracht und vollzogen werben müßte, Ihre Majestät verständigen sollen und ist Ihrer Maj. gnädige und ernstliche Meinung, daß E. f. G. solches zu thun in keinen Verzug setzen wollen, damit Ihre Majestät und männiglich sehen möge, daß an E. f. G. hierin kein Mangel erschienen sei.

Ferner erscheine aus den Worten, so der Kaiser die abgesonderten Stände bestimmen könnte, sich der Augsburgischen Confession zu verzeihen und davon abzustehen, daß man die vorhabende Vergleichung gern in die Länge ziehen und zurücktreiben wolle; denn solches Begehren sei aller Vernunft entgegen, indem es bei den Protestirenden in dieser Zeit nicht erhalten werden könne, und die vorgeschlagenen Wittel abzuschlagen, wenn die Protestirenden sich der A. C. nicht begeben wollten, hieße das Gemüth des Kaisers durch eine unmögliche Condition vernichten und beschimpfen.

Auch jene Aeußerung, daß der Papst nicht so gewiß in den erwähn= ten Punkten dispensiren könne, ba papstl. Heil. ihre Gewalt zur Besserung, nicht zur Zerstörung habe, laute so, als wolle ber Kaiser bem Papste in den Gebrauch seiner Gewalt eingreifen oder Ordnung geben, baraus zu denken, daß diese unzeitige Vermeldung der Gewalt des Papstes allein barum geschehe, daß man Papst und Kaiser gegen einander verhetze. Dem Papste in diesen ober bergleichen Sachen Maß zu geben, sei Ihrer Majestät Wille und Meinung nie gewesen. Jene aber hätten sich wohl zu erinnern, ob nicht sie selbst in diesem Falle ber papstl. Heil. Maß und Ordnung geben und eingreifen wollten. Nach Erachten bes Kaisers wolle es ben Bischöfen, als hohen Gliebern ber allgemeinen Kirche, bei bieser Handlung noch sonst nicht gebühren, von des Papstes Gewalt zweifentlich zu reben. Abfall und Empörung wolle ber Kaiser wahrlich nicht burch diese Maßregel veranlassen, und es würde baburch den katho= lischen Unterthanen gar keine Ursache zu Aufstand gegeben, weil sie ver= stehen würden, daß der Gegentheil viele Artikel fallen lasse, berwegen er lange Zeit in Unruhe gewesen sei.

Dann wurde gesagt: "Aber wie dem allem, so kann Ihre Majestät die Schuld solcher ungeschickter, hässiger Antwort Niemand dann etlichen Particular=Personen zulegen, benn Ihre Majestät kennen die Personen wohl, die unter dieser Handlung allein ihren Nugen suchen, unbedacht ber Wohlfahrt ber Christenheit und beutscher Nation, benn weil berselben Zunehmen allein in Zwietracht und Wiberwärtigkeit mare, fo befleißen sie sich, ihrem alten Gebrauch nach Einigkeit in alle Wege zu verhindern. Wie sie benn in anderen mehr Handlungen und hievor mit fremben Potentaten auch gethan, und weil bie itt angezogenen boshaften Personen jeto gemerkt und gesehen, daß durch diese Mittel Frieden und Ruhe im Reich erhalten und ihre bose Praktik abgeschnitten murbe, so haben sie versucht, dieselben mit ihrem verbitterten Gemüth und Rathichlag umzustoßen. Das können E. f. G. aus berselben Personen früheren Handlungen leichtlich abnehmen und ermessen, insonderheit aber aus bem, dieweil sie in dem ersten Rathschlag über den Artikel der Religion, ehe die Stände in das Concilium einhellig gewilliget, der Meinung gewesen, bag man einen jeben in seiner Religion bleiben lassen solle; und als sie igund sehen, baß sich bie Sache von Gott zur Vergleichung schicken wolle, wollen fie alles aus bem Grund ausreutten und vertilgen. Dergleichen Praktiken haben sie wider Ihre Majestät und das Haus Desterreich vormals auch geübt, und ist bei ihnen nichts Neues; benn ihr Gemuth steht bahin, daß sie Ihre Majestät ber papst. Heil., ben Ständen und ber ganzen Welt gern verhaßt machen möchten.

Der Kaiser hätte sich versehen, wenn sie Zweifel gehabt, daß sie solches dem Bischof von Naumburg angezeigt hätten, sie möchten die Antwort noch einmal bedenken; der Kaiser meine, sie würden sich mit der Meinung der geistlichen Kurfürsten wohl vereinigen können. Sonst möchten sie andere Mittel vorschlagen.

Karl V. hielt auch persönlich an die zu sich beschiebenen geistlichen Fürsten folgende scharfe Anrede in italienischer Sprache: "Ihr wißt, daß ich allezeit ein Vertheidiger der Religion gewesen bin, und immer aus allem Vermögen für sie von erster Jugend und Anbeginn der erlangten Herrschaft gestanden bin. Und da solches die That selbst bezeugt, und keines weiteren Erweises bedarf, so hat mir nicht unbillig eure Antwort auf das Buch, welches ich euch in Vorschlag brachte, mißsfallen, zumal in Erwägung, daß ihr kein Vertrauen zu mir habt, sondern mich vielmehr wie verdächtig haltet, als wollte ich den Theil oder Faction

ber Gegner begünstigen. Meine Intention mar immer, daß die Gegner zurückgeführt werben möchten zu unserer marhaften Religion. Nicht so jedoch, daß ihnen von euch etwas concebirt werden müßte; wir haben jest weit mehr mit ihnen gewonnen, als je zuvor, und ich hoffe, daß der Gewinn später noch reichlicher sein Doch aber weiß ich, daß biese eure Antwort nicht aus eurer werde. Schuld hergekommen ist, . sonbern mir vielmehr zugerechnet werben kann, weil ich diesem Geschäft von Anfang an nicht richtige Vorsehung gethan. Mir ist begegnet, daß ich sagen kann wie Christus; auch euch kann ich sagen: Ihr seid rein, aber nicht alle. Ich habe euch zugesellt ben Urheber dieses Uebels und Verräther Judas, jenen guten Mann nämlich, ber mein und euer Verräther ist, ja in Verrath und untreuen, ehrlosen Künsten den Judas übertrifft; weil dieser mit 30 Silberlingen zufrieden war, er aber viel mehr empfangen hat, benn er würde für Gelb verkaufen Christus, Vaterland, Reich und die ganze Welt. Er glaubt weber bem Luther, noch dem Papst, noch irgend Jemand; sondern darauf ist nur seine Absicht gerichtet, daß er reichliches Geld habe. Zett sieht er sich die Sache zur Eintracht neigen, deßhalb hat er auf diesem Wege ein Hinderniß machen wollen, weil sein Zweck, sein Leben und sein Gebeihen nur in der Zwietracht beruht. Bei ihm aber ist solches nichts Neues; er hat das auch zu anderen Zeiten gethan, und mit anderen Potentaten gegen mich und bas Haus Desterreich gehandelt, worüber ich seine Briefe, wo es nöthig wäre, zu zeigen vermag. Und bamit er Zwietracht säen und besser sein Vermögen vermehren könne, bezeigte er sich bald als einen Kaiserlichen, bald als einen Päpstlichen. Zu andern Zeiten wollte er ben Protestanten burchaus nichts einräumen, und rieth, nach ber Strenge mit ihnen zu verfahren, und daß sie gänzlich mit Gewalt ausgerottet werben möchten. Da er jetzt sieht, daß das ihm nicht gelungen, verwirrt er Alles, und er hat diese Antwort gemacht (fecit hoc responsum), indem er Uebels von mir urtheilt und Andere bavon zu überreden suchte. Von ihm nimmt mich bas nicht Wunder, da ich ihn schon sonst kenne, mehr aber von euch, daß ihr euch von ihm betrügen lasset; und er muß wahrlich große Kunst und Färbung gebraucht haben, seine Bosheit zu bebecken. Ihr müßt wissen, baß euch Niemand wohl will, und bas nicht eurer Personen, sonbern eurer Schätze megen. Sie sind euch auch nicht feind bes Glaubens und ber Religion megen, sonbern vielmehr, um zu nehmen mas euer ist. Nichts anders suchen sie, als eure Schätze. — Unter euch sind auch viele Diener des Papstes und verkehren unter euch; um etwas diesen Angenehmes zu thun, und dem Papst gefällig zu sein, habt ihr mir etwas aufgelegt in eurer Antwort, woran ich niemals gebacht habe: nämlich, daß ich den Lutheranern Gunst erweise. Ich kann sie nicht

lieben, benn sie glauben weber Gott, noch Luther, noch ben Heiligen. Seht also euch und euren Angelegenheiten vor, und nehmt diese gute Mittel an, auf daß ihr zur Eintracht gelangt und zum öffentlichen Frieden. Für euch nur habe ich gearbeitet; gedenkt ihr nun, wie ihr erhalten werdet und Frucht ziehen könnet aus diesem mir von Gott verliehenen Siege. Ihr habt selbst gesehen und verstanden, was ich euretwegen gethan habe. Seid also einträchtig und fördert eure Angelegenheit; laßt euch von Niemand täuschen noch betrügen, und ich will euch zur Hülfe sein, wie ich es disher war, und mit euch für die heilige Religion ausdauern. Die von euch italienisch verstehen, mögen den Nebrigen dolmetschen, was ich gesagt habe. 1

Der in dieser Rebe so scharf angegriffene Mann ist kein anderer, als der baierische Kanzler Leonhard von Eck.

Wie richtig Karl V. urtheilte, indem er sagte: er hat diese Antwort gemacht, zeigen die im Münchener Staatsarchiv aufbewahrten, von Eck corrigirten Concepte des Fürstengutachtens?

Der Erfolg ber scharfen Erklärungen des Kaisers war der, daß die katholischen Fürsten und Stände am 15. April erklärten, sie wollten sich zu Vermeidung verdrießlicher Länge und Förderung der Sachen nunmehr ganz mit der Antwort der geistlichen Kurfürsten verglichen haben'3.

Am 15. Mai 1548 fand hierauf eine allgemeine Reichsversammlung statt. Ju berselben ließ ber Kaiser ben Ständen Folgendes mittheilen.

Von Anfang seiner Regierung an habe er allezeit sein Semüth bahin gerichtet, alles das väterlich vorzunehmen, zu handeln und zu befördern, was gemeiner Christenheit und sonderlich dem heiligen Reich der löblichen deutschen Nation, als seinem geliebten Baterlande, zur Ehre und Wohlfahrt gereichen möge, und gehofft, alle und jede Stände, Glieder und Unterthanen würden unter Seiner Majestät Flügeln und glückseliger Regierung ruhig, friedlich und einig bleiben, seben und grünen. Statt bessen sie hochschäbliche Spaltung der streitigen Religion eingerissen und aus derselben alles Nachtheilige, Mißtrauen, Widerwille, Krieg, Noth und Beschwerung unter den Ständen bisher erfolgt. Seit langer Zeit habe der Kaiser gespürt und im Werke befunden, daß sich ohne christliche Vergleichung derselben beständigen Friedens, Rechts, Ruhe und Einigkeit schwerlich zu versehen sein möchte. Zu diesem Ende habe er vor dieser Zeit allerhand Wege und Mittel gesucht, auch vielerlei Gespräch und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bucholt VI, 235—242. Bgl. auch die von Druffel III, 107 f. mitgetheilten kaiserlichen Beschwerben über bes baierischen Kanzlers Haltung auf bem Reichstage.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> v. Druffel III, 102.

<sup>3</sup> Bucholt VI, 242 f.

Unterhandlungen vorgenommen. Als er aber in Vollführung berselben erwogen und befunden, wie die Spaltung so fern und weit eingebrochen, daß sie nunmehr nicht allein die deutsche, sondern auch viele andere dristliche Nationen zugleich belange und benselben allen gemein sei, weß= halb ihr nicht stattlicher als burch ben orbentlichen Weg eines gemeinen Concilii abgeholfen werden möge, habe ber Kaiser, auf das Bitten der Stände, nach vielen gepflogenen Handlungen so viel erlangt, daß zuletzt ein gemeines Concilium in Deutscher Nation zu Trient vorgenommen Darauf habe der Kaiser im Anfange bes und angefangen worden. gegenwärtigen Reichstages mit gemeinen Ständen dahin gehandelt, daß sie ben Fußstapfen ber heiligen Bater und Eltern, so allwege in Glaubenssachen ihre Zuflucht zu den Concilien gehabt, sich dieselben weisen zu lassen, nachgefolget, und sich solchem angefangenen Concilio anhängig und unterwürfig zu machen, auch besselben Erörterung zu erwarten und zu geleben, gemeinlich bewilligt, und baneben bem Kaiser anheimgestellt, auf driftliche und gebührliche Wege bedacht zu sein, wie mittler Zeit, bis zur Endung und Austrag bes Concilii gemeine Stände gottselig und im guten Frieden bei einander leben und wohnen möchten, und Niemand wider Recht und Billigkeit beschwert werde. Auf diese Beimstellung habe Seine Majestät diesen hochwichtigen Handel getreulich und mit höchstem Fleiße nachgebacht und ber Stände eigenes Bebenken barüber vernommen. In der Mitte dieses Werkes hätten Etliche hohen Standes und Namens, ohne Zweifel aus gutem Gifer, so sie zu dristlichem Frieden, Ruhe und Einigkeit tragen, auch aus rechter Liebe gegen gemeines Vaterland, Seiner Majestät die nachstehenden Rathschläge und Bedenken übergeben, auch benselben nachzukommen sich erboten. Diesen Rathschlag habe ber Kaiser einigen angesehenen und ber heiligen Schrift verständigen und bewährten Lehrern zu ersehen befohlen, und aus dem Bericht berselben vernommen, daß solcher Rathschlag zu rechtem Verstande der mahren driftlichen Reli= gion und Kirchenlehre, Ordnungen und Satzungen außerhalb der zwei Punkte, die Communion unter beiderlei Gestalt und die Priesterehe, nicht zuwider, sondern zu Beförderung und Erlangung vollkommener dristlicher Vergleichung ber streitigen Religion, auch zur Erhaltung ber Einigkeit im Reich nütlich sein solle, bafür es benn ber Kaiser nach Gelegenheit der Zeiten und Umstände auch halte. Demnach ersuche der Kaiser die gemeinen Stände, welche bisher die Ordnungen und Satzungen gemeiner christlicher Kirchen gehalten, dieselben noch ferner zu halten und dabei zu bleiben, davon nicht abzuweichen noch Veränderung vorzunehmen. Aber die anderen Stände, welche Neuerung vorgenommen, ersuche Seine Majestät gnäbiglich und ernstlich, entweder wiederum zu gemeinen Ständen zu treten, und sich mit ihnen in Haltung gemeiner dristlicher Kirchen, Satzungen und Ceremonien aller Dinge zu vergleichen, ober sich mit

ihrer Lehr= und Kirchenordnung bemeldetem Rathschlag allweg gemäß zu halten und weiter nicht zu greifen noch zu schreiten, und ob sie sich auch weiter eingelassen hätten, sich boch bem Rathschlag gleichförmig zu halten und babei zu bleiben, alle Stände aber, zu Beförderung gemeinen Friebens, benselben nicht anzufechten, noch bawiber zu lehren, schreiben ober predigen zu lassen, sondern bes allgemeinen Concilii Erklärung und Er= örterung mit Gebuld gehorsamlich zu erwarten. Seine Majestät wolle allen möglichen Fleiß verwenden, und an aller Beförderung nichts fehlen lassen, daß das allgemeine Concilium gehalten und die Deutsche Nation ber schwebenden Spaltung gänzlich erledigt werde. Gleicherweise stehe der Kaiser in emsiger Arbeit und Begriff einer dristlichen Reformation, welche er auch noch auf biesem Neichstage ben Ständen zu eröffnen ent= schlossen sei. Nachdem auch in dem Rathschlage unter der Rubrik Ceremonien unter andern vermelbet werbe, wo in benselben etwas, was zum Aberglauben Anlaß gebe, eingeschlichen wäre, daß solches gebessert werden solle, so wolle der Kaiser sich selbst gnädiglich vorbehalten, in diesem und in andern Artikeln, wo und soviel von Nöthen, jest und hernach allezeit gebührliche Maaß und Ordnung zu geben. Alles, was der Kaiser zur Förberung der Ehre Gottes und zur Vergleichung der streitigen Religion, auch zur Erhaltung beständigen Friedens, Rechtens und Einigkeit im heiligen Reich Deutscher Nation, und dann auch sonst gemeinen Ständen zu besonderem Rut, Wohlfahrt und Gnaden erweisen möge, dessen sei Seine Majestät nach ihrem Amt willig und erbötig, und habe bieß alles, zur Erklärung ihres Gemüths, gemeinen Ständen gnäbiger Wohlmeinung nicht verhalten wollen. 1

Nach dieser Rebe wurde das Interim als eine kaiserliche Erklärung, wie es der Religion halben bis zu Austrag des gemeinen Concils gehalten werden sollte, den Ständen bekannt gemacht.

Die Stände stellten darauf die Bitte, man möge ihnen gestatten, Abschrift von dem Entwurfe zu nehmen. Sie thaten dieß nicht, um das ihnen bereits seit längerer Zeit bekannte Interim kennen zu lernen, sondern um dadurch die ganze Angelegenheit wieder in die üblichen langathmigen Reichstagsverhandlungen hineinzuleiten.

Karl V. war jedoch keineswegs geneigt, hierauf einzugehen, nachdem die Stände selbst ihm die Ordnung der Religionsangelegenheiten bis zur Entscheidung eines allgemeinen Concils anheimgegeben hatten 2. Aus

<sup>1</sup> Teutsche Reichsabschiebe (Frankfurt 1747) II, 550 f. Ueber die Sitzung vom 15. Mai vgl. auch des Grafen Wolrad von Waldeck Tagebuch während des Reichstags zu Augsburg 1548, hrsg. von Dr. C. L. P. Troß (Stuttgart. Literar. Verein Bb. 59. 1861), S. 93 f.

<sup>2</sup> v. Druffel III, 103.

diesem Grunde lehnte er die Bitte um Abschrift ab und forderte Annahme des von ihm vorgelegten Entwurfes.

Auf die Proposition des Juterim antwortete in der Reichsversamms lung vom 15. Mai der Mainzer Kurfürst. Im Namen der Reichsstände dankte er dem Kaiser für seine Mühe, Arbeit, Fleiß und Liebe zum Baterland und erklärte, daß die Stände dem Decret gehorchen würden. Da Niemand widersprach, mußte Karl V. annehmen, die Anwesenden seien mit dem Interim einverstanden.

Indessen zeigte sich schon bald, daß dieß nicht der Fall war. Denn schon am folgenden Tage machte Kurfürst Morits Gegenvorstellungen. Am 18. Mai verließ er den Reichstag.

Auch Markgraf Johann von Brandenburg-Küstrin erklärte, er könne das Interim mit gutem Gewissen nicht loben. Er forderte vom Kaiser Zeit zum Nachdenken und zur reiflichen Erwägung.

Pfalzgraf Wolfgang von Zweibrücken erklärte, er kenne keine andere Religion als die, worin er geboren und erzogen worden sei; der Kaiser möge dieß gnädig bedenken. Er versprach indessen, Alles zu thun, was er des Gewissens wegen thun könne 1.

Die Gesandten der Reichsstädte bestanden darauf, erst nach Hause berichten zu müssen. Der Kaiser gewährte benjenigen, welche ihn darum baten, diese Bitte.

Gleichzeitig begann er mit benselben einzeln zu unterhandeln. Er machte den Anfang mit Augsburg. Der Rath dieser Stadt erklärte am 18. Juni, daß es ihm gewissenshalber unmöglich sei, das Interim einzusühren, daß er sich aber in einem oder dem anderen Stücke darnach richten und in Allem dem Kaiser gehorsam sein wolle. Granvella verslangte indessen eine deutlichere Erklärung. Er drohte. Daraushin erstlärte denn der Augsburger Rath am 26. Juni: obgleich das Interim so beschaffen sei, daß man dasselbe mit gutem Gewissen nicht annehmen könne, so wolle der Rath dennoch, weil er zuvörderst auf den Ruzen und die Wohlsahrt der Stadt zu sehen schuldig sei, und auf einer absschlägigen Antwort der ganzen Bürgerschaft Verderben beruhe, das Interim bewilligen und annehmen.

In gleicher Weise erklärten viele andere Städte noch im Laufe des Juni, die kaiserliche Ordnung annehmen zu wollen: so u. a. Eßlingen, Schwädisch=Hall, Kausbeuren, Memmingen, Nördlingen, Navensburg, Rotenburg a. T., Ulm und Wimpfen <sup>2</sup>.

Andere Städte, wie z. B. Braunschweig, erklärten, sich deßhalb noch nicht entscheiden zu können, weil sie noch keine authentische Copie erhalten hätten.

<sup>&#</sup>x27; Bucholt VI, 253; Druffel III, 144 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Druffel III, 110. 112. 113. 115. 119. 122. 128. 130.

Wieber andere baten den Kaiser um Christi willen, sie bei ihrer Religion bis zum freien christlichen Concil zu lassen 1.

Ein großer Erfolg für den Kaiser war es, daß der gefangene Landsgraf von Hessen das Interim annahm. Am 22. Juni schrieb er an den Kaiser, er habe das Interim gelesen, darin etliche Dinge enthalten, die er freilich mit hl. Schrift nicht beweisen könne, wie er für sich auch alle diese Dinge nicht verstehe. Er wolle aber nicht klüger sein als die hl. Bäter, welche die Schrift, worin sie dunkel befunden würde, zu erstlären hätten, sondern den Inhalt des Interim für recht und gut halten, und verschaffen, daß es von seinen Unterthanen gelesen werden sollte. Er erbot sich zugleich, dem Kaiser wider den Türken, den Papst, die Schweizer, ja wenn er ihn auch in deutscher Nation gebrauchen wolle, zu dienen, und bat um der Mutter Gottes, aller Engel und Heiligen willen, alle Ungnade fallen und ihn ledig zu lassen?

Während der Kaiser unablässig bemüht war, die protestantischen Stände zur Annahme des Interim zu bewegen, war er auch nach der andern Seite hin keineswegs unthätig.

Am 14. Juni legte er ben geiftlichen Reichsständen den Entwurf einer Kirchenresormation vor, welchen er schon früher angekündigt hatte. In der Einleitung desselben hieß es: Damit die Mißbräuche und Aergernisse gehoben werden, um derentwillen der erzürnte Gott seine Kirche so strenge züchtigt, und damit Klerus und Bolk resormirt werde nach den heiligen Canonen, den Ueberlieserungen der Bäter und der Norm der heiligen Schrift, so viel es dieser Zeit geschehen kann, so lange die das Concil den Entzweiungen und Mißbräuchen ein Ziel setzt, ist es vor Allem nothwendig, daß der geistliche Stand hergestellt und gereinigt werde, durch dessen Verwirrung und Entstellung die ganze Gestalt der Kirche verwirrt und in mancherlei Weise bewegt wird.

Der Entwurf zerfiel in 22 Kapitel, in welchen von der Ordination und Wahl der Kirchendiener, den Pflichten der kirchlichen Ordnungen, den Pflichten der Dechanten und der Canoniker, den canonischen Stunden

<sup>1</sup> Druffel III, 104. 121.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sastrow II, 346. 563; vgl. K. A. Menzel III, 298 f. über die Echtheit dieses Schreibens. Ein-ähnliches Schreiben bei Druffel (I, 130), der sich ebenfalls für die Echtheit erklärt. Am 16. Juli ermahnte Philipp von Hessen seine Theologen, das Interim anzunehmen (Bucholt IX, 503 f.), allerdings ohne Erfolg; vgl. Bucholt VI, 258; Rommel II, 530 f. Im schärssten Gegensate zu Philipp verweigerte Johann Friedrich hartnäckig die Annahme des Interim. Seine beiden Söhne folgten diesem Beispiele; vgl. Menzel III, 293 ss. Bekenntniß Iohann Friedrichs über das Interim aus dem Sachsen-Ernestinischen Gesammtarchive mitgetheilt von Dr. G. L. Schmidt in der Zeitschr. f. hist. Theol., hrsg. von Kahnis, Jahrg. 1868 S. 431 ss.; Dr. D. Krabbe, Kaiser Karl V. und das Augsburger Interim (Rostock 1872) S. 24.

und der Psalmodie, den Klöstern, den Schulen und Universitäten, den Spitälern für Arme Kranke und Fremde, der Austheilung des Wortes Gottes und der Pslicht eines Ecclesiasten, der Verwaltung und Spendung der Sacramente, der Verwaltung der Taufe, der Firmung, den Ceremonien der Messe, der Buße, der letten Delung, der Ehe, den kirchlichen Ceremonien, der Kirchenzucht für Clerus und Volk, der Vielfachheit der Pfründen, der Disciplin des Volkes, der Visitation, den heiligen Synoben und der Ercommunication gehandelt wurde.

Wenn auch immerhin diese Reformationsformel, als von der rechtsmäßigen höchsten kirchlichen Gewalt weder ausgegangen noch bestätigt, in gewisser Hinsicht von katholischer Seite getadelt werden muß, so sind doch ans dererseits der herrschende Nothstand der deutschen Kirche und der Charakter und Seist des Entwurfes selbst zu berücksichtigen. Was letztere anbelangt, so ist mit Recht gesagt worden, daß noch nie eine Reformationsformel mit so vieler Wäßigung, Billigkeit und Weisheit abgefaßt worden sei 1.

Am 23. Juni erklärten die auf dem Reichstage anwesenden Erzsbischöfe, Bischöfe und Prälaten sich im Wesentlichen mit dem Entwurfe einverstanden. Am 9. Juli wurde derselbe bekannt gemacht <sup>2</sup>.

Die Absicht des Kaisers beim Erlassen dieser Reformationsformel war die beste. Sein Vorgehen stand auch hier in engster Verbindung mit seinen Reunionsbestrebungen.

Das Interim sollte für die Protestanten die Brücke zur Rückkehr in die alte Kirche sein. Aber Karl V. verlangte nicht, daß die Setrennten ohne Weiteres wieder der alten Kirche zutreten sollten, sondern der alten Kirche, die sich reformirt.

Am 30. Juni schloß der Kaiser durch die Publication des Abschiedes den Augsburger Reichstag.

Erst durch die Veröffentlichung im Reichstagsabschiede wurde das Interim Reichsgesetz.

Es kam nun barauf an, ob die Gewalten bes neuen Kirchenthumes,

<sup>1</sup> K. A. Menzel III, 300. Heinrich bemerkt in seiner beutschen Reichsgeschichte (V, 660), wer diese Reformation Karls V. ohne Vorurtheil betrachte, werde einen wahren Wiberwillen gegen ben großen Hausen ber Historiker empfinden, welche diesen Kaiser noch immer verunglimpfen.

Formula Reformationis per Caesaream Majestatem statibus ecclesiasticis in Comitiis Augustanis ad deliberandum proposita bei Goldast, Constit. imp. II, 326 sq., auch bei Harzheim, Concilia Germaniae VI, 741 sq. Ueber die Diöcesanspnoden, welche diese kaiserliche Formel zur Folge hatte, vgl. G. Phillips, die Diöcesanspnode (Freiburg 1849) S. 76 ff. Durch dieselben wurde, was dei Beurstheilung der kaiserlichen Resormationsformel ebenfalls beachtet werden sollte, der vom Trienter Concil unternommenen Resormation in wesentlicher Weise vorgearbeitet.

<sup>3</sup> Druffel III, 103. Ueber die noch im Laufe des Juni von katholischer Seite am Interim vorgenommenen Aenberungen ibid. S. 334.

welche durch ihre Zustimmung den Kaiser zur Erlassung des Interim ermächtigt hatten, auch den ernsten Willen besaßen, die kaiserliche Ordnung in ihren Landen einzuführen.

Es kann nicht geläugnet werden, daß sie mancherlei und nicht uns bedeutende Hindernisse vorfanden.

Eine sehr große Anzahl der Theologen des neuen Kirchenthums war gegen das Interim. Ebenso wenig kann es zweifelhaft sein, daß das Volk, so weit dasselbe sich vernehmen ließ, der Umänderung nicht günstig gesinnt war.

Schon Ende Mai berichtete der Vertreter des Magdeburger Domscapitels auf dem Augsburger Reichstage, daß Viele mit dem Interim nicht zufrieden seien 1.

Gerhard Beltwyk, einer der bebeutenderen der Käthe des Kaisers, schrieb am 26. Juni: "Die öffentliche Meinung auf dem Reichstage, welche wohl einen Schluß auf die Gesinnung der Leute zuläßt, geht dahin, daß kein Mensch gern das Interim annimmt, daß man aber in solcher Zeitlage mancherlei verspricht, was man später nicht zu halten gedenkt. Man glaubt, der Kaiser werde wegen des Concils genug mit dem Papste, wegen der Reform genug mit den Bischösen zu thun haben, und gedenkt so dem Interim leicht auszukommen. Wenn man dessen Beobachtung auch mit Gewalt erzwingen wollte, so würde doch kein Prediger zu sinden sein, der es vortragen würde; Niemand wird bereit sein, die Wühe zu übernehmen, welche die lutherischen Prediger ertragen haben; kurz gesagt: der Kaiser kämpst für die Religion gegen das Haupt, welches der Papst ist, und gegen zwei Glieder der Kirche in Deutschland.

Während die geistlichen Stände über die ihnen zugemuthete Reform unzufrieden waren, wandte sich die große Masse ber Protestanten gegen das Interim. Das Verslein:

> Hütet Euch vor bem Interim, Es hat ben Schald hinter ihm,

ging bald von Mund zu Mund. Schmähschriften, Spottgedichte in beutscher und lateinischer Sprache, Schandgemälde, satirische Holzschnitte, ja selbst Komödien gegen das Interim wurden allenthalben verbreitet<sup>3</sup>.

Diese Pasquille, welche in den Jahren 1548 und 1549 besonders in den Städten Süddeutschlands erschienen, wurden als fliegende Blätter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe der Vertreter des Domcapitels in Magdeburg vom Augsburger Reichs: tage 1547/48 in den Neuen Mittheil. des Thüring. Sächs. Vereins Bb. 14 S. 290.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Druffel III, p. XIII sq.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. Bieck, das dreifache Interim S. 128 f. Boigt in Raumers historischem Taschenbuch Jahrg. 9 (1838) S. 429 ff.; Liliencron, historische Bolkslieder IV, 458 ff.; Druffel I, 165. Den Inhalt einer Komödie gegen das Interim erzählt Sastrow II, 301 f.

burch Druck und Schrift im ganzen Reiche verbreitet. Wißel fand alle Buchläben von diesen Pamphleten überschwemmt 1.

In denselben wurde das Interim als eine Ausgeburt der Hölle ober als ein Kind Lucifers geschildert.

,Mir Lucifer ift ein Kind geboren, Von meiner Frauen Päpstin außerkoren. Bu bieser Geburt sind mir zu Hülfe kommen Meine geiftlichen Diener, die treuen und frommen Cardinale, Erzbischöfe, Bischöfe, bes Papst Officianten, Thumherrn, Mönche, Pfaffen von allen Kanten Bu meinem Kinbe, Interim genannt, Das soll balbe in allen Landen werden bekannt, Den Befehl von meiner Frau Päpstin auszutragen. Nu hört, was mein Kind Interim thut sagen: "Unter ber Zeit" auf Deutsch bin ich genannt, Von meinem Vater Lucifer ausgesanbt, Daß ich in allen Ständen soll sagen an, Was meine Mutter, Frau Päpstin, von ihnen will han. Bum ersten insgemein boren zwu Deffen, Bor Frau Bapftin zu bitten nit vergessen, Dazu glauben an Chresem und Salz, Daß ihr's wohl gehe in der Pfalz, Die Fasttage halten nach meiner Mutter Kirchen, Dawider sich nit lassen hören wie die Lirchen, Eplich' Feiertage mit halten zu Und daß auch Niemand dawider thu, Der Heiligen Anrufen soll auch babei sein, Und das zu halten bei Straf und Pein. Das Abendmahl Christi unter einer und zweier Gestalt Bu halten, blas' ich aus meinem Munde heiß und kalt. Die Pfaffen mögen nehmen etliche Weibe, Bis meine Mutter berathschlagt, ob es so bleibt. Die Gerechtigkeit burch Christum gebe ich nach; Gemelbte Artidel gehören auch ins Gelag. Db sich jemand bawiber wollt lassen burften, So will meine Mutter zu Gulf rufen herrn und Fürsten Durch mich Interim ber Mutter Kirche werbe erhalten Und das gemeine Volk nicht wieder erkalten Und ihr Haufe mocht werden groß und viel, Darnach zu halten ein Concilium in kurzem Ziel. Und barnach letlich zu berathschlagen, Wie man Christum mit ben Gläubigen möcht verjagen, AU Ding seten nach meiner Mutter Kirchen wieber ein, Das will meiner Mutter endlich Meinung sein. — Ob nun ber gemeine Mann Mein Kind Interim nit will nehmen an,

<sup>1</sup> Neue Mittheil. bes Thuring. Sachs. Vereins X, 2 S. 101.

Laß ich meine Pfaffen bafür sorgen Und sollten sie noch barüber erwurgen, Das kann mir aber nit schaben, Wo ich mit solcher Last nit werde belaben.<sup>6</sup> 1

Während sich die meisten dieser Spottgedichte gegen Papst und Klerus wandten, so gab es doch auch solche, die den Kaiser in der gröbsten Weise angriffen.

"Ein Mann, Carolus ber Fünft' genannt, Erlöset ist von schwerem Band, Mit dem er schwanger gangen ist Itt zwanzig Jahr, eine lange Frist. Der hat geboren ein grausam Thier, Des Conterfei du siehst allhier, Das mit Vernunft und auch Natur Bugegenläuft fein' gestrecte Schnur, Derhalb er auch zur felben Zeit Geschwinde Angst und Fahr erleid, Und hätt' ber Frucht schwerlich genesen, Wenn nicht baselbst bei ihm gewesen Drei Wehmütter, alt und hocherfahren, Thaten kein Müh' noch Fleiß ersparen, Auf daß die Frucht ganz unversehrt Geboren würd' auf biese Erb, Dhn' alle Runzel, hubsch und fein. Nun horcht, wer die Alten sein. Julius Pflug, ber lose Sophist, Ift ked und stolz auf seinem Mist; Bischof von Mainz, bünkt sich auch klug; Johann Gisleb, ber Mameluck, Und heißt das Kind Herr Interim, Verberb und Gift nach meinem Sinn, Den Kur= und Fürsten wohlbekannt, Sammt Städten viel im Oberland, Die Gevattern bazu morben sein, Mit Gib verknüpfet allgemein, Das Kind zu halten nach ber Lehr u. s. w. 2

Ein Lied ,wider die feinde des evangelii, Mamelucken und vorrether ihres eigenen Vaterlands' beginnt also:

"Herr gott von himel, steh uns bei Und straf des keisers tyrannei Und stewer seinem toben!

<sup>1,</sup> Ein klein Unterricht des Interims Einhalt, durch den Pastoren in Lübeck, Valentinus Korte', mitgetheilt von J. Voigt a. a. O. S. 448 f.

<sup>2</sup> Kurzer Bericht aufs Interim, ganz schlecht aus einfältigem Sinn. Wer's liest, ber nehm dießmal vor gut; verbessert er's, mir Gefallen thut. Boigt (S. 467) vermuthet, Beit Dietrich sei ber Verfasser bieses Liebes.

Er macht sich gott von himel gleich Und stieß ihn gern auß seinem Reich, Das sieh, o gott dort oben! Dem keiser lifer doch ein schlacht, Beweis an ihm bein große macht Und straf ihn also, daß ers fühl, So wollen wir dich loben.

Rein teufel ist mehr in der hell, Der keiser ist auch ihr gesell, Und unser falsche Christen, Die's vaterland verrathen han, Die seind dem teufel underthan, Geselln sich zum Papisten; Laß auf sie regen hellisch fewr, So wird ihns lachen werden thewr! Hilf beiner armen christenheit Von gottlosen juristen!

Morik mordbrenner, graf Hans Jörg, Die bösen buben all erwürg, Gib ihn, darnach sie ringen! Den falschen keiser und Ferdinand Fürn teusel jag sern auß dem land Und wolst sie all umbringen! Von Mecklenburg das böse kind, Das tolle teuselisch gesind Wirf mit dem bapst in seurigen pful, So wollen wir dir singen.

Im Folgenden werden dann alle Diejenigen angegriffen, welche mit dem Interim in irgend welcher Verbindung standen oder zu stehen schienen.

> "Wițel, Grickel, Seubonius, Philips und Pomeranius Das seind die falschen Christen, Mohr, Major und der Pfeffinger, Herzog Morițen schmeicheler, Die Abiaphoristen, Die bösen Buben nehmen gelt, Verriethen wol die ganze welt; Gott wirt ohn zweisel strasen bald Die gottlosen sophisten."

Am meisten hatte von den Verfassern des Interim Agricola zu seiden. Die protestantischen Fanatiker behaupteten offen, er sei durch

<sup>1</sup> Liliencron IV, 462 f. Grickel = Agricola, Seudonius = Sidonius (Helsping), Philips = Melanchthon. Georg Mohr war Superintendent in Torgau, Pfeffinger hatte dieselbe Stellung in Leipzig.

ansehnliche Geldsummen bestochen worden. Eine nicht geringe Zahl der gegen das Interim erschienenen Schriften richteten sich speciell gegen den unglücklichen Hofprediger Joachims II.

Die Agitation gegen das Interim verschmähte selbst spöttische Spiezlereien nicht. Durch eine Versetzung der Buchstaben des Wortes Interim brachte man mentiri (lügen) heraus. Andere leiteten es von dem Zeitzworte interimo (ich tödte) ab oder nannten es interitum (Untergang, Vernichtung) <sup>1</sup>.

In Magbeburg wurden Hunde und Katzen mit dem Namen Interim belegt. Man schlug Interimsthaler mit der Umschrift: Interim, hebe dich weg von mir, Satan.

Ein Pasquill faßt diese Deutungen also zusammen:

"Eins Theils, die nennen's Hinter-ihm, Eins Theils, die deuten's auch also, Daß ich des Deutens nit werde froh, Denn sie sagen: ich geh zu Grund Mit meinem Herrn und der mich sund. Auch sagen etliche: es ertöbte All', die ihm trauen in der Nöthe. Wiewohl die Namen all sind wahr, (Welchs ich doch wohl nit sagen dar) So wollt ich dennoch, daß mein Knecht' Die Sach daß hätten bracht zu Recht, Damit nit sedermann könnt sehen, Warum vergangne Krieg geschehen."

Diese ganze Agitation gegen die kaiserliche Ordnung ging indessen nicht vom Volke, sondern von den Theologen des neuen Kirchenthums, deren Predigt Jahrzehnte lang hauptsächlich im Tadel der alten Lehre und des alten Kultus bestanden hatte, aus.

Daß außerdem das Volk an vielen Orten sich heftig gegen das Interim äußerte, war eine Folge der theologischen Agitation.

Bei dieser Abneigung des Volkes gegen die kaiserliche Religionsordnung bleibt es übrigens noch dahingestellt, ob diejenigen, welche sich äußerten, es aus wirklicher und wahrer Ueberzeugung für die neue Lehre und das neue Kirchenthum thaten, oder aus anderen Motiven.

Die endlosen Rlagen Martin Luthers, namentlich seiner letzten Lebens=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bieck S. 47; Sastrow II, 337 theilt einen Pasquillus mit, der also beginnt: Interim quae pars? Adverbium. Quid est adverbium? Est verbum Satanae conjunctum cum verbo Dei, ad decipiendas animas et stabiliendam Idolatriam Antichristi et confirmandam Tyrannidem. Bieck hat S. 123 ff. siebenunddreißig Streitschriften gegen das Interim verzeichnet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Boigt S. 453.

jahre, über die allgemeine Gleichgültigkeit und Kälte gegen sein "Evansgelium" sprechen sehr für die Vermuthung, daß der Widerwille gegen das Interim bei sehr Vielen sich nicht auf eine positive Ueberzeugung gründete, sondern auf eine Abneigung gegen alles positiv Kirchliche überhaupt.

Der laute Lärm, den einige theologische Stimmführer wie Flacius Illyricus<sup>2</sup>, dem die Streitfertigkeit das Lebenselement war, machten, vers bürgt nicht die Allgemeinheit der Abneigung<sup>3</sup>.

Ueberhaupt entschieden ja in den Ländern und Städten, in welchen das neue Kirchenthum herrschte, nicht mehr die Theologen und noch weniger das Volk über den Inhalt des Glaubens, sondern in letzter Linie allein der Landesherr ober der Stadtmagistrat.

Es ift behalb nach bem gewöhnlichen Gange ber menschlichen Dinge sehr wahrscheinlich, daß das Interim, nach und nach einzgeführt, der Wiedervereinigung der Getrennten mit der Kirche den Weg gebahnt hätte, wenn die Landesherren und Stadtmagistrate benselben Eifer angewendet hätten, wie bei Einführung des neuen Kirchenthums, wenn sie nach brücklich und entschieden, aufrichtig und treu das erfüllt hätten, wozu sie dem Kaiser gegenüber verpflichtet waren.

Diese nachbrückliche Entschiedenheit, diese Aufrichtig= keit und Treue bewies von den Fürsten des neuen Kirchen= thums auch nicht einer.

Die protestantischen Fürsten glaubten zu bemerken, daß ihre Untersthanen, die seit einer Reihe von Jahren an die Lehren und Ceresmonien des neuen Kirchenthums gewöhnt seien, dem Interim sehr widersstrebten.

Die Erbländer von Kurfürst Morit kannten das neue Kirchenthum seit 1539, diejenigen Joachims von Brandenburg seit 1540, also seit acht ober neun Jahren. Als das Landeskirchenthum in diesen Län-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es scheint mir, daß diese Seite des 16. Jahrhunderts von der bisherigen Seschichtschreibung, welche diese Zeit als eine eminent religiöse hinzustellen bemüht ist, viel zu wenig beachtet ist. Wenn man den Zeugnissen über die Abneigung gegen alles positive Kirchenthum, wie sich damals kundgab, nachginge, so würde man sinden, daß das 16. Jahrhundert nicht religiöser als das 18. war.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Näheres bei W. Preger, Matthias Flacius Junricus und seine Zeit (Er= langen 1859) I. S. 56 ff.

<sup>\*</sup> Pflug schrieb bamals sehr treffenb: "Die Leidenschaften mancher Leute nach Bolkstribunen Art, welche friedfertigen und heilsamen Ansichten widerstreben, beunzuhigen mich nicht. Denn die Zeit wird sie abschwächen, und die gerechte Autorität wird sie niederdämpfen, so daß das Bolk zur Billigkeit zurückgelangen kann." Neue Mitth. X, 2. S. 92.

dern eingeführt wurde, bestand die alte Kirche nicht seit acht ober neun Jahren, sondern seit etwa ebenso vielen Jahrhunderten.

Man wird vielleicht entgegnen, die Einführung des neuen Kirchenthums habe dem allgemeinen Wunsche entsprochen: deshalb habe kein allgemeiner Widerstand stattgefunden. Man vergist hierbei, daß Herzog Georg von Sachsen und der Kurfürst Joachim I. von Brandenburg bis an ihren Tod die alte Kirche geschützt und erhalten und doch dabei ihre Länder friedlich regiert hatten. Der Wunsch der Aenderung, der bei einzelnen ihrer Unterthanen sich regte, ward von diesen Fürsten nicht erfüllt. Ebenso wenig ward von dem Herzog Heinrich von Sachsen und dem Kurfürsten Joachim II. von Brandenburg, als sie abstellten, was dis dahin seit vielen Jahrhunderten gegolten, eine Bitte um Beibehaltung des Alten berücksichtigt. Sie befahlen, und man mußte gehorchen 1.

Dem Befehl zur Einführung des Interim gehorchte man dagegen nicht eifrig. Die protestantischen Fürsten erkannten und berücksichtigten es. Sie wollten in diesem Fall die Gewissen ihrer Unterthanen nicht zwingen.

Dieselben Fürsten, welche mit eiserner Strenge vor wenigen Jahren jede Lebensäußerung der alten Kirche in ihren Landen verboten hatten, beachteten jetzt mit auffallender Aufmerksamkeit jeden Widerstand gegen das Interim: sie milderten, sie ließen nach.

Kurfürst Morit hatte nach seiner Kückkehr vom Augsburger Reichstage die Stände seines Landes auf den 1. Juli 1548 nach Meißen berusen. Vorher hatte er von Melanchthon noch ein Sutachten über die Einführung des Interim eingefordert. Am 27. Juni sandte der Wittensberger Professor dasselbe an seinen Kurfürsten.

Dieweil die Stück und Artikel im Buch ungleich sind (etliche sind recht, etliche unrecht)', will Melanchthon die einzelnen Abschnitte durchzgehen und zeigen, welche unrecht seien. Die Zahl dieser Einwendungen ist sehr groß. Selbst die Artikel über die Kirche und die Bischöse erklärt Melanchthon für "hässig". Wenn die Bischöse, sagt er, den Gehorsam haben wollten, so möchten sie auf solche Wege denken, daß sie die Wahreheit nicht verfolgten und nicht abgöttische Ceremonien im Lande auferichteten.

Die Heiligenverehrung, Frohnleichnamsprocession, Privat= und Seelenmessen und letzte Delung werden entschieden verworfen. Zum Schlußzeigen Melanchthon und mit ihm die übrigen Wittenberger Theologen an, daß sie die rechte Lehr in ihren Kirchen, die sie bis anher gepredigt, nicht ändern wollen, denn keine Creatur habe Macht, göttliche Wahrheit zu ändern; auch solle niemand erkannte Wahrheit verleugnen. Dieweil nun

<sup>1</sup> Klopp in ben Hist. polit. Bl. 60, 354.

das Interim in vielen Artikeln, die wir angezeigt haben, der rechten Lehr zuwider ist, so müssen wir davon wahrhaftige Bericht und Warung thun. 1

Also die Wittenberger und unter ihnen derjenige, welcher am 28. April den berühmten Brief an Carlowitz geschrieben hatte.

Am 1. Juli 1548 trat der sächsische Landtag in Meißen zusammen. Die hier versammelten Theologen verfaßten abermals ein sehr ausführsliches Gutachten über das Interim — das fünfte. Dasselbe erklärt sich in heftiger Weise gegen die meisten Concessionen. Der Artikel "von der Kirchengewalt und derselbigen Diener" wird der "hässigste" genannt.

Man war also endlich so weit gekommen, einzusehen, worauf es eigentlich ankam.

Die Herstellung der Jurisdiction der Bischöfe erklärt das Gutachten für höchst bedenklich 2.

Bemerkenswerth ist, daß die Stände in ihrer dem Kurfürsten im Juli überreichten Antwort die Erklärung wiederholen, sie wollten in der katholischen Kirche bleiben; sie bitten ferner um ein freies christliches Concil<sup>3</sup>.

Das waren allerdings die alten, unzählige Mal wiederholten Schlagworte.

In einer Hinsicht sind sie jedoch sehr bebeutsam: sie zeigen, daß man noch immer an eine völlige Trennung nicht dachte, ober dieß wenigstens nicht auszusprechen wagte.

Der Kurfürst zeigte sich mit dem Resultat des Meißener Landtags keineswegs zufrieden.

Gleichzeitig wurde Morit von dem Kaiser in ernstem Tone an seine zu Augsburg gegebenen Versprechungen erinnert: er solle andern Ständen, welche ihre Augen auf ihn gerichtet hätten, mit gutem Beispiele voranleuchten und den Unruhestifter aus seinem Lande entfernen.

Mit den letzten Worten war Melanchthon gemeint, gegen den der Kaiser auf das Höchste aufgebracht war, weil sein Gutachten gegen das Interim in Magdeburg im Druck erschienen war 4.

Um den Zorn des Kaisers zu beschwichtigen, entschloß sich Kurfürst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. VI, 924-942.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. R. VII, 12-45. (Judicium V de libro Interim. Juli 6.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C. R. VII, 65—69.

<sup>4</sup> Es war dieß ohne Wissen Melanchthons durch den Fanatiker Flacius Ilhricus geschehen, der sich in Besitz des Gutachtens zu setzen gewußt hatte. "Auf der Sächssischen Theologen Rathschlag vom Interim" antwortete mit "Entschiedenheit und gewandter Interpretation" desselben Julius Pflug; vgl. A. Jansen in den Neuen Mitth. X, 2. S. 88 ff. Am 31. Aug. forderte Karl V. Moritz auf, Melanchthon aus dem Lande zu weisen. Der Kurfürst antwortete hierauf erst zwei Monate später und zwar absehnend. C. R. VII, 127 sq.; Langenn II, 313 f.

Moritz, die Bischöfe von Meißen und Naumburg zu den Verhandlungen über das Interim zuzuziehen.

Im Geheimen hegte Morit die Hoffnung, die genannten Bischöfe würden bezüglich der Zugeständnisse im Interim Schwierigkeiten machen. Er gedachte hierdurch die Sache in die Länge zu ziehen und den Kaiser über die Nichtannahme des Interim zu beruhigen, denn Pflug stand bei Karl V. in größter Gunst.

Am 23. August wurde der Convent in Pegau eröffnet. Die protestantischen Theologen schränkten hier ihre Anstände über das, was nicht zu den Adiaphoris gehörte, auf vier Punkte ein: Rechtsertigung, Buße, Wesse und Heiligenverehrung. Ueber die Rechtsertigungslehre selbst stellten sie eine vermittelnde Formel auf 1. Ein weiteres Resultat hatte der Convent nicht.

Melanchthon überreichte am 23. August ein Bebenken. zeigt beutlich, daß er um die geheime Absicht des Kurfürsten wußte. "So man bedacht ist," schreibt er, "das Interim nicht straks abzuschlagen, so wäre eine Antwort also zu stellen: Unser gnädigster Herr hätte Unterrebe mit den Bischoffen dieser Lande gehabt, als die geneigt wären, Einig= keit zu fördern. Darauf hätten sich die Bischoffe also vernehmen lassen, wie sie selbst ihre Kais. Maj. berichten würden, und solches zu Erhaltung bes bischofflichen Amts und zu Einigkeit nützlich bedächten; nämlich baß sie die Ordination und ihre Jurisdiction haben und behalten sollen, welches beibe die fürnehmlichen bischofflichen Aemter sind. Und sollten die Kirchen in rechter christlicher Lehr, wie dieselben in diesen Landen bis anher von gottesfürchtigen und verständigen Predigern vielmal erklaret, und wie die Bischoffe berichten, daß solcher Verstand im Interim sein soll, bleiben lassen. Sollten auch die Messe in allen Sonntagen, Feiertagen und etlichen mehr Tagen in der Woche in aller gebührlichen Reverenz mit gewöhnlichen Sängen, Ornat und Communicanten, die zuvor gebeichtet, und wie sie bis anher gehalten (ferner halten lassen), wie boch offentlich ist, daß die Messe ein offentlich Werk sein soll, und viel hundert Jahr in der Kirchen also gehalten ist, und in Ceremonien der Wesse in unsern Kirchen keine merkliche Ungleichheit ist ober andre Weise benn vor dieser Zeit gewesen, und sonst in der römischen Kirchen ohne diese ehrliche alte Weise, daß etliche viel Personen in großer Reverenz mit communiciren, und zugleich Gott anrufen und banken.

"Es wollen auch die Bischoffe sampt den vornehmsten Pastoren, so

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Preger I, 52. Eine Schmähschrift von "Lauterwahr" (Flacius) richtete eine Reihe giftiger Anklagen gegen die Pegauer Verhandlungen und namentlich gegen Pflug. Kurfürst Morit vertheidigte letteren durch ein eigenes Zeugniß. Näheres theilt A. Jansen a. a. D. S. 94 f. mit.

in andern Mittel=Ceremonien was zu bessern nütz sein würde, Rath haben, wie dasselbige mit eintrechtigem Rath anzurichten.

Weil benn die Bischoffe selbst diesen Weg zur Einigkeit nützlich und leidlich achteten, und unseres Verstandes dieses dem Interim gemäß sei, so bitten wir unterthäniglich, Kais. Maj. wollt ihr gnädiglich, aus Kaiserlicher christlicher Gütigkeit, zu Verhütung großer Verstorung in unsern Kirchen, diesen Gehorsam gefallen lassen.<sup>1</sup>

Für den Fall, daß die Bischöfe sich noch nicht einlassen wollten und man das Interim nicht stracks abschlagen wollte, machte der gelehrte Professor folgenden merkwürdigen Vorschlag.

"Man thue Erzählung," sagt er, "wie es in diesen Landen mit Lehr und Cermonien gehalten wird. So sei auch seine Curf. Gnade also bericht, daß der Verstand im Interim vom Artisel justificationis einzträchtig sei mit diesen Kirchen. Dazu wolle ihr Churf. In. andere mehr Ordnung, die zu göttlicher und guter Zucht dienstlich seiend, des gesstellten Interims also annehmen, und sich besteißigen, mit den Vischoffen dieser Lande diese Sach dahin zu arbeiten, daß sie ihr bischofflich Amt zu Erhaltung rechter Lehre und rechtes Gottesdienstes, auch ihre Juriszdiction zu guter christlicher Zucht brauchen und erhalten wollen. Dieweil wir den dies dies dem Interim gemäß achten, bitten wir, Kais. Maj. wollt ihr gnädigst diesen Gehorsam gefallen lassen.

Also schrieb Melanchthon, berselbe Melanchthon, ber im Geheimen allenthalben gegen das Interim, die Augsburger Sphinx', wie er dieses Reichsgesetz zu nennen beliebte, hetzte, und jeden Widerstand gegen die kaiserliche Ordnung schürte, der wiederholt erklärte, der Tod werde ihm leichter sein als die Billigung des Interim<sup>3</sup>.

Wißel hatte in der That so Unrecht nicht, wenn er meinte, Melanchthon sei schwankender als ein Rohr. Früher sei er vor Angst fast gestorben, jetzt habe er auf einmal Muth bekommen, weil der Kurfürst ihn beschütze 4.

Mitte October fand auf dem Torgauer Landtage eine abermalige Berathung über das Interim statt, bei welcher die beiden Carlowize, Fachs, Comerstadt, Miltit und andere kurfürstliche Edelleute, Käthe und Theo-logen anwesend waren. Auch diese Versammlung blieb ohne Resultat 5.

Der am 16. November zu Kloster=Celle eröffnete Convent brachte jedoch endlich die Sache weiter. Es fanden sich hier außer den kurfürst=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. VII, 116. <sup>2</sup> C. R. VII, 117.

<sup>3</sup> Bgl. z. B. C. R. VII, 74. (18. Juli) 136. (an Georg von Anhalt 9. Sept.) und öfter.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Epist. ad Pflugium (ed. Müller 1802) p. 76.

<sup>5</sup> Melanchthon kehrte von bieser Versammlung sehr bebrückt zurück; vgl. seinen Brief an Georg von Anhalt. C. R. VII, 185 sq.

lichen Räthen, den Superintendenten von Freiberg und Pirna auch Melanchthon, Bugenhagen, Major und Camerar ein.

Die Theologen machten neue Schwierigkeiten. Namentlich Melanchsthon glaubte an die von den katholischen Ständen gegen die Protestanten ausgeübten Verfolgungen erinnern zu müssen.

Die Räthe des Kurfürsten hielten ihnen hierauf die Folgen ihrer Unnachgiebigkeit vor; sie würden auf diese Weise nur ,ein Aergeres verzursachen, nämlich daß die Religion sehrer denn hievor verfolgt oder in diesen Landen verhindert, die Prediger und Kirchendiener uns abgedrungen, die Klostergüter, davon Schulen und die Diener des Worts unterhalten, entzogen und entwendet, oder daß das Land sonst in Noth, Krieg und Beschwerung geführet'.

Diese Vorstellungen machten Eindruck. Die Theologen gaben jest wenigstens so viel nach, daß am 19. November das Cellenser Insterim zu Stande kam<sup>3</sup>.

Bezüglich der Rechtsertigungslehre hieß es in demselben, ,daß wir durch das Verdienst, Leiden und Sterben unsers Seligmachers und Erslösers, des Herrn Jesu Christi, aus lauter Gnaden ohne allen unsern Verdienst, lauter umsonst, gerechtsertigt werden, einen gnädigen Gott, Vergebung der Sünden und die Seligkeit erlangen, und uns geschenkt werde, und daß wir auch solches bei keiner andern Creaturen, weder im Himmel noch auf Erden, suchen und finden können, denn allein in den Wunden und Blut unsers Herrn Jesu Christi, wenn wirs glauben. Und ein solcher Glaube bricht heraus, und wirket durch die Liebe gute Werck gegen Gott und dem Rächsten'.

Letzteres war die Concession an die Katholiken. Allein sie war wieder auf Schrauben gestellt: sie war nur ein leeres Anhängsel.

Was die Adiaphora betrifft, so bestimmt das Cellenser Interim, daß man in diesen Mitteldingen halten soll, was die alten christlichen Lehrer gehalten und bei dem andern Theil noch im Brauch blieben ist.

Ein bedeutendes Zugeständniß scheint auf den ersten Blick der Artiket von den Kirchendienern zu enthalten. Dem obersten und andern Bischoffen, die ihr bischofflich Ampt nach göttlichem Befehl ausrichten und dasselbige zu Erbauung und nicht zu Zerstörung gebrauchen, sollen unterworfen und gehorsam sein alle andern Kirchendiener.

Die Restriction, daß Papst und Bischöfe ihr Amt nur nach götte lichem Befehl ausrichten sollten, hob jedoch das Zugeständniß der Anere kennung sofort wieder auf 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. VII, 232. <sup>2</sup> C. R. VII, 208. (Cons. ad Theol. 17. Nov.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Interim Cellense. C. R. VII, 215-221.

<sup>4</sup> Schmidt, Melanchthon S. 509.

Wirklich nachgiebig zeigte man sich dagegen bezüglich der Ceremonien. Die Messe, also bestimmt es das Cellenser Interim, soll hinfürder in biesen Landen gehalten werben mit Läuten, Lichten, Gefäßen, Gefängen, Kleidungen und Ceremonien. Die Priester und Ministranten sollen an Orten, da der Person genug sind, in ihren gewöhnlichen Kirchenkleidern und Ornaten ehrlich vor den Altar gehen, anfänglich das Confiteor sprechen; und daß man singet den introitum, das Kyrie eleison, das Gloria in excelsis Deo und Et in terra etc., Dominus vobiscum, die Collecta, die Epistel und die jetzt angezogenen alles lateinisch. Und wenn die Spistel zu Latein gesungen, alsbann soll sie auch bem Volk beutsch vorgelesen werden: bas Graduale, bas Halleluia, ber Sequenz ober ein Tractus (Cantus) nach Gelegenheit ber Zeit und Feste. Das Evangelium lateinisch gesungen, und dem Volk beutsch vorgelesen. Das Credo in unum Deum und das Patrem vermöge des Symboli ganz, wie es in Stiften bräuchlich. In Pfarren, da nicht Stift sein, mag man das Graduale, die alten deutschen Lieder singen; zu Weihnachten: Gin Kinde= lein so löbelich. Zu Oftern: Christ ist erstanden. Zu Pfingsten: Nun bitten wir den heiligen Geist etc. Und für das Patrem: Wir glauben all an einen Gott etc. Die Predigt des Evangelii. Das Dominus Oremus. Offertorium. Praefatio. vobiscum. Sanctus. cratio. Pater noster beutsch. Agnus Dei. Communio und Reichung bes Sakraments. Communicatio ober Nießung. Collecta. dictio. 1

Auch die "Bilder und Gemälde des Leidens Christi und der Hei= ligen", die canonischen Gesänge sowie die meisten Feiertage sollten bei= behalten werden.

Andere wichtige Punkte, wie die Priesterehe, die Communion unter beiden Gestalten, die Anrufung der Heiligen waren dagegen mit Stillsschweigen übergangen.

Bevor das Cellenser Interim dem sächsischen Landtage vorgelegt wurde, kamen Kurfürst Morit und Joachim von Brandenburg in Jütersbogk zusammen, um über ein gemeinsames Verhalten in Bezug auf das Interim zu berathen.

Es entspann sich hier ein heftiger Streit zwischen Agricola und Melanchthon, der den Meßkanon und die Privatmessen nicht annehmen wollte<sup>2</sup>.

Die beiden Fürsten bestimmten, man solle diese Differenz für jetzt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. VII, 219 sq.

Refutatio et explicatio Sophismatum recentiorum, quibus privatarum Missarum et Canonis blasphemiae idolatricae pinguntur. Scripta a Philippo Melanchthone in Conventu Juterbocensi. C. R. VII, 235—247.

auf sich beruhen lassen. Am 17. December kamen sie, ohne die Theologen weiter zu befragen, überein, das Cellenser Interim als Norm ihrer Kirchenordnung anzunehmen und sich beide zu befleißigen, dieselbigen Artikel in rechtem christlichen Verstand bei ihren Unterthanen mit ihrer Bewilligung ins Werk zu bringen<sup>1</sup>.

Also die beiden Fürsten, welche bei Abschaffung des alten Kirchensthums ihre Unterthanen auch nicht im Geringsten um ihre Bewilligung gefragt hatten.

Kurfürst Moritz berief seine Landstände auf den 21. December nach Leipzig und legte ihnen das später sogenannte Leipziger Interim vor?.

Dasselbe war auf Grundlage der in Pegau und Celle vorgelegten Formeln verfaßt. Es hatte seine letzte Gestalt nicht von den Theologen, sondern von den kurfürstlichen Räthen empfangen. Bezüglich der wichtigsten Punkte, namentlich bezüglich der Jurisdiction des Papstes und der Bischöfe stimmte es mit dem Cellenser Interim überein.

Einzelne Abschnitte waren sehr allgemein, so z. B. der von der Gewalt und Antorität der Kirche: "Was die wahre christliche Kirche, die im heiligen Geist versammlet, in Glaubenssachen erkennet, ordnet und lehret, das soll man auch lehren und predigen, wie sie denn wider die hl. Schrift nichts ordnen soll noch kann."

Welches diese mahre dristliche Kirche sei, war nicht gesagt.

Ueber die Ceremonien, den Ritus der Messe waren die Bestimmungen des Cellenser Interim wiederholt.

In der Hauptsache liefen die Zugeständnisse des Leipziger Interim auf vier Punkte hinaus: Annahme der Confirmation, Gestattung der letzten Delung, Anordnung einiger Feiertage und Haltung der gebotenen Fasttage. Der ganze übrige Inhalt enthielt mehr Schein als Wirklichkeit<sup>3</sup>.

Am Schluß hieß es, offenbar mit Beziehung auf die Punkte aus dem kaiserlichen Interim, die man hier mit Stillschweigen überging: "In andern Artikeln sind wir erbötig, uns derselben in der Schrift und alten Lehrern auch fleißig zu ersehen, und unsern Freunden und gnädigen Herrn, den Bischoffen unser Bedenken anzuzeigen, und uns mit ihren Liebben und Fürstlichen Gnaden darinnen sreundlich und unterthäniglich zu unterzeben und christlich zu vergleichen."

Gegen diese Ordnung des Kurfürsten erhob sich sofort eine lebhafte Opposition unter den Ständen. Die Abgeordneten der Städte widers sprachen der Einführung der letzten Delung und des Frohnleichnams:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. VII, 247.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Interim Lipsiense. C. R. VII, 258—264. Bied S. 361—386.

<sup>3</sup> R. A. Menzel III, 324.

festes. Die Ritterschaft erhob insbesondere Einwendungen gegen den Urtikel von der bischöslichen Jurisdiction<sup>2</sup>.

Bemerkenswerth ist, daß sich schon die Macht der Gewöhnung zeigte; die Ritter und die Städte beriefen sich in ihrer Eingabe vom 28. Descember darauf, daß ,das Volk dieser jetzigen Kirchenordnung nun viel Jahr gewohnt sei'3.

Die Grafen des sächsischen Landes zeigten sich der neuen Ordnung am meisten geneigt. Man sieht ihrem Gutachten an, daß sie eventuell auch noch mehr bewilligt hätten, als was verlangt wurde 4.

Endlich ging der Wille des Kurfürsten durch. Der Landtag nahm seinen Vorschlag an. Flacius Illyricus, der den Leipziger Beschluß schon vor der officiellen Verkündigung zu Magdeburg drucken ließ, gab ihm zuerst zum Spott den Namen "Leipziger Interim".

Der Kurfürst befahl hierauf seinen Theologen, die Agende zu ändern und eine neue, dem Leipziger Beschluß entsprechende Kirchenordnung zu versassen. Dieselbe wurde zu Anfang des Jahres 1549 zu Torgau von Welanchthon, Bugenhagen, Wajor, Pfeffinger, Forster und dem Fürsten Georg von Anhalt unter Zugrundelegung der Kirchenordnung von Herzog Heinrich aus dem Jahre 1539 abgefaßt.

Am 13. April wurde diese Kirchenordnung zu Torgau der Ritter= schaft vorgelegt, aber nicht genehmigt.

Es kam hier in Torgau zu einer heftigen Scene. Ein Prediger trat nämlich auf und beschulbigte Melanchthon und seine Genossen, sie wollten das Papstthum wieder aufrichten. Die Theologen vertheidigten sich gegen diesen Vorwurf in einem eigenen Schreiben. Am Schlusse desselben sagten sie: "daß aber die Päpstlichen aus unsrer selbst Uneinigkeit gestärkt und trotziger worden sind, davon wäre viel zu klagen, und sind Ursach solche Leut, die von unnöthigen Sachen mehr denn von nöthigen Sachen streiten. Es sollen billig die ungestümen Leut bedenken, daß wir auch Gliedmaß dieser Kirchen sind, und rechte Lehre lieden, und darum vielleicht mehr denn sie leiden und sollten uns nicht so grausam lästern als wären wir abgöttisch etc. Und ist dieses ein neues Papstthum, daß solche ungestüme Leut alle andre zu ihrer Weis dringen wollen, und wer ihnen nicht solget, benselbigen also greulich verdammen."

Die neue Agende wurde am 1. Mai zu Grimma von allen Theo= logen augenommen <sup>6</sup>.

Die Agende selbst enthält zwar eine Reihe von Concessionen an die Katholiken, allein die fundamentalen Gegensätze der protestantischen Lehre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. VII, 264 sq. <sup>2</sup> C. R. VII, 266 sq. <sup>3</sup> C. R. VII, 272.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Comites ad Electorem, 28. December. C. R. VII, 272 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> C. R. VII, 366. <sup>6</sup> C. R. VII, 390.

waren durch den leicht durchsichtigen Schleier der allgemeinen und weiten Fassung der wichtigsten Abschnitte nur dürftig verhüllt. Ein solches. Wachwerk konnte Niemand befriedigen.

Wohl aus diesem Grunde wurde die Agende weder eingeführt noch überhaupt gedruckt: ängstlich wurde sie im kurfürstlichen Archiv aufbewahrt, aus welchem sie erst in neuester Zeit bekannt gemacht worden ist 1.

Am 4. Juli erließ ber Kurfürst ein eigenes Sdict, in welchem er sich gegen den Verdacht, daß er das Volk von Gottes Wort abbringen wolle, verwahrte. Er verlangte jett nur die Beobachtung der in Leipzig angenommenen Ceremonien und Feiertage, den hochwichtigen Artikel vom Papste und den Bischöfen ließ er weg. Nach dem dem Sdicte beigefügten Auszuge aus den Leipziger Beschlüssen sollten die sächsischen Geistlichen fortan den Cultus einrichten. Die Anhänger des Flacius Ilhricus nannten diesen Auszug das kleine Leipziger Interim<sup>2</sup>.

So geschah es, daß während sich anderwärts die Oberhäupter der protestantischen Geistlichkeit zum energischen Widerstand gegen das Inzterim entschlossen, das Geburtsland des neuen Kirchenthums, die Mutterzuniversität, von der die Anhänger der neuen Meinungen ausgegangen, ja der berühmteste protestantische Lehrer und Wortführer selbst sich der religiösen Verordnung des Kaisers allerdings zwar nicht unterwarf, aber doch näher anschloß, als die meisten seiner Anhänger für möglich gehalten hätten 3.

Unter den protestantischen Eiferern erhob sich jetzt ein wahrer Sturm der Entrüstung gegen das Leipziger Interim und speciell gegen Melanchthon.

An der Spike dieser Eiserer stand Flacius Illyricus. Da er in Sachsen nicht gegen das Interim schreiben durfte, begab er sich nach Magdeburg und dann nach Hamburg. Weil indessen auch in der letzteren Stadt der Druck nicht frei war, kehrte er wieder nach Magdeburg zurück. Von hier aus schrieb er theils anonym, theils unter erdichtetem Namen eine Reihe überaus heftiger Schriften gegen die neue Ordnung 4. Fast in allen wurde Melanchthon in schonungslosester Weise angegriffen.

Melanchthon schwieg eine Zeit lang auf alle diese Angriffe. Nur in vertrauten Briefen sprach er sich aus. "Dieser slavische Flüchtling (Flacius)," schrieb er Mitte August 1549, "hat von unserer Universität

<sup>1</sup> Agende, wie es in des Churfürsten zu Sachsen Landen in den Kirchen gehalten wirdt. Ein Beitrag zur Geschichte des Interim von Dr. E. Friedberg. Halle 1869. Bgl. dazu die Bemerkungen von Druffel III, 140 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. R. VII, 424—428. <sup>3</sup> Ranke V, 84 f.

<sup>4</sup> Preger, Flacius I, 73 ff. 82 ff.

und von mir zahlreiche Wohlthaten genossen; aber wir haben eine Schlange an unserem Busen genährt. Er verdiente, daß man auf seine Stirne die Worte schriebe, mit welchen der König von Macedonien einen Soldaten brandmarken ließ: undankbarer Gast.<sup>1</sup>

Erst als Flacius mit neuen Anklagen in einer besonderen Schrift auf das Heftigste gegen Welanchthon auftrat, entschloß sich dieser, zu antworten.

Er that es in seiner gewohnten ruhigen, bescheibenen Weise. erklärte, daß er sich stets zu der Lehre, wie sie in seinen Loci und der Augsburger Confession enthalten sei, bekennen werbe: diese Lehre werbe unverfälscht zu Wittenberg und in den sächsischen Kirchen verkündigt; in ben Gebräuchen sei allerbings Einiges verändert worden, und er hätte gewünscht, es wäre nicht geschehen; aber mit gutem Gewissen habe er gerathen, es zu tragen, auf daß die Gemeinden nicht zerstört würden. Du sagst, man solle lieber die Kirchen verlassen und den Fürsten mit Aufruhr drohen, als sich in die Adiaphora zu schicken; mit einem solchen Rath will ich mich nie belasten. Wahrlich, wir tragen viel Schwereres als ben Chorrock! Wir mussen ben Haß ber Mächtigen bulben, ben Verbacht bes Volkes, bie Abnei= gung alter Freunde, die Zwietracht unter ben Lehrern, Schmähungen und Verleumbungen aller Art. Sollen wir nun solcher Uebel willen unsern Stanbort nicht verlassen, um wie viel weniger einer Kleinigkeit willen, wie das weiße Chorhemd, das der Frömmigkeit nichts schadet. Die Noth dieser Zeiten scheint mir zu erfordern, daß wir die betrübten Gemüther trösten und aufrichten, daß die wahre Lehre von den nothwendigen Dingen den Nachkommen überliefert werde, daß die Schulen erhalten werben, welche bie Pflanzstätten aller guten Kenntnisse sind. Es ist falsch, wenn man behauptet, ich habe gerathen, man solle sich fügen, wenn auch alle alten Mißbräuche wieder eingeführt würden; so was habe ich nie gesagt. Ich will dich nicht angreifen, laß uns in Frieden unsern Schmerz tragen und suche nicht neuen und heftigeren Streit zu entzünden. Man kann über ben Chorrock verschiedener Ansicht sein, ohne darüber das Gebot der Liebe zu vergessen. Bestreben wir uns vielmehr mit vereinten Kräften, die nothwendige Lehre zu vertheidigen; von Außen broht uns schon Kampf genug, barum wäre es für die Kirche besser, wenn wir uns gegenseitig bulbeten. Mein Troft ift, daß ber Herr seine Gemeinde schützen, daß er bei ihr bleiben wird bis an's Ende ber Welt, und daß in diesem Lande das Evangelium rein gepredigt, alle Artikel des Glaubens und der Gebrauch der Sacramente unverfälscht gehalten werben. 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. VII, 449. <sup>2</sup> C. R. VII, 477.

Die Wuth des Flacius wurde durch diese milden, gemäßigten Worte nicht beschwichtigt. Nur noch heftiger trat er gegen den unglücklichen Wittenberger Professor auf <sup>1</sup>.

Die Lage Melanchthons war in der That bedauernswerth. Die Zugeständnisse, welche er bezüglich der bischöflichen Gewalt und der Ceremonien gemacht, waren dieselben, sür die er seit Jahren gesprochen.

Die protestantischen Eiferer aber schienen dieß Alles vergessen zu haben: sie beschuldigten ihn, er sei von Pflug durch Geld bestochen worden, in die Unterdrückung der Kirche zu willigen.

Der Zustand Melanchthons erscheint noch unglückseliger, wenn wir sehen, wie der schwache Mann von inneren Widersprüchen geplagt wird. Jeder Widerstand gegen das Interim war seinem Herzen eine Wohlthat. Den noch Unbedrängten wünschte er Slück zu ihrer Freiheit, und doch rieth er Anderen, sich dem Interim zu unterwersen. Ein unendlicher Kummer und Gram beugte den schwankenden Mann tief nieder. Es sinden sich Stellen in seinen Briesen, wo er vor Thränen nicht weiter konnte. "Könnten sie, die jetzt ohne Kückhalt und Schonung über Magister Philipp herfallen," schreibt einer seiner Freunde, "ihn selber sehen, wie er der Sorge und Arbeit schier unterliegt, Bedauern und Mitleid statt Haß würde er ihnen erwecken."

Von Wittenberg aus geschah indessen kein Schritt zur Einführung bes Leipziger Interims. Die ganze neue Ordnung blieb auf bem Papier.

Kurfürst Morit selbst that nur sehr wenig für Einführung berselben: die neue Agende ließ er nie veröffentlichen. Der weiße Chorrock
war sozusagen das Einzige, worauf er drang, und auch das nicht ernstlich. Zwar wurden einige allzu laut protestirende Prediger bestraft,
allein den Widerstand der ruhigeren ließ er unbehelligt. Georg Major
konnte an Herzog Albrecht von Preußen berichten: "In Meißen haben
Einige den Chorrock wieder angezogen, welcher doch den Geistlichen zu
Dresden, selbst im Hossager so frei steht, daß, wenn sie ihn schon zu
Zeiten völlig vergessen, sie deßhalb unangesochten bleiben; es wird weder
Nothwendigkeit noch Verdienst daraus gemacht.

In zahlreichen Briefen bezeugten Melanchthon und seine Collegen, daß es in Sachsen ,wie vor zwanzig Jahren in ber Kirche ge halten und von Niemand an eine Aenderung gebacht würde'.

Alles, was Moritz gethan, hatte er nur zum Schein gethan: er wollte nur den Kaiser beschwichtigen, wahrscheinlich dachte er schon daran, ihn zu hintergehen<sup>3</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Preger I, 86 ff. <sup>2</sup> Hossel a. a. D. S. 142.

<sup>3</sup> Schmidt, Melanchthon S. 529 f.; hier bie weiteren Citate. Bgl. auch Langenn II, 406.

Ebenso wenig wie in Sachsen wurden im Brandenburgischen ernste Maßregeln zur Einführung der neuen Ordnung ergriffen.

Ehe Joachim II. in seinen Landen Schritte zur Einführung des Insterim that, wollte der "gewissenhafte Fürst" die Meinung seiner Geistslichen erforschen. Er berief sie nach Berlin. Wie nicht anders zu erswarten war, erklärte sich die Mehrzahl gegen das Interim<sup>2</sup>.

Also handelte derselbe Joachim, der, von seinem Vater eidlich zur Aufrechterhaltung der katholischen Religion verpflichtet, vor zehn Jahren das neue Kirchenthum in seinen Landen eingeführt hatte, ohne die katho-lischen Geistlichen seines Landes viel zu fragen.

Auch für die Einführung des durch die Jüterbogker Uebereinkunft gemilderten Interim zeigte Joachim II. keinen sonderlichen Eifer.

Vor zehn Jahren hatten die dem neuen Kirchenthum widerstrebenden Seistlichen das Land verlassen müssen: jetzt versuhr Joachim mit den= jenigen Predigern, welche die Annahme des Interim verweigerten, glimps= lich; er würde wahrscheinlich sofort das ganze Interim aufgegeben haben, wenn er nicht des Kaisers Wacht und Wassenglück gefürchtet hätte<sup>3</sup>.

Der Kaiser selbst ließ es an Entschiedenheit zur Durchführung der neuen Ordnung nicht fehlen; namentlich gegen die Städte ging er energisch vor.

Als die protestantischen Prediger in Ulm Schwierigkeiten machten, das Interim zur Ausführung zu bringen, ließ Karl V. die Widerstresbenden in Ketten legen und fortsühren 4.

Die Stadt Konstanz, die sich nach dem Schmalkaldischen Kriege mit dem Kaiser nicht ausgesöhnt hatte, hatte ein härteres Schicksal. Die Verhandlungen betresse einer Aussöhnung waren von ihren Gesandten auf dem Augsburger Reichstage schon im April begonnen, aber am 5. August abgebrochen worden. Schon am 6. August 1548 wurde der Achtsbrief gegen die Stadt Konstanz am Rathhause zu Augsburg angeschlagen. Der Kaiser trug die Vollziehung derselben seinem Bruder Ferdinand auf. Als die Hilferuse der Konstanzer von den Eidgenossen nicht beachtet wurden, erhielt die Partei, welche auf Nachgiebigkeit gegen den Kaiser drang, das Uebergewicht. Die Stadt nahm das Interim an und faßte den Beschluß,

bes Berl. Archivs) in Niedners Ztschr. f. hist. Theol. Bb. 21 (1851) S. 365.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Leutinger, de marchia Brandeburgensi commentarii (Witebergae 1559) p. 136. Druffel III, 131 ff.

<sup>3</sup> Spieker a. a. D. S. 369 ff.; A. Müller, Geschichte der Reformation in der Mark Brandenburg (Berlin 1839) S. 289.

<sup>4</sup> Unter den Verhafteten war Frecht, den man beschuldigte, durch seinen Eine stuß die Betheiligung Ulms am Schmalkaldischen Krieg bewirkt zu haben. Keim, Reformationsgeschichte der Reichsstadt Ulm S. 402. Druffel III, 128 f.

sich dem beständigen Schutz und der Oberherrschaft des Hauses Desterzreich zu unterwersen. Am 15. October wurde Konstanz von den Truppen Ferdinands besetzt und der Eid der Treue gefordert. Die Stadt mußte dabei auch geloben, allen Verordnungen, die der König oder dessen Stattshalter in Religionssachen erlassen würde, ohne Weigerung zu gehorchen. Kurz darauf wurde der katholische Gottesdienst wieder eingesührt; auch der Bischof von Konstanz kehrte später zurück.

Dieß Beispiel wirkte bermaßen, daß die Reichsstadt Lindau, welche kurz zuvor ,das Interim klar und mit ausgedruckter Antwort abgeschlagen' hatte, dasselbe nun ohne Weiteres einführte<sup>2</sup>.

Auch Regensburg, Frankfurt und Straßburg erklärten nach längeren Verhandlungen, die kaiserliche Ordnung annehmen zu wollen.

Sehr energisch war die Erklärung, welche der kaiserliche Vicekanzler Hase dem Frankfurter Abgeordneten Dr. Conrad Humbracht gab: "er solle nicht denken, das die Kan. Mt. etwas werd nachlassen an dem das Ir Mt. ainmal haimgestellt' sei. Als Dr. Humbracht hierauf erwiederte, "was mein hern mit gutter conscient unn gewissen thun können, da werben sie sich in allem gehorsamlich erzaigen," entgegnete der Vicekanzler: "Was Conscient! Ihr habt Conscienten wie Barfüsser=Ermel. Diese gewissen mogen gant closter verschlinden, so mocht ir auch woll annemmen, was die Kan. Mt. geordnet hat."

Im weiteren Verlaufe dieser merkwürdigen Unterredung erklärte Hase, ,das ist des Raisers mannung, das er wil das Interim gehalten haben und solt er noch ein kunigreich darzuber verkriegen.

Humbracht stellte hierauf bem Vicekanzler vor, die subita mutatio sei so geserlich; wir sollen ain ding verlassen, darin unser vil sint geboren und ufferzogen, haben dasselbig gelernt und kein anders, aber das Interim wissen wir nit, was es sei, wie kan es doch on verletzung viler frommer gewissen zugehen. Habt ir kunnen lassen, Lieber sagt mir nichts von gewissen, habt ir kunnen lassen, was vil hundert Jar geweret, so last auch was nur 24 Jar gewert und lernt dasselbig alt widder. Mit hewegten gemüt sagte Hase weiter: Man sollt Euch leut schicken, die es Euch woll lernen, Ir solt noch Spanisch lernen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bucholt VI, 265 f. — Religionsänderung in der Stadt Konstanz von 1520—1551 (nach Konstanzer Archivalien) in den Hist. polit. Bl. Bd. 67 S. 655 f. 659 ff. <sup>2</sup> Druffel III, 114 f.

<sup>3 \*</sup> Brief bes Dr. Conrad Humbracht dd. Augsburg 1548, 27. Juni in F. R. T. A. 60, 148 b—154 (abgebruckt von Ranke VI, 469 ff.; an einer andern Stelle seiner beutschen Geschichte (V, 60) gibt Ranke irrthümlich an, der Brief Humbrachts befinde sich in der Sammlung kaiserlicher Briefe im Franks. Archiv.

Der Kaiser ließ es an Energie zur Durchführung des Interim wahrlich nirgends fehlen.

Die im kaiserlichen Archiv ausbewahrten Correspondenzen zeigen deutlich, daß Karl V. überall bemüht war, die geistlichen und weltlichen Stände zur Einführung des Interim an Stelle des Protestantismus aufzumuntern und daß er hierbei auch Drohungen nicht sparte 1.

Allein die protestantischen Fürsten und Stadtmagistrate suchten durch alle möglichen Einwendungen, Ausslüchte und Vorbehalte die neue Ordnung illusorisch zu machen. Als Kern ihres thatsächlichen Verhaltens tritt bei fast allen das Bestreben hervor, sich mit den Forderungen des Interim einstweilen so abzusinden, daß der Zorn des Kaisers nicht herausgefordert werde.

Trotz der allgemeinen Versicherungen über die Bereitwilligkeit, das Interim anzunehmen, ist eine ernste Ausführung der kaiserlichen Besitimmungen nur von den wenigsten protestantischen Ständen auch nur versucht worden.

Wo man sich den äußeren Vorschriften fügte, blieb die Predigt prozestestantisch. So z. B. in Straßburg. Wie es bei solchen Vorbehalten um die Durchführung des Interim stand, erhellt deutlich aus einem Berichte des Straßburger Bischofs Erasmus an den Kaiser.

Das Interim, schrieb Bischof Erasmus am 14. September 1551, wird, außer im Stift, dem Münster jung und alt, St. Peter in der Stadt von Rath und Bürgerschaft, auch auf dem Lande in deren Gebiet nicht gehalten. Die Prädikanten hetzen täglich gegen die Priesterschaft, greifen die Declaration heftig an. Trot aller Erinnerung hat der Rath das Predigerkloster noch inne. Das Schisma nimmt zu, die Raths= personen, mit wenigen Ausnahmen, enthalten sich ber katholischen Kirchen und demonstriren gegen das Interim. Des Raths Prädikanten lassen öfter keine katholischen Taufpathen zu, sollen auch die, welche sich von Katholiken als Taufpathen brauchen lassen, bei Hochzeiten nicht bestätigen, benselben das Nachtmal, Begräbniß verweigern. Den Katholiken werden die Almosen entzogen, die Hebammen wollen die Kinder nicht katholisch getauft sehen. Die Katholischen von der Bürgerschaft haben alles Un= angenehme zu gewarten. Mancherlei Muthwillen findet keine Ahndung, der Prediger im Dom mußte mehrfach die Predigt abbrechen. tage werben nicht gehalten, nur etliche Bußtage wie sie seit 1546 üblich. Die Fabrik des Stifts ist in des Naths Hand. St. Thomas ist auch noch in bes Raths Hand, ohne Gefahr wird sonst in ber Stadt nirgends die Religion gehalten, weber in Manns= noch Frauenklöster, die sonst zur Aufnahme bereit wären, wenn es der Rath gestattete. Auch anders=

<sup>1</sup> Druffel III, p. XVII.

wo im Bisthum wird die Declaration nicht gehalten, höchstens 1—2 Punkte. In Straßburg werden der Neuerung günstige Bücher in fremde Sprachen übersetzt.

Hier in Straßburg und in gleicher Weise an vielen anderen Orten war in der That die rein äußerliche Annahme des Interim, wie Seld sagt, Kinderspiel gewesen.

Ein besonderes Hinderniß für die Einführung des Interim war der in ganz Deutschland herrschende Priestermangel.

Die meisten protestantischen Prediger weigerten sich, das Interim zu verkündigen und nach demselben den Gottesdienst einzurichten. An katholischen Geistlichen sehlte es aber allenthalben. In ganzen Provinzen waren dieselben ausgestorben oder ausgewandert: nur hie und da lebten noch einige alte Mönche. Der Nachwuchs aber war äußerst gering.

Aus fast allen Gegenden Deutschlands, aus der Pfalz, aus Würtemsberg, Speier, Konstanz, Regensburg, Schwäbisch-Hall, Kausbeuren, Ulm u. s. w. vernehmen wir die ärgsten Klagen über den großen Priestersmangel.

In dem im Mai 1549 abgefaßten Entwurf zu einem kaiserlichen Erlasse an die deutschen Bischöfe wird es direct ausgesprochen, daß das vornehmste Hinderniß in der Angelegenheit des Interim darin bestehe, daß es in den protestantischen Gegenden absolut an Geistlichen mangele, welche die kaiserliche Religionsordnung halten wollten oder könnten<sup>3</sup>.

Am durchgreifendsten wurde das Interim in der Kurpfalz, im Herzogthum Jülich-Cleve, in den Grafschaften Waldeck und Lippe, in den Bisthümern Münster, Minden und Osnabrück, im Baireuthischen, überhaupt an den meisten Orten des Rheinlandes, Westphalens und Frankens durchgeführt.

Ein unbedingtes Nein setzten nur einige Städte Nordbeutschlands, vor allen Magdeburg und einige nordbeutsche Fürsten, sowie die Söhne des gefangenen Johann Friedrich von Sachsen, die nicht mehr viel zu verlieren hatten, der neuen Ordnung entgegen.

Die Aussichten für die Herstellung des kirchlichen Friedens in Deutschland dürfen daher im Großen und Ganzen nicht als zu ungünstig aufsgefaßt werden.

Papst Paul III. hatte nach langen Verhandlungen am 31. August den Bischöfen von Fano, Verona und Ferentino sehr ausgedehnte Voll-

<sup>1</sup> Druffel III, 125 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Druffel I, 179. 182. 187. 205; III, 112. 114. 150. 153 ect. Bgl. oben S. 289.

<sup>8</sup> Druffel I, 225; vgl. die Aeußerung Beltwyks bei Druffel III, p. XIII.

machten ertheilt, um die Reunion der von der Einheit der Kirche getrennten Deutschen herbeizuführen 1.

Der Gott alles Trostes, heißt es in der päpstlichen Indultbulle, habe dem Papst bei der ihm anvertrauten Verwaltung der allgemeinen Kirche von dorther Trost gezeigt, auf welcher vorher der größte Schmerz ihn heimgesucht und die größte Gefahr ber Kirche gedroht habe. Denn, mas wäre schmerzlicher als daß solche, welche das Kleid Christi angethan haben, trachteten, die Kirche, deren Ursprung aus der Einheit hervorgehe, und deren Einheit der heilige Geist bezeuge, da ja auch kein zerrissener Christus ersonnen werden könne, und ebenso wenig der Leib Christi, die Kirche, in zwei ober mehrere Kirchen zertheilt werden könnte, in Stücke zu zerreißen. In dieser Gefahr habe ihn, den Papst, der im Dienste Christi für alle Rechenschaft zu geben habe, zunächst jenes Wort aufrecht erhalten, wodurch sowohl die heftigen Angriffe gegen die Kirche als auch das Hilfsmittel angebeutet sei, da der Herr zu den ersten Hirten gesagt: Satan hat euch begehret, daß er euch wie Weizen sichte; und gleich bar= auf, zum Petrus sich wendend, hinzugesetzt habe: Ich habe aber für bich gebetet, Petrus, daß bein Glaube nicht wanke. So solle also burch ben Glauben des Petrus, den das Gebet des Herrn bekräftigte, der Weizen der Kirche gegen alle Bewegungen des Geistes der Lüge bewahrt und kein anderer Ausgang derselben zu befürchten sein, als daß die Kirche durch jene Angriffe selbst gereiniget und der Glaube des Petrus, indem er das, was gereiniget worden, bewahre, zur Ehre Christi verherrlichet Außer dieser ersten Hoffnung habe der Papst auf das nothwen= dige und hergebrachte Mittel der allgemeinen Concilien seine Hoffnung gesetzt und aus allen Kräften zu Gott geflehet, daß die Früchte desselben, welche sich in anderen Ländern sogleich gezeigt, auch in Deutschland Raum finden möchten. In dieser Beziehung habe nun der Kaiser die Absen= dung von Legaten gewünscht, um zur Milberung des dort herrschenden Zwiespalts ein augenblickliches Heilmittel anzuwenden, in Folge dessen er hoffe, die religiöse Eintracht Deutschlands zur Verherrlichung Gottes zu schauen; er habe daher die Prälaten mit ben nöthigen Vollmachten gesendet, zuerst um denen, deren Herzen Gott gerühret habe, um zur katho= lischen Einheit zurückzukehren, zu erklären, daß der Papst nicht bloß ge= neigt sei, sie mit aller väterlichen Nachsicht und Liebe aufzunehmen, son= bern auch nach ber ihm gegebenen Gewalt in keiner Weise gegen sie strenge sein ober zu viel fordern wolle, wofern sie nur fürder keine Gesetze geben wollten, sondern sie zu empfangen bereit wären; besonders solche Gesetze, die von älteren Jahrhunderten überkommen, vom Herrn aller Dinge selbst und durch die kirchliche Einstimmigkeit sowohl den früheren

<sup>1</sup> Bgl. Lämmer, z. Kirchengesch. S. 178.

als den späteren Christen zur genauen Beobachtung gegeben worden seien. So sollten die Legaten bemnach vor allem Anderen auf jede milbere Beise denselben das Gefühl der Schönheit und der Heiligkeit der alten Kirchenzucht, der größten Zierbe der Braut Christi, einflößen; würden sie bann in ihrem Gewissen und ohne öffentliches Aergerniß zweckmäßig finden, Einiges von der Strenge ber alten Disciplin nachzulassen, so sollten sie dazu, wo alle drei ober wenigstens zwei von ihnen einstimmig wären, die Befugniß haben, vor Allem die ausgedehnteste Vollmacht, die Reumüthigen von allen Strafen, in die sie durch Apostasie und durch andere kirchliche Verbrechen verfallen wären, gänzlich zu befreien, und sie von diesem Verbrechen loszusprechen, so auch namentlich geistliche Personen und Mönche davon, daß sie sich verheirathet, in Bigamie gefallen ober auch mit Wittwen ober mit unreinen Personen Shen eingegangen, und ihrer begangenen Ueberschreitungen ungeachtet das heilige Opfer dargebracht hätten; alle Solche sollten, wenn sie mit wahrer Herzensreue einem von ihnen gewählten Priester beichteten, in ihre Würden und Aemter hergestellt und alle gesetzlichen Strafen und öffentliche Abschwörung und Reinigung benselben erlassen werden können. Auch ausgetre= tene Mönche sollten sie von den Strafen, in welche sie nach den Regeln ihres Ordens verfallen, freisprechen, und ihnen erlauben können, in weltlicher Kleidung ein kirchliches Amt zu versehen und sie von der Pflicht der Rückkehr in ihre Klöster zu dispensiren haben. Auch sollten sie alle und jede Personen von den Fasten nach vorliegenden Gründen entbinden, und ferner die Zahl der Feiertage vermindern können. Ferner sollten sie allen Denen, welche sich bisher die Erlaubniß, unter beiden Gestalten zu communiciren, selbst genommen hätten, wofern sie dieselbe um der Anbacht willen und mit Unterwürfigkeit begehrten, diese Communion unter beiden Gestalten dergestalt zu bewilligen Macht haben, daß sie ihnen zu besonderen Zeiten und an den dazu bestimmten besonderen Orten ertheilt werben möge, wenn sie die von dem Konstanzer Concilium gesetzten Bedingungen erfüllten. Geringere Benefizien sollten sie mit wohlthätigen Anstalten zu vereinigen Macht haben, und mit ungesetzlichen Besitzern von Kirchengütern, wenn sie das unbewegliche Gut selbst zurückgestellt, wegen der übelgenossenen Früchte und der verschleuderten beweglichen Güter sich vertragen und bieselben von weiterer Verbindlichkeit freisprechen können. — In Folge der ihnen zugleich gegebenen Vollmacht, mürdige Geistliche in allen Theilen Deutschlands mit gleicher Vollmacht zu substituiren, wurden solche Vollmachten an Viele ertheilt, bei welchen noch das ausdrückliche Verbot beigefügt wurde, wegen solcher Dispensation unter keiner Form, auch nicht als Entschädigung für Papier ober Siegelgebühren bas Mindeste zu empfangen.

Der Kaiser seinerseits war anfangs mit ben Vollmachten in ber

Form, wie sie gestellt waren, nicht befriedigt und verlangte insbesondere, daß, ehe etwas Weiteres geschehe, die Dispensationen dis zur Entscheidung des künftigen Conciliums lauten sollten. Der Papst entgegnete, die Gültigsteit der von ihm ertheilten Vergünstigungen und Dispensationen im Gesbrauche des Kelches und sonst nichts von den Decreten des Conciliums abhängig machen zu können. Endlich wählte man die Form, daß den Nuntien die Zeit überlassen wurde, dis zu welcher sie die Dispensation geben wollten, so jedoch, daß diese Zeit nicht weiter als dis zum Ende des Conciliums erstreckt werden könne. Pighinus berichtet noch i. J. 1548 mehrmals aus Deutschland, er sinde einen äußeren Schein von Relission, hervorgebracht durch die Siege und Edicte des Kaisers, aber die Gemüther mehrentheils abgewandter als je: die Wessen würden in leeren Kirchen gelesen, der Dispens werde nur von Wenigen begehrt 1.

Auch bezüglich des Concils gab der Papst dem Kaiser nach, indem er die in Bologna tagende Versammlung im September 1549 auflöste 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bucholt VI, 304-308; vgl. auch Druffel III, 156.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pallavicino l. XI cap. 4.

## X. Sieg der Spaltung.

(1555.)

Am 10. November 1549 starb Papst Paul III. Ihm folgte Carbinal del Monte, der sich als Papst den Namen Julius III. beilegte.

Der neue Papst machte sofort dem Kaiser wegen der Wiedereröss= nung des Concils die erfreulichsten Eröffnungen: er erklärte sich bereit, Alles zu thun, was der Kaiser zur Herstellung des Kirchenfriedens für förderlich erachte, wenn nur Seine Kaiserliche Majestät ihm hierzu die Hand bieten und diejenigen Hindernisse beseitigen helsen wolle, welche der Verwirklichung seiner Absicht noch entgegenstünden.

Hierauf erließ der Kaiser sehr bald (17. März 1550) ein Ausschreiben an die Reichsstände, in welchem er ihnen meldete, ,der neue Papst habe ihm wegen seiner guten Gesinnungen gegen das Reich und gegen die Religion sehr gütige und weitläufige Versicherungen gegeben; man dürse diese erwünschte und treffliche Gelegenheit nicht vorbei gehen lassen, sondern man müsse auf Wege denken, um daszenige zu Stande zu bringen, was auf dem letzen Reichstage theils ausgemacht, theils angefangen worden. Zugleich müsse man darauf bedacht sein, die Widerspenstigen und Rebellen (die Magdeburger) zu züchtigen. Zur Berathung dieser Gegenstände solle ein Reichstag am 25. Juni abermals in Augsburg eröffnet werden.

Unterdessen ließ Karl V. in Rom durch Mendoza um die förmliche Einwilligung des Papstes zur Fortsetzung des Concils in Trient anhalten. Papst Julius III. setzte alsbald eine Congregation von Carbinälen nieder, welche sich einstimmig für die Fortsetzung des Concils in Trient aussprach.

Anfangs Juli sandte der Papst den Erzbischof von Siponto, Sebasstian Pighino, an den Kaiser. Er sollte namentlich die Nothwendigkeit der unbedingten Verpflichtung der Deutschen, sich dem Concil zu unterwerfen, betonen<sup>3</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pallavicino 11 cap. 8. <sup>2</sup> Bucholt VI, 452.

<sup>3</sup> Instruction für S. Pighino 1. Juli 1550 bei Weiss, Papiers d'état III, 423 sq. und in besserer Form bei Druffel I, 423 ff.; vgl. auch Lämmer, z. Kirchen:

Um 26. Juli 1550 wurde der Reichstag in Augsburg eröffnet. Joachim von Brandenburg und Morit von Sachsen waren trot der dringenden Bitten des Kaisers nicht erschienen. Von den weltlichen Fürsten hatten sich überhaupt nur Herzog Albrecht von Baiern und Heinrich der Jüngere von Braunschweig eingefunden.

Es liegt auf der Hand, wie schmerzlich das Ausbleiben der übrigen Fürsten den alternden Kaiser berühren mußte. Er ließ sich jedoch äußerlich nichts merken 1.

In der Reichstagsproposition war Folgendes ausgeführt. Des Kaisers Bemühen ging seit dem vorigen Reichstage fortwährend dahin, zu erzwirken, daß die Abschaffung der Beschwerden, Herstellung des Friedens, mit rat und zuthun gemainer stende furgenommen beratschlagt gehandelt und volzogen werden möcht'; die Stände wirkten hierin eifrig mit. In etlichen wichtigen Punkten stockte aber die Execution; der Kaiser hielt für nöthig, Einsehen zu haben, "damit daszenig so einmal statlich und wol bedacht und ausgericht, nit widerumd nach aines jeden gelegenheit ober gefallen geändert und umbgestossen, und also alle mühe und arbeit verzgebenlich angewendt werde".

Die Absicht, deßhalb bald wieder Verhandlung vorzunehmen, wurde bisher durch mancherlei Zögerung vereitelt.

Jetzt, wo die Zeit des ausgeschriebenen Reichstags erschienen, hans belt es sich um die Execution, worin der Kaiser gleichfalls mit Nath der Stände zu handeln gebenkt.

Was zunächst die Religionsfrage anbelangt, so ist es anerkannt, daß ein christliches, gemeines Concil der beste Weg zur Erledigung dieses Punktes ist, weßhalb auch Kurfürsten und Stände diesen Weg nicht allein bewilligt, sondern das concili so geen Trient albereit ausgeschrieben und angesetzt ist, gehorsamlich angenomen und sich desselben erörterung unterworfen hetten, wie solchs der abschied gedachts reichstags verner mit sich brechte'.

Der Kaiser hat seither sich beshalb bei dem päpstlichen Stuhl besmüht, und nach mancherlei Schwierigkeiten unter dem verstorbenen Papste von dem jetzigen erreicht, ,das S. H. irer Kais. M. des concilii halben ein ganz gnedig väterliche vertröstung und zusag getan, nemlich allen sleiß furzuwenden und daran zu sein, damit das concili vorberürter massen J. M. begern und gemainer stende bewilligung nach zu Trient continuirt und vermittelst göttlicher gnaden zu guter glücklicher entschaft gebracht werden solle, wie dann auch S. H. sich verner vernemen lassen,

geschichte S. 117. In Lämmers Meletematum Roman. Mantissa ist dieselbe Instruction p. 156 sq. nach einem Codex Corsin. abgebruckt.

<sup>1</sup> Marillac an König Heinrich, 4. Juli 1550, bei Druffel I, 430.

das sie, derselben zusagen nach, bes entlichen willens und vorhabens seie, berhalben ein eigne potschaft zu J. Kai. M. abzusertigen deren ankunft, J. K. M. nunmals teglich gewertig wären. Dieweil dan dise doch dermassen geschaffen, so könte J. M. nit ermessen was diser zeit hierin verner surzunemen sein möchte, weiter, dan das bei Bäpstl. Heil. angeshalten werde, das sie solcher irer statlichen und tröstlichen zusag würklich und zum furderlichsten nachsetzen wöllen, wölchs also zu fordern und zu suchen J. Kai. M. irestails auch nichs erwinden lassen will'.

Auf der Stände Bewilligung und Heimstellung hin hat der Kaiser bie Declaration bes Interims erlassen; er hätte erwartet, baß alle stende gliber und verwandten bes reichs nit allein auf angeregte gemaine haim= ftellung, auch zu vollziehung anderer partikularhandlungen und capitula= tionen so mit etlichen aus inen in sonderheit gepflogen aufgericht und bewilligt worden, sondern auch in kraft der einhelligen ausdrücklichen bewilligung und annemung so nachmals zu allem überfluß von innen den stenden in gemain beschehen, sich derselben kaiserlichen beclaration und ordnungen alles ires inhalts durchaus gemäß erzaigt und gehalten haben sollten. Es befinden aber J. M. nit one höchste beschwerung und betrübnuß ires kaiserlichen gemüts, das nit allein etliche stende und unter= tanen des heil. reichs sich solcher J. M. cristlicher pillicher declaration und ordnung widersetzen und dieselb anzunemen waigern und spärren, sonder auch etlich andere, in guter anzal, ob sie gleich solche ordnung angenommen haben, sich nit besto weniger berselben mit nichten ober boch gar wenig gemäß halten'.

Auch bezüglich ber Reformation des geistlichen Standes, welche die Herstellung der alten wahren Kirchendisciplin und Regel bewirken sollte, welche die geistlichen Kurfürsten und Fürsten angenommen, haben zwar sich einige treulich Mühe gegeben, so verneme doch hiergegen J. M. mit nit geringern beschwerden, das solchem löblichen angefangenen werk von dem wenigern tail wirklich nachgesetzt, sondern das es von vielen durch gesuchte ausslucht und in andere wege ganz veracht und umbzgestossen, jedoch zum wenigsten aufgezogen und verhindert werden sollen.

Da dem Kaiser beschwerlich, ja unleidlich, zuzusehen, wie das christliche Werk gleich anfangs in Abgang geräth, bittet er um Bedenken, was ferner furzunemen seie, damit dasjenig, so obberürter massen wie vor beschlossen und aufgericht ist, zu merer und posserer wirklicher erekution und volnziehung dan bis anher gescheen gebracht werden muge' 1.

Der Zustand der deutschen Religionsangelegenheiten zeichnete sich klar in den Antworten der Stände ab.

<sup>1</sup> Druffel I, 454-456.

Die geistlichen Kurfürsten erwähnten, ,daß sie keine tauglichen Geistzlichen fänden, um sie an den Orten, wo ihnen die Besetzung der Pfarreien zustände, an die Stelle solcher Prädikanten, welche dem Interim widerssprächen, zu verordnen'.

Die weltlichen Kurfürsten stellten vor, ,daß sie das Interim nicht ganz und an allen Orten in Gang gebracht, daran sei schuld, weil diese Religion nun bei dreißig Jahren durch emsig vielfältiges Predigen, Sinzgen, Lesen, Lehren, so sehr in die Leute gebildet und ihrem Gemüthe einzewurzelt sei, daß man sie erst mit der Zeit durch besseren, fleißigen, fortgehenden Unterricht davon abbringen könne. Ihre Landschaften und Unterthanen widersetzen sich der Aufrichtung des Interims um so mehr, weil sie glaubten, es sei nicht allerdings der Schrift gemäß; wollten sie nun Ernst fürwenden, so hätten sie Aufruhr, Rumoren und großer Zerzrüttung zu besahren, u. s. w.

Die Fürsten erklärten: "man habe auf hohen und Partikularschulen zu wenig Fürsehung gethan, um die Jugend dem Interim gemäß zu unterrichten; da nun auch die Prädikanten das Volk nicht nur nicht dazu ermahnten, sondern auch öffentlich dagegen predigten, so könne dasselbe nicht dafür eingenommen werden. Der Papst habe die Sache noch nicht förmlich gutgeheißen, und so erfüllen auch die im Interime enthaltenen Zugeständnisse ihren Zweck nicht. Es sei Wangel an katholischen Priestern, die im Stande wären, den hinlänglichen Unterricht darüber zu geben, vor Allem aber müßten alle Kirchendiener ordentlich gewählt, zu der Verwaltung der Sacramente fähig gemacht, von der ordentlichen geistlichen Obrigkeit gesendet und den Bischösen unterworfen sein. Der gemeine Mann werde auch nicht wenig durch etlicher Geistlichen leichtsertiges und ärgerliches Leben, daß der kaiserlichen Reformation so wenig nachgelebt werde, davon abgehalten.

Am 20. August erklärten die Kurfürsten, Fürsten und Stände, sie nähmen des Kaisers Erbieten bezüglich des Concils dankbar an, und stellten an die Kais. Maj. die Bitte, "sie wolle diesem irem gnedigen fürnemen mit allem getreuen vatterlichen ernst vleiß und gnaden, wie sie dan bis anher getan, und als die stende daran nit zweiseln, nachmals nachsehen und bei Bäpst. H. empfangner vertröstung nach, damit angeregt allgemein frei christlich und ordentlich concilium sein fürderlichen fortgang und continuation gewinnen erlangen und vermug jungsten Augspurgischen reichse abschieds gehalten und vollzogen werde, im Namen J. M. und gemeinen stende wie zuvor auch beschehen, anhalten<sup>2</sup>.

Im Januar 1551 konnte der Kaiser den Reichsständen die papst=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bucholt VI, 453 11. 454.

<sup>2</sup> Antwort ber Stände auf die kaiserliche Proposition; Druffel I, 485.

liche Bulle, welche die Wiedereröffnung des Concils auf den 1. Mai 1551 festsetzte, mittheilen.

Da es zur Beilegung ber vor langer Zeit in Deutschland entstan= benen, zur Beunruhigung und zum Aergerniß ber ganzen Christenheit ge= reichenden Religionshändel, hieß es in berselben, nach dem Wunsche des Raisers, für gut befunden worden sei, daß das allgemeine Concil, welches Papst Paul III. berufen und durch seine Legaten eröffnet habe, und auf welchem bereits mehrere, den Glauben und die Sitten betreffende Decrete abgefaßt worden, nach ber Stadt Trident zurückgeführt werbe: so forbere er, Papst Julius III., als bem es zustehe, allgemeine Concilien zu berufen und zu leiten, behufs der Herstellung des Fricdens der Rirche, zur Förderung bes Wachsthums ber rechtgläubigen Religion, und um Deutschland, welches ehemals an Ehrfurcht und Gehorsam gegen ben Statthalter Christi keinem andern Lande nachgestanden, zur Ruhe zu bringen, wie auch in der Hoffnung, daß die Könige und Fürsten ihn unterstützen würden, die Patriarchen, Erzbischöfe, Bischöfe, Aebte und alle diejenigen, die nach Rechten, Vorrechten und Herkommen auf dem Concilio Sitz und Stimme hätten, hierburch auf, sich zum 1. Mai bes nächsten Jahres in Tribent einzufinden, als welchen Tag er kraft seiner apostolischen Autorität und mit Einwilligung der Cardinäle dazu ausersehen habe, das Concil wieder so anzufangen, wie es vorhin gehalten worden, und dasselbe fortzuseten. Sollte er durch Alter, Krankheit ober andere Geschäfte des heiligen Stuhls abgehalten werden, sich in Person dabei einzufinden, so werde er durch seine Legaten den Vorsitz dabei führen und dasselbe ungeachtet aller geschehenen Versetzung, Suspension und anderer Hindernisse halten lassen, indem er die dieses Concilium betreffenden Bullen seines Vorgängers nach ihrer vollen Kraft und Gültigkeit hier= mit erneuere und bestätige.

Der Einzige, ber nachbrücklichen Widerspruch gegen die Beschickung des Concils erhob, war Kurfürst Moritz. Er ließ durch seinen Gesandten einen Protest einreichen. Es wurde nicht gestattet, daß derselbe zu den Akten gelegt wurde.

Bei der Abstimmung siegte indessen die Ansicht des Kaisers 1.

Am 13. Februar konnte Karl V. einen Reichstagsabschied publiciren, durch welchen die frühere einhellige Uebereinkunft der Reichsstände,

<sup>1</sup> Näheres über die Bedingungen, welche Morit von Sachsen wegen der Besschickung des Concils in Augsburg stellte, in einem Bericht Pighino's vom 21. Aug. 1550 an den Bischof von Imola. Inf. polit. (Berl. Bibliothef) Bb. XIX p. 159 sq. Derselbe Bericht ist jett vollständig aus einem Cod. Cors. von Lämmer (Melet. p. 165 sq.) publicirt. Pighino versprach sich übrigens wegen des diametralen Gegenssaßes der protestantischen und katholischen Aussassagen vom damaligen Reichstage nur geringe Erfolge für die Beilegung der kirchlichen Wirren.

daß die Erörterung der streitigen Religionslehren einem allgemeinen Concilheimgestellt und unterworfen sein solle, bestätigt wurde.

In diesem Abschied ertheilte Karl V. ferner, als Abvokat ber heili= gen Kirche und Beschirmer ber Concilien, aus kaiserlicher Macht und Gewalt allen benen, welche auf bem Concil erscheinen würden, wenn sie auch Aenderung in ber Religion vorgenommen, die Versicherung, daß ein Jeber frei und unverhindert dahin kommen, dasjenige, was er zur Beruhigung seines Gewissens für gut und nöthig erachte, vorbringen und wiederum frei und sicher von dannen abziehen möge. Er erklärte ferner, daß er im Reich, oder doch in der Nähe, so viel als möglich zu ver= harren und über dem Concil zu halten gedenke, damit dasselbe zu rich= tiger Endschaft gebracht werbe, und die Frucht dieses heilsamen Werkes zum Aufnehmen und Gebeihen der ganzen Christenheit, sonderlich aber zu beständigem Frieden, zur Ruhe und Einigkeit der deutschen Nation Er forderte die Kurfürsten, Fürsten und Stände des Reichs, sonderlich die Prälaten geistlichen Standes, auch diejenigen, bei denen sich die Neuerung der Religion erhalten, auf, sich auf das papstliche Aus= schreiben zu dem vorgenommenen Concilio geschickt zu machen, damit sie sich künftig nicht zu beklagen ober vorzuwenden hätten, daß sie übereilt und das Erforderliche vorzubringen nicht zugelassen worden wären. Raiser, hieß es weiterhin, werde allen Fleiß anwenden, daß die der Augs= burgischen Confession angehörig gewesenen Stände und deren Abgesandte sicher zum und vom Concil geleitet, nothbürftig gehört, die ganze Hand= lung und der Schluß aber gottselig und dristlich, allen Affekt hintenan= gesetzt, nach göttlicher und der alten Väter heiliger Schrift und Lehre vorgenommen, gehandelt und beschlossen, auch eine driftliche nütliche Reformation der Geistlichen und Weltlichen aufgerichtet und alle unrechte Lehre und Migbräuche ber Gebühr nach abgestellt werben.

Das Interim wurde in dem Reichsabschiede badurch abgefertigt, daß der Kaiser die Stände zu fernerer Förderung desselben ermahnte, und indem er der Hindernisse gebachte, welche dessen gleichmäßige Ausführung gefunden, sich hierüber weitere Erkundigung vorbehielt, um Fürsorge zu treffen, daß die Beschwerden und Hindernisse aus dem Wege geräumt und bis zur Erörterung des Concils Friede, Ruhe und Einigkeit im Reiche erhalten werden möchten.

Karl V. schien dem Ziele seiner Wünsche nahe zu sein. Die deutschen Fürsten des neuen Kirchenthums hatten auf zwei Reichstagen nach einander sich ihm und aller Welt zur Anerkennung des Concils und zum Gehorsame gegen dasselbe verbindlich gemacht. Sie waren allers dings auf dem letzten Augsburger Reichstage nicht persönlich erschienen, allein ein Zweisel an der Ehrlichkeit und. Wahrheit ihres freiwillig gesgebenen Wortes war damals nicht berechtigt.

Wenn menschliche Zusagen und Versprechungen eine Gewähr für die Handlungsweise geben könnten: so bot sich nun dem Kaiser Karl V. die Aussicht auf einen bleibenden Frieden in Deutschland, die Aussicht auf die Erstarkung des Kaiserthums, nicht durch irgend welche Unterdrückung, sondern durch die gegenseitige Achtung der Rechte Aller und die Anspannung der söderativen Bande, die Aussicht ferner auf die Erfüllung der liebsten Lebenshoffnung, derjenigen der Abwehr des Osmanenthums, des Schuzes der Christenheit.

Melanchthon, einer der wenigen Deutschen, die damals ein Berständniß für den Kaiser und seine Plane hatten, sah bereits ahnungsvoll den Sturz der türkischen Herrschaft voraus. "Der Kaiser," schrieb er am 29. October 1550, "wird mit einer wohlgerüsteten Flotte Aegypten angreisen und dadurch die Türken zwingen, ihre Heere vom europäischen Festlande zurückzuziehen. Daß unsere Zeit diese heroische That sehen wird, ist ein besonderes Walten des göttlichen Geschickes."

Aber schon waren Andere beschäftigt, mit tief angelegten Planen eine neue Wendung herbeizuführen.

Der Herb des Widerstandes gegen das Interim war in Nordzbeutschland die Stadt Magdeburg. Das theologische Demagogenthum des Flacius Illyricus beherrschte diese Stadt: hier, schrieb Aquila an Herzog Albrecht von Preußen, ist Gottes und Christi Kanzlei<sup>3</sup>.

Alle Verhandlungen mit den Magdeburg beherrschenden Fanatikern blieben ohne Erfolg. Die Stadt ward in die Acht erklärt und mit der Execution derselben Kurfürst Moriß beauftragt.

Nur langsam ging Moritz gegen Magbeburg vor. Seine Absicht war, sich während dieser Zeit ohne Lärm und Aufsehen ein Heer für seine besonderen Plane zu sammeln.

Unabhängig von Morit war indessen schon vorher im Norden Deutschlands eine Fürstenverschwörung entstanden. Das Haupt berselben war der Markgraf Hans von Brandenburg-Küstrin. Dieser Fürst war sest entschlossen, dem Kaiser und den Reichstagsbeschlüssen den Gehorsam zu verweigern und hierzu die Hülse des Auslandes hinzuzuziehen. Am 26. Februar 1550 schloß er mit Herzog Albrecht von Preußen und Johann Albrecht von Mecklenburg ein Vertheidigungsbündniß. Ende 1550 traten die Verschworenen mit dem Kurfürsten Moritz in Verdindung. Im Februar 1551 einigte man sich in Dresden. Als Ziel der Vers

<sup>1</sup> Klopp in den Hist. polit. Bl. 60, 358.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. R. VII, 683 sq.

<sup>3</sup> Boigt, Briefwechsel ber Gelehrten mit Herzog Albrecht von Preußen S. 30.

<sup>\*</sup> Bgl. Boigt, ber Fürstenbund gegen Kaiser Karl V., in Raumers histor. Taschenbuch 1857.

schwörung wurde die Erhaltung der "beutschen Libertät" und der Augs= burger Confession, sowie die Befreiung Johann Friedrichs und des Land= grafen bezeichnet <sup>4</sup>.

Höchst charakteristisch ist die Unterredung, welche Markgraf Hans und Kurfürst Morit bei dieser Gelegenheit hatten.

Sie wagen anfangs nicht, unter einander den Namen dessen auszussprechen, gegen den ihr Complot gerichtet sein soll: sie nennen ihn den Wann. Nur langsam und zögernd kommen sie einander näher.

Im Mai 1551 fand eine neue Zusammenkunft zwischen Moritz und Johann in Torgau statt. An derselben nahmen auch Wilhelm von Hessen und Johann Albert von Mecklenburg Theil. Aus der Instruction, welche die hier versammelten Fürsten dem nach Frankreich bestimmten Sesandten, Friedrich von Reissenberg, mitgaben, geht deutlich hervor, wie umfassend die Absichten der Verschworenen waren.

Ihr Kriegsplan gegen ben Kaiser, ber sie angeblich in eine "viehische Servität" zu bringen suchte, ist folgender. Es werden drei Heere aufsgestellt: Eins gegen Böhmen gerichtet, um König Ferdinand zu beobachten und zu neutralisiren. Das größte Heer dringt in den Süden des Reichs und hält ihn sest. Das dritte Heer besetzt den Nieder= und Mittelrhein, wodurch die kaiserlichen Niederlande abgesperrt und, von der anderen Seite durch einen französischen Angriff gefaßt, in die äußerste Gefahr gesbracht werden.

Als später zu Lochau anfangs October der Abfall des Markgrafen Hans eintrat und dadurch die Kräfte der nordöstlichen deutschen Versbündeten aussielen, mußten freilich die deutschen Heeresaufstellungen stark beschnitten werden. Aber man hielt doch an dem Gedanken eines großen Krieges fest, denn die Hoffnung der Verschworenen ging auf eine allgemeine Umwälzung im Reich.

Am 5. October 1551 ward in Lochau der Vertrag mit König Heinzich II. von Frankreich geschlossen. Im Eingange desselben erklärte Moritz für sich und seine Pflegbesohlenen, den Markgrasen Georg Friedzich von Brandenburg-Anspach, den Herzog Johann Albrecht von Mecklenburg und den Landgrasen Wilhelm von Hessen, er habe deutlich die Ansschläge und seinen Praktiken erkannt, durch welche ihr Feind mehr und mehr über ihre Religion zu gewinnen trachte, um solche auszurotten. Da wir nun diese Religion für recht, wahr, christlich und unzweiselhaft

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Näheres bei Cornelius, Kurfürst Moritz gegenüber ber Fürstenverschwörung in den Jahren 1550—51. Abhandlung der Münch. Atademie Bb. X. Abth. III. S. 637 ff.

<sup>2</sup> Langenn II, 323 f.

<sup>3</sup> C. A. Cornelius, zur Erläuterung ber Politik bes Kurfürsten Morit von Sachsen, im Münch. hist. Jahrbuch 1866 S. 266.

halten, so kann es nicht für unvernünftig befunden werden, wenn wir Alles, was wir von weltlicher Macht besitzen, auf's Spiel setzen. Weil diese Sache vornehmlich die Ehre Gottes betrifft, so wird er weiter bafür sorgen, wie er bisher durch seine göttliche Gnade gethan hat, und unterwerfen wir das Ganze seinem Willen und göttlichen Rathschluß. tens aber, was von größerer Wichtigkeit als irgend eine Sache auf ber Welt ist, so haben wir zusammen und jeder im besonderen für sich erwogen, durch welche Praktiken der Kaiser theils heimlich, theils öffentlich auf Mittel bedacht ist, nicht nur die Kurfürsten und Fürsten, sondern auch die Grafen, Freiherrn, Städte und Unterthanen unseres geliebten beutschen Vaterlandes aus ihrer alten Freiheit und Libertät in eine bestialische, unerträgliche und immerwährende Knechtschaft zu versetzen, wie er in Spanien und anderen Orten gethan hat, und dieß dergestalt, daß er schon mit einem Theil seiner Anschläge zum Ziele gelangt ist, und wo nicht Maß gesetzt würde, auch das Uebrige vollbringen möchte. haben wir erwogen, wie unser Oheim, Schwiegervater und Freund, ber Landgraf von Hessen, ohne Rücksicht auf die vom Kaiser mit ihm geschlossene Kapitulation und ihm ertheilte Versicherung, ungerechter Weise fünf Jahre hindurch gefangen gehalten ward, was uns zu großer Schande und großem Spotte gereicht, und daß er trotz solcher Gefangenschaft wegen seiner Lehen, Lande und Leute vor Recht gefordert worden ist. Daburch, daß wir solches tragen und bulben, haben wir Deutsche bei aller Welt einen üblen Namen erlangt, und wenn wir stürben, ohne etwas dagegen gethan zu haben, würde die Nachwelt noch mehr unsere Ehre antasten, als schon jeto geschieht. Wir haben baher nach reiflicher Ueberlegung den Entschluß gefaßt, lieber jede Gefahr und Noth zu erleiden, und den Tod selbst nicht zu scheuen, als daß die Schmach länger auf uns hafte, und um diesen Zweck besto eber zu erreichen, sind wir in nachstehendes Verständniß mit dem Allerchriftlichsten Könige, Heinrich II. von Frankreich, unserm besonders werthen Herrn und Freunde, getreten, als bessen Vorfahren ber beutschen Nation viel Liebes und Gutes gethan haben. Demnach wollen wir, wenn Gott es gefällt, bas inrannische Joch bestialischer Knechtschaft von unseren Häuptern schütteln, und unser geliebtes Vaterland und die deutsche Nation mit gewaffneter Hand in die alte Freiheit und Verfassung wieder herstellen. Gleichergestalt wollen wir auf Mittel bebacht sein, den Landgrafen zu befreien und bitten Gott den Herrn, uns durch Jesum Christum und ben einigen Tröster, ben heiligen Geist, hierzu Gnade und Hülfe zu verleihen. Die Stände des heiligen Reiches, welche sich uns verbünden und ihren Beistand zusichern, wollen wir gern und günstig aufnehmen und unsere Macht mit der ihrigen ver-Diejenigen aber, welche sich uns widersetzen, sich nicht für uns erklären, ober zur Verhinderung unseres löblichen Unternehmens bem Raiser oder dessen Anhängern geheim oder öffentlich beistehen, es sei mit Rath, That, Geld, Geschütz, Leuten, Durchzug ober Anderem, sowohl Geistliche als Weltliche, werben wir aufsuchen und verfolgen mit Feuer und Schwert, bamit sie für solche gegen das gemeinsame Vaterland beutscher Nation begangene Untreue mit Gottes Hülfe die verdiente Züch= tigung erhalten. Ohne Wissen und Zustimmung bes Königs von Frankreich werden wir keinen Frieden ober Stillstand mit dem Feinde schließen; gleicherweise auch der König nichts dergleichen mit dem Kaiser, dessen Erben und Anhängern, ohne unser Wissen und Willen. Ueberhaupt wird Keiner von uns ohne die Andern für sich einen besondern Vertrag schließen und ohne daß alle Theilhaber des Vereins, selbst die Kriegs= leute, darin einbegriffen werben. Wenn es die Noth erfordert, werden wir unsere Armee mit der des Königs vereinigen und hoffen, daß der= selbe in gleichem Falle ein Gleiches thun wird. Zuerst werden wir uns mit unserer Macht berjenigen versichern, welche uns hinderlich sein könn= Alsbann werden wir gerade auf den Kaiser losgehen, ob sich der= selbe bann in Oberdeutschland, ober in ben Niederlanden, ober anderswo befinden wird. Zum Unterhalte unserer Truppen verpflichtet sich ber König von Frankreich, für die ersten drei Monate uns Allen zusammen die Summe von zweimalhundertundvierzigtausend, für jeden der folgenden Monate von sechzigtausend französischen Thalern zu zahlen und ben erstern Betrag bis zum 25. Februar in ber Stadt Basel nieberzulegen. werden siebentausend Pferde mit uns führen, und soll der größte Theil berselben außerhalb unserer Lande geworben werden, um den Kaiser an Werbung fremder Reisigen zu hindern. Die Ritterschaft unserer Lande soll in denselben verbleiben, damit ein Land auf das andere Acht habe, sich gegenseitig Beistand zu leisten. Fußvolk und schwere und leichte Ge= schütze werden wir so viel als erforderlich herbeischaffen, um dem Feinde, an welchem Orte und in welchem Stande er sich finden mag, die Spitze zu bieten. Besonders sind wir übereingekommen, daß, im Fall die Sohne Johann Friedrich des Aeltern, Herzogs von Sachsen, diesem Unternehmen beitreten wollen, dieselben uns eine schriftlich durch ihre Landschaften genehmigte Versicherung ausstellen und Bürgschaft leisten muffen, daß sie nichts wider uns, weder einzeln noch gemeinschaftlich vornehmen wollen; wofern sie sich bessen weigern, werben wir sie als unsere Feinde behan= beln. Nach Ausbruch des Krieges und nach gedachter Versicherung und Bürgschaft werden wir bemüht sein, ihren Herrn und Vater zu befreien; boch soll berselbe, wenn wir bewirken, daß er aus den Händen des Kai= sers kommt, nicht eher in Freiheit gesetzt werden und zur Regierung seiner Lande gelangen, als bis er sich gegen uns so verpflichtet hat, wie das Wohl der gemeinen Sache es erfordert. Wir Wilhelm Landgraf von Hessen werben vor Beginn bes Feldzuges ber Kapitulation mit bem Kai=

ser entsagen und besgleichen wird auch unser Herr und Vater thun, sobald er aus bem Gefängnisse sein wird; berselbe wird sich auch in gleicher Weise wie Herzog Johann Friedrich ber Aeltere verpflichten. rit Kurfürst werben, bevor wir gegen ben Kaiser ziehen, ihm schriftlich anzeigen, daß wir seine Dienste verlassen. Und weil man die Nebel= ftände gesehen hat, welche aus getheilter Anführung hervorgehen, soll der Kurfürst Oberst-Feldhauptmann bes ganzen Heeres mit unbeschränkter Vollmacht zur Führung des Krieges sein, und können in Fällen, wo er es verlangt, ober es sonst für gut befunden wird, vier Hauptleute zur Berathung gewählt werben. Ueber Verträge mit dem Feinde, Brandschatzungen, Zahlungen und ähnliche Angelegenheiten sollen gemeinschaft= liche Beschlußnahmen erforberlich sein und die Erträge unter alle Theil=nehmer nach Verhältniß ihrer Beiträge getheilt werben. Man wird für gut halten, daß der König von Frankreich sich, sobald er kann, berjenigen Städte bemächtigt, welche von Alters her zum beutschen Reiche gehören, aber doch nicht beutscher Sprache sind, namentlich Cambrai, Toul in Lothringen, Metz, Verdun und andere, und daß er dieselben als Vicarius des heiligen Reiches behalte. Unter diesen Titel sind wir bereit, ihm in Bukunft weiter förberlich zu sein, indem wir jedoch dem heiligen Reich die Rechte vorbehalten, welche dasselbe auf die gedachten Städte haben kann, nur bamit solche ben Händen und der Macht bes Feindes entzogen Gleichergestalt würde es gut sein, daß ber König ein Feuer in werden. ben Nieberlanden entzündete, damit der Feind an mehreren Orten zu löschen hätte und gezwungen wäre, seine Kräfte zu theilen. In Betracht, daß der Allerchristlichste König sich gegen uns Deutsche mit Hülfe und Beistand nicht nur als Freund, sonbern als liebreicher Bater verhält, werben wir ihm alle Zeit unseres Lebens hindurch solches gebenken. Und wenn Gott unsre Sache begünstigen will, werben wir ihm mit all' unserem Vermögen zur Wiedererlangung der Erbstücke helfen, welche ihm entzogen worden sind; auch werden wir bei künftiger Erwählung eines Kaisers und Reichsoberhauptes uns so verhalten, wie es Seiner Majestät gefallen wird, und keinen erwählen, der Seiner Majestät Freund nicht ift, gute Nachbarschaft mit berselben unterhalten will und sich bazu genugsam verpflichtet. Wenn es dem Könige selbst gelegen wäre, ein solches Amt anzunehmen, werben wir gegen ihn lieber als gegen einen Andern Gefallen tragen. 41

Der Lochauer Vertrag ist der erste in der langen Reihe der Verträge des offenen Verrathes, der schmachvollste zugleich und bleibend der folgenreichste von allen.

Von demselben 5. October 1551 datirt ferner eine Abrede, in welcher

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lünig, Reichsarchiv Part. spec. Contin. II. p. 293—296.

die genannten drei Fürsten u. A. festsetzten: daß in dem Artikel des Verstrages, der von den Eroberungen spreche, die Stifter Magdeburg und Halberstadt und die Stadt Magdeburg nicht inbegriffen, sondern dem Kurfürsten von Sachsen zur Entschädigung für die Kosten des Magdesburgischen Krieges "allein und zuvorbehalten" sein sollen 1.

Hierdurch fällt nicht allein auf ben Vertrag mit Frankreich, sonbern auf die gesammten Bestrebungen der Verschworenen ein neues Licht. Denn wenn die weiteren Eroberungen groß genug sein sollen, um die beiden anderen Fürsten zufrieden zu stellen, und wenn außerdem, mas ja nicht ausbleiben kann, andere Gesellen mehr sich finden werden, die befriedigt werden mussen, so geht es unzweifelhaft auf eine allgemeine Säcularisation los, und obendrein wird manche freie Stadt in dem= selben Netz hängen bleiben. Damit steht im besten Ginklang, Morit in geheimer Verhandlung mit ben Söhnen Johann Friedrichs, 1551 im December, die Forderung derselben, einige thüringische Aemter aus ber Schmalkalbischen Beute ihnen zurückzugeben, abweist, bagegen aber die Erwerbung des Mainzischen Gebiets auf bem Eichsfeld und um Erfurt, und andere benachbarte Stifter (wahrscheinlich Zeiz und Fulda) ihnen in Aussicht stellt, und, je nachbem die Sachen glücklich ausgehen, sie noch weiter zu fördern verspricht. Man versteht jetzt auch die An= spielung, die Landgraf Wilhelm einmal auf Mainz und Würzburg macht, und selbst der spätere Sturm des Markgrafen Albrecht auf die Stadt Nürnberg verliert sein abenteuerliches Aussehen. Denn es war be= schlossen, nach dem euphemistischen Ausbruck bes Kurfürsten Morit, daß dem Kaiser sein bester Anhang und Kraft im Reich, das ist die Pfaf= fen und wer ime sonst beifellig, burch allerlei Mitlabgezogen und in unser Verpflichtung genommen werden sollen'2.

Raiser Karl blieb nicht ungewarnt. Bereits im Mai 1551 äußerte die Königin Maria in einem Schreiben an` den Bischof von Arras Versbacht gegen Morit. Im October sprach sie dem Kaiser gegenüber diesen Verbacht offen aus. Auch König Ferdinand berichtete seinem Bruber über die seltsamen Umtriebe in Sachsen<sup>3</sup>.

Allein ungeachtet all' dieser Warnungen ließ der Kaiser nicht von seinem Vertrauen. Er erwiederte seinen besorgten Räthen: "Seine kurfürstlichen Liebden haben sich dermaßen gegen uns erboten und vernemen lassen, daß wir, wo anders einige menschliche Treue und Glausben auf Erden, uns billig anders nicht, denn allen Gehors

¹ Cornelius a. a. D. S. 264.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cornelius S. 265. 266.

<sup>3</sup> Der Brief der Königin Maria vom 15. Mai bei Druffel I, 643 f., die ans beren Warnungsschreiben bei Lanz III, 78. 85 und Druffel I, 852 f.

sam und alles Gute zu ihnen versehen sollen, und je, wo Seine Liebben etwas Anderes im Gemüth und Herzen hätten, solches bei einem deutschen Fürsten vielleicht nie erhört worden. Da wir selbst beutschen Stammes und Herkommens sind: so können wir uns nimmermehr überreden lassen, daß Seine Liebben mit dergleichen Anschlägen umgehen.<sup>61</sup>

Man kann dem Kaiser wegen dieses Vertrauens keinen Vorwurf machen. Keinem der protestantischen Fürsten hatte er so rückhaltlos sein Vertrauen geschenkt, keiner war ihm so durch Wohlthaten verbunden, wie Moris.

Als einst in einem französischen Feldzuge Moritz vor einer Festung sich allzu nahe unter die Kugeln begeben hatte, ritt der Kaiser ihm nach und führte ihn mit den Worten: "Moritz wisse noch nicht, wie man unter den herumsliegenden Kugeln sich drehen und wenden müsse", aus dem Bereich des Feuers. Damals nannte Moritz den Kaiser Vater und dieser ihn Sohn<sup>2</sup>.

Später hatte ihm Karl V. die sächsische Kur übertragen und erst jüngst hatte der neue Kurfürst Magdeburg zur Uebergabe gebracht und diese Stadt auf's Neue dem Kaiser Treue geloben lassen.

Sodanu spielte Morit seine Rolle vortrefflich. Er war Meister in der Kunst der Verstellung: selbst Carlowitz, seinen eigenen Rath, versstand er zu täuschen.

Ein Hauptmittel des Kurfürsten Moritz, den Kaiser in Sicherheit einzuwiegen, war sein Verhalten in der conciliaren Angelegenheit.

Als der Augsburger Reichsabschied verkündigt wurde, waren Melanchthon, Bugenhagen, Camerar und Dr. Fachs in Dresden versammelt. um über die Concilfrage zu berathen.

Die Ansichten über das zweckmäßigste Verhalten gegenüber dem Conscil waren in Sachsen sehr getheilt. Einige drangen darauf, daß dem Concil einfach die Augsburger Confession vorgelegt werde. Andere wünschten die Abfassung eines neuen Bekenntnisses. Wieder Andere riethen, mit den Gegnern zu disputiren, um Zeit zu gewinnen: vielleicht werde der Kaiser bald sterben.

Melanchthon war nicht für eine Verweigerung der Synode. Es gebe zwar, meinte er, Ursachen genug, um das Concil schlechthin zu recufiren; allein der Kaiser werde sich daran nicht kehren und die Nichterscheinenden als Trotzige verdammen; es sei daher rathsam, Gesandte nach Trient zu schicken. Allein er macht seine Bedingungen: man dürfe

1. C. .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Planck III, 2. S. 503.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Camerarius, Vita Melanchthonis (ed. Neander. Berol. 1841) c. XCVI. p. 131. <sup>3</sup> C. R. VII, 740.

sich im Boraus zu nichts verpflichten; die Frage der Continuation sei vorher zu lösen; ferner müsse man, obschon wenig Hossnung dazu sei, verlangen, daß die Verhandlungen mit Billigkeit stattfänden, so daß die Protestanten nicht als Angeklagte erscheinen und die Vischöfe nicht allein Richter seien; endlich sei festzustellen, welche Artikel man vertheidigen wolle. Letzteres sei nicht schwer, denn diese Artikel könnten keine andere sein, als diesenigen des Katechismus, der Augsburger Confession und der Agende von 1538 <sup>1</sup>.

Am 24. April 1551 erklärte Melanchthon den Straßburgern im Namen der Wittenberger und Leipziger Theologen: das Concil sei nicht zu verweigern, vorausgesetzt, daß der Kaiser die Protestanten auf demsselben anhören wolle; es könne der Kirche nur zur Ehre und der Nachswelt zum Nutzen gereichen, wenn durch den Mund Vieler ein übereinsstimmendes Bekenntniß der Lehre abgelegt würde. Seine persönliche Meisnung dabei war, daß man von den in Trient versammelten Vätern nur Verwirrung zu gewarten hätte, wenn nicht große Ursachen wären, die ohne Zweisel den Fortgang des Concils verhindern würden?

Ende April erhielt Melanchthon von seinem Kurfürsten den Befehl, eine Confession abzufassen, die in Trient vorgelegt werden sollte. In einem Monat war dieselbe vollendet. Es ist dieß die sogenannte Wiedersholung der Augsburger Confession<sup>3</sup>.

Diese Wiederholung' war sehr eigenthümlich, denn die ganze Schrift steht in völligem Gegensate zur Augsburger Confession. Während letzetere alle Berührungspunkte mit der katholischen Lehre sorgfältig hervorzhebt und die Differenzen möglichst abzuschwächen und durch eine milde Sprache zu vertuschen sucht, ist die vorliegende Confession in einem Tone abgesat, welcher deutlich die Absicht an den Tag legte, die Bersammlung, welcher die Schrift übergeben werden sollte, zu beleidigen und eine Vereinbarung über die streiztigen Punkte von vornherein unmöglich zu machen t.

Durch die ganze Schrift geht ein bitterer Ton der Polemik. Lehren, Gebräuche und Verfassung der alten Kirche werden in der schärfsten Weise angegriffen.

In der Augsburger Confession sehlte bekanntlich bei Entwicklung der Rechtfertigungslehre das Wort sola (allein). In dieser "Wieder=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De concilio anno 1552 Trident. habito sententia et iudicium D. Philippi Melanchthonis. C. R. VII, 736—740. Egl. die Bemerkungen von Druffel III, 231 f.

<sup>2</sup> Schmidt, Melanchthon S. 535 f.

Repetitio confessionis Aug. sive confessio doctrinae saxonicarum ecclesiarum. C. R. XXVIII, 328 sq.

<sup>4</sup> R. A. Menzel III, 378.

holung' der Confession heißt es dagegen: "Wir werden gerecht durch den Glauben allein!"

In dem hierauf folgenden Artikel von der Kirche war zwar bemerkt, daß man weit entfernt sei, von der Kirche als von einer bloßen Platonischen Idee zu reden, sondern dieselbe als die sichtbare Versamm= lung derer, welche das Evangelium Christi angenommen hätten und die Sacramente recht gebrauchten, betrachte; es ward aber hinzugefügt: die Sabbucaer, Pharisaer und ihres Gleichen, die Papste (Pontifices) und Andere, die eine vom Evangelium abweichende Lehre vortrügen und mit Hartnäckigkeit ben Götzendienst aufrecht erhielten, seien keine Glieber ber Kirche Gottes, wenn sie gleich Titel und Regiment berselben führten. Es wurden hierbei den Anhängern der römischen Kirche, unter Aufzählung ihrer Lehren und Gebräuche, sehr harte Dinge gesagt, und dem Anathema des Apostels gegen solche, die ein anderes Evangelium lehrten, eine handgreifliche Anwendung auf dieselben gegeben. In ben folgenden Abschnitten über das Abendmahl, die Buße, die Genugthuung, die Ehe, die Firmung, die Delung, die menschliche Gewalt in Stiftung neuer Kirchengebräuche, bas Mönchswesen, die Anrufung ber Heiligen und die weltliche Obrigkeit, stieg die Bitterkeit des Tones in einem Grade, welcher die Sprache des friedliebenden Melanchthon nicht wieber erkennen läßt. Er wollte das Vertrauen seiner Partei, das er in den letzten Jahren durch seine Nachgiebigkeit verscherzt hatte, wieder erwerben 1.

Am Schluß dieses Schriftstückes heißt es: "Wir erbieten uns zu weiterer Erklärung über alle diese Stücke; wir halten dieß Bekenntniß für übereinstimmend mit der Augsburger Confession; das Concil möge die Mißbräuche abschaffen, statt die Wahrheit durch Stimmenmehrheit zu verbammen; würde sie aber auch verbammt, so könnten wir doch nicht davon lassen; die bereits gemachten Decrete erklären wir theils für falsch, theils für zweideutig und sophistisch; wir bitten, sie noch einmal vorzunehmen und auch uns barüber zu hören; ber Kaiser möge ben Gegnern wehren, das Evangelium zu unterbrücken, Grausamkeit gegen unschuldige Leute auszuüben und durch ungerechte Beschlüsse die Spaltung noch größer zu machen.' Zulett fügte Melanchthon folgende Erinnerung an die protestantischen Geistlichen bei: "Wir bitten ganz freundlich alle Lehrer und Prediger, so in umliegenden Kirchen und Gemeinen Gottes predigen ober lehren, ober auch so anderswo lehren in den Kirchen, welche der Confession, die kaiserlicher Majestät zu Augsburg anno 1530 zugestellt ist, anhängig und verwandt sind, sie wollen solch unser Repetition, da sie ihnen vorkommen und sie sie lesen würden, mit Fleiß erwägen und burch=

<sup>1</sup> Also der Protestant R. A. Menzel III, 379 u. 380.

lesen, und da sie etwas Mangels darin befinden, uns dasselbig freundlich und christlich vermelden. Denn mit dieser Repetition wird keineswegs eine neue Lehr oder Confession gesucht, sondern weil es von uns erfordert ist, wird auf's einfaltigst angezeigt der wahre Verstand unsrer Augsburger Confession, und hiermit bezeugt die einträchtige Lehr unsrer Kirchen und Semeinen!

Selten ist wohl in einem officiellen Glaubensbekenntniß eine Un= wahrheit mit frecherer Stirn behauptet worden, als in dieser sogenann= ten Wiederholung der Augsburger Confession.

Das Verhalten Melanchthons in dieser Angelegenheit ist völlig unsentschuldbar: er, der Verfasser der Augsburger Confession, legte jetzt als Wiederholung derselben ein Schriftstück vor, welches in allen wesentlichen Punkten im völligen Gegensaße zu dieser Confession stand 1.

Trothem unterschrieben die Leipziger Professoren sowie die sächsischen Superintendenten, die sich im Juli in Wittenberg versammelten, die Schrift als Wiederholung der Augsburger Confession!

Melanchthon wollte jedoch nicht ein isolirtes Vorgehen des sächsisschen Kurstaates. Auch wollte er die Fürsten überhaupt mehr aus dem Spiele und die Theologen nach möglichst ausgedehnter Verständigung mit denen anderer Gebiete vorgehen lassen. Diese sach ist also surzunemen, sagt er, das nicht die Fursten und Herrschaften selb in ihrem namen schrifften übergeben sollen, sondern das die prädicanten für sich anzeigen, was sie lehren 20.; und were nuzlich und loblich das sich alle dieser kirchen prädicanten in den furstenthumben Sachsen, Wark, Wekelnburg, Pomern, Wirteberg, Brandenburg, in Franken, item Noriberg und in andern stetten, item in den Sechsischen stetten einer eintrechtigen meinung verglichen, so man in concilio etwas überantworten soll, das nicht ein ieder prädicant ein besonder duch oder consession brecht, sondern das

<sup>1</sup> K. A. Menzel nennt (III, 381) bie sächsische Confession sehr treffend ein ,theologisches Kriegsmanifest gegen bie Synobe von Trient'. Gr bringt bamit bie Ausweisung ber Augsburger Prediger in Berbindung. Da Karl V.,' sagt er, ,in bie Ergebenheit bes Kurfürsten Morit keinen Zweifel sette, legte er biese Umtriebe (bie Berhandlungen wegen ber Unterzeichnung ber säch= sischen Confession) allein ben Theologen zur Last, auf die er ohnehin sehr übel zu sprechen war. In dieser gereizten Stimmung erhielt er die Anzeige, daß auch die Augsburger Prediger über biefe Angelegenheit mit ben Sachfen, ben Bürtembergern und ben Straßburgern heimlich verhandelten. Die Folge mar ein hartes, ungewöhn= lich rasches Verfahren u. s. w. Ganz ähnlich, wie Menzel, äußert sich Sleidan lib. XXII p. 654. Druffel, ber eine Reihe neuer Attenstücke über bie Ausweisung ber Augsburger Prediger publicirt hat (III, 205—227. 335), spricht die Bermuthung aus, Karl V. habe die betreffende Magregel ergriffen, um auf dieselbe erforderlichen Falles hinweisen zu können, wenn es galt, päpstliche Vorwürfe wegen Lauheit jest bei Beginn bes Concils zurückzuweisen (III, 221).

frembde nationen sehen, das die lehr dieser kirchen nicht ein zerrissen verwirrung sei, sondern die einträchtig warheit.<sup>1</sup>

Den Wunsch Melanchthons, ein gemeinsames Bekenntniß auf dem Concil vorzulegen, theilten noch sehr viele Theologen. Kurfürst Morik war dagegen ein entschiedener Gegner dieses Planes. Er war es, der alle diese Bestrebungen hintertrieb.

Er hatte bafür seine guten Gründe: denn ließ er sich auf eine mit anderen Ständen gemeinsame Religionspolitik ein, so war dieser mächtige Factor seiner eigenen selbständigen Entschließung entzogen, während er sonst als Landesherr von Wittenberg eine mächtige Rolle spielen konnte. Durch Vermeidung einer gemeinsamen Politik mit den übrigen Protestanten behielt er völlig freie Hand<sup>2</sup>.

Andererseits wollte aber auch der Herzog von Wirtemberg jedes Zeichen einer Abhängigkeit von Wittenberg vermeiden. Camerar und Welanchthon hatten Brenz in dringender Weise aufgesordert, doch ja perssönlich nach dem sächsischen Theologensitze zu kommen. Allein auf Besfehl des Herzogs Christoph mußte dieß unterbleiben.

Im October ging Wirtemberg selbständig vor: ohne auf Sachsen Rücksicht zu nehmen, ohne die sächsische Confession einer Versammlung wirtembergischer Theologen vorgelegt zu haben, gingen am 8. October zwei wirtembergische Gesandte zum Concil ab <sup>3</sup>.

Zunächst müssen wir jetzt den Trienter Verhandlungen unsere Aufmerksamkeit schenken.

Schon am 1. Mai 1551 hätte das Concil in Trient wieder zussammentreten sollen. Allein von den Deutschen war trot der wieders holten Aufforderungen des Kaisers Niemand erschienen. Die geringe Zahl der in Trient Anwesenden faßte darauf den Beschluß, das Concil bis auf den 1. September zu vertagen. Es geschah dieß mit besonderer Beziehung auf die Deutschen, deren Ankunft man abwarten wollte 4.

Anfangs September konnte das Concil seine Thätigkeit eröffnen. Deutschland, Italien, Spanien und Ungarn waren auf demselben durch ihre Bischöse und Theologen vertreten. Aus Frankreich war dagegen Niemand erschienen. Dagegen übergab ein französischer Abgesandter ein Schreiben des Königs Heinrich ,an die heiligen Bäter des Conventes zu Trient'. Dasselbe enthielt einen Protest des Königs gegen die Versammlung, welche kein allgemeines Concil sei, sondern eine Privatversammlung zum Vortheil einiger weniger Personen!

<sup>1</sup> Melanchthons Gutachten über die Beschickung des Concils aus dem Dresdener Archiv mitgetheilt von Druffel III, 228 ff.; vgl. I, 841 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Druffel I, 838—844. <sup>3</sup> Druffel I, 841. 843. <sup>4</sup> Pallavicino XI, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pallavicino XI, 17. Raynald ad a. 1551 n. 41; vgl. Bucholt VI, 543.

Die protestantischen Fürsten wagten nicht so offen zu handeln. Die Confession, welche die sächsischen Gesandten mitnehmen sollten, enthielt jedoch im Grunde nichts Anderes, als das Schreiben des französischen Königs: jedenfalls hatte sie nicht das Gepräge, zum Zwecke der kirch-lichen Wiedervereinigung geschrieben zu sein.

Am willsährigsten gegenüber bem Concil zeigte sich Joachim von Brandenburg. Am 11. October überreichten seine Gesandten dem Concil ein Beglaubigungsschreiben, in welchem der Kurfürst von Brandenburg den Papst als heiligsten Herrn und Vater in Christo, obersten Bischof der Kömischen und der allgemeinen Kirche und seinen gnädigsten Herrn bezeichnete, der das zu Trient begonnene allgemeine Concil mit väterlicher Geduld und Liebe sortzusetzen für gut befunden, und dem Kaiser versprochen habe, daß auf demselben die in Deutschland entstandenen Religionsstreitigsteiten endlich beigelegt, und der heilsame Friede der Kirche und die Ruhe Deutschlands hergestellt werden solle.

Der Gesandte Joachims, der geheime Rath und Professor Christoph von der Strassen, ein Mann, der allem Anscheine nach niemals aus der Gemeinschaft der alten Kirche ausgeschieden ist 1, entwickelte in Trient eine große und bedeutsame Thätigkeit. In seiner im Namen des brandensburgischen Kurfürsten gehaltenen Rede gab er die Versicherung, daß sein Herr alle Beschlüsse des Concils aufrichtig und wie es einem christlichen Fürsten und gehorsamen Sohne der katholischen Kirche gebühre, halten und vertheidigen werde<sup>2</sup>.

Es ist möglich und sogar sehr wahrscheinlich, daß Kurfürst Joachim diese Erklärung hauptsächlich nur aus dem Grunde machen ließ, um das durch den Widerspruch des Papstes gegen die Wahl seines minderjährigen Sohnes Friedrich zum Erzbischof von Magdeburg und Halberstadt zu beschwichtigen: sehr bedeutsam aber war seine Erklärung immerhin<sup>3</sup>.

Unter den Bätern herrschte große Freude über das Auftreten des brandenburgischen Gesandten. Biele gaben sich der Hoffnung hin, die Aussöhnung und Wiedervereinigung aller Protestanten mit der katholisichen Kirche werde nun bald erfolgen.

Manrique schrieb damals an den Bischof von Arras: "Keine ge= ringe Freude haben uns die brandenburgischen Gesandten bereitet, deren

<sup>1</sup> Bgl. J. D. Opel, Eine Briefsammlung des brandenb. geheimen Raths und Professors Dr. Christoph von der Strassen, in den Neuen Mittheil. des thüring. sächs. Bereins XIV, 196.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Raynald ad a. 1551 n. 42.

<sup>. \*</sup> Kurfürst Joachim erreichte seinen Zweck: ber Papst erlaubte, daß Markgraf Friedrich beide Bisthümer annehmen dürfe, wenn er verspreche, dieselben bis zur Zeit seiner Bolljährigkeit durch einen Administrator verwalten zu lassen, und persönlich nach Trient komme und daselbst die Beschlüsse des Concils zu halten sich verpflichte.

Fürst mit einem ausgezeichneten Beispiel barin voranleuchtet, daß er ben Beschlüssen Sehorsam leistet. Wenn der Pfalzgraf, Herzog Woritz von Sachsen und der Herzog von Wirtemberg diesen Fußstapfen nachfolgten, dann würde an unserer Hoffnung nichts fehlen, daß wir Deutschland wieder von seinen Krankheiten geheilt sehen würden.<sup>1</sup>

Christoph von der Straffen selbst berichtete.nur Bunftiges über seine Einbrücke in Trient. "Ich befinde," schrieb er am 12. October von Trient an ben Kurfürsten Moritz, ,bei meniglichen und allen nationen nichts anders, dan das meniglichen zur vergleichung und einigkeit geneigt seint, befinden auch, das der christenheit und sonderlichen der beutschen nation zum hochsten baran gelegen, und haben alle patres groß vorlangen nach E. Rf. G. leuten, sonberlichen bem Melanchtone, ban ben selben kennen sie wegen seiner bücher zum besten. Darumb bitte ich E. Kf. G. zum undertenigsten, E. Kf. G. wolten es an dem yren, und am schicken, und zum allerforderlichsten, nicht mangeln lassen, ban man auch berhalb bie strittigen artikel ber communion wegen bis auf conversionis Pauli eingestellt, wie E. Kf. G. aus inliegender copei des decrets und geleits zu ersehen haben; und wolten E. Kf. G. gnedigst erachten, was nicht allein E. Kf. G. und iren landen und leuten, sondern auch dem heilgen reich und beutscher nation, und ban ber ganzen cristenheit an biser einigkeit und vorgleichung gelegen wil sein; ban warlich, so wir beutschen nicht verglichen werben und zusammenhalten, so seint wir warlich vordrucket und wirt uns der Turk fressen, dan, wie alle kuntschaften lauten, so rustet er sich uf den früling selbst in Ungern und Deutschland zu zihen. Wehe beme, der ursach ist, das wir nicht vorglichen und bem feinde ber cristenheit geweret werbe! ban warlich, werben E. Rf. G. nicht sich fursehen und denen clamanten zu vil volgen, so werden sie E. Rf. G. und andere von landen, leuten und aller wolfart predigen, wie sie andern gethan. Wir sigen im babe, barein sie uns berebet; Got mag uns heraushelfen und behüt E. Rf. G. fur allen ungluck, gebe auch E. Kf. G. gnade, das E. Kf. G. zu herzen fassen und nicht vorachten! Ich höre auch bannoch allerlei allhie, das ich E. Kf. G. nicht sicher schreiben darf. Dan es sei ym wie ime wolle, so ist ein gemein concilium und vorsammlung ber cristenheit und aller nationen alhie. Dan es seint die furnemen heupter und Fürsten der deutschen nation alhie, so ist ganz His= pania auch alhie, Portugal hat seine geschickten ufm Wege,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Francisci Manriquez Episcopi Auriensis Epist. ad Episc. Atreb. p. 125 ed. Vassoris (R. A. Menzel III, 399).

es ist ganz Italia alhie und die anligende konigreich, die würdigen Ungern auch und Beham, Poln komet auch, wie die Kais. M. fur wenig tagen anher gelanget hat. Solten nun E. Rf. G. nicht schicken, sonbern bie bing alhie vorachten, und E. Kf. G. leute uf grem troz verharren, warlich, gne= bigster kurfürst, es borfte bie gemeine cristenheit auch mas furnemen, das zu zerruttung loblicher heuser, auch vor= berbe ber lande und leute — Got verhuts gnediglichen! gereichen, sonberlichen, bieweil sich alle nation so gar freuntlich in aller lib und gedult gegen die protestantes erzeigen; Got ist barmherzig und unberlast nichts, bas er und uf ben rechten wegt bringe und betere, aber man mans zu vil macht und mit sehenden augen nicht sehen wil, so kan er auch wol zürnen. Es ist bagegen nichts, bas man sich uf menschen macht ober ben gemeinen man vorlest, ban warlich victoria und sigk stehen allein bei bem almechtigen Got, und ich habe noch nicht vil erfahren, bas underthanen wider ire oberkait gesiget, sonderlich wider eine ganze ge= meine cristenheit. Bu beme, so E. Rf. G. theologi et Witten= bergenses, qui nunc volunt esse magistri omnium et totius mundi, prer sachen so gar gewis seint, so thun sie warlich bem evangelio eine grosse schande, bas sie es nicht fur ber ge= gemeinen cristenheit bekennen, sondern aussen bleiben. 1

Ende October erschienen die Gesandten des Herzogs von Wirtemsberg in Trient. Sie richteten an den Cardinal Madruzzi das Gesuch, die Präsidenten möchten eine besondere Sitzung anberaumen, um die von Brenz versaßte wirtembergische Confession entgegenzunehmen.

Der Legat, dem die Gesandten, aus Besorgniß, sich etwas zu verzgeben, keinen Besuch gemacht hatten, wies jedoch diesen Antrag zurück.

Auch der Gesandte der Städte Straßburg, Eßlingen, Reutlingen, Ravensburg, Biberach und Lindau, Johann Sleidan, konnte sein Creditiv nicht überreichen, weil er ebenfalls den Legaten nicht besuchen wollte<sup>2</sup>.

Rurfürst Morit, vom Kaiser wiederholt zur Beschickung des Conscils aufgefordert, sah jetzt ein, daß er, nachdem die Gesandten mehrerer Stände der Augsburgischen Confession bereits in Trient eingetroffen waren, nicht länger zögern durfte. Am 3. December 1551 erhielten Melanchthon und einige andere Theologen den Besehl, am Christabend in Nürnberg zu sein, bereit, weiter zu ziehen<sup>3</sup>.

Melanchthon fühlte sich, als ber Befehl zur Abreise an ihn gelangte,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Druffel I, 782 f. <sup>2</sup> Sleidan lib. XXIII p. 679.

<sup>3</sup> Druffel I, 849.

durch große Traurigkeit und Körperschwäche sehr angegriffen. Er war aufgeregt über den Mangel jeder Erläuterung und klagte über die Rückssichtslosigkeit des Hofes. Der Gedanke, daß es an einer allgemeinen Verständigung unter den Protestanten fehle, siel ihm schwer auf die Seele.

Zunächst begab er sich nach Oresben, um Instructionen zu begehren, erhielt aber wieder nur die allgemeine Weisung, in Nürnberg das Weitere abzuwarten. Um 22. Januar kam er nach Nürnberg. Er blieb dort, während der Geheimschreiber des Kurfürsten nach Innsbruck zum Kaiser ging, um die verzögerte Ankunft seines Herrn zu entschuldigen.

Die Entschuldigung des Kurfürsten fand um so eher Gehör, als zu derselben Zeit von Trient die Nachricht einlief, die kursächsische Gesandtschaft sei eingetroffen.

Die lange Muße des Wartens in Nürnberg benutzte Melanchthon zur Abfassung mehrerer Schriften. Er schrieb bamals u. a. eine Vorrede zum dritten Bande von Luthers Auslegung des ersten Buches Mosis, welche besonders aus dem Grunde beachtenswerth ist, weil sie zeigt, mit welchen Gesinnungen der theologische Wortführer der Protestirenden nach Trient ging. "Die gesammte Lehre Gottes," sagt er in berselben, welche in den heiligen Schriften niedergelegt und die Zuflucht und der höchste Trost der Frommen ist, stürzt verwegener Weise dieser Trienter Areopag durch seine gottlosen Decrete um; er will, daß die Menschen in Ungewißheit bleiben über ihr Heil; er löscht den Artikel im apostolischen Symbolum aus: ich glaube an die Vergebung ber Sünden, und sagt: ich glaube nicht, sondern ich zweifle; dieser augenscheinliche und gefährliche Irrthum beweist, daß die Urheber solcher Beschlüsse Feinde Gottes sind und die Worte: Kirche, Synobe und katholische Uebereinstimmung, arg mißbrauchen. Nicht die Lehre der Kirche legen sie vor, sondern heidnische und pharisäische Einbildungen, benn die, welche das Evangelium nicht kennen und überall nur Gesetz erblicken, verfallen in Unsicherheit, die entweder Empörung gegen Gott ober Verzweiflung erzeugt. Ich will nicht von den zweideutigen Decreten reden, die sie gemacht haben, um sich damit gegen unsere Einwürfe auszuhelfen, durch die sie aber in Wirklichkeit nur ihre Mißbräuche befestigen; ich spreche nur von den ganz

<sup>1</sup> Noch bevor Melanchthon nach Dresden kam, scheint er durch andere Nachstichten in eine gelassenere Stimmung versetzt worden zu sein. Schon der Brief aus Meißen an Ph. Eber (vom 18. December C. R. VII, 872) ist beruhigter, er sucht die Nothwendigkeit der Reise darzulegen, ist unterrichtet über die Reassumationsforderung, deutet sogar an, die ganze Sache könne bloke Spiegelsechterei sein, und dem entspricht das Schreiben an Georg von Anhalt (Dresden, 22. December C. R. VII, 873 sq.). Bgl. Druffel I, 881 f., der mit Recht bemerkt, daß Melanchthon schwerlich genau über die Plane des Kurfürsten Morit unterrichtet war.

offenbaren Jrrthümern. Wie viele Entstellungen sind nicht in ihren Ausssprüchen über die Buße, die Beichte, die Genugthuung! Diese Tridentiner Gesetzgeber wollen als göttliche Vorschriften aufstellen Dinge, von denen sie wohl wissen, daß es nur irrige menschliche Meinungen sind! Ueber das Opfer in der Messe erneuern sie den gefährlichen Wahn, es werde dadurch Sündenvergebung für sich und Andere verdient; sie verwersen damit die Verheißung von der freien Gnade, die allein von dem Glauben aufgenommen wird. In dieser bösen Zeit ermahnt uns die Größe der Gesahr, mit größerer Sorgfalt über die Lehre zu wachen und die Einstracht unter uns zu bewahren; betet daher zu Gott und forschet in der Schrift und in den Büchern ihres treuen Auslegers Dr. Luthers.

Das Auftreten der kursächsischen Gesandten in Trient war gleich= falls nichts weniger denn friedlich. Um eine Vereinbarung unmöglich zu machen, begannen sie mit Forderungen, deren Erfüllung sie selbst nicht erwarten konnten<sup>2</sup>.

Wenige Tage nach ihrer Unkunft erklärten sie ben Gesandten bes Kaisers, daß ihr Herr, der Kurfürst, nach seinem aufrichtigen Wunsche, die kirchliche Eintracht hergestellt zu sehen, einige vortreffliche und fried= liebende Männer an das Concil zu senden beschlossen habe, daß dieselben jedoch nicht eher ankommen könnten, als bis ihnen ein Geleitsbrief in derselben Form, wie vormals vom Concil zu Basel ben Böhmen, ertheilt worden sei. Sie müßten darauf bestehen, daß die Versammlung bis bahin ihre Thätigkeit einstelle; daß sie nach erfolgter Ankunft der dies= seitigen Theologen alle früheren Handlungen widerrufe; daß sie den zur Sitzung bestimmten Termin verlängere, um ein Concil aller Nationen zu halten; daß endlich ber Papst sich des Vorsitzes entäußere, dem Concil sich unterwerfe, und die Bischöfe des Gides, mit welchem sie ihm ver= pflichtet seien, entbinde, da nur in solcher Weise die Stimmen für frei und die Aussprüche für unbestrickt geachtet werden könnten. Sie erbaten sich, alles dieß in einer General=Congregation noch ausführlicher vor= zutragen, und ersuchten, die Haltung einer solchen zu beschleunigen, da ihre Theologen schon unterwegs und nicht über vierzig Meilen entfernt mären 3.

Nach ihrer Anweisung, den Frieden so viel als möglich zu fördern, nahmen die kaiserlichen Gesandten diese herben Anträge mit Höflichkeit

<sup>1</sup> C. R. VII, 918 sq.; Schmidt, Melanchthon S. 542.

<sup>2</sup> K. A. Menzel III, 429 f. Die Instruction des Kurfürsten Morit für Wolfsgang Koller und Leonhard Babhorn bei ihrer Sendung nach Trient dd. 13. Descember bei Druffel I, 859.

<sup>3</sup> Im Wesentlichen waren dieß dieselben Bedingungen, welche Morit 1550 auf bem Augsburger Reichstage gestellt hatte. Bgl. das Schreiben Pighino's bei Lämmer, Melet. p. 165.

auf und brachten dieselben an das Concil. Begreiflicher Weise war der präsidirende Legat Crescentius, nach Mittheilung des Inhaltes, zur Bewilligung derselben wenig geneigt, obwohl auch er von seinem Hose dahin instruirt war, der Würde die Liebe vorzusetzen, die Härten der Protestanten hinunterzuschlucken, und sich nach ihren Forderungen, so weit es ohne Nachtheil der Religion und der Kirche geschehen könne, zu bequemen, da es einer Mutter nicht zur Schande gereiche, Ungebühr von einem Sohne zu dulden, um ihn zur Besinnung zurückzusühren. Durch Sinzümung der aufgestellten Forderungen glaubte er jedoch der Eurie und dem Concil zu viel zu vergeben. Am Ende aber siegte der Nachdruck, mit welchem die kaiserlichen Gesandten in ihn drangen?

Am 22. Januar antworteten die kaiserlichen Gesandten im Namen der Bäter denen des Moritz. Sie erklärten: "Das Geleit solle ihnen, wie sie verlangten, gegeben werben; daß alle Nationen zusammen kämen, stehe nicht bei dem Willen der Bäter, alle seien zum Concilium ein= geladen, und daß nicht alle erschienen, benehme demselben nichts an seiner Würde; die schon erlassenen Decrete zurückzunehmen, würde, wie sie selbst erwägen möchten, höchst unziemlich und schimpflich jein; es möchten aber die Theologen nur endlich hinkommen, sie sollten über Alles Gehör finden und auf das Wohlwollendste behandelt werben, sie möchten nicht Alles auf einen Augenblick begehren, und Giniges von der Zeit und Gelegenheit der wirklichen Verhandlung erwarten; die Bäter hätten ein großes Verlangen nach allen wirklichen Verbesserungen und begehrten lebhaft die Ankunft ber Theologen. Auch davon, daß der Papst sich dem Concilium unterwerfen solle, möchten sie abstehen, die Bäter wüßten wohl, daß auch auf dem höchsten Gipfel in der Kirche Manches tadelnswerth sei und der Verbesserung bedürfe, allein die Sache wolle zart und in kluger Weise behandelt sein. 3

Zugleich übergaben sie den Gesandten eine Formel des Geleithrieses (22. Januar).

Es wurden dann auch die Gesandten von Wirtemberg und Straßburg zu denen des Kaisers berufen, welche ihnen alle Verwendung zu einträchtigem Uebereinkommen zusicherten. Die protestirenden Gesandten verglichen dann die Formel des Geleitsbriefes mit jenem, welchen das Basler Concilium den Böhmen gegeben habe, in welchem auch ausgedrückt gewesen sei, daß die Böhmen in ihren Häusern Gottesdienst halten und auf dem Concilium mitstimmen sollten. Die Gesandten des Kurfürsten Moritz erklärten daher, mit der Formel nicht zufrieden zu sein, und uns geachtet der Antwort des Erzbischofs von Toledo: "warum sie mit dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pallavicino XII, 15.

<sup>2</sup> R. A. Menzel III, 430.

<sup>3</sup> Bucholy VI, 474.

nicht zufrieden seien, was nur mit aller Mühe erreicht worden, der vollen Sicherheit des Hinkommens und Zurückgehens, und daß sie vollskändig gehört werden sollten? Alles, was die Verhandlungsart selbst betreffe, werde weit besser in Gegenwart ihrer Theologen selbst bestimmt werden können', blieben doch Jene dabei, daß ihr Befehl sei, eine gleiche Formel wie die von Basel zu fordern 1.

Am 24. Januar wurde zuerst den Wirtembergischen, dann den Sächsischen Gesandten in einer im Hause des Legaten gehaltenen Generals Congregation Gehör ertheilt. Die Wirtemberger überreichten ihre Consfession. Die Sachsen übergaben eine Schrift, in welcher dieselben Forderungen enthalten waren, welche sie an den kaiserlichen Gesandten gestellt hatten. Diese Schrift enthielt sehr harte Ausdrücke über Papst und Kirche: der Zustand der Kirche sei so verdeckt, daß mehr ein Schein und eine Tünche der Religion als wirklich Religion darin vorhans den sei?

Am folgenden Tage (25. Januar) war öffentliche Concilssitzung. In derselben wurde beschlossen, daß, weil die protestantischen Theologen noch nicht eingetroffen, um berentwillen man vier bas Sacrament bes Altars betreffende Artikel auf die heutige Sitzung ausgestellt habe, und weil von Seiten der Protestanten gewünscht worden, daß die Publication jener Artikel auf die nächste Session noch ferner ausgesetzt werde, so setze die Synobe diese Verhandlung bis auf ben 19. März (1552) hinaus, und ertheile den Protestanten zugleich den Geleitsbrief in vollständigerer Form, nichts bringender münschend, als aus der sehr edlen deutschen Nation alle Spaltungen und Trennungen in der Religion hinweg zu nehmen und Frieden und Ruhe der= selben zu befördern; sie werbe bie Anhänger ber Augs= burger Confession mit aller Güte und Wohlwollen an= hören, und sei des Vertrauens, daß dieselben den katho= lischen Glauben nicht hartnäckig anfeinden, sondern mit aufrichtigem Bestreben die Wahrheit zu erkennen, hinkom= men murben, und bag sie, wie es solchen zieme, welche nach ber evan= gelischen Wahrheit dürsten, endlich sich den Entscheidungen und der Zucht ber heiligen Kirche fügen würden.

Der Geleitsbrief gewährte allen Deutschen und vorzugsweise allen Anhängern der Augsburgischen Consession die vollste Sicherheit, nach Trient zu kommen, dort zu bleiben, vorzuschlagen, mit der Synode zu verhandeln, zu untersuchen und zu erörtern und Alles, was ihnen gefällig sei, und jegliche Artikel schriftlich und mündlich zu überreichen, sie mit Stellen aus der heiligen Schrift und der Väter und mit allen Gründen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bucholt a. a. D. <sup>2</sup> Raynald ad a. 1552 n. 15. 16.

zu unterstützen, auch auf die Einwürfe bes Conciliums zu antworten, mit benen die vom Concilium dazu ernannt worden, Disputation oder freundliche Unterredung zu pflegen, mit gänzlicher Beseitigung von Schmähmorten und Verunglimpfungen, und zu dem Ende, daß die streitigen Gegenstände nach der heiligen Schrift, der Tradition der Apostel, den bewährten Concilien, dem Consensus der katholischen Kirche und dem Ansehen der Bäter verhandelt werden sollten, mit dem Zusate, daß sie in keiner Weise wegen der Religion oder wegen hinsichtlich derselben dez gangener oder noch zu begehender Handlungen vom Concilium bestraft werden, daß sie volle Freiheit haben sollten, anheim zu kehren, wenn es ihnen gefällig, daß sie auß der Stadt und wieder in dieselbe nach Beslieben gehen, und ihre Boten, wohin und so oft sie wollten, sollten sens ben können.

Obwohl dieser Geleitsbrief, welcher den Protestanten am 30. Januar überreicht wurde, in den bestimmtesten Ausdrücken abgefaßt war, waren die Neugläubigen dennoch mit demselben nicht zufrieden.

Sie wollten einen Geleitsbrief, der in allen Ausdrücken mit dem den Böhmen vom Baseler Concil ertheilten übereinstimme. In Basel, führten sie aus, sei den Böhmen eine entscheidende Stimme bewilligt und festgesetzt worden, daß allein die heilige Schrift, der Gebrauch der alten Kirche, die Concilien und die mit der heiligen Schrift übereinstimmenden Ausleger als wahre und gleichmäßige Richter zugelassen werden sollten. Weiterhin brachten die Protestanten wieder in Anregung, daß die früheren Decrete des Concils aufgehoben und die Bischöse vom Papste des ihm geleisteten Sides entbunden werden müßten.

Die kaiserlichen Gesandten hatten diesen maßlosen Forderungen gegenüber einen sehr schweren Stand. Einer berselben antwortete ihnen, ,daß sie das Recht der Mitentscheidung in Forderung stellten, geschehe voreilig; in der Verhandlung selbst möge manches zugestanden werden können, was im Vorhinein abgelehnt murbe; daß sie die heilige Schrift zum Richter alles Streites annehmen wollten, das sei der Streitpunkt nicht, und dem widerspreche Niemand; es handle sich aber von streitiger Auslegung der Schrift, und wem sei darin größerer Glauben zu geben, als dem Con-Die Schrift an sich selbst sei etwas Lebloses und cilium? Stummes, ebenso wie auch die politischen Gesetze, welche burch bie Stimme bes Richters in's Leben gesetzt und rich= tig vernommen mürden; so trete auch die Stimme des Conciliums ber Schrift hinzu, und bas sei bie von ben Zeiten der Apostel an beobachtete Uebung bei entstandenen Zweis feln gewesen; daß sie zu Hause ihren Gottesbienst halten wollten,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bucholt VI, 476.

werbe ihnen zwar nicht förmlich zugestanden, aber auch nicht verweigert; daß aber etwas Schimpfliches und Gewaltthätiges gegen ihre Religion geschähe, werde der Kaiser mit Strenge verbieten und solches sei auch ganz gegen den Willen der Väter; die Forderung, daß alle seitherigen Decrete als nicht erfolgt angesehen werden sollten, wäre dem Ansehen so vieler vorzüglicher Männer an sich schon allzusehr entgegen; über daß, was den Papst betresse, müsse dieser billig zuvor gehört werden, sie sollten doch durch solche unwesentliche Forderungen den Versuch zum Frieden und zu gründlicher Verständigung nicht vereiteln; sie sollten nur Alles anwenden, daß die Theologen baldmöglichst einträsen, in keiner besseren Weise könnten sie sich um das Gemeinwesen verdient machen.

Allein alle diese Vorstellungen waren vergeblich. Die Protestanten blieben bei ihren Forderungen und nahmen den Geleitsbrief nur unter der Bedingung an, erst an ihre Herren berichten zu dürfen.

Die mit immer größerer Bestimmtheit auftretenden Gerüchte von dem Anzuge eines Krieges und der baldigen Auflösung des Concils wußte der sächsische Gesandte durch ein neues Schreiben seines Kurfürsten vom 31. Januar zu widerlegen. "Er gehe," schrieb Worit in demselben, "mit nichts Anderem um, als sofort zum Kaiser nach Innsbruck zu reisen; mit seinen Theologen würden übrigens auch andere Stände, namentlich die Herzoge von Pommern, die ihrigen senden."

Der Cardinal von Trient war über dieses Schreiben hoch erfreut. "Jetzt erst," sagte er, "athme er wieder frei und werde gleich, wenn Morit nach Innsbruck komme, auch hingehen, um nach der Freundschaft und guten Bekanntschaft, die er mit ihm habe, ihn noch mehr zum Frieden zu bestimmen."

Melanchthon verweilte noch immer in Nürnberg. Er zögerte mit seiner Abreise, denn die Kriegsgerüchte wurden immer stärker. Zweismal schrieb er an den Hof und bat um Verhaltungsmaßregeln. Er ershielt keine Antwort<sup>3</sup>. Kurfürst Morits wollte eben dis zum letzten Woment den Schein bewahren, als sei er bereit, das Concil zu besichicken. Die Sendung der Theologen nach Kürnberg war nur darauf berechnet, den Kaiser so lange zu täuschen, dis alle Küstungen vollendet waren <sup>4</sup>.

Andererseits aber behielt Morit bis zulett die Dinge so in ber Hand, daß er noch zwei Monate vor dem Aufbruch (Januar 1552) das

<sup>1</sup> Sleidan l. XXIII p. 683; Bucholt VI, 476 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sleidan lib. XXIII p. 685.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C. R. VII, 929. 955.

<sup>\*</sup> Schmidt, Melanchthon S. 544. Melanchthon blieb bis zum 10. März, einen Befehl seines Kurfürsten erwartend, in Nürnberg.

ganze Unternehmen aufgeben konnte 1. Erst als er ganz sicher war, brach ber Verräther los.

Vergebens hatten ihn seine Landstände an seine Pflicht überhaupt, an die besondere Pflicht der Dankbarkeit gegen seinen kaiserlichen Wohlsthäter erinnert<sup>2</sup>.

Vergebens wandte sich Melanchthon mit flehender Bitte an ihn und warnte ihn vor dem direkten Bündnisse mit Frankreich und dem indirekten mit den Türken<sup>3</sup>.

Die muthigen Worte Melanchthons verhallten. Die Gutachten und Bebenken der Theologen waren willkommen, so lange sie im Interesse des Landesfürstenthumes gegen die alte Kirche, deren Vertreter und Schützer ausgenutzt werden konnten. Ein anderer Eifer war den Fürssten höchlich unbequem.

Im März brachen die Verschworenen, die "französischen Conspirationsverwandten" los, nachdem sie vorher Ausschreiben erlassen, welche zu den unehrlichsten und unwahrsten gehören, die Deutschlands Geschichte kennt.

Besonders bemerkenswerth ist das Ausschreiben des Markgrafen Albrecht von Brandenburg-Culmbach. Aus demselben geht deutlich hers vor, daß der Markgraf auf eine allgemeine Säcularisation der Stifter im Reich zu Gunsten der weltlichen Fürsten unter Aufrechtserhaltung der Capitel zum Vortheil des gemeinen Abels hoffte 4.

Der weitere Verlauf der Unternehmung des Kurfürsten Moritz, der an Falschheit und Tücke nur wenige in der gesammten Seschichte Europa's gleichkommen, ist bekannt.

Während Morit und seine Genossen mit ihren Söldnerhausen in Sold und Pflicht des französischen Königs südwärts zogen, um ihren Raiser zu überfallen, drang von Westen her der französische König, der sich ankündigte als "Rächer der deutschen Freiheit" gegen das "Joch der österreichisch=habsburgischen Wonarchie", mit Word und Brand in die deutschen Grenzlande. Und zugleich nahten von Osten her die in gleicher Weise, wie Worit, mit dem französischen Könige verbündeten Türken. Doch scheinen diese Letzteren nicht angekündigt zu haben, daß ihr Ziel die Befreiung der Deutschen sei. Diese Redeweise überließen sie anderen Freunden 5.

In Trient hatten sich die ersten bestimmten Nachrichten von dem Kriege des sächsischen Kurfürsten Anfangs März verbreitet. Die Kursfürsten von Mainz und Trier verließen am 11. März die Concilsstadt.

<sup>1</sup> Cornelius a. a. D. S. 277.

<sup>2</sup> Hortleber II, B. 5. S. 1285 f.

<sup>3</sup> C. R. VII, 903 sq. 4 Cornelius S. 262 f.

<sup>5</sup> Klopp in ben hift.polit. Bl. 60, 362.

Zwei Tage darauf machten sich die sächsischen Gesandten ganz still in der Frühe des Morgens davon 1.

Indessen waren noch am 11. März zwei neue Gesandte des Herzogs von Wirtemberg eingetroffen. Am 18. März erschienen vier wirtems bergische Theologen, Brenz, Beuerlin, Heerbrandt und Vannius, nebst zwei Straßburgischen Theologen, Marbach und Soll. Die Quälerei nahm nun von Neuem ihren Anfang<sup>2</sup>.

Indessen wurden alle Verhandlungen durch die Nachricht vom Aussbruche des Krieges plötzlich abgebrochen. Am 7. April ward es in Trient bekannt, daß Morit als Feind des Kaisers in Augsburg eingerückt sei. Die Protestanten verließen am folgenden Tage die Stadt. Die deutschen Prälaten waren großentheils schon in ihre Heimath zurückgekehrt, die italienischen flohen eiligst nach Süden und mit ihnen in unglaublicher Verwirrung ein großer Theil der Einwohner. Das Concil mußte am 28. April suspendirt werden.

Am 19. Mai nahm der Herzog von Mecklenburg die Ehrenberger Klause, das letzte Bollwerk für die Sicherheit Karls V. In der folgenden Nacht floh der gichtkranke Kaiser bei Fackelschein über die noch schneebedeckten Berge von Tirol. Er schlug zunächst den Weg nach Trient ein, wandte sich aber dann nach Villach in Kärnthen.

Auf seiner Flucht ward Karl V. durch sein gutes Gewissen getröstet. Ich habe es, sagte er zu Lazarus Schwendi, zut mit Deutschland gemeint, aber bei keinem Theile Dank verdient. Bei den Katholiken nicht, denn wenn ich es nach deren Gefallen hätte machen sollen, so hätte ich dem Kurfürsten den Kopf müssen abschlagen lassen, und keine Festung im deutschen Land bleiben dürfen; bei den Lutherischen auch nicht. Darum will ich sie Gott befehlen, er mag es gut machen. 3

Es klingt fast wie eine Jronie, daß der Kaiser seine Rettung einer Meuterei der Söldner des Morit verdankte.

Morit besetzte am 23. Mai Innsbruck; sein Heer trat jedoch nach wenigen Tagen den Rückmarsch an. Er selbst ging nach Linz zu der mit König Ferdinand verabredeten Zusammenkunft.

Die Bedingungen, welche Morit für den Frieden stellte, waren: Freilassung des hessischen Landgrafen, beständiger Friede für die Augsburger Confessionsverwandten ohne Rücksicht auf das Concil, Amnestie, Herstellung des Status quo vor dem Krieg.

Die Erreichung dieser Zugeständnisse war jedoch offenbar nicht das einzige und letzte Ziel des Unternehmens gewesen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sleidan XXIII, p. 686 (13 die Martii, magno silentio, quum iam dilucesceret, abeunt).

<sup>2</sup> Also urtheilt K. A. Menzel III, 440. 3 Hortleder II, B. 4. S. 1242.

Wir haben gesehen, daß dieses Ziel eine allgemeine Säcularisation, eine allgemeine Umwälzung im Neiche war. Wie ist es nun gekommen, daß man sich jetzt mit bedeutend geringeren Zugeständnissen begnügen wollte? 1

Zunächst kommt hier ber Widerstand Frankreichs in Betracht. König Heinrich konnte die Unterbrückung der geistlichen Stifter, eine Wendung, welche bem Unternehmen das Ansehen eines Religionskrieges gegeben hätte, nicht zugeben. Er hätte baburch seine Stellung gegenüber seinen eigenen Unterthanen, seine Stellung im katholischen Europa auf das Tiefste erschüttert. Er hatte deßhalb im December 1551 eine Erklärung des Lochauer Vertrags gefordert, so namentlich die Zusicherung, daß die verbündeten Fürsten nie der Meinung gewesen, Jemand zu ihrer Religion zu zwingen oder wegen der Religion zu bekriegen. Die Letzteren gaben diese Erklärung fast wörtlich so, wie sie gefordert worden war. Frankreich war jedoch hiermit über die geheimen Absichten der Berschworenen noch immer nicht vollständig beruhigt. In der Verhandlung zu Friedewald, im Februar 1552, machte deßhalb der Bischof von Bayonne ben Vorschlag, man solle allen Reichsständen insgemein verkünden, daß keiner, namentlich auch die Geistlichen nicht, für sich etwas zu fürchten Diese Schutzverkündigung wurde indessen von den deutschen Fürsten nicht in ihr Manifest aufgenommen; sie stand dagegen in dem= jenigen bes französischen Königs.

Ein zweiter Grund für die Nichterreichung des von den Verschworenen ursprünglich beabsichtigten Zieles lag in ihren eigenen, wie in den
beutschen Verhältnissen. Die Mittel, mit welchen sie das Neich umzustürzen hofften, waren, als es zur That ging, bedenklich zusammengeschmolzen. Statt dreier deutscher Heere stand nur eins im Feld. Alle
französische Hülfe beschränkte sich auf den Kriegszug nach Lothringen
und gegen den Oberrhein hin. Aus der Witte der deutschen Nation,
Augsdurg ausgenommen, erhob sich keine Hülfe. Die Meinung der
Nation war im Gegentheil den Verschworenen feindlich: die Letzteren selbst
trugen durch ihre barbarische Geldmacherei — Ulm sollte 300 000 st.
zahlen und wurde für die Verweigerung derselben furchtbar gestraft —
bazu bei, den allgemeinen Unwillen zu vergrößern.

Markgraf Albrecht freilich war der Meinung, sein Weizen stehe gut. In Franken, das seine Söldner mit Mord, Brand und Unzucht füllten, sammelte der Brandenburger das Geld, das er sein Leben lang entbehrt hatte. "Es möchte," schrieb Zasius, "ein steinernes Herz erbarmen,

¹ Cornelius hat in seiner oben citirten vortrefflichen Abhandlung S. 269 fi. biese Frage zuerst gründlich beantwortet. Ich folge ihm im Folgenden meist wörtlich.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Acten ber Friedewald'schen Handlung hat Cornelius S. 282 ff. aus dem Dresdener Staatsarchiv mitgetheilt.

man sieht die todten Bauern mit Gras im Munde; des Mordbrennens rühmt er sich, das sei seine beste Kurzweil!

Anders dachte Morit. Wenn die Unternehmung sich hinzog und ein regelmäßiger großer Krieg daraus entstand, so war er bedroht, wie kein Anderer; denn alsdann hatte er nicht bloß die Macht des verrathesnen Kaisers und seinen gerechten Zorn, sondern auch den verrathenen Vetter, mit beiden die ganze deutsche Nation, sein eigenes Land nicht ausgenommen, gegen sich. Vortheil konnte aus dem dann entstehenden surchtbaren Kampse vielleicht König Heinrich von Frankreich, er selbst nimmer erwarten. Deßhalb brach er im Augenblicke des Sieges ab und ging nach Linz zu König Ferdinand und dann nach Passau<sup>1</sup>.

Sehr beachtenswerth ist, daß in den langen Passauer Verhandlungen die Forderung des "wessen das Land, dessen die Religion", die Forderung des weltlichen Absolutismus über die Kirche, von Niemand offen auszgesprochen wurde. Man suchte dieß furchtbare Princip, welches alle wahre Freiheit vernichten mußte, doch wenigstens noch durch schöne Worte zu verhüllen.

Die von Morit und seinen Genossen erstrebte Anerkennung des Besitzstandes auch für den Fall, daß eine Einigung nicht zu Stande komme, schloß jedoch die reichsgesetzliche Anerkennung des Landeskirchensthums in sich. Im Grunde forderten die siegreichen Verschworenen somit doch die reichsgesetzliche Anerkennung des Princips der kirchlichen Spalztung, der Unterordnung des Kirchenwesens zu einem besonderen Geschäftszweige der Verwaltung innerhalb eines jeden Territoriums für sich, gleichwie, um mit Martin Luther zu reben, der Verwaltung der Brücken, Wege und Stege. Es war mit einem Worte: das Princip der kirchslichen Knechtschaft, der Vernichtung des Hortes aller wahren irdischen Freiheit.

Hierin einzuwilligen, hielt Kaiser Karl V. mit seinem Gewissen nicht für vereinbar.

Er war das Oberhaupt aller Deutschen, der von Gott berusene und von der Nation erkorene Schutzer der Rechte Aller und jedes Einzelnen. Der sogenannte Friede, den man von ihm forderte, die Anerkennung des Besitzstandes, konnte nur zu Gunsten derer, die ihn und die übrigen Reichsstände überfallen, auf Kosten derer, die friedlich gesessen, geschlossen werden. Nicht bloß von seinem eigenen Rechte als Oberhaupt sollte Karl etwas nachlassen: er, der als das höchste Ziel der weltlichen Regierung immer die Rechtspslege emporgehalten, sollte nun freigebig sein mit den Gütern kirchlicher Stiftungen, die das Recht auf seinen Schutz hatten! Er, der als Kaiser gelobt und geschworen, die Kirche zu schützen und zu

¹ Cornelius a. a. D. ² Rlopp in ben Hist. polit. Bl. 60, 363.

vertheidigen, sollte nun anerkennen, daß den Fürsten des Reiches das Recht zustehe, von ihren Unterthanen, ob willig ob unwillig, ein Reliz gionsbekenntniß nach ihrem eigenen Sinne zu fordern!

Und das Alles sollte der Kaiser thun, weil einige dieser Reichsfürsten alle Bande der Ehre, Pflicht, Treue und Dankbarkeit zerrissen,
weil sie ihn und das Reich an den auswärtigen Feind verrathen, ihm
selber nach Leben und Freiheit getrachtet — er sollte es thun, nur damit
sie ihn nicht mehr hinderten, das Reich und sie selber mit auf seine
Rosten und durch seine Mittel zu vertheidigen gegen den Feind, welchen
sie gerusen, welchem sie die Thore des Reiches geöffnet, welcher selbst sie
für ihren Treubruch gegen den Kaiser bezahlte!

In einem Schreiben an seinen Bruder vom 30. Juni 1552 bezeichnet Karl V. mit aller Klarheit seinen Standpunkt.

"Gern verzichte ich barauf," schreibt der Kaiser, "von diesen Fürsten Hülfe zu fordern zum Schutze von Deutschland gegen Frankreich. Auch will ich Anderes nachgeben. Allein man verlangt von mir noch mehr. Wan verlangt nicht bloß die Freilassung des Landgrafen: man verlangt auch, daß ich die Klagen am Reichskammergericht gegen ihn niederschlage. Ich kann es nicht; denn es ist gegen die Ordnungen des Reiches.

Die Beilegung des religiösen Streites derselben soll verwiesen werden auf dem nächsten Reichstag. Damit din ich einverstanden. Allein man macht den Zusatz, daß auch im Falle der Nichteinigung der Stillstand bleiben solle. Und dieses kann ich nicht gewähren.

"Es ist nicht meine Absicht, Krieg gegen sie zu erheben. Auch habe ich ja gegenwärtig bazu nicht die Mittel. Ja, sie sehen, daß ich, unsgeachtet des Schimpses, den sie mir angethan, noch nicht die Waffen gegen sie ergriffen habe. Und ich möchte sogar ihr Versahren entschuldigen, wenn ich das irgendwie vermöchte. Dennoch kann ich, wie immer die Dinge liegen, nicht in den Zwang einwilligen, daß ich niemals das Heilsmittel versuchen soll. Eine solche Einwilligung wäre wider meine Pflicht. Sie würde ohne Rücksicht auf die Reichsstände, welche dabei hoch betheiligt sind, die Absichiede der beiden letzten Reichstage umstürzen. Ich habe dazu nicht das Recht. Und auf keinen Fall und für nichts in der Welt werde ich, wie ich Euch so oft gesagt und geschrieden habe, etwas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Klopp a. a. D. S. 434. <sup>2</sup> Lanz III, 318 ff.

Mais quant a la tresve avec les protestans, combien que je ne soye en determinacion de leur faire la guerre, ny en auroie a present le moien, et ilz voient que, combien quilz maient oultraige, que je nay encores prins les armes contre eulx, et le vouldroie encores excuser s'il se pouvait aucunement; si ne puis je, comme qu'il soit, consenter la bride que en ce lon me veult meetre, pour non pouvoir jamais procurer le remede, pour estre telle obligation contraire a celle que j'ay a mon devoir. Lanz III, 321.

wiber Pflicht und Sewissen thun 1, noch basjenige halten, was in meinem Namen so versprochen würde, denn es wäre wider meinen Willen und würde mich zu nichts verdinden. Aber damit jene Stände ersehen, daß nicht ich bei irgend einer Gelegenheit in Deutschland einen Krieg erregen will: so bin ich bereit, mich auf jede Weise, welche sie verlangen mögen, in der Religionssache zu allem zu verpflichten, was auf dem nächsten Reichstag beschlossen wird. Ueberhaupt ist das der Grundzug dieser Forderungen an mich: die Partei verlangt von mir, daß ich mit absoluter Gewalt versahre gegen die Ordnungen und Abschiede des Reiches, insoweit nämlich ein solches Versahren ihnen beliebt, ihrem Partifularinteresse auf Rosten des Gemeinwohles entspricht.

"Die Versammlung in Passau hat nicht das Necht, sich über den Reichstag hinwegzusetzen. Was von meinem Willen allein abhängt, das werde ich thun, und zwar ohne Zorn gegen diejenigen, welche mich perssönlich gekränkt haben."

"Ich sehe freilich wohl, daß die Mehrzahl bemüht ist, die kaiserliche Autorität zu schwächen. Wenn sie denn untergehen soll — und dieß ja ist das Ziel, auf welches sie steuern, trotz aller ihrer Worte — so will ich doch nicht, daß es geschehe unter mir."

Aber ich will gern jegliche Sicherheit geben und versprechen, wie ich es genau erfüllen will, daß wenn Jemand etwas gegen mich hat, ich ihn auf dem nächsten Reichstage von jetzt an in sechs Monaten bereitwillig hören und ihm Rede stehen will auf daß, was man mir zur Last legt. Ich werde in allem, was sie mir vorwerfen wollen, so handeln, daß sie anerkennen sollen: ich sei mehr bemüht um das Gemeinwohl des heiligen Reiches und die Wohlfahrt der Stände desselben, als um mein besonderes Interesse.

"Das Verhalten der geistlichen Reichsstände, wie Ihr es in Passau bei den Vermittlern seht, entspricht dem bisherigen. Die Erfahrung hat mir bewiesen, daß ich von ihnen eine Hülfe gegen die Rebellion nicht zu erwarten habe. Ihre Vermittelung ist zu Gunsten des Moritz und seiner Partei."

"Ich möchte nicht, daß Ihr von mir dächtet, meine Weigerung gehe hervor aus der Abneigung, dieser Partei das Unrecht gegen mich zu verzeihen, und dadurch mir das Verdienst zu erwerben, welches Ihr mir ausmalt. Ihr sagt, das Nachgeben sei keine Schande für mich. Gewiß, ich versichere Euch, wenn es sich nur um die Schande handelte: so würde ich, wenn dafür der innere Friede von Deutschland zu erlangen wäre, sie zu überwinden wissen, und um des Gemeinwohles willen das mir persönlich angethane Unrecht verzeihen. Aber hier ist mehr

<sup>1</sup> Ny pour riens du monde consentiray je, comme je vous ay escript si souvent et dit, chose qui soit contre mon debvoir et ma conscience. A. a. D. Pastor, Reunionsbestrebungen.

als Schande: hier ist Beschwerung des Gewissens, die ich nicht auf mich nehmen kann.'1

Auch ist es nicht so leicht, wie Ihr sagt, daß ich durch die Annahme dieses Artikels volle Freiheit erhalte, mich gegen den König von Frankreich zu wenden und ihn zu züchtigen. Ich erkenne an, daß dieß das beste Heilmittel wäre; benn er ist ber Urheber aller unserer Verirrungen. Allein meine Macht reicht nicht aus. Eher erkenne ich an, daß ber Vertrag Euch vortheilhaft sein würde für die Befreiung Eurer Königreiche und Länder (von den Türken). Um diesen Preis könnte ich mich barein ergeben, die Schande hinunterzuschlucken. Allein dann wieder tritt es mir vor die Seele, daß er wider Pflicht und Gewissen ist. So wie er ist, kann ich ihn nicht annehmen. Lieber noch will ich die geringe Macht, die mir zu Gebote steht, um mich sammeln, und mit berselben die Gegner aufsuchen. Und wenn ich nicht so viele zusammenbringen kann, daß mit Grund auf einigen Erfolg zu hoffen ist, so will ich lieber Deutschland verlassen und nach Italien ober Flandern gehen. Vielleicht werben sie in meiner Abwesenheit zur Vernunft kommen. Denn, ich wiederhole es, ich will mich nicht verpflichten, die Religionssache für immer rettungslos zu lassen. 2

"Wenn Ihr aber," fährt der Kaiser fort, glaubt, "um Eurer eigenen Angelegenheiten willen den Vertrag so annehmen zu müssen, wie er ist: so stelle ich Euch anheim, Euch der gegebenen Vollmacht zu bedienen, jedoch mit der ausdrücklichen Erklärung meinerseits, daß ich nicht weiter als dis auf den nächsten Reichstag gebunden sein will."

Karl fügt bann noch eigenhändig die Bitte um Entschuldigung hinzu, daß er das lange Schreiben nicht selbst geschrieben, und zugleich die Betheuerung, daß kein Wort anders sei, als seinem Sinne entsprechend. Er bemerkt ferner, daß weber Granvella noch ein Anderer es habe auf sich nehmen wollen, ihm in dieser Sache zu rathen. Das Schreiben enthält mithin die eigensten Gedanken des Kaisers in der Religionsfrage.

Höchst merkwürdig ist auch der Brief, welchen Karl V. an demselben Tage an die zu Passau versammelten Stände schrieb.

"Ich berufe mich," sagt er in diesem Schreiben, auf meine ganze Laufbahn. Ich fordere Euch alle auf zu Zeugen, mit welcher väterlichen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Je vous assheure, que, s'il ny avoit que la honte, je le passeroie aisement pour procurer la pacification, et ne feiz uncques difficulte de pardonner les injiures que me sont este faictes particulierement pour le bien publicque; mais le mal est, que avec la honte que se pourroit bien avaler il y a la charge de la conscience que je ne puis porter. L. c. p. 323 sv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Car je ne me veulx obliger a laisser laffaire de la religion perpetuellement sans remede. P. 325.

<sup>3</sup> Lanz III, 327; vgl. Klopp a. a. O.

Liebe und Neigung ich je und allewege bas heilige Reich beutscher Nation, mein geliebtes Vaterland, auf Rosten meiner Erbkonigreiche und Länder, mit Gefahr und Wagniß meiner eigenen Person, bedacht, wie ich für bes Reiches Ehre, Nugen und Aufnehmen keine Mühe, keine Arbeit, teine Rosten gespart habe. So auch ferner zu handeln, ist mein Ent= schluß, mein Wille. Dann wieber rufe ich Guch alle zu Zeugen, wie ich in bem verflossenen Winter um bes Friedens willen mich abgemüht, wie gebulbig ich bann mährend bieser Handlung mich benommen, in ber Hoff= nung, daß die Urheber ber Empörung und ber Spaltung daburch zum Frieden bewogen murben. Nun aber ist es billiger Weise an Euch, nicht bei mir Euch zu bemühen, daß ich nachgebe, sondern daß sie ablassen von ihrer ungerechten Forberung, damit ein wirklicher und wahrer Vertrag abgeschlossen werden könne, der dem Reiche den Frieden und die Ruhe wieber gibt, bamit man nicht unter bem Scheine eines Vertrages und eines Friedens in der Unruhe und der Empörung stecken bleibe, ober vielmehr gar für die Zukunft noch größerem Jammer das Thor eröffene. 1

Rarl V. war der Einzige, dem sich die volle Erkenntniß der Conssequenzen, welche die Forderungen der Reichsverräther früher oder später nach sich ziehen mußten, erschloß.

Die katholischen Stände waren voll Angst, ihr ganzes Auftreten matt und schwach. Selbst die kaiserlichen Räthe Seld und de Rye waren für Bewilligung der unheilvollen Forderungen, welche Morit skellte. Unsaufhörlich dringen dieselben in ihren Briefen in Karl V., er möge nachgeben. Mit den lebhaftesten Farben malen sie dem Kaiser die Gestahren aus, welche ihm drohen, wenn er im Punkt der Religion nicht nachgebe. Der Kaiser jedoch bleibt standhaft; immer wieder erklärt er, er könne nicht gegen sein Gewissen handeln<sup>2</sup>.

Noch stärker als die kaiserlichen Räthe drang Ferdinand in seinen Bruder. Er sprach die Ueberzeugung aus, daß, wenn der Kaiser diesen Frieden' bewillige, er freie Hand gegen Frankreich, das die Hauptschuld an allen Uebeln des Reiches trage, haben werde; er selbst aber werde sich dann gegen die Türken wenden können. Der Kaiser möge Milde walten lassen, er könne die Forderungen ohne Schande bewilligen 3.

Am 5. Juli begab sich König Ferdinand persönlich zu seinem Bruder nach Billach. Morit machte zur selben Zeit ernstlich Miene, den Krieg von Neuem zu beginnen. Markgraf Albrecht von Brandenburg raubte und plünderte unablässig fort. Ferdinand stellte Alles dieß dem Kaiser in eindringlichster Weise vor.

<sup>1</sup> Lanz III, 333 f.

<sup>2</sup> Vgl. Lanz III, 308 ff. 349 ff. Die Antwort Karls vom 30. Juni S. 329 ff.

<sup>3</sup> Lanz III, 292; vgl. 305 ff.

Gleichzeitig schilberten die kaiserlichen Räthe von neuem die Größe der drohenden Gefahr. Am 4. Juli kam eine andere Unglücksnachricht von derKönigin Maria: sie meldete die höchste Bedrängniß der Niederslande, der Erblande des Kaisers. "Für die Erhaltung dieser Erblande,' also schließt sie ihren Hülseruf, sist die persönliche Gegenwart Ew. Majestät dringend nothwendig.' 1

Der Kaiser hatte noch kein Heer. Die Rüstungen, welche Schwendi in Böhmen betrieb, schritten nur langsam voran<sup>2</sup>. Er selbst war krank und matt.

Unterdessen schwoll die dreifache Gefahr von Westen, von Osten, in der Mitte des Reichs immer mehr an 3.

Nach schwerem innerem Kampse entschloß sich Karl V. endlich, nachzugeben. Er erklärte sich Ferdinand gegenüber bereit, Alles zu bewilligen, was nicht gegen seine Pflicht und sein Gewissen sei: was dagegen sei, könne er nicht gewähren.

Und hier machte der Kaiser zwei Punkte im Vertrage namhaft, auf deren Aenderung er bestehen musse. Diese beiden Punkte betrafen die Religionssache und die Reichsbeschwerben.

Betreffs des ersten Punktes erklärte Karl nochmals, er werde niemals indirect ein Recht der Reichsstände zur immerwährenden kirchlichen Spaltung anerkennen.

Was die Reichsbeschwerben anbelange, so könne er sich dem absoluten Urtheile der Verschworenen nicht unterwerfen. Er sei jedoch bereit, auf dem nächsten Reichstag persönlich, waffenlos und friedlich zu erscheiz nen, um Jedem auf seine Klage Rede zu stehen 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lanz III, 343 f. (Bricf ber Königin Maria über ihre verzweiselte Lage) 349 ff. (De Rye und Selb an ben Kaiser, 6. Juli.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lanz III, 352 f.

<sup>3</sup> Die Nothlage Rarls V. ist sehr gut geschilbert in ber \*, Informatione del R Vescovo Delfino data a Monsignor Illustrissimo et Revmo Carrafa sopra li ultimi Conventi di Francsordia, Convento di Patavia satta nel 53, Dieta d'Augusta satta nel 55, Dieta di Ratisbona satta nel 57 et ultimo Colloquio di Wormatia' (Bibl. Corsini zu Rom. Cod. 677 mir gütigst von H. Prof. Lämmer mitgetheilt; vgl. Lämmer, zur Kirchengesch. S. 133). In diesem Memorial heißt es: ,Quanto poi alli recessi per comminciare da quello di Patavia dico che quando l'Imperatore Carlo Quinto su costretto per evitare l'impeto del Duca Maurizio ed Alberto di Brandeburgo ritirarsi ad Ispruch, vedendosi la Maesta Sua Cesarea in estremo pericolo usando Alberto ogni sorta di crudeltà contro gli stati e persone degli Ecclesiastici, essendo dall' altra parte entrato il Redi Francia con numeroso esercito nell' Imperio, e sacendo li Turchi il progresso che secero quell'anno veramente notabile in Ungheria deliberò l'Imperatore d'accordare al tutto con Maurizio.'

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Lanz III, 358 f.; Bucholt VII, 100. Bgl. auch ben Brief bes Kaisers an seine Räthe vom 11. Juli; Lanz III, 361 f.

Ende Juli 1552 kam bann ber berühmte Vertrag zu Stande, welcher nach der Stadt Passau benannt wird und der am 2. August vom römischen König unterzeichnet wurde.

Die Bestimmungen dieses Vertrages, soweit sie die Religionssache betreffen, sind folgende:

Erstens: Innerhalb eines halben Jahres soll ein "gemeiner Reichstag" gehalten werben, "barauff nochmals, auff was wege, als nemlich eines General= ober National=Concilii ober Colloquii, ober gemeiner Reichsversammlung, dem Zwyspalt der Religion abzuhelssen, und dieselbe zur christlichen Vergleichung zu bringen, gehandelt und also solche Einig= keit der Religion durch alle Stände des heiligen Reichs, sammt J. Ma= jest. ordentlichen Zuthun, soll befördert werden."

Zweitens: "Es sol auch zu Vorbereitung solcher Vergleichung balb anfangs solches Reichstags ein Ausschuß von etlichen unterschiedlichen versständigen Personen, und beiderseits Religionen, in gleicher Anzahl, gesorbnet werden, mit Befelch zu berathschlagen, welcher massen solche Verzgleichung am füglichsten möchte fürgenommen werden, doch den Kurzfürsten sonst des Ausschuß halben, an ihrer Hochheit unvorgreislich."

Drittens: Weber der Kaiser, noch Kurfürsten und Reichsstände sollen in der Zwischenzeit "keinem Stand der Augspurgischen Confession verwandt, der Religion halben, mit der That gewaltiger weiß, oder in andere wege, wider sein Conscient und Willen dringen, oder derhalben überziehen, beschädigen, durch Mandat oder einiger anderer Gestalt beschweren oder verachten, sondern ben solcher seiner Religion und Glauben ruhiglich und friedlich bleiben lassen.

Dasselbe wird dann den Ständen der Augsburgischen Confessions= verwandten, jenen Reichsständen gegenüber, ,so der alten Religion an= hängig' anbefohlen.

Viertens: Hinsichtlich bes Kammergerichts soll bei ber nächsten Reichsversammlung ober Visitation bes Gerichts ,alle vermögliche Försberung erzeigt werden, damit in Religionssachen kein Theil sich des Uebersstimmens für (vor) dem anderen zu befahren, auch Partheilichkeit vershütet und die Verwandten der Augspurgischen Confession am Kaiserl. Kammergericht nicht ausgeschlossen würden.

Es ist klar, daß man auch bei diesem sogenannten Frieden noch von der Hoffnung ausging, daß es endlich gelingen werde, entweder auf einem Generals oder Nationalconcil, oder durch Religionsgespräche, oder endslich auf einem Reichstage ,dem Zwiespalt der Religion abzuhelfen' und somit die Einigkeit der Religion unter allen Ständen des Reichs wieder herzustellen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ch. Lehmann, de Pace Religionis I. (Franckfurt a. M. 1707) p. 3 sq.

Der Passauer Friede sollte nur ein Interimsvertrag sein, bis zu dieser ersehnten Einigung in der Religion.

Aber schon faßte man auch die andere Möglichkeit nachbrücklich in's Auge.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß König Ferdinand sich schon damals weiter verpflichtete, nämlich den Friedstand anzuerkennen, auch wenn die Wiedervereinigung auf dem nächsten Reichstage nicht erfolge, kurz, daß er für sich persönlich das zugegeben, was Karl auf das Entschiedenste verweigerte, nämlich die Spaltung für immer bleibend zu erklären.

Als König Ferdinand dieß hochbedeutsame Zugeständniß machte, war sein Blick ohne Zweifel durch die augenblickliche Nothlage so umschleiert, daß er nicht zu erkennen vermochte, welche Tyrannei, welch' unendlichen Jammer die Sanction der religiösen Spaltung für die Zukunft in sich barg.

Die persönliche Lage Ferdinands im J. 1552 fällt überhaupt für den ganzen Handel von Passau — benn dieß Wort ist das allein gerechtfertigte — schwer in's Gewicht. Seine Stellung in Ungarn war verzweifelt <sup>1</sup>. "Ganz allein die Rücksicht auf Eure besondere Lage," schrieb Karl am 31. August an Ferdinand, die Rücksicht auf Eure Königreiche und Lande haben mich dazu bewogen, den Vertrag zu ratisiciren."

Und dann zog der kranke Kaiser aus, um für Deutschland die Folgen des Verrathes von Morit wieder gut zu machen.

Während Karl V. gegen Metz zog, war Moritz nicht unthätig: von Neuem begannen seine reichsverrätherischen Verhandlungen mit Frankreich<sup>2</sup>. Sein jäher Tod in der Schlacht bei Sievershausen verhinderte
wahrscheinlich allein den Ausbruch einer neuen Verschwörung gegen Kaiser und Reich.

Der Tag von Sievershausen war noch in anderer Beziehung ein Glück für Deutschland: denn seit diesem Tage war die Macht des Marksgrafen Albrecht von Brandenburg, der raubend und brennend die deutschen Gauen durchzog, gebrochen.

Im Innern bes Reiches stand, nachdem Moritz gefallen, nur noch das Toben dieses Brandenburgers dem Frieden entgegen.

Der Krieg, den im Osten und Westen die Brüder Ferdinand und Karl zur Vertheidigung Deutschlands, zur Abwehr der Türken und Franzosen führten, dauerte dagegen fort.

Lanz III, 481; vgl. 483 f. Die Frage, ob Karl V. später einen Protest gegen den Passauer Vertrag erlassen, ist nach dem vorliegenden Actenmateriale mit Sicherheit nicht zu entscheiden. Bgl. Gachard, Correspondance de Philippe II. I. (Bruxelles 1848) p. CXC; Maurenbrecher, Karl V. S. 309.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ranke V, 321 f.

Durch diese kriegerischen Unruhen wurde die Abhaltung des in Passau verabredeten Reichstages in unliebsamer Weise verzögert.

Rarl V. betrieb das Zustandekommen dieser Versammlung mit größtem Eifer. Es war seine Absicht, bort personlich zu erscheinen.

Einstweilen tauschte er mit seinem Bruder Ferdinand seine Ansichten über die auf dem Reichstage zu ergreifenden Maßregeln aus. Karl allein erkannte mit voller Klarheit die fast unausbleiblichen Folgen des Passauer Vertrages. Obwohl er aus demselben den Satz der einstweiligen Anerkennung des Landeskirchenthumes gestrichen, weil derselbe nach seiner Ansicht das Princip einer ewigen Spaltung in sich schloß: so war es ihm doch klar, daß auch in dieser Form der Vertrag nicht stimmte zu dem Principe, nach welchem er Deutschland den kirchlichen und weltlichen Frieden wiederzugeben sein Leben lang getrachtet hatte.

Und noch weniger konnte Karl vergessen, daß sein Bruder für sich jenen bedeutungsvollen Satz bewilligt hatte.

Die Neuordnung dieser Verhältnisse, die Ausgleichung der Religions= sache sollte auf dem neuen Reichstage versucht werden.

Im Februar 1554 sanbte Karl V. seinen Rath Böcklin an die Jechs Kurfürsten, um benselben vorzustellen, "der Reichstag sei das einzige Mittel, um den Beschwerden im Neich abzuhelsen: er, der Kaiser, wolle Alles, was zur Aufnahme und Gedeihen des Reichs, auf Erhaltung gemeinen Friedens und Wohlfahrt immer dienstlich sein könne, mit höchstem Ernst und Fleiß besördern; sie möchten für sich selbst erwägen, wie es des Neiches hohe Nothdurft sei, daß dessen hochbeschwerliche und ganz gefährliche Anliegen, die sich nicht ohne sondern Nachtheil und Verderben vieler armen unschuldigen Leute und Bedrohung endlichen Untergangs von Tag zu Tag häusen und weitläusig werden, mit zeitlichem gutem Rath abgewendet, der geliebte Friede wieder angerichtet, gemeine Ruhe und Wohlsahrt bedacht und alle Sachen wieder in ein ruhig und friedelich Leben und Wesen gerichtet werden. Er hoffe, den auf den Ansang des April 1554 auf keue ausgeschriedenen Reichstag persönlich zu besuchen.

Im Marz machte Karl dem Papste Julius III. nähere Mittheilungen über die Berufung des Reichstages. Er beruft sich in diesem Schreiben darauf, daß es aller Welt bekannt sei, mit welchem Eifer, mit welch' unablässiger Sorgfalt er vom Anfang an dahin getrachtet, der Kirche die Einigkeit wieder zu geben. Aber das Concil sei zersprengt, eine Aussicht auf die Wiederberufung desselben, die dem Kaiser vor allen Dingen wünschenswerth sein müsse, sei nicht vorhanden. Die Verwirrung in Deutschland aber sei im Steigen. Darum habe ich, sagt der Kaiser,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bucholt VII, 165 f.

"kraft meiner Würde und Pflicht nicht umhin können, einen Reichstag nach Augsburg zu berufen, damit wenigstens bis auf die fernere Haltung des Concils ein erträglicher Friedenszustand in Deutschland sein könne." Er bittet den Papst, als Legaten die Cardinäle zu senden, die der deutschen Angelegenheiten kundig seien 1.

Die Ladungen des Kaisers blieben von den deutschen Fürsten uns beachtet. Weil sie wußten, daß Karl wegen seiner Krankheit selbst nicht kommen konnte, zeigten auch sie keine Neigung, zu erscheinen.

Die Nothwendigkeit der Abhaltung eines Reichstages wurde unterbessen immer bringender. Im Juni erklärte Karl seinem Bruber, er wisse keine andere Weise, um der Verwirrung Deutschlands abzuhelsen, als die Berufung einer allgemeinen Reichsversammlung. "Gott weiß es," schreibt er, ,daß ich nach bem Eifer und ber Liebe, welche ich zum hei= ligen Reich und zur deutschen Nation hege, und nach ber Rücksicht, welche ich auf Eure Erhaltung und biejenige unseres Hauses nehmen muß, dieses Heilmittel ersehne.' Persönlich zu erscheinen, sei er leider nicht im Stande. Ferdinand möge deßhalb auf dem Reichstag alles entscheiben, was vorkomme, ohne von seiner Seite Resolution zu erwarten. Seine Commissarien werbe er zwar senden, jedoch sollten sich dieselben in die Ents scheidung nicht mischen: diese überlasse er vollständig dem Könige und ben Ständen. Ferdinand möge als römischer König vorgehen und handeln, als ob er (ber Kaiser) in Spanien sei, nicht in seinem Namen noch in seiner Vollmacht. "Und um Euch hiervon offen und wie es sich unter Brüdern geziemt, den Grund anzugeben,' fügte er hinzu, ,es geschieht allein aus Rücksicht auf die Religionssache, über welche ich die Scrupel habe, welche ich Euch so eingehend und offen mündlich bei unserer letten Zusammenkunft in Villach auseinanbergesett habe. Ich bitte Euch, keinen anderen Grund zu vermuthen und darauf zu achten, daß Ihr zu keinem Punkte Eure Zustimmung gebet, welcher Euer Gewissen beschweren könnte ober die Ursache noch größeren Zwiespaltes in der Religion sein könnte, ober ber die Heilung ber Spaltung, welche wir von der Gnade und Barmherzigkeit Gottes hoffen mussen, noch weiter

Ferdinand erkannte die "väterliche Sorge' des Kaisers für die Beruhigung Deutschlands an und erklärte sich bereit, nach Abhaltung eines Landtags in Böhmen nach Augsburg zu gehen, um dort Alles, was in seinen Kräften stehe, zur Beruhigung Deutschlands und der Christenheit zu thun<sup>3</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lanz III, 610 f.

<sup>2</sup> Lang III, 622 ff. (Der Brief ist geschrieben in Bruffel am 8. ober 10. Juni.)

<sup>3</sup> Schreiben vom 24. Juni. Lanz III, 629 ff.

Dennoch verzögerte sich die Abhaltung des Neichstages bis in's folzgende Jahr. Dagegen wurde es mehr und mehr klar, daß das Ziel der protestantischen Fürsten auf demselben die einstweilige reichsrechtliche Anzerkennung des Landeskirchenthums sein würde.

Im Mai 1554 versammelten sich die angesehensten protestantischen Fürsten zu Naumburg. Auch die bedeutenderen Theologen wurden wie herkömmlich dorthin berufen. Unter ihnen war auch Melanchthon. Nur mit dem größten Widerwillen ging er hin. Er wußte nicht, was die Fürsten wollten! Sodann bangte ihm vor dem Treiben der theologischen Demagogen, denn diese herrschten damals. Er verzgleicht sich mit Daniel in der Löwengrube. Seine Stimmung ist tief traurig. Indem er den Blick auf die vorübersließende Saale wirft, schreibt er: "Wenn ich so viel Thränen vergießen könnte, als die Saale Wasser enthält, so könnte mein Schmerz doch nicht gelindert werden."

Der Zweck des Convents war eine Einigung über das Verhalten ber protestantischen Stände, wenn auf dem bevorstehenden Reichstage die Religionsfrage wieder angeregt würde.

Melanchthon versaßte das Gutachten der Theologen. Dasselbe entshielt in Bezug auf den Reichstag folgende Erklärung: "So Kaiserliche Majestät suchen würde, daß wir wiederum die päpstliche Lehr oder das Interim sollten annehmen, wollen wir durch Gottes gnad solches klar und ausdrücklich abschlagen; damit uns aber nicht möge aufgelegt werden, als wollten wir Freiheit haben, allerlei Opiniones zu dichten, so bezrusen wir uns auf die öffentliche und bekannte Confession, welche im Jahre 1530 zu Augsburg der Kaiserlichen Majestät überantwortet ist, dabei auch noch unsere Kirchen durch Gottes Gnade geblieben sind; ... was auch derselben widerwärtig ist, das müssen und wollen wir im Predigtamt strasen, nämlich alle Ketzerei, Mahomet, päpstliche Frrthümer, Servet, die Anabaptisten u. s. w. 4

Bezüglich ber Alles entscheibenben Jurisdictionsfrage erklärte bas Gutachten, man könne ben Bischöfen die Ordination nicht überlassen, so lange sie die rechte evangelische Lehre verfolgten; denn ,es kann nicht ein einträchtig Corpus aus den Verfolgern und unseren Kirchen werden. So hat man befunden mit dem Interim, daß dies seickwerk unmöglich ist. Wenngleich Fürsten und Herren der Bischöfe Autorität gern wiederum wollten erheben und stärken, so folget doch nur bei den Unterthanen Zwies

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. VIII, 298 (29. Mai 1554: Cur hic conventus ad Salam indictus sit, ne nunc quidem scio).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Δημαγωγοί όχλοχοπούντες.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 28. Mai 1554. C. R. VIII, 297. <sup>4</sup> C. R. VIII, 284.

spalt und neue Unruhe; und ist viel besser, daß die Fürsten in ihren eigenen Kirchen christliche Einigkeit erhalten, denn daß sie um der Bischöfe willen die Spaltung größer machen.'¹

Also schrieb Melanchthon, derselbe Melanchthon, der von Anfang der neuen Bewegung an die Wiederherstellung der bischöflichen Autorität gefordert hatte.

Selbst noch kurze Zeit vor dem Naumburger Convente hatte er sich gegen die Centauren, d. h. die Fürsten, und für eine aristokratische Regierung der Kirche ausgesprochen<sup>2</sup>.

Woher dieser plötliche Umschwung?

Es war offenbar die Furcht vor den theologischen Demagogen, welche den haltlosen Mann dahin brachte, seine ganze Vergangenheit zu verleugnen.

Aber wie konnte Welanchthon in dem Aktenstück, in welchem er sich gegen die bischöfliche Kirchenregierung aussprach, sich auf die Augsburger Confession, welche den Casareopapismus verneinte, berufen?

Eine solche Unklarheit ist fast unbegreiflich, aber echt melanchthonisch. Betrachtete sich boch dieser gelehrte Professor, der in dem Naumburger Sutachten das Oberhaupt der katholischen Kirche mit Mahomet und den Wiedertäufern auf eine Stufe stellte, noch immer in gewissem Sinne als Angehöriger der katholischen Kirche!

Wie ganz anders steht da Kaiser Karl V. da! Mit voller Klarheit kennzeichnet er seinen Standpunkt: er will es nicht auf sich nehmen, eine Mitschuld an der deutschen Kirchenspaltung zu tragen. Mit einer Ordnung der kirchlichen Verhältnisse im Sinne des Landeskirchenthumes will er absolut nichts zu thun haben. Nicht einmal die Propositionen auf dem Reichstage sollten in seinem Namen geschehen 4.

Die Briefe, welche die beiden Brüder über diese Angelegenheiten wechseln, sind traurig zugleich und lehrreich. Die Richtschnur des Hans belns beider ist die Sorge für den Schutz und das Wohl des gesammten Reiches. Deßhalb können sie, auch abgesehen von der eigenen Gewissenspflicht für die Kirche, welche sie zu schützen geschworen haben und der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. VIII, 291.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. R. VIII, 109 (17. Juni 1553). Bgl. C. R. VII, 689 (November 1550. Die Centauren verachten die Lehre).

Bgl. z. B. C. R. VIII, 664. Für die in Melanchthons Ansichten vorges gangene Aenderung ist ferner charakteristisch, daß er in den von ihm ausgestellten Zeugnissen nicht mehr stets den consensus catholicae Ecclesiae erwähnt (vgl. z. B. C. R. VII, 831), doch kommt dieser Ausdruck in anderen Zeugnissen wieder vor; vgl. C. R. VII, 1018.

<sup>4</sup> Lanz III, 649 f.

sie persönlich treu anhangen, mit gutem Willen nicht zugeben, daß auf den Namen der Religion hin eine weltliche Macht berechtigt sein sollte, sich Güter anzueignen, welche für die Zwecke der alten Kirche gesstiftet sind.

In der Instruction für seine Commissarien hat Karl V. sich hier= über sehr klar ausgesprochen. Da bie geistlichen Güter, heißt es in berselben, von den Vorältern für den Gottesdienst ber alten mahren katholischen Religion gestiftet worden, so könnten und dürften sie mit bes Kaisers Willen und Geheiß, in keinen anderen, viel weniger aber in einen solchen Gebrauch verwendet und verkehrt werden, welcher ber Religion, die er selbst halte, widerwärtig sei. Gbenso wolle es ihm auch nicht gebühren, in einer Handlung, in welcher ihm keine Juris= diction zustehe, Commissarien zu ernennen. Bei der Suspension des Augsburger Reichsabschiedes von 1530 könne es zwar vorläufig bleiben, ba diese widerwärtige und unruhige Zeit vorhanden und es vielleicht vieler Sünden Schuld sei, durch welche der Allmächtige zum Zorne bewegt worden, daß man sobald zu keiner vollkommlichen Vergleichung und Vereinigung ber Religion kommen möge, baher zu beforgen, daß jener Abschied in dieser Zeit noch viel weniger als in den früheren Jahren zu gebührlicher Vollziehung und Handhabung werbe gebracht werben können. Damit aber, wenn man in dem Artikel der zweispaltigen Religion Toleranz einführen und Geduld tragen musse, bis ber Allmächtige zur Her= stellung der Einigkeit in der Religion und Beilegung des Zwiespaltes Gnade verleihen werde, bei Auswärtigen nicht dafür geachtet werde, als ob ber Kaiser Etwas, was von der heiligen Kirche bisher löblich ge= halten worden, ändere, ober in Sachen ber Religion die vorigen Abschiede aufhebe und widerwärtige Ordnung nach eigenem Gefallen vornehme: so sollen die Commissarien bahin sehen, baß die Worte, welche die Suspen= sion betreffen, umgangen und die Artikel auf das Maß, welches im Passauischen Vertrage enthalten sei, gestellt werden, womit auch der Augs= burgischen Confession Genüge geschehe. Anerkennung einer Suspension ber Rechte und Processe in Religionssachen aber würde dem Reiche und bessen Unterthanen zum höchsten Schaben, wie bem Kaiser zur größten Unehre gereichen, da die Rechte nicht etwa in neuer Zeit ober bei seiner Regierung, sondern zum Theil vor, zum Theil nach der Geburt Christi von seinen Vorfahren am Reich, vornehmlich den dristlichen Kaisern, also zu einer Zeit, ba Niemand im Geringsten von diesem Zwiespalt in ber Religion einige Wissenschaft und Gebanken gehabt, heilsamlich und wohl, zur Beförderung bes gemeinen Rutens, gesetzt und geordnet wor= Auch musse es wegen Vielheit der Größe der geschriebenen Gesetze und Rechte, wie wegen der Scribenten unzählbarer Bücher, für ein un= mögliches Ding geachtet werden, eine gewisse Regel ober Unterschied zu

machen, welche Rechte bie Jrrung ber zwiespaltigen Religion betreffen ober nicht, und in vorkommenden Fällen die Suspension derselben in Uebung zu setzen. Wolle man die Erklärung bis auf den Eintritt solcher Fälle verschieben, jo würde sich alsbann nicht allein unter ben Parteien, sondern auch unter den Richtern ein Gezänk erheben, aus welchem nichts als öffentliche Zerstörung des Gerichts und der Justiz zu erwarten stehe. Wenn Einer zwei Weiber genommen hätte und barum bes Chebruchs angeklagt murbe, so murbe er zu seiner Entschulbigung vorwenben, es mare eine Religionssache, benn er habe nicht anders gehandelt, als vor Zeiten der Patriarch Jakob gethan. Wenn ein Taglöhner versprochen hätte, eine Rapelle zu bauen, und barum beklagt würde, könnte er sagen, der Vertrag sei unziemlich, weil Abgötterei daburch eingeführt würde. Giner, ber dem Andern einen Backenstreich gegeben hätte, und wegen Injurien mit Recht vorgenommen würde, möchte ben Spruch Christi im Evangelio für sich anziehen. Daneben könne freilich nicht verneint werben, daß wegen des Zwiespalts in der Religion die Schärfe des Rechts nicht allenthalben gehandhabt werden könne, sondern etwas gemildert und das Necht ben Umständen ber Zeit angepaßt werben musse. Die Gesetze gegen die Reperei und gegen die Priesterehe, die Bestimmungen wegen Unfähigkeit der aus einer solchen Ehe erzeugten Kinder zu Erbschaften und ehrlichen Gewerben, ferner die Satzungen wegen verbotener Grade und beren rechtlicher Wirkungen könnten ohne offenbare Zerrüttung nicht mehr geltend gemacht werden 1.

Ebenso wenig, wie es nach des Kaisers Ansicht nicht in seiner Macht stand, das bisherige Recht auf die Kirchengüter für erloschen zu erklären und irgend einem weltlichen Fürsten das Recht der Aneignung zuzussprechen, ebenso wenig konnten Karl wie Ferdinand von ihrem Standpunkte aus mit gutem Willen zugeben, daß das Reich sich in so viele Kirchenthümer, als es Territorien gab, auflöse.

Biel klarer noch als Ferdinand erkannte Karl V. alle Consequenzen der protestantischen Forderungen. Er war sest überzeugt, daß die Worte, mit denen man den Kern der Sache zu verhüllen suchte: daß nämlich die Anerkennung des Landeskirchenthums nur dis zur endlichen Vergleichung in der Religion dauern solle, daß diese Worte eben nur Worte seien, daß die Spaltung dann eine endlose sei.

Es ist fast unzweifelhaft, sagt ein geistreicher neuerer Historiker, daß der Kaiser Karl, wenn seine physische Kraft es ihm verstattet hätte, in Augsburg zu sein, das Princip des Landeskirchenthumes, das Princip der immerwährenden kirchlichen Spaltung von Deutschland nicht bewilligt haben würde.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lehmann, de Pace Religionis I, 56 sqq.

Für Ferdinand lag die Sache etwas anders. Der Grundzug seiner kirchlichen und politischen Gesinnung war derselbe wie bei Kaiser Karl. Ob sein Blick so weit hinausreichte in die Zukunft, wie derzenige seines Brüders, dürfte eher fraglich sein.

Allein zugleich war König Ferbinand persönlich auf das Höchste bedrängt. Um der Türkennoth willen hatte er drei Jahre zuvor zu Passau den einen Satz zugestanden, den Karl dann hinwegstrich: den Satz, daß der Friedstand dauern solle, auch wenn eine Vergleichung nicht erreicht würde <sup>1</sup>.

Die Noth Ferdinands dauerte noch fort, als er endlich am 5. Februar 1555 den Reichstag eröffnen konnte.

Es geschah bieß burch einen Vortrag, in welchem er ausführte, ,was für Angst, Noth und Jammer aus der langwierigen Spaltung der Religion erfolgt, und daß aller Unrath, Uebel und Verderben an Leib und Seele bei unzählbaren Menschen baher entstanden sei, liege bergestalt am Tage, daß es keiner weitläufigen Auseinandersetzung bedürfe. sei beschwerlich und verberblich, daß die, so Einer Taufe, Eines Namens und Glaubens, ja Einer Zunge und Nation, Gines Reiches und Gehorsams sind, sich in ber Einigkeit besselben Glaubens, ben sie von ihren Eltern, von so viel hundert Jahren her, getragen, so gar jämmerlich von einander absondern und scheiden sollen. Noch weit beschwerlicher aber sei es, daß es bei einer ober zweierlei Theilung nicht bleiben, son= bern mancherlei Secten und Spaltungen an manchen Orten sich regen, die ein Jeder nach seinem Kopfe bestreiten ober versechten wolle, wodurch Gott und sein heiliges Wort zum Höchsten verunehrt, das Band drist= licher Liebe zerrissen und das gemeine, arme unverständige Volk dermaßen in dem Gewissen ängstlich und irrig gemacht werde, daß gar bald unter bemselben Niemand wissen werbe, was er glauben und halten solle. Das Allerärgste aber werbe noch folgen, daß nämlich Viele in diesem Prefale aufwachsen und vielleicht unter hohen und niederen Personen icon vorhanden seien, welche gar nichts glauben, sondern also in einem rohen und gottlosen Leben ihre Zeit verzehren, daß sie weder auf Ehre noch Gewissen Acht haben. Es sei zu erbarmen, wenn diese löbliche Nation, die seit undenklichen Zeiten den Preis drift= licher Zucht und Gottesfurcht vor vielen anderen, und daraus alles Glück und Heil gehabt, jeto in eine solche viehische Art gerathen sollte, daß es vor Zeiten bei den Heiben anders gewesen, und noch heutigen Tages bei ben Türken und anderen Ungläubigen nicht ärger sein könnte. burch alle Bemühungen, diesen Jammer zu wenden, bisher nichts Frucht= bares ausgerichtet worden, möge baraus kommen, daß diese wichtige Sache Wenigen von Herzen angelegen gewesen, sonbern biejenigen, benen bie

<sup>1</sup> Klopp in den Hist.: polit. Bl. 60, 441 f.

Fürsehung und Wendung gebühret, derselben zugesehen, vielleicht auch, ber weltlichen Gelegenheit nach, von allen Theilen ein Jeber sich bessen zu seinem eigenen Ruten gebraucht habe. Aus welchen Ursachen ber vom Kaiser vielfach versuchte Weg burch Haltung eines gemeinen Concils nicht zum Ziele geführt habe, bas sei ohne Zweifel einem guten Theile ber Stände, die entweder selbst auf dem Concil gewesen, oder bort ihre Gefandten gehabt, unverborgen. Sollten bie Stände ber Meinung sein, diesen Weg noch einmal wiederholen zu wollen, so wolle ber König sich dieß wohl gefallen lassen, und ihn nach äußerstem Vermögen helfen för= bern. In diesem Falle sei bann hier nichts anderes zu berathschlagen, als wie die zeither vorgefallenen Verhinderungen am füglichsten abgewendet werben könnten. Wenn aber bie Stände bedächten, daß ber Weg bes Concils biegmal, bei ben schweren Läuften und Kriegsempörungen unter ben dristlichen Potentaten, bis auf eine ruhigere, friedlichere Zeit einzustellen sei, so solle es dem Könige nicht zuwider sein, auf andere christ= liche und leidliche Wege zu trachten, damit mittler Zeit, bis man zu solchem Concilio und billiger Vergleichung kommen möchte, alle Stände und Unterthanen bes heiligen Reiches in friedlichem ruhigen Wesen, ehrbarem züchtigen Wandel, unverletter Ehre Gottes und dristlichem Gewissen erhalten würden. Auf den zu diesem Behufe von Ginigen gemachten Vorschlag, ein National-Concil zu halten, könne jedoch ber König nicht eingehen, da Name und Form eines solchen zu diesen Zeiten nicht sonderlich bekannt ober gebräuchlich sei. Zum Behuf eines britten Weges seien mehrmals treffliche Gespräche und Unterredungen gehalten, und obwohl dieselben zu keiner wirklichen Vollziehung gelangt, aus denselben soviel abgenommen worden, daß man, wenn nicht in allen, doch in vielen nam= haften und ansehnlichen Artikeln ber streitigen Religion fast noch zusammen= gekommen sein würde, wenn man die Sachen allenthalben mit dristlichem Gifer und Ernst gemeint hatte, und nicht also zu beiben Theilen, allein, wie zu vermuthen, des Zeitlichen halber, auf der Halftarrigkeit geblieben wäre, welches jedoch Seine Majestät zu Niemands Nachtheil und Verkleinerung anregen lasse. Ungeachtet der Kaiser hierdurch bei beiden Theilen wenig Dank verdient habe, wolle der König doch auch diesen Weg noch einmal versuchen, wenn bie Stände benselben vorschlugen, jedoch nicht anbers, als wenn die Stände beiberseits die Sache getreulich meinen, sich zu driftlicher Vergleichung und Ginigkeit mit Ernst und von Herzen schicken, alle sonderbare Affection und Hartherzigkeit auf einen Ort stellen und allein Gott und die gemeine Wohlfahrt vor Augen haben wollten.

Zum Schlusse ermahnte der König die Stände, sich zu Gemüthe zu führen, in welchen Nöthen und Gefahr die deutsche Nation stehe, nicht allein wegen des grausamen Erbfeindes des christlichen Namens und Slaubens, sondern auch wegen anderer äußerlichen Feinde, deren Borshaben auf gleiches Ende gerichtet sei, aus dieser jämmerlichen, zum Theil durch ihre geschwinde Praktiken angestifteten Empörung und dars aus erfolgender Berwüstung und Auflösung deutscher Nation Borstheil und Bequemlichkeit zu schöpfen, dieselbe in solcher Zertrennung noch weiter nach ihrer unersättlichen Begierde zu überfallen, zu versderben, zu verheeren und zuletzt unter ihre Sewalt und Dienstbarkeit zu bringen, wie anderen Nationen, davon die Deutschen Beispiel nehmen und dieselben vor Augen haben sollen, in dergleichen Fällen auch widersfahren seis 1.

Die Handlung über ben Frieden begann nun damit, daß aus den Fürsten, den Städten und den Grafen ein Ausschuß gebildet wurde, um neben dem Colleg der Kurfürsten die Vereinbarung der gegenseitigen Interessen vorzubereiten. In diesem Ausschuß und den Unterhandlungen mit König Ferdinand pactirten die Genannten mit einander.

Sie pactirten nicht über die Dogmen, über die Lehre; auch nicht barüber, inwiefern man sich über die streitigen Lehren vereinigen könne.

Die Absicht einer immerwährenden Trennung sprach Niemand aus. Die protestantischen Fürsten sagten im Gegentheil, daß sie die Wiedervereinigung hofften, auch Versuche dazu anstellen wollten. Für den Fall aber, daß sie sich nicht einigen könnten, pactirten sie über die Rechte des Besitzes und der Herrschaft.

Nur damit, nur mit der Feststellung der Rechte des Besitzes und der Herrschaft beschäftigen sich im Grunde die Verhandlungen auf dem Augsburger Reichstage. Man setze an Stelle des so schön klingenden Ausdruckes "Religion" das Wort "Kirchengut", so wird Alles klar.

Der Vortheil der Position war nach der Natur der menschlichen Dinge auf Seite der aggressiven Partei, der Partei der Protestirenden. Sie forberte, die Anderen bewilligten.

Die erste und wichtigste Forberung der Protestirenden war die Wiederaufnahme der Passauer Klausel, die damals der Kaiser gestrichen, daß der Friedstand gelten solle, auch wenn eine Vereinigung in der Resligion nicht zu Stande kommen sollte.

Was man forberte, war mithin die reichsrechtliche Anerkennung der Lösung der bisherigen kirchlichen Bande, die Anerkennung der kirchlichen Autonomie der Fürsten.

Der Einzige, der mit Nachdruck gegen diese Forderung auftrat, war der Cardinal Otto, Bischof von Augsburg. "Die Sache," erklärte er, "stehe auf dem Wege des Conciliums, dessen Ausspruch sich ber eine Theil wie der andere unterwerfen müsse. Es dürfe nur eine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lehmann, de Pace Religionis I, 7 sq.

Religion sein, indem Gott ein Gott der Einigkeit, nicht der Zwietracht sei<sup>1</sup>.

Ferner verlangten die Protestirenden, daß jeder Stand die Kirchensgüter, die er zur Zeit des Passauer Vertrags besessen, behalten sollte. Die Mehrzahl der katholischen Fürsten gab auch in diesem Punkte nach. Cardinal Otto stand wiederum mit seinem Widerstande fast allein. Er mußte dann sammt dem ebenfalls in Augsburg anwesenden Worone den Reichstag verlassen, um, da Julius III. gestorben, an der neuen Papstwahl Theil zu nehmen.

Die Aggressive der Fürsten des neuen Kirchenthumes trat jest nur noch stärker hervor. Sie verlangten, ,daß es einem jeden geistlichen ober weltlichen Kurfürsten, Fürsten, Ständen, Obrigkeiten bis auf christliche und friedliche Vergleichung der Religion freistehen solle, sammt seinen Unterthanen in die alte Religion oder Augsburgische Confession zu künftiger Zeit sich zu begeben'. Die geistlichen Fürsten weigerten sich entschieden, dieß zuzugeden. Stenso Herzog Albrecht von Baiern und nicht minder entschieden auch König Ferdinand. Er war bereit, den Ständen der Augsburger Confession das Princip des Landesfürchenthumes in ihren Territorien zuzugestehen; aber er verlangte den Verzicht auf diese ungeheuerliche Forderung, deren Folge nach seiner Ansicht die gänzliche Verdrängung der katholischen Religion von dem beutschen Boden gewesen sein würde.

Ferdinand ließ durch Zasius den Protestanten vorstellen, wenn den Geistlichen zugelassen sein sollte, die Augsburgische Confession nach Gesallen anzunehmen, so würde das nicht allein eine Wurzel gänzlicher Zerzreißung vieler tapferer hohen und anderer Stifte im Reich, sondern auch ein Samen von unaufhörlichem Zank, Zwietracht und Unfrieden sein, indem zu besorgen sei, daß unter den geistlichen Ständen leicht noch solche Gemüther zu finden, die dem Beispiel des Herzogs von Preußen nachsfolgen, und die Stifte entweder eigenthümlich an sich ziehen, oder doch so berupfen möchten, daß nicht viel übrig bliebe'2.

Ferdinand und Albrecht von Baiern,' suhr Zasius fort, könnten jene Forderung auch wegen der übrigen Prälaten nicht bewilligen, von denen mehrere, ob sie gleich Reichsprälaten wären, doch in ihren Landen gesessen, ihnen mit Schutz und Schirm verwandt, und unter ihrer Obrigzteit stünden. Sollte nun einem jeden Mönche freistehen, die Kutte von sich zu werfen, und zu heirathen, so müßte die größte Verwirrung daraus entspringen: Solche Mönche würden entweder alle Klostergüter an sich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bucholt VII, 178. Carbinal Otto wurde nur von Morone unterstützt; vgl. Maurenbrecher, Karl V., S. 332.

<sup>2</sup> M. J. Schmidt, Neuere Geschichte ber Deutschen II, 46 f.

zu ziehen suchen, oder, wenn es ihnen nicht gelingen sollte, doch vor ihrem Austritt aus dem Kloster so aufräumen, daß desselben Untergang uns vermeidlich.

"Dabei sei noch bedenklich, daß sich dieser Artikel nicht nur allein auf die Stände, sondern auch alle Obrigkeiten, also auch auf die Ritterschaft, wenn sie auch dem Neich nicht unmittelbar unterworfen, derzgleichen sich viele in Ferdinandens, Albrechtens und der Bischöse Ländern befänden, erstrecke; welchen insgesammt es unerträglich fallen müsse, wenn auf ihren eigenthümlichen Gütern, die der Adel von ihnen zu Lehen habe, Aenderungen in Neligionssachen ohne ihre Einwilligung sollten fürzgenommen werden."

"Endlich sei ber Schluß bes Artikels, vermöge bessen biejenigen, die sich noch zur Augsburgischen Confession begeben werden, sich aller Borstheile dieses Friedens sollen zu erfreuen haben, ihnen außerordentlich besichwerlich, hauptsächlich aber dem Passauer Vertrag ganz entgegen, indem nach Aussage des letztern Jeder bei dem solle gelassen werden, was er zur Zeit des geschlossenen Vertrags inne gehabt. Wenn aber Jeder befugt sein solle, sich, sein Land und Unterthanen nicht allein aus der geistlichen Jurisdiction zu schwingen und auszuziehen, sondern auch sich derselben selbst anzumaßen: so würde der durch den Passauer Vertrag sestgesette Besitzstand eben dadurch ganz unwirksam gemacht, und der ganze Verztrag, der doch die Erundlage des jetzigen Friedens sein sollte, umgestoßen werden."

"Es würde auch in zwei Jahren dahin kommen, daß kein Bischof mehr eine Diöcese außer seinem eigenen Lande haben, auch diejenigen, die die Religion änderten, und denen der Fiscus lieber als Christus, viel besser daran sein würden, als die bei der alten Religion beharrten. Dersgleichen Dinge seien auf keiner andern Reichstagshandlung, auch zu den Zeiten, wo die Protestanten etwas gefaßter als jetzt, oder sonst in andern Wegen heftiger als jetzt waren, ja auch bei dem Passauschen Vertrag, wo sozusagen die Büchsen, Spieße und Hellebarden vor der Thür gestanden, nicht gesucht oder begehrt worden."

Bei dem Ausschluß waren diese Vorstellungen nicht ohne Wirkung; die bei demselben befindlichen Protestanten willigten darein, daß die den Katholischen anstößigen Ausdrücke ausgelassen, überhaupt aber die Stelle auf folgende Art abgefaßt wurde: "Da aber einer oder mehr weltliche Churfürsten, Fürsten oder Stände, zwischen hie und endlicher Religionsvergleichung, der alten Religion oder der Augspurgischen Confession anhängig würden, so solle dieses anderst nicht, als diesem unserm Frieden in allem seinem Inhalt unabbrüchig und unvorgreislich bestehen."

30

<sup>1</sup> J. M. Schmidt II, 48—51.

Die Protestirenden traten dann ganz unerwartet abermals mit einer neuen Forderung auf: ,alle Unterthanen beider Theile sollten ihres Ge- wissens und Bekenntnisses halber von ihren Obrigkeiten freigelassen werden'.

Es ist kaum eine Forderung mehr geeignet, zu zeigen, wie stark der Protestantismus sich fühlte. Denn da kaum noch Katholiken in den protestantischen Ländern übrig waren, bezweckte jene Ferderung nichts Anderes, als die Auslieferung des noch katholisch gebliebenen Restes von Deutschland an das Landeskirchenthum 1.

Die neue Partei sparte keine Drohungen, um dieß Zugeständniß zu erlangen. In ihren öffentlichen Versammlungen erklärten die Protestanten, wenn die Katholiken sich ihren Vorschlägen widersetzen würden, so würden sie dieselben mit Waffengewalt zum Aufgeben ihres Widerstandes zwingen<sup>2</sup>.

Ferdinand und Albrecht blieben jedoch in diesem Punkte standhaft. Sie erklärten bestimmt, sie würden diese Clausel nie eingehen, sondern lieber Alles zertrümmern lassen.

Und als auch dieses nichts half, schickten sie Zasius zu dem Herzoge Christoph von Wirtemberg und ließen sagen, sie könnten und wollten einmal nichts dergleichen eingehen; sie versähen sich daher zu ihm als einem Friedliebenben, daß er nicht nur allein für sich selbst, sondern auch die Andern dahin weisen werde, die Zeit mit einem solchen Disput nicht länger zu verlieren; es wäre ihnen nicht nur allein um die Reli= gion, sondern auch um den Gehorsam ihrer Unterthanen zu thun, dessen jie sich kaum würden zu getrösten haben, wenn die Clausel zu Stande kommen sollte. Sie hätten so viel Verlangen, als jemand Anderer, für ihre Personen sowohl als Kinder und Unterthanen der ewigen Seligkeit theilhaftig zu werden, die sie festiglich und unzweifentlich in ihrer an= geerbten Religion zu erhalten glaubten. Man könne ihnen daher auch nicht zumuthen, daß sie ihren Unterthanen Raum, Luft und Freiung einer andern Religion, auf die sie ihrerseits keinen sonderlichen hohen Trost zu stellen wüßten, verstatten sollten; und eher wollten sie das Aeußerste abwarten, als sich bazu entschließen'.

Der Protestant R. A. Menzel bemerkt über biese Forberung Folgendes: "Ohngeachtet die Protestanten bisher in ihren Ländern den Anhängern der alten Religion alle Duldung versagt und denen, welche den alten Gottesdienst beibehalten wollten, dieß in keiner Weise gestattet hatten, verlangten sie nun, daß den Untersthanen beider Theile die Religion von den Obrigkeiten freigelassen werden sollte. Da in ihren Ländern die alte Kirche völlig unterdrückt war, in den Ländern der Gegner hingegen überall das Streben, sich der neuen Kirche beizugesellen, zahlreiche Bestörberer hatte, besanden sie sich hierbei im Vortheil" (III, 563).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bericht des Nuntius Delfino an den Papst. Augsburg, 2. Juni 1555, bei Maurenbrecher, Karl V. S. 169 \*.

,Wenn auch Herzog Christoph und seine Glaubensgenossen,' fuhr Zasius fort, Ferdinanden in einem Stock hätten, würde er sich nicht dahin bewegen lassen; denn einmal setzte er seiner Seelen Seil der Wohl: fahrt dieser Welt gänzlich für. Wenn es bemnach das Unsehen haben sollte, daß die Protestanten in ihn zu bringen gesonnen, gegen sein Ge= wissen zu handeln, und neben der Verdammung seiner Seele auch dem zeitlichen Ungehorsam seiner Unterthanen die Thür selbst aufzuthun: so hätte es einen kurzen Weg, und wäre ganz unvonnöthen, einander lange hie aufzuhalten. Er seinerseits würde einmal eher alle Handlung zer= fließen lassen und sogleich aufsitzen und wieder bavon reiten. Er versehe sich aber etwas Bessern zu Herzog Christophen und ben Andern; und gleichwie er nicht gesonnen, ihnen im Geistlichen sowohl als Zeitlichen Maß zu geben, wie sie ihre Unterthanen zu regieren, so hoffe er auf eben die Art von ihnen gehalten zu werden; besonders, da er einige Lande habe, denen er bei dem Antritt der Regierung geschworen, keine andere Lehr und Religion baselbst zu gestatten, als die wirklich in Ge= brauch und Uebung wäre. 1

Auf diese Erklärungen hin zogen die Protestirenden ihre Forderung zurück. Sie erregten jedoch sofort einen neuen Streit.

In dem Vergleiche war u. A. gesagt, daß in den Städten, in welchen bisher beide Religionen in der llebung gewesen, solche dabei sollten gestassen werden. Die Katholiken mußten selbstverständlich verlangen, daß diese Bestimmung nur von den Reichsstädten verstanden werden sollte, denn andernfalls wären ihnen die Hände in Ansehung ihrer eigenen Unterthanen und landesherrlichen Städte gebunden worden.

Die Protestanten wollten dagegen, daß die Hanse= und andere Städte darunter begriffen würden.

Als nun beide Theile ihr Bedenken über diesen Punkt dem Kürfürsten= colleg übergaben, stellte es sich heraus, daß die Protestanten in ihrem Bedenken dasjenige, was sie in Betreff der Städte verlangt, nun auch auf die Nitterschaft ausgedehnt hatten<sup>2</sup>.

Auf diese Weise wurde den Katholiken das wiederum entzogen, was sie fest in Händen zu haben glaubten. Da sie nun noch vermutheten, die Protestanten hätten nur deswegen in ihrem letzten Bedenken keine ausdrückliche Meldung von dem Uebertritte der Geistlichen zu ihnen gethan, weil sie dafür hielten, daß, wenn in dem Frieden überhaupt gesetzt würde, daß kein Stand den andern wegen der Religion vergewaltigen solle, die geistlichen Fürsten als Reichsstände ohnehin darunter begriffen wären: so verlangten sie nun, daß diese letzteren mit klaren Worten ausgenommen

<sup>1</sup> J. M. Schmibt II, 51—53.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> J. M. Schmibt II, 58.

und ihrer Stellen verlustig erklärt würden, sobald sie sich zur Augs= burgischen Confession bekännten 1.

Da hierüber absolut keine Einigung zu erzielen war, so wurde am 19. Juni das Bedenken des Ausschusses sammt den streitigen Artikeln, wie sie jeder Theil in den Frieden gesetzt haben wollte, dem Könige Ferstinand übergeben. Die Protestanten übergaben noch eine eigene Schrift, in welcher sie die Ursachen aufführten, warum sie nicht in den geistlichen Vorbehalt — so nannte man die Bestimmung, daß der zum Protestanztismus übertretende Kirchenfürst seiner Pfründen und Lehen für verlustig erklärt werden sollte — willigen könnten.

Die Katholiken verfaßten auf diese Schrift 'eine Antwort, welche den Protestanten sehr bittere Wahrheiten sagte. Die Protestanten setzten zwar dieser Schrift eine andere entgegen, sie geriethen jedoch in dieser Discussion in großen Widerspruch mit sich selber<sup>3</sup>.

Die Aussichten auf einen Frieden schwanden unter diesen Umständen immer mehr. König Ferdinand wollte deßhalb den Reichstag auf den März des künftigen Jahres vertagen 4. Die Reichsstände lehnten jedoch diesen Vorschlag ab.

Der gut gemeinte Vorschlag Ferdinands hatte keinen anderen Erfolg, als daß sofort wieder das alte Mißtrauen gegen ihn und den Kaiser auflebte, als wenn sie keinen Religionsfrieden in Deutschland wollten, und es gerne sähen, wenn Alles in Verwirrung bliebe, obschon Niemand mehr daran lag, als gerade den beiden Habsburgern und speciell Ferbinand, daß der Neichstag zur Zufriedenheit beider Theile endige.

Wie ernst es Ferdinand mit dem Frieden meinte, sollte sich sehr bald zeigen.

Am 30. August eröffnete der römische König den Protestanten seine Weinung über die streitigen Punkte. Hinsichtlich des geistlichen Borbehalts bemerkte er, daß er auf demselben um so mehr bestehen musse, als ja auch den Protestanten kein Maß gesetzt werde, wie sie mit den von ihnen eingezogenen Stistern, Klöstern und Pfarreien, die sie, nach dem Passauischen Vertrage, behielten, und mit deren Besitzern, Verwaltern, Predigern und Kirchendienern handeln sollten, im Fall sich diesselben ihrer Verwaltung und Aemter unsähig machten. Wie es ihnen beschwerlich sallen würde, wenn die Altgläubigen zu verordnen begehrten, daß sie diese Prediger und Kirchendiener auch dann behalten müßten, wenn dieselben von ihrer Confessions » Religion absielen und dawider

<sup>1 3.</sup> M. Schmidt II, 59.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lehmann, de Pace Religionis I, 27 sq.

<sup>3</sup> R. A. Menzel III, 558.

<sup>\*</sup> Bgl. die Depeschen des Bijchofs von Verona bei Maurenbrecher 180 \*.

lehrten, also und noch viel beschwerlicher würde es den Altgläubigen und beren Geistlichen sein, die Abgefallenen bei den Stiftern, Prälaturen und Pfründen bleiben zu lassen und dulden zu müssen, unangesehen, baß dieselben ihre Religion und Gottesdienste verachten und bestreiten, baraus nichts Anderes denn Zank, Wiberwillen und schädliche Wirkung erfolgen, und im Grunde nicht ein Weg zur Erhaltung bes Friedens, sonbern vielmehr zu Uneinigkeit und mehrerem Unfrieden sein würde. Was aber die weltlichen Stände betreffe, benen der Friede gelten solle, so musse der vorgeschlagene Artikel, daß die Kaiserliche und Königliche Majestät, auch Rurfürsten, Fürsten und Stände des hl. Neiches keinen Stand wegen ber Augsburgischen Confession und berselben Lehre mit der That gewaltiger Weise überziehen sollten, durch ben Zusatz: keinen Stand bes Reichs, näher bestimmt werden, damit diese Verfügung allein auf die unmittel= baren Stände gebeutet werben, und kein Unterthan, der zugleich ein Land= stand sei, sie auf sich ziehen und auf Grund berselben seinem Landesherrn sich widersetzen möge. Durch diesen Zusatz sei auch aller Streit über die Ritterschaft und über die Städte erledigt, da es sich hiernach von selbst verstehe, daß die landsässige Ritterschaft und die Städte, welche nicht dem Reiche unmittelbar unterworfen, Unterthanen ihrer ordentlichen Obrigkeit seien, und als solche gegen letztere in keiner Weise gestärkt werden bürften, wie den Protestanten selbst solches hinreichend bekannt sei. Was in den Schriften und Bebenken beiber Theile gegen einander zur Rechtfertigung und Widerlegung vorgebracht wäre, wolle man auslassen, in Betrachtung, daß basselbe zu keiner Vergleichung in der Religion, sondern einem ober dem andern Theile, oder etlichen zänkischen und friedhässigen Ständen von beiben Theilen allein zu mehrer Halftarrigkeit und zu Erhaltung ber an Seele, Leib und Gut schäblichen Trennung und Spaltung dienst= lich sein würde, und dazu Ursach geben möchte, daß sie sich um so viel besto weniger durch Colloquia, National-Versammlung, ober auch durch den Weg eines General=Concils weisen lassen würden 1.

Auch durch diesen Bescheid wurden die Protestanten noch nicht beruhigt, und erst nach mehrsachem Hin= und Herschreiben gaben sie nach, hinsichtlich des geistlichen Vorbehalts die Bestimmung in den Frieden aufenehmen zu lassen, daß, da die Reichsstände über diesen Punkt sich nicht hätten vergleichen können, dem Römischen Könige anheimgestellt worden sei, denselben aus kaiserlicher Machtvollkommenheit zu entscheiden, wonach entschieden worden sei: Wenn ein Erzbischof, Bischof, Prälat oder ein Anderer geistlichen Standes von der alten Religion abtreten werde, daß derselbe sein Erzbischum, Bisthum und Prälatur, auch Frucht und Einstommen, so er davon gehabt, jedoch seinen Ehren und Würden ohne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lehmann, de Pace Religionis I, 32 sqq.

Nachtheil, abtreten, auch den Kapiteln und denen es nach Recht ober Gewohnheit zustehe, eine andere Person zu erwählen und zu ordnen, zusgelassen sein solle, jedoch künftiger christlicher Vergleichung der Religion unvorgreiflich.

Noch länger sträubten sich die Protestirenden gegen den Artikel, welcher die Religionsfreiheit auf die Stände des Reichs beschränkte, und folglich alle mittelbaren Stände, Ritterschaften, Städte und Unterthanen, welche unter katholischen Fürsten, gegen den Willen derselben, die Augsburgische Consession angenommen hatten, der Gefahr preisgab, zur Rückehr unter den Gehorsam der alten Kirche genöthigt zu werden. Die protestantischen Fürsten hatten zwar bei und nach der Einführung ihres Kirchenthums diesenigen ihrer Unterthanen, welche der alten Kirche getren bleiben wollten, in derselben Peise behandelt, und ihnen keine andere Wahl gelassen, als auszuwandern oder sich dem neuen Kirchenwesen zu fügen. Jetzt, als gegen ihre Glaubensgenossen in katholischen Ländern dasselbe Verfahren als gesetzlich anerkannt werden sollte, machten sie heftige Vorstellungen dagegen.

Ihren Gegnern wollten sie Duldung ohne Religion sübung gestatten, für ihre eigenen Glaubensgenossen aber verlangten sie von den katholischen Obrigkeiten Freiheit der Religion und der Gewissen in dem seither genossenen Maße, folglich, da in sehr vielen Ländern unter kathoelischen Obrigkeiten die protestantische Religionsübung eingeführt war, weit mehr, als sie selbst zu geben willens waren 1.

Die Ratholiken konnten hierauf selbstverständlich nicht eingehen: sie konnten ihr eigenes Tobesurtheil, benn bas verlangte man, nicht unter= ichreiben. Sie entgegneten ben Protestanten, ,daß die der Augsburgischen Confession verwandten Unterthanen unter den altgläubigen Ständen bis jetzt einige Jahre ruhig gesessen, dafür hätten sie der freiwilligen Geduld derselben Dank zu sagen und baraus keine Gerechtigkeit zu schöpfen. Es erleuchte darin eines Regenten und einer Obrigkeit Regimentsweisheit, daß sie, um Friede und Ruhe zu erhalten, den Zeiten und ihren Läufen nachzugeben, und wiederum zu andern Zeiten ihre Befugniß zu erfrischen und in Uebung zu bringen misse. Ein Landesfürst, Regent und Obrig= keit seien von Gott gesetzte Schützer und Beschirmer der christlichen Religion und des Gottesdienstes. Es sei dem obrigkeitlichen Amte ein= gebunden, die Unterthanen bei der uralten katholischen Religion zu handhaben. Wie sie benen, die ihrer Unterthanen Nahrung Eingriff und Abtrag zuzufügen sich unterstehen, ihr freventliches Vornehmen in's Werk zu stellen nicht gestatten solle, besto mehr sei sie zu hindern und zu wenden schuldig, daß die Unterthanen nicht fremder Religion, die ihnen

<sup>1</sup> Aljo R. A. Menzel III, 569.

an der Seligkeit schädlich, beifallen und folgen. Welcher Gestalt die Alt= gläubigen unter ben Confessionisten gebulbet und mit ihnen verfahren werbe, wollten sie an seinen Ort stellen. Die Werke seien offenbar in Ländern und Städten. Die Bürger und Unterthanen ber alten Religion scheue und verachte man männiglich. Man schließe sie von Aemtern und Ehren aus, und suche allerhand Mittel, dieselben zur Confession zu nöthigen. Den Geiftlichen und Pfarrern beschneibe man alle Gefälle und Einkommen, und wenn sie sich beschweren, setze man ihnen den Stuhl vor die Thür. Das Ministerium werbe an allen Orten eingeführt, und ber alte christliche Glaube ausgeräumt und bes Landes verwiesen, daß also der gerühmten Gleichheit besser zu geschweigen, als von ber Altgläubigen Seite zu erforbern. Man habe vor Augen zu sehen, wer nicht wolle nach der Confession glauben, ber musse raumen, und mare auf biesen altgläubigen Theil gleiches Recht nicht für Unrecht zu halten. 1

Rönig Ferdinand war über die Erneuerung der Streitigkeiten sehr aufgebracht. Dem Ausschuß ließ er vorstellen: "Er habe gehofft, am Ende der ganzen Handlung zu sein, sehe aber mit Betrübniß, daß man durch ein unversehenes Ungewitter wieder in das Ungestüm zurückgetrieden worden sei. Inzwischen habe er das emsige und eifrige Ersuchen der Protestanten weiter erwogen und sich nunmehr selbst überzeugt, daß der Friede nur ein halber Friede sein würde, wenn derselbe bloß auf die Reichsstände unter einander eingeschränkt, die Unterthanen aber mit solchem Band unverdunden sein sollten. Er schlage daher vor, die Substanz des Vertrags zwar unverändert zu lassen, wegen der Unterthanen, Communen und Städte aber eine schlichte Erklärung hinzuzufügen, durch welche der Zweck ohne Beeinträchtigung der obrigkeitlichen Rechte erreicht werde."

Als auch nach dieser Erklärung keine Einigung zu Stande zu kommen schien, erklärte Ferdinand ben Gesandten, er werde sie nicht eher aus dem Zimmer lassen, als bis sie sich unter einander verglichen hätten 2.

Nun endlich einigte man sich spät in der Nacht dahin, dem römischen Könige eine in Form eines Nebenabschiedes zu ertheilende "Declaration" anheim zu stellen, daß "der Geistlichen eigene Ritterschaft, Städte und Communen, welche lange Zeit und Jahr her der Augsburgischen Consession und Religion anhängig gewesen, und derselbigen Religion, Glauben, Kirchengebräuchen, Ordnungen und Ceremonien öffentlich gehalten und gesbraucht, und biß auf heut dato noch also halten und gebrauchen, von deroselben ihrer Religion, Glauben, Kirchengebräuchen und Ceremonien hinführo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lehmann I, 50 <sup>2</sup> J. M. Schmidt II, 78.

durch jemand nicht gedrungen, sondern dabei, biß zu obberührter Christlicher und endlicher Vergleichung der Religion, uns vergewaltiget gelassen werden sollen. 1

Das Collegium ber Kurfürsten und ber Ausschuß Augsburgischer Confession war mit biesem Resultat so zusrieben, daß der kursächsische Gesandte Lindemann in dem Bericht an die Reichsstädte mit großer Wärme rühmte, wie König Ferdinand, aus höchstlöblicher von Gott ihm eingepflanzter Begier und Neigung zur Stiftung und Erhaltung des Friedens, durch eifrigen, väterlichen, treuherzigen Fleiß und emsige Besmühung, besonders aber durch seinen hocherleuchteten Verstand und sons berbare Geschicklichkeit, Regiments und Friedensgeschäfte zu verwalten und zu dirigiren, den langweiligen und beschwerlichen, zwischen den Ständen geschwebten Streitigkeiten solche Abhülse und Endschaft verschafft habe, daß Gott zuvörderst für seinen gnädigen Segen zu danken, der Königlichen Majestät aber immerwährendes unsterbliches Lob nachzussagen sei.

Von dem Fürstencollegium Augsburgischer Confession aber wurde auf den vom Könige gemachten Vorschlag, daß nochmals entweder durch ein Generalconcil, oder durch eine Nationalversammlung, oder durch ein Colloquium eine Vergleichung ber Religion versucht werden solle, eine Erklä= rung abgegeben, daß zwar der erste Weg eines Concils, auf welches die Protestanten selbst sich mehrmals berufen, der wünschenswertheste, aber unter den dermaligen Umständen für unzugänglich zu halten sei, der letz tere hingegen, das Colloquium, noch einmal zu versuchen sei, damit, nach dem Worte Gottes und der heiligen Schrift, nicht nach Menschen= satzungen und Traditionen geurtheilt, aller Jrrthum, Gotteslästerung und Aergerniß abgeschafft, die Wahrheit an den Tag gebracht, eine gute Reformation und Besserung der Kirche gesucht und allenthalben gottseliger Friede, Ruhe und Ginigfeit verschafft und erhalten werde. zugleich die römischkönigliche Majestät, als ein verständiger, berühmter und friedliebender König, dieses Colloquii Prasident sein und in eigener Person neben etlichen Kurfürsten und Fürsten beider Religion dem= selben beiwohnen zu wollen. Da alle Kurfürsten, Fürsten und Stände, geistlich und weltlich, zugleich in den Tod unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi getauft und lebendige Glieder ber driftlichen Kirche, und es auch dieser Zeit um die weltlichen Kurfürsten, Fürsten und Stände, Gott habe Lob, bergeftalt gelegen, daß viele unter benselben nicht weniger benn

<sup>1,</sup>Der Römischen zu Hungern und Böhmen Kö. Maj. . . . Declaration ect., dero wahres und rechtes Original bei ber Churfürstl Sächsischen Kantley in treuer guter Verwahrung zu befinden.' Lehmann 1. c. I, 55—56.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lehmann I, 51 sq.

verhoffen, daß durch diese Reichsversammlung und Zusammenkunst der Kurfürsten, Fürsten und Stände, bei denen wenig Assection und Hindersniß zu vermuthen, der Zwiespalt der Religion in deutscher Nation besser und friedlicher denn durch ein Generals oder NationalsConcil, vermittelst göttlicher Hülfe, beigelegt werden möchte 1.

König Ferdinand hatte im September seinen Bruder nochmals um seine Entscheidung in der Religionsfrage gebeten. Karl hatte sie jedoch von Brüssel aus am 19. September entschieden verweigert: Er trage, schrieb der Kaiser, um des Gewissens willen Scheu, sich in die Relizgionsfrage weiter einzulassen.

Ferdinand fügte sich in das Unvermeidliche. Ich habe mich gezwungen gesehen,' schreibt er am 24. September an seinen Bruder, in Gottes Namen die Bestimmungen des Reichsabschiedes anzunehmen. Ich habe dem Andringen der Reichsstände einerseits und anderseits der Erwäzung der Türkengefahr weichen müssen.'

Karl V. verhehlte sich nicht, daß der in Augsburg abgeschlossene sogen. Religionsfriede ihm auf immer das Ziel entrückte, dem er für Deutschland mit so vielen Opfern und Mühen nachgestrebt. Der Gesdanke der Abdankung, mit welchem er sich schon längere Zeit getragen, gedieh jetzt zum Entschlusse. Zwei Stunden nach Publicirung des Reichseabschiedes langte die Nachricht von diesem Entschlusse in Augsburg an 4.

Rarl V. wollte den Frieden' deßhalb nicht anerkennen, weil er sein Gewissen mit der Anerkennung des weltlichen Absolutismus auf kirch= lichem Gebiet, das cujus regio ejus religio, nicht beschweren wollte. Er war zu Allem bereit, nur zur Anerkennung dieses grauenhaften Sates nicht.

Die letzte Kraft seines Lebens hatte er daran gesetzt, den kirchlichen Riß in Deutschland zu heilen: konnte man jetzt von ihm die Anserkennung eines Rechtes der Reichsstände zur immerwährenden kirchlichen Spaltung erwarten?

Nur aus diesem Grunde wollte Karl V. mit der Religionssache nichts mehr zu thun haben, nur deßhalb legte er die Kaiserkrone nieder <sup>5</sup>.

Die Ahnungen des Kaisers über die Consequenzen der Anerkennung der kirchlichen Spaltung gingen noch weiter.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lehmann I, 52. <sup>2</sup> Lang III, 681 f <sup>3</sup> Lang III, 683 f.

<sup>4</sup> Bucholt VII, 220.

<sup>5</sup> Philipp schrieb am 4. Mai 1557 an den Bischof von Arras: die Religion es la principal causa que siempre ha dado para querer renunciar. Weiss, Papiers d'Etat du card. de Granvelle V, 74.

"Wenn die Hand Gottes nicht hilft," schrieb er im Angust an seinen Bruder, "wenn nicht er den Fürsten und Ständen des Reichs die Augen öffnet: so möchte man urtheilen, daß sie selbst ihren eigenen Untergang sich bereiten wollen."

Es liegt hier, bemerkt einer ber wenigen neueren Historiker, welche tiefes Verständniß für die Größe Karls V. haben, eine ähnliche Anschauung zu Grunde wie die, welche Nicolaus von Cusa ein Jahrhunbert vor Karl V. in die Worte kleibete: "Die Fürsten suchen das Kaiserthum zu zertreten. Aber wenn es ihnen gelingt: so wird über sie die Demokratie kommen und wird sie zertreten.' Den Fürsten des neuen Kirchenthumes mochte diese Ansicht des Kaisers Karl nicht einleuchten. Denn augenscheinlich fiel ber nächste Gewinn bes Zuwachses an Macht nicht ber Demokratie zu, sondern ihnen selbst. Was dem Reichsadel, den Bauern fehlgeschlagen war, die Ausnutzung des neuen Evangeliums durch die Sprengung der bisherigen kirchlichen Bande, das war den Reichs= ständen gelungen, den Fürsten und Stadtmagistraten. Ueber dieß Gelingen vergaßen sie, burch welche Mittel das geschehen sei: durch den Bruch des Rechtes und der beschworenen Pflicht nach innen, durch die doppelte Hülfe der Fremden von Often und von Westen. Das Mittel war sanctionirt durch den Erfolg. Es konnte ferner angewendet, es konnte angewendet werden bis zur Zertrümmerung der kaiserlichen Macht, die schützend sich ausbreitete über Alle. Es konnte dann angewendet werben von bem Ginen gegen ben Anberen, von bem Stärkeren gegen ben Schwächeren, und so fort, bis die Schwächeren nicht mehr da waren, bis nur noch ber Stärkste übrig blieb, erwartend, daß wieder über ihn eine stärkere Macht komme und mit ihm verfahre nach der Gebühr.

Mit der Erhebung des Principes von Passau und Augsburg durch die Gewalt des Moritz und seiner Bundesgenossen war die schiefe Ebene beschritten. Sie führte abwärts. Ob nach Jahrzehnten, ob nach Jahrzehnten, war eine Frage der Zeit, nicht des Rechtes<sup>2</sup>.

Einstweilen war indessen "Friede" geschlossen, aber ein Friede ganz eigener Art.

Er war geschlossen zwischen bem Könige Ferdinand und den Kursfürsten und Ständen des Reichs, nicht zwischen diesem Könige und den Katholiken und Protestanten.

Rur die Fürsten und Obrigkeiten sicherten sich in demselben gegenseitige Religionsfreiheit zu.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lanz III, 674.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Also Klopp S. 441 in seiner Studie über Karl V., die sicher zu dem Besten gehört, was über den so schmählich verleumdeten Kaiser geschrieben ist.

Ein Reichsstand soll fortan den anderen der Religion wegen nicht bedrängen. Weiter ging dieser sogenannte Friede nicht.

Das Necht des Einzelnen kam gar nicht in Betracht. Vielmehr verzichtete das weltliche Oberhaupt des Reiches auf seine Pflicht, das individuelle Necht jedes Deutschen in Glaubenssachen zu schützen. Das Obershaupt des Reiches erkannte rechtlich den Grundsatz an, der dis dahin in vielen deutschen Ländern thatsächlich genöt war: den Grundsatz des Landeskirchenthumes.

Den Reichsständen war das sogen. Reformationsrecht zugesprochen, die grauenhafte Formel des "Wessen das Land, dessen auch die Religion", also der polare Gegensatz der wahren menschlichen Freiheit in Glaubenssachen ward reichsgesetzlich. Nicht jedoch im allzgemeinen Sinn der völligen Willfür, sondern mit der ausdrücklichen Beschränkung auf das Bekenntniß der alten Kirche und die Confession von Augsburg.

Letztere Bestimmung war ungenau, weil weder Jahr noch Text diesser Confession näher bezeichnet waren: der Text der Confession war aber schon damals vielsach verändert. Hatte das Landeskirchenthum auch nach der veränderten Consession das Necht des cujus regio? Diese Frage blieb ungelöst.

Andererseits war der Text der Confession verschiedener Auslegung fähig. Wie verhielt es sich nun, wenn es der Partei, welcher in diesem "Religionsfrieden" mit keinem Worte gedacht war, wenn es den Calvin zuneigenden Reichsständen gelang, sich auf die Confession zu berufen?

Eine fernere Saat des Zwiespaltes enthielt die Bestimmung des Augsburger Religionsfriedens über den geistlichen Vorbehalt.

Ferdinand I. und die katholischen Reichsfürsten hatten auf die Rücksforderung der kirchlichen Güter, welche bis zum Passauer Vertrage einsgezogen waren, nur unter der Bedingung verzichtet, daß die noch vorshandenen Güter der katholischen Kirche belassen würden. Der Geistliche, welcher nach diesem Frieden sich von der katholischen Kirche lossagte, sollte eben dadurch auf seine kirchlichen Pfründen und Lehen verzichten.

Dieser geistliche Vorbehalt, in den sich die protestantischen Reichs= stände nur mit großem Widerstreben gefügt, sollte wie ein Damm zum Schutze für den Bestand der geistlichen Herrschaften sein.

Allein die Partei des Landeskirchenthumes hatte bis dahin den positiven Rechtsbestand nicht geachtet. Durste man erwarten, daß der neue Damm stark genug sein werde, um ihrem begehrlichen Anstürmen zu widerstehen?

Die Folgezeit hat bewiesen, wie wenig ernst es den Fürsten des Landeskirchenthumes mit dem Halten des geistlichen Vorbehalts war. Sie

<sup>1</sup> Klopp, Hist.: polit. Bl. 63, 199.

reformirten' nach wie vor fort, d. h. sie nahmen das, was ihnen nicht gehörte.

Die Folgezeit hat ebenfalls gezeigt, daß der ganze Augsburger Religionsfriede nur das einstweilige Ziel der ganzen Bewegung war. Er war der erste Markstein auf dem Wege der Zerrüttung der deutschen Nation und des Umsturzes des römisch-deutschen Neiches.

Sehr bemerkenswerth ist es, daß im Augsburger Religionsfrieden diejenige Frage, die bisher fast stets umgangen war, in welcher jedoch die ganze Spaltung wurzelte, die Frage der Jurisdiction, ausdrücklich erwähnt ist. Die geistliche Jurisdiction über die Augsburgischen Confessionsverwandten soll zu Folge der Bestimmungen dieses Friedens bis zu endlicher christlicher Vergleichung der Religionzuhen, eingestellt und suspendirt sein und bleiben.

Ebenso unheilvoll wie der Inhalt dieses sogenannten Friedens, welcher der Quell des späteren Unheils für Deutschland geworden ist i, ist sein Ursprung. Er ist nur zum Theile die Frucht der Nebellion, zu welcher der Kurfürst und die anderen fürstlichen Verbrecher durch das Geld des Königs von Frankreich in den Stand gesetzt wurden. Eine nicht minder bedeutende Mitursache war der französische Angriff selbst. Die entscheidende Thatsache aber war die Bedrängniß Deutschlands durch die Türken.

Die reichsrechtliche Anerkennung der kirchlichen Spaltung Deutschlands, der Verzicht auf das Recht und die Pflicht der Herstellung der kirchlichen Einigkeit im Reiche ist dem Habsburger Ferdinand abgedrungen worden durch diesen dreifachen Angriff der Türken, der Franzosen und der protestantischen Reichsfürsten<sup>3</sup>.

uelcher das Obige entnommen ist. Bgl. auch Klopp, Tilly im dreißigjährigen Kriege I. (Stuttgart 1861) S. 3 f. Gegen die Insinuation, als sei Papst Paul IV., der gegen den Frieden protestirte (Maurenbrecher, Karl V. S. 183 f. \*), nichts daran gelegen gewesen, daß Deutschland auf's Neue sich im Bruderzwiste zersteische, vgl. die tresslichen Ausführungen von J. Hergenröther, kathol. Kirche und christl. Staat S. 703.

<sup>2</sup> Zur Rechtfertigung dieses Ausdruckes berufe ich mich auf Cornelius, welcher in seiner oben citirten Abhandlung (S. 281) Folgendes bemerkt: "Die deutschen Fürsten, welche das Facit der großen Nationalbewegung des 16. Jahrhunderts in ihre schmukigen Taschen stecken wollten, der Gauner Morit, der brutale Markgraf Albrecht und die anderen Gesellen der Bande, sind von den älteren Historikern nie völlig nach Verdienst verurtheilt worden. Auch Ranke, obgleich seine scharssinnige Forschung eigentlich erst den Weg zur richtigen Erkenntniß jenes traurigen Ereigenisses geöffnet hat, läßt den Verdrechern hösliche Schonung widerfahren."

<sup>3</sup> Dieß ist auch die Ansicht ber päpstlichen Nuntien. Ende Juli machten Bischof

Die bestimmte Absicht, daß durch diesen Augsburger Religionsfrieden die kirchliche Spaltung für immer festgesetzt sei, ist jedoch noch immer weber bei dem einen noch bei dem anderen Theile erkennbar.

Vielmehr heißt es in dem Friedensinstrumente ausdrücklich: "Und nachbem eine Vergleichung ber Religion und Glaubens= sachen durch ziemliche und gebührliche Wege gesucht werden soll, und aber ohne beständigen Frieden zu Christlicher, freundlicher Vergleichung der Religion nicht wohl zu kommen: so haben Wir, auch der Kurf. Räthe, an statt der Kurf. erscheinende Fürsten, Stände und der abwesenden Bottschafften und Gesandten, Geistliche und Welt= liche, diesen Friedstand, von geliebtes Friedens wegen, das hochschädliche Mißtrauen im Reich aufzuheben und diese löbliche Nation vor endlichem vorstehenden Untergang zu verhüten, und damit man desto eher zu Christlicher, freundlicher und endlicher Vergleichung ber spaltigen Religion kommen möge, bewilliget, solchen Frieden in allen obgeschriebenen Articuln biß zu Christlicher, freundlicher und end= licher Bergleichung der Religion und Glaubenssachen, stet, fest und unverbrüchlich zu halten und demselben treulich nachzukommen. Wo dann solche Vergleichung durch die Wege des Generalconcilii, Nationalversamm= lung, Colloquien oder Reichshandlungen nicht erfolgen würde, soll als= dann nichtsdestoweniger dieser Friedstand in allen oberzehlten Puncten und Articuln bei Kräfften biß zu endlicher Vergleichung ber Religion und Glaubenssachen stehen und bleiben. 1

Dieser Gedanke, daß die Spaltung nicht für immer andauern solle, daß vielmehr eine "endliche christliche Vergleichung" in der Religionssache zu hoffen und zu erstreben sei, findet noch an mehreren anderen Stellen des Friedensinstrumentes seinen Ausdruck.

Er erklärt aber auch andererseits eine Unklarheit auf Seiten ber protestirenden Fürsten, welche sonst völlig unbegreiflich sein würde.

Der Religionsfriede von Augsburg gab den Ständen der Augsburger Confession das Recht des cujus regio ejus religio. Dieß Princip stand aber in entschiedenem Widerspruch mit der Augsburger Confession, welche den Cäsareopapismus auf das Entschiedenste verneinte. Man wurde sich in Augsburg dieses Widerspruchs nicht klar. Das nimmt demselben jedoch nichts an seiner rechtlichen Bedeutung.

Delfino und der Bischof von Berona dem König Ferdinand abermals nachbrückliche Borstellungen gegen die religiösen Concessionen. Ferdinand wiederholte ihnen, daß nur seine Lage ihn zur Nachgiedigkeit zwinge. Die Nuntien faßten darauf in ihrem Berichte nach Rom ihr Urtheil dahin zusammen: Se si fard qualche male (quod Deus nolit) si fard per mera necessitä; perche il povero Re è constituto in grandissime angustie ne sa in che modo riuscirne. Bericht vom 31. Juli 1555 bei Maurenbrecher, Karl V. S 177 \*. 

1 Lehmann 1. c. I, 64.

Erklärlich und begreiflich wird diese Unklarheit nur dadurch, daß damals die bestimmte Absicht einer dauernden kirchlichen Spaltung nicht vorlag, daß man vielmehr an dem Gedanken einer freundlichen, christlichen Vergleichung in der Religionssache festhielt.

Niemand von allen in Augsburg Anwesenden hat es offen auszussprechen gewagt, daß er die Trennung wünsche und wolle, daß er auf dieselbe hinarbeite: noch fühlten alle zu lebhaft, wie es in der Natur des Christenthums liege, daß es ein Gesammtleben seiner Gläubigen stiftet.

In dem Friedensinstrumente selbst wurde deßhalb wiederholt ausdrücklich erklärt, daß man eine Vereinigung und Vergleichung der religiösen Gegensätze hoffe und wünsche.

Inwiefern diese Vergleichung unter den durch die reichsrechtliche Anserkennung des Chareopapismus so gründlich veränderten Verhältnissen Deutschlands möglich sein würde, darauf beruhte von nun an die Zukunft des Reiches und der Nation.

## Anhang.

Ungedruckte Actenstücke.

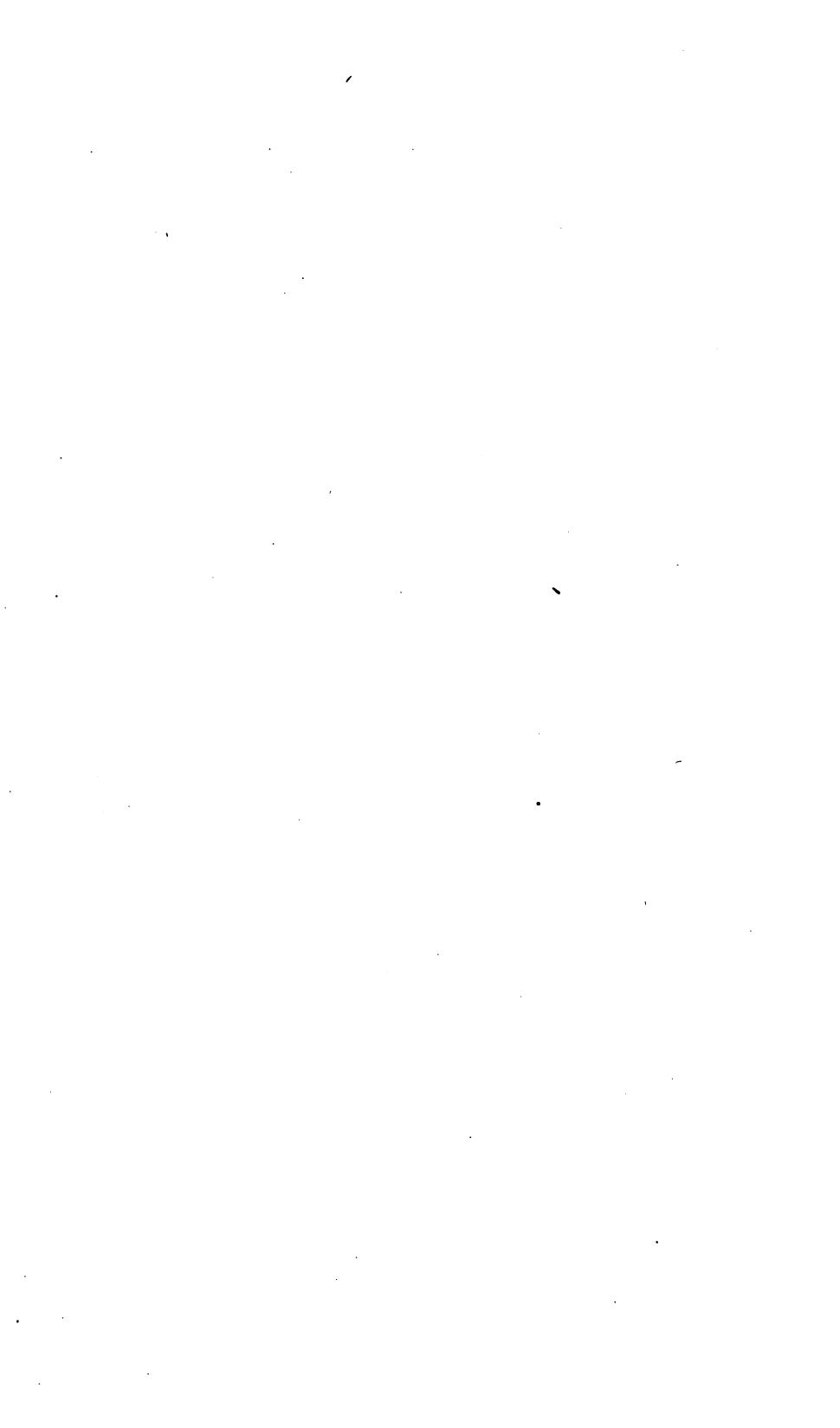

# I. Instruttione mandata di Roma per l'elettione del luogo del Concilio.

(1537.)

Non saro prolisso in la instruttione potendo V. S. dalla copia del breve, qual si manda conoscere amplamente le cause per le quali questa santa opera del concilio e stato alquanto ritardata.

Ben diro quello che N. Sre commette a V. S. efficacissimamente fare intendere alla Maesta Cesarea, che sicome Sua Santita gia molto tempo non ha sentito cosa piu dispiacevole che questa che il duca di Mantova ha fatto con tanto poco rispetto di questa Santa Sede et del beneficio universale della Christianita, cosi e del tutto rissoluta celebrare in ogni modo il concilio generale et in luogo, il quale non possa ragionevolmente essere ricusato da alcuno cattolico, poiche i Lutherani per la risposta data nella dieta loro di Smalchaden al nuntio di S. Sta et all' dottor Matthias Heldt agente della Maesta Cesarea richiedendo non solo il luogo a loro appetito senz' alcun rispetto di tutte l'altre nationi Christiane, ma etiam molte altre conditioni tanto ingiuste et dishoneste dimostrano del tutto non volere alcun concilio; et così la cosa resta solo da trattarsi tra Cattolici, delli quali non volendo S. Sta ne essendo il dovere, che alcuna natione sia esclusa da detto concilio universale, perche anco altramente sarebbe pericolo di scisma, si conclude necessariamente non bisognar piu parlare, ne pensare in Mantova, non piu per il torto fatto del duca, che perche i Francesi, i quali avanti la dichiaratione di tutto il luogo, per prudenza di N. Sre erano stati indotti tacitamente à consentirvi, al presente dopo il rifiuto del duca, dicendosi liberi da tale obligatione, non vogliono piu sentir parlare di tal luogo, allegando ancora alcun' altre nuove cause sopravenute dopo l'indittione prima del concilio.

Per questo Sua Santita desidera bene intendere il parere della Maesta Cesa circa alcun luogo d'Italia, il quale da niuno de Cattolici si potesse ricusare, et di ciò quanto piu presto ha verne l'avviso, essendo il tempo breve. Altramente Sua Santita ha pensato farne instantia a Sig<sup>ri</sup> Venetiani, che accomodassero a questa santa opera una delle loro città, come sarebbe Verona o Padova, che per esser loro amici communi a tutti, Sua Santita pensa; che facilmente ognuno etiam di Germania vi condescenderia.

Et casu quo detti Venetiani di ciò non si contentassero Sua Santita vede esser necessario, et così e deliberata eleggere et intimare quanto piu presto il luogo del concilio in Bologna overo Piacenza, le quali terre oltre le commodita di tutte cose, doveno anco satisfare ad ogni Cattolico per esser terre della Chiesa, madre universale della Christianita, et specialmente perseverando constantimente Sua Santita in la neutralita.

Et accioche niuno possa replicare contra tal' elettione di Bologna o Piacenza, Sua Santita e contenta et promette mettere detta citta, nella quale si harà da celebrare il concilio per tutto il tempo che durerà.

V. S. communichera adunque il tutto con la Maesta Cesarea, et quanto piu presto procuri risposto da Sua Maesta, o scriva essa quello che da Sua Maesta ne intende, accioche per tempo Sua S<sup>ta</sup> possa intimare l'elettione del luogo, verso il quale e deliberata indrizzarsi in ogni modo circa il principio d'Ottobre o poco avanti per dar cominciamento con l'aiuto di Dio al santo concilio tanto necessario alle calamita della Chiesa Christiana, et da Sua S<sup>ta</sup> gia tanto tempo, etiam dum in minoribus esset, desiderato.

E stato gia fatto il concetto della bolla della prorogatione con le cause come nel breve, la qual bolla presto si mandera per tutte le nazioni di Christianita.

Et interim Sua Santita ha già deputato quattro R<sup>mi</sup> Cardinali de principali per fare la riformatione nostra et sara con effeto, et non con parole.

Questa instruttione ancorche sia di sorte, che si potrebbe publicare in stampa, nondimeno V. S. sara contenta tenerla appresso di se quanto alla scrittura, et usare le ragioni, et sostanza che in essa si contiene, ove sara bisogno.

Königl. Bibliothek zu Berlin. Inform. polit. XII, 195-198.

# II. Aus den Frankfurter Gesandtschaftsberichten über den Regensburger Reichstag.

(1541.)

#### 1. Johann von Glauburg an Bürgermeister und Rath der Stadt Frankfurt a. M.

Regensburg 1541. März 30.

Wir vernemen aber so viel, das Kay. M. under andern sachen personlich und etwas hefftigs redt mit dem landtgraven gehapt sol haben hertzogs Henrichs von Braunswig halben, das er derselben sach und widerwillen, so er, der landtgraf, wider hertzog Henrich hett, irer Kay. M. haymstelte. Aber der landtgraf hat solchs nit thun wollen, sonder erpotten, dass ire M. die sach bayderseyts verhoeren und welcher under inen unrecht erfunden, denselben straffen wolt, und dass, was der landtgraf hertzog Henrich in seinen schrieften beziehen, das wolt er uf inen beweysen und war machen.

Kay. M. hat noch keyne gemeyn reychshandlung furgenommen und stett zu besorgen, dass der widerwille, so sich zwischen beyden fursten obgemelt erhelt, werde viel irthumbs bringen und zeyt verhindern . . . . .

Orig. Frankf. Stadtarchiv. Reichstagsacten 46, 6.

## 2. Verzeichniss der 1541 in Regensburg anwesenden protestantischen Theologen und Prädicanten <sup>1</sup>.

Theologi und praedicanten der Chur- und fursten, auch anderer stende der aynnung und protestation verwandt, so itzt uff gegenwertigen reychstag alhie versamlet seyn:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. damit den von dem Anhaltischen Kanzler Reibisch am 9. Mai 1541 aufgestellten "Catalogus Theologorum nostrarum partium." C. R. IV, 267. Ueber die einzelnen Theologen, Katholiken wie Protestanten, schrieb Caspar Bruschius Epigramme, die neuerdings A. Horawitz aus einem Cod. Goth. veröffentlicht hat. (G. Bruschius. Wien 1874 S. 234 ff.; vgl. ebenda S. 52 f.

Von wegen dess Churfursten zu Sachsen:

D. Philippus Melanchthon.

D. Caspar Creutzinger.

Von wegen dess Landgraven zu Hessen:

Joannes Pistorius Nyddanus.

Doctor N. Draco.

N. Corvinus.

Dionisius Melander.

Von wegen hertzog henrichs zu Sachsen:

Joannes Cellarius und noch ein praedicant mit ime des namen wir itzt nitt wissen 1.

Von wegen des Herzogen zu Wirtenberg:

Dr. Balthasar von Tubingen.

N. Schneppius.

Von wegen margraff Georg und margraff Albrechts zu Brandenburg synt zwen praedicanten alhie der namen wir nit wissen.

Von wegen der stat Straspurg:

Martinus Bucerus et Joannes Calvinus.

Augsburg: N. Musculus.

Nurmberg: Magister Vitus.

Ulm: N. Frechtus.

Schwebisch Hal: Joannes Brentius.

Bremen: Ain praedicant des namen wir nit wissen 2.

Beilage zu einem Brief Glauburgs an Frankfurt vom 9. Mai. Frankf. Reichstagsacten 46, 70.

#### 3. Bericht der Frankfurter Gesandten über ihre Audienz bei dem Kaiser. Regensburg. 1541. Mai 25.

Unsere schuldige und willige dienst usw. E. f. w. haben wir jungst den achtzehenden gegenwertigs monats under anderm zu erkennen geben, wie desselbigen tages umb drey uhren nach mittag der herr Nafes der romischen Kay. M. unsers allergnedigsten herrn rhat, uns hat ansagen und erfordern lassen, noch denselben abent neben der stet Nurmbergk und Ulm gesandten bey der Kay. M. zu erscheynen; wie dan desselbigen abents beschehen.

<sup>247</sup> ff. über den Streit, der sich in Folge dieser Epigramme entspann.) Ein Gedicht über die "Handlung des reichstags zu Regenspurg" theilt Liliencron, histor. Volkslieder IV, 161 f., mit.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Simon. C. R. l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Johann Timann.

Wir haben aber damals was ire Kay. M. uns durch den herrn Nafes furhalten lassen, kürtze der zeyt halben, und der ihenig, so wir dasselbig unser schreyben zustellen wollen hinwegeylet, wider unsern willen unvermeldet ansteen müssen lassen, biss zu besserer gelegenhayt. Dieweyl aber uns itzt widerumb botschafft zugestanden, so wollen wir dasselbig so viel wir aus beschenem müntlichen fürtrag des herrn Nafes behalten moegen, hiemit vermelden. Und erstlich: als der stat Nurmberg gesandte Clemens Folckhaymer und Hieronymus Bambgartner und dan der stat Ulm gesandte Georg Besserer und N. Wydman und wir neben inen in Kay. M. gemach gelassen worden, hat I. M. uns alle mit darpiettung der handt gnedigst entphangen und daruff durch obgemelten herrn Nafis nachfolgende maynung furhalten lassen, nemlich wie I. Kay. M. aus sonderm genaygtem kayserlichen und vetterlichen gemut, das sie zu dem hayligen reych und der Teutschen nation trüge, sich von iren Hispanischen konigreychen, landen und leuthen gethan, derselbigen und viel sonst hochwichtige obligende geschefft und sachen mit nit geringem I. M. nothstandt und beschwernuss gentzlich zu rucken gestelt und hinden gesetzt, und sich in das reich Teutscher nation auch mit geferlichkayt I. M. leybs gesundtheyt verfüget, allayn der gnedigsten maynung und furhabens, alle zwitracht, das sorglich missvertrauen under den stenden und sonderlich den hochbeschwerlichen und geferlichen zwispalt der religion unsers hayligen christlichen glaubens gentzlich auffzuheben, hinzulegen, zu guther christlichen vergleychung zu pringen, und ain bestendigen frieden, eynigkayt und ruhe in Teutscher Nation zu pflanzen. ursach dan I. M. diesen reychstag alhie geen Regenspurg ausgeschrieben und angestelt, denselbigen eygner person (wiewoll mit grossem unstatten und schwerer leybs blodigkeyt) ersucht, daruff I. M. auch alsbalt die sach der streytigen religion als den wichtigsten und vornembsten puncten zu vorderst vor die stendt genummen, denselbigen und die streytigen artickel der religion etlichen darzu verordneten theologen zu examiniren und zu erwegen, welcher gestalt die zu gepurlicher christlicher vergleychung zu pringen, bevolhen. Und hette sich demnach gnedigst versehen (wie I. M. sich auch nachmals versehen wolte), es solt durch solchen weg und mittel aller zwispalt der religion zu eynmütiger vergleychung gepracht werden moegen. So vermerckten aber gleychwoll I. M. darunder so viel, dass sich in solcher handlung die theologi unsers thayls etwas unschidlich und hartneckigt erzaygten, und hielten, dergestalt, wo sie dermassen fürtfaren, und sich nachmals nit schidtlicher in die sachen schicken würden, dass zu hinlegung und vergleychung solchs zwispalts wenig guther hoeffnung zu haben were. Dieweyl dan I. M. es darfürhielten, unsere obern und wir die gesandten würden mehr zu frieden und aynigkayt, dan zu unfrieden genaygt seyn, so wolte sich I. M. dessen versehen, uns auch hiemit ernstlich bevolhen haben, wir würden und solten neben andern mit ernst daran seyn, und verschaffen, dass die berürten unsers thayls theologi sich in dieser sachen hinfüro geschickter und schiedlicher halten und uff iren kopfen so streytig nit beharren wurden, damit man zu eynhelliger vergleychung und hinlegung solchs zwispalts khommen moechte. Dan wo dass nit beschehen und der mangel an unserm thayl erscheynen solte, hetten unsere obern und wir als der verstendigen selbst zu erachten wass beschwerlichs zuletzst daraus erfolgen würdt. Es wolte auch I. M. bey den andern gleycherweyss daran seyn und verschaffen, wo bey denselben etwas unbilligs, ungeschickts oder beschwerlichs sich erhalten oder eraygen werde, dass sollichs gleycher gestalt gewendt und verkhommen werden solte. Dass wolte I. M. uns als angezeygt und erinnert haben, und dass wir dem als hoechstes vleyss nachkemen, das were I. M. ernstlicher bevelch und maynung.

Hieruff baten wir samptlich in underthenigkayt ain kurtz bedacht, der uns gnedigst zugelassen. Als nach gehaptem bedacht und wie wir uns dess underredet, haben wir I. M. durch herrn Clemens Folckhaymer Nurmbergischen gesandten obgmelt, diess ungeferliche antwurt gegeben: Welcher gestalt I. Kay. M. gegen Teutscher nation gnedigst gesinnet, auch mit was treuen und kayserlichen gemüdt sie sich deren aufgang, nutz und wolfart zu fordern, aber den abgang und entlichs verderben abzuwenden und zu verkhommen yeder zeyt und noch gantz vetterlich understanden und beflissen, das were nit alleyn unsern obern und uns, sonder meniglich kunth und offenbar. Dessen gegen I. M. wir uns auch an stat unserer obern und fur uns selbst gantz underthenigst thetten bedancken. Und nachdem unsere obern und freunde ye und alleweg nichts liebers gesehen noch hohers begert, dan dass friede und aynigkayt im reych Teutscher nation erhalten, und der hochgeferlich missverstandt und zwispalt unser hayligen religion zu christlicher vergleychung gepracht werden moecht, wir auch von denselben unsern freunden und obern desshalb und mit sonderm bevelch sollichs zum vleyssigsten furnemen und furdern zu helffen zu diesem reychstag abgefertigt, so hetten

wir auch uns zu erinnern dass derwegen den verordneten unsers thayls theologen von gemaynen protestirenden stenden ernstlich undersagt und bevolhen were worden, sich in examinirung der streytigen religion artickel gepurlich und schiedlich zu erzaygen, nichts dass unverletzst der eher gotts, seynes worts und der warhayt nachgegeben werden moecht, zu bestreyten, sonder sich in dem allen dermassen zu halten, dass inen und uns daraus khayn mangel oder verhindernus vorgenummener vergleychung mit billichem grundt zugelegt werden moechte. Diesen bevelch, verhofften wir, solten sich die verordneten unsers thayls theologen gemess gehalten haben, wie wir auch bissher anderst nit gewust noch vernummen. Derweyl aber I. M. uns itzt dies anzayg gnedigst thun lassen, wolten wir, so viel an uns als den geringern unserer stende, neben andern gern und hoechstes vleyss helffen daran seyn, damit gemelte unsers thayls theologen nachmals mit ernst undersagt und bevolhen würde, sich schidlich und dermassen zu erzaygen, dass sie nichts so zu vergleychung dinstlich seyn, und on verklaynerung der eher gottes und der warhayt bewilligt, angenummen oder nachgegeben werden moechte, underlassen, ausschlagen noch beharlich bestreyten wolten. Dass hetten uff I. Kay. M. gnedigst beschehen furhalten wir in aller underthenigkayt widerumb vermelden wollen, bethen I. Kay. M. wolle sollichs von uns allergnedigst vermercken, und unsere obern und uns in gnedigstem bevelch haben. Uff diess liess I. M. durch den herrn Nafis uns widerumb beantworten: I. M. trüge unsers erpietens gnedigst gefallens, wolte sich auch versehen wir würden dem also ernstlich und mit vleyss nachkhommen. Dargegen wolte I. M. unsern obern und uns ain gnedigster kayser seyn. Und wardt durch den von Nafis daran gehenckt, ob sich gleych zutrüge, dass sich die verordneten theologen zu zeyten etlicher artickel so gar wol nit vergleychen kundten, müsse man darumb so rauhe nit faren, dass man derhalben die gantz handlung wolte zerschlagen lassen werden, sonder solch artickel anstellen und zu den uberigen greyffen und furschreyten. Dem nach hat die Kay. M. uns allen widerumb die handt geraycht und nachfolgents hin-Datum Regenspurg den 25 Maii Aº 1541. ziehen lassen.

Johann von Glauburg.

Orig. Frankf. Reichstagsacten 46, 94.

## 4. Bericht der Frankfurter Gesandten über den Ireniker Ruprecht von Moshaim <sup>1</sup>.

.... Neben diesem aber wollen e. f. w. wir unvermelt nit lassen, wie nechst mittwochs zu morgen der erwirdig und hochgelert herr Ruprecht von Mosham, thumdechant zu Passau, Ro. Ko. M. rhat, eynen seyner erwirden diener bey uns gehapt, und uns ansagen lassen, wie seyn erw. gewilt were bey uns zu erscheynen und etwas zu werben. Aber wir haben alsbalt durch gemelten diener seyner erw. ansagen lassen, wo es in seyner erw. gelegenhayt, so wolten alsbalt wir bey seyn erwirden erscheynen, wie auch beschehen. Da hatt gemelter herr uns nach der leng erzelt seyne handlung, wie sich die manigfaltiglich zugetragen, so itzt zu lang weren (auch unnothig) dissmals zu erzelen. Aber sonderlich hatt er uns vermelt wie verschiner zeyt er ain gesprech zu Nurmberg mit den praedicanten daselbst gehalten, nach inhalt eyns gedruckten buchlins, welchs er Memoriale Microsynodi Norimbergensis<sup>2</sup> genent und das also die papisten und Lutherischen in articulo iustificationis gefelt und geirret, aber gott hett es im eroffnet und den verstandt geben, das er das medium erfunden, wie man dies zwey thayl derhalben vergleychen moecht, das auch Lutherus und Philippus, wo sie solchs von ime horen, ime on allen zweyfel darin recht geben wurden. Er wer auch bey dem ertzbischoff zu Mentz gewest und mit seyner Kf. G. derhalben underrede und handlung gehapt, nach ausweysung eyns gedruckten buchs, welchs gemelter herr Microsynodum Moguntinam<sup>3</sup> genent, welche itzermelte zwey bucher er uns alsbalt zugestelt mit angehenckter pitt und beger, das e. f. w. wir dieselbigen mit zufelliger bottschaft uberschicken, auch darneben seyner erw. handelung und gelegenhayt berichten: Nemlich in dem das er umb gottes und der warhaytt willen (wie er sagt) seyn dhumdeconat und andere benefitia ecclesiastica verlassen, damit er gott zu lob

¹ Ueber Moshaims Leben, Schriften und über seine abenteuerlichen Vorschläge zur Herstellung der kirchlichen Einheit, sowie über die Versuche, die deutschen Reichsfürsten, König Ferdinand und selbst Paul III. für seine Ideen zu gewinnen, werde ich später eine eigene Arbeit veröffentlichen. Einstweilen vgl. (J. Ch. Schwarz) Leben, Meinungen und Schriften Ruprechts von Moshaim. 1781 (auch in Strobels Miscellaneen Bd. V S. 1—116 abgedruckt). Seckendorf l. c. p. 243 seq. Hansiz, Germania Sacra I. — Hund, Metrop. Salisburg. — Sugenheim, Baierns Kirchen- und Volks-Zustände S. 41 ff. 536 ff. Lämmer, Analecta Romana p. 30 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. über diese Schrift Schwarz S. 65 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Schwarz S. 70 ff.

und eheren, den zwispalt zwischen den papisten und Lutherischen durch mittel, so ime gott mittgethaylt und eroffnet, wie gehoert, hinlegen und vergleychen moecht, das ime an underhaltung seyner person und der seynen mangel und abgang zugestanden und derhalben e. f. w. solchs bedencken und zu folfurung seyns furgenummenen wercks ime mit underhaltung auch furderlich und beystendig seyn wolt, wie er auch damals solchs zu e. f. w. ermessung und gefallen gestelt. Aber, gunstig. herren, uffs kurtzst darvon zu schreiben, haben wir damals ernente bucher mit dancksagung, das dieselben e. f. w. wir mit bequemlicher bottschafft uberschicken und der underhaltung halben (wie seyn erw. begerten) anzaygung thun wolten, angenummen und vertrostung gethan die sachen unsers thayls bey e. w. zu furdern, und daruff unsern abschidt genummen.

Und derhalben so uberschicken e. w. wir itzbenente bucher dieselbigen irer gelegenhayt nach haben zu ersehen, und was der underhaltung halben (wie begert worden) e. w. uns zu erkennen geben, demselben wollen wir nackkhommen.

Es hat auch gemelter dechant uns damals zu erkennen geben, wie er alhie bey Ko. M. umb audientz seyner sachen und wes er fur zutrag hab angesucht, aber Ko. M. hab ime eygner person anzuhoeren abgeschlagen, doch zwen commissarios verordnet, die, wie er sie nent, partheysch weren (wiewol er sie mit namen nit genent) so haben wir doch glaublich erfaren wer die seyn, nemlich Nausea und Chocleus, die haben sich dermassen mit ime bearbaytet, das sie nicht von ime halten 1. Wie wir solchs warlich wissen, wans von notten anzuzaygen, so halten die protestirenden oder Lutherischen, wie man sie nennen will, viel weniger von ime, aus allerlay ursachen als das er bayder seyts veracht. Und darumben haben e. w. wir solchs nach der leng angezaygt, damit e. w. sich der begerten underhaltung halben desto bass wissten zu halten wiewoll e. w. wir in dem und anderm kayn mass gesetzt haben wollen.

Aus einem Bericht der Frankfurter Gesandten vom 19. Juli 1541. Orig. Frankf. Archiv. Reichsangelegenheiten Betreffendes. I. Acten Fasc. 127. No. 9162 p. 62.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Hansiz l. c.

#### III. In der religion sach bedenckhen.

Das puech so in colloquio furgelegt, und hernach abgeschriben worden ist, khan mit sambt denselben gehalten underreden und gegenwurffen, nicht bewilligt, noch angenomen werden, dann so das vleyssig besicht wirdet, befindet sich, das waitschwayf. mit vil uberigen zweyfeligen und zum tail vertunckhelten worten gestellt, in welchen nicht allain der alten vätter gebrauch, und ordnung der heylgen schrift, umbgangen, sonder auch derselben auslegung den protestirenden zuguet gezogen und verstanden werden möchte.

Und das nochmer ist, ettlich artikl desselben puechs vermög göttlicher schrift und unserer heyligen khirchen ordnung als irrig, verwurflich und zum tail khezerisch zeachten, so wirdet der darzue verordetten colocutorn maynung dabey wenig angezaigt, dann allein was die protestirenden mit sondern schriften getan;

Aus welchen auch clerlich verstanden wirdet, das sy sich des ambts der heyligen mess, der sacrament, der khirchen gewalt und mer fuernemblicher artikhl halben mit uns nicht vergleichen. Auch das puech (welches doch wievor gemelt, nicht zuelessig) nit annemen noch bewilligen wolln, ungeachtet das der restitution halben darin gar nichts begriffen, noch ainiche meldung beschiht.

Was beschwerden, irrtung und verwerflicher artickl im puech und der protestirenden schriften gefunden wären, durch gelert, geschickht und erfarn theologen in ainer sondern confutation schrift verzaichnet, die mecht man so man weyter davon reden und ratschlagen wolt für die handt nemen.

Dieweil nun die vergleichung uber der Keys. M. verhoffen, gnedigsten vleis und bemueung kayn stat noch ainichen furgang haben wil, auch nicht zuverhoffen, das sich die protestirenden hinfuro an rechten ernst und ain gemain concilli von irem irrigen vorhaben weysen lassen.

Und aber gegen gott und die welt gar nicht verantwort-

lich, inen in irm forhaben nachzufolgen und von der gemainschaft der christenhait, wie das von zeit der heyligen apostel und in den christenlichen concillien nicht allain von den Teutschen, sondern allen nationen verglichen und beschlossen worden, in dem wenigsten zu weichen und ausserhalb der andern nation sunderung zumachen,

Auch der protestirenden anhang sich zum maysten darumb erweyttert, das sy dieweil sy kayn ernstlichen widerstandt sehen, obeinanderhalten, veraintlich handln, mit ir bundtnuss droen und di leut vergewaltigen, darzu den vergewaltigten und entsetzten kains rechtens mit sein und ob gegen ir aingn procedirt wirdet, understeen sy sich, die auch wider Kay. M. und derselben chamergericht mit gewalt zu beschutzen.

Ist aus der not zugedenckhen, wie man dem furkhemben hinfuro bey unser christenlichen religion, ordnung und ceremonien unbetrangt beleyben und ain glaichs recht im reich (on welches kain bestendiger frid sein mag) gehaben mög, dann wo das nicht beschicht, ist gewisslich zu besorgen, nachdem die Kay. M. selten im reich Teutscher nation sein mag, auch der Teutschen hendl zu zeyten mit solcher ordnung als wol von noten nicht gefurdert, und Ir Kay. und die Kgl. M. mit vil andern und schwern dringenden sachen beladen, es wurde alle unordnung und aigentlich daraus erfolgen, das weder frid recht noch vertrauen bey den fursten und stenden des reichs, furnemblich denen, so bey der alten religion bliben sein, alles recht vertrauen und guete verstentnuss zwuschen inen abnemen und der abfal zu den protestirenden gemerdt wurde, auch zu lest zu entlichen verderben und vertruckhung der geistlichen und weltlichen fursten und obrigkhaiten gedheyhn, wie das aus vil vergangen geschriften und furnemlich dem gemachte fridstandt zu Nurenberg und der Franckpfordtischen handlung und daraus abzunemen, das die protestirenden irer handlungen und vergewaltigung halben nicht allein ans camergericht, sondern auch vor Kay. M. selbs weder rechtlich noch ander geburlich handlung leyden, auch on glait und sondere furwort zu kainem tag und handlung, dann was under inenselbs beschicht, sich begeben und wie vor alter herkhomen einlegen wellen.

Und ob gleich wolgedacht werden mecht, dieweil wir der alten religionsverwanten bey unser religion und ordnungen beleyben und die andern von irem vorhaben nicht weychen wollen, es mechte bey disen beschwerlichen und geferlichen zeiten von ainem anstandt zuhandln sein. Ist dagegen zubedenckhen das nach gestalt und gelegenheit der ytzt schwebenden und vorsteenden leuff menschlichen gedenkhen nach schier unmöglich zu achten, das on begerlichen abpruch unser religion und ordenlichen wesens, im reych ainicher bestendiger fridstandt khum noch gefunden werden mög, dann dieweil die protestirenden irer zuegriff und gewaltthaten halben auch sonst kain ordenlich recht leiden, und wollen darzu nicht absteen iren anhang zuerweytern, mit dem lauten anzaigen sy seien schuldig das reich gottes zu meren, ist gut abzunemen, das kain sicher anstandt zumachen ist.

Und ob man gleich einen fundt, oder bewilligt, durch was weg solches beschen, mecht man sich darauf gar nichts verlassen, und würde der mer zu grosster zwitracht, unainigkait und verderblichem schaden, dann furtreglicher sicherhait dienstlich sein;

Welches umb sovil mer und gewislich zuvermuetten, das aus dem Nurnbergischen fridstandt nichts guets aber vil args und abfal erfolgt, die protestirenden ungeachtet desselben vil ansechlicher steende an sich gezogen und zum tail vergwaltigt, auch denselben fridstandt ires gevallens auslegen und dem camergericht kain gehorsam thun wollen.

Also ist es auch in und nach der handlung zu Franckhfurt bescheen mit weylandt herzog Georgen zu Sachsen furstenthumb und beden bischofen Merseburg und Meyssen.

Nachdem sy auch gesehen, das gegen dem allen nichts gehandelt und inen kain widerstandt bescheen, haben sy sich noch merers understanden und gar die ächter zu beschitzen angenommen, darin inen auch von wegen Kay. M. kain widerstandt bescheen, aber des camergerichts ergangen urtl und acht eingestellt worden.

Dieweil die ergangen geschicht das und noch merers clarlich anzaige und der Nurnbergisch fridstandt nicht wenig ursach geben, das der Augspurgisch abschid nit pas vor augen gehalten, auch die protestirenden iren vortail dardurch gesuecht, ist diser zeit wann abermals ain anstandt gemacht und vom Augspurgischen abschid geschritten werden soll, noch ergers gewislich zu besorgen.

Dann wie man den durch und mit Kay. und Khön. M. handlung beschluss, wurde von Irn M. und steenden gleich so wenig handhabung als hievor beschehen, der Augspurgisch abschid dardurch geschwecht und alle unordnung hernach volgen;

Daraus leichtlich zubeschliessen, das unerledigt der religion sachen kain anstandt annemlich, furtreglich noch sicher sein khan.

Und dieweil zu Augspurg in gegenwurttigkhait der Kay. M. auch viel churfursten, fursten und steende die religion sach mit

treffenlichen rat bewegen und gantz wol bedechtlich ain gemaine und ernstliche verpflichtung aufgericht worden ist, bey unser alten religion zubeleyben und mit allem vermögen darob zuhalten, wie der damals gemacht abschid mit lautern und clarn artikln mitbringt,

Ist kain ander ferlicher pesser noch nutzer weg, dann bey dem selben abschid, wie der gestellt ist, on ainichen umbstandt, abpruch und verklainung desselben zubeleyben, und davon nicht zu weichen in kainen weg noch weiss, wie die furgenomen und gesuecht werden mechten.

Sych wil auch (solt anderst menschlicher glauben und trauen etwas sein) dawider zehandeln kains wegs geburen, in bedenckhung das der Got zu lob und erhaltung unser christenlichen religion furgenomen und die Kay. M. auch churf. fursten und steende sich gegenwurttigklich mit höchstem glauben darzu verpflichtet, verpunden und verschriben,

Das auch derselb auf dem nechst alhie gehaltenen reichstag und jungst zu Hagenaw wider becrefftigt, darzu in aller zu Wurmbs und yzt alhie gepflogene handlung vorbehalten worden ist.

Darumb khan weder die Kay. M. noch anderer die darin bewilligt sich mit eere noch ainicher fug darausziehen und ist vil gewisser darob zuhalten, dann ayn neuen aufzurichten.

Und ist demnach die Kay. M. desselben und der obangezaigten ursachen, mit pesstem vleis zuerinnern und underthenistlichen zu biten, das Ir M. mit ernstlichem vleis und allem vermogen, wie sich Ir M. damals erboten, darob halten und handthaben welln wie die Ir Kay. M. als haubt der christenhait neben vorbeschehener verpflichtung irem bevolhen ambt nach zustett und geburdt, mit underthenigem erpieten das die churf. fursten und steende neben Ir-Kay. und der Kho. M. sich mit allem irem vermögen hierin auch gehorsamlich wellen beweysen.

Wann nun die Kay. M. solches bewilligt und zusagt, mecht zu pesser volziehung des angeregten abschidts umb erweytterung der christenlichen pundtnuss gehandlt und deshalb guet weg und mitl angezaigt werden,

Wurde aber Ir Kay. M. darin ainich bedenckhen haben, (das nit zuverhoffen) so wurde die unvermeidenlich notturft erfordern (sollte anderst die religion und christenlich erbar guet wesen im reich erhalten werden) mit mererm ernst die Kay. und Kho. M. zuerinnern und anzuhalten,

Nemlich der obangezaygten verpflichtung, auch was er sich in eingang seiner regierung verschriben, zuermanen und das die

gehorsamen steende yeder zeit willig warn gewesen und noch neben Ir Kay. und Kho. M. ob dem Augspurgischen abschid zu halten und demselben zugeleben. Ir M. hetten aber ausser Ir der stendt fridstandt und ander handlung furgenomen der protestirenden etwo zugesehen und nachgehengt, daraus vil abfals, nachtail und unordnung erfolgt. Ob auch die vergewalltigten etwo bey Ir M. umb gnedig fursehung und hylf hetten angehalten, wäre denselben wenig furtreglicher expedition erfolgt und etlichen das recht am chamergericht gespert worden, daraus die protestirenden gestärckht und die unsern zum tail klainmuetiger worden und vil unordtnung im reych dadurch endstanden, deshalb man nicht umbgeen mechte Ir Kay. M. underthenichlichen zu bitten und zuerinnern die gehorsamen dermassen nicht zu verlassen, sonder wie vorgemelt, ob inen und der religion zuhalten und zu solchem abfall und unordnung die aus nithalten des Augspurgischen abschids erfolgten, kayn merer ursach geben, sonder sich gnedigst darin beweysen.

Wurden aber Ir M. auf der andern maynung verharrn, so wollten sy mit Gott bezeugen, das sy die gehorsamen churf. fursten und steende darzu kain ursach gegeben, und wollten nichts mynder weg suchen wie sy mit hylf ander christenlichen heubter bey irm christenlichen glauben, ordnung, ceremonien und altem herkhomben beliben und erhalten werden mögen,

Wann ain sollicher ernst gebraucht wurde onzweifel Kay. M. sich aines andern und pössern bedenckhen und wiewol das ernstlich genug, so khan es doch in diser dringenden und lesten not nicht wol umbgangen werden.

Dan solt man sich vom Augspurgischen abschid furen lassen, und in ainen anstandt bewilligen, ist es aus obangezaigten ursachen nichts anders dann ain gwiss verderben, dieweil man waiss das bey Kay. M. kain volziehen noch handhaben und den protestirenden in gemainen handlungen weder glauben noch halten ist.

Man mechte aber bey bebstlicher heyligkait und dem khönig von Franckhreich guet partie finden, und wan die protestirenden befunden, das die catholici ernstlich obeinander halten, wurden sy weder keyser noch khenig trauen mögen und leichtlich mit irm weg zufinden sein, das man ein vil leidenlicheren friden und bestandt mechte, dann wie der kayser vorhett und wurde also der keyser an beden orten fulen und zulest die religionsach zu erorterung dess Concili gebracht werden.

München Reichsarchiv. Relig. Acten des röm. Reichs. III fol. 1 ff.

# IV. Pro Romanorum Rege Ferdinando Friderici Nauseae Episcopi Viennensis de reconciliandis in religione christiana dissensionibus Consultatio <sup>1</sup>.

#### Argumentum consultationis.

Quum hactenus adeo nihil quod ad restituendam christianam religionem quoque modo conducere existimatum est, nec a catholicis nec a protestantibus scribendo, disputando, colloquendo in utramque vel alterutram partem sit obmissum, ut si propter reconciliandos aliquot eiusdem sanctae nostrae religionis articulos aut scribendo aut disputando aut colloquendo quidquam addiderimus, nihil est, quod verius arbitramur futurum, quam quia nimium altercando disputandoque prorsus omnem propemodum simus amissuri veritatem facturique iuxta veritatis aeternae sententiam novissima prioribus multo peiora, videtur in sua quae subinde sequitur consultatione authori nihil utilius praeparandae ad futurum concilium sive universale sive nationale (quod tamen facile suaderi non debeat) methodo in futuro de religione tractatu fieri posse, ad quam ut qui conventuri sint inicio se ipsos quibusdam mediis, de quibus disserit author in sua consultatione, reconcilient ac deinde perscriptam ab authore catholicam quae suo sequitur loco, de religione fideque christiana confessionem, veluti praescripta est, mutuo tam catholici quam protestantes amplectantur, aut quod fieri posset author minus inficiatur, meliorem perscribant, ac deinceps omnes abusus, quoad fieri poterit, tam circa

¹ Bevor Prof. H. Lämmer diese Denkschrift auffand, war nur eine einzige Nachricht über dieselbe bekannt. Diese Stelle findet sich in dem der Sammlung der an Nausea gerichteten Briefe angehängten Verzeichnisse der Werke des Wiener Bischofs. Es heisst hier: "Lib. I. Consultationis super reconciliandis in religione christiana dissensionibus, nondum prolatus in lucem, sed ad Caesarem Ferdinandum ad ipsius iussionem conscriptus. Cuius auspicium est: In primis, ubi suo loco et tempore tractatores sive colloquutores convenerint etc. (Epist. ad F. Nauseam. Basil. 1550 p. 496.)

absolutae quam non absolutae pietatis articulos semoveant et rectiora sic substituant, ut ista deinde removeant, quo iidem abusus, aut etiam perniciosores, haud facile denuo sint circa eosdem articulos irrepsuri. Id qui fieri posse putetur, author pro virili sua proponit et consultat, uti videre est in paulo post sequente consultatione sua, quam ipse boni velit consultam.

Ad invictissimum Romanorum Hungariae Bohemiaeque etc. Regem et Archiducem Austriae etc. Ferdinandum, Friderici Nauseae Episcopi Viennensis: de concordandis in religione christiana dissensionibus Consultatio.

Invictissime rex ac clementissime domine, quod mihi Sacratissima Vestra Regia Matas paucis ante diebus, pro innata planeque admiranda sua benignitate, qua ipsa proxime ad deum optimum clementissimumque accedit, non modo clementer significaverit, fore mense octobri paulo post venturo tractatum de negotio sacrosanctae nostrae religionis, aliquot hactenus annis multiphariam propter varias et horrendas pariter haereses et perniciosas pariter in ea dissensiones tam turpiter distractae quam miserabiliter collapsae, verum iusserit etiam mihi, quatenus pro virili mea Sacrosanctae Suae Maiestati meum de eadem dissipata religione nostra concordanda reconciliandaque iudicium et consilium non tam verbo quam scripto declararem, quidque ego facto opus in eodem tractatu, quoad ipsius ordinem et modum reconciliationis et unionis praememoratae tot hucusque modis disturbatae christianae religionis, pro praeparatione cuiusdam futurae vel universalis vel provincialis synodi 1, quae prorsus crederetur necessaria, putarem: paucis quoad fieri posset, ostenderem, non minus laetari, quam ex animo moereri coepi. — Sane quidem laetatus sum, quod mirando quodam argumento iterum atque iterum ex mea prorsus sententia perpetuam Sacratissimae Maiestatis Vestrae (prout numquam dubitavi) in sancta nostra fide et religione non modo regiam quandam constantiam, sed propensissimam quandam pariter in eandem religionem concordandam voluntatem senserim et intellexerim. Moestus vero esse coepi, quemadmodum adhuc moerere soleo, quod sacrosancta nostra religio christiana toties per ista privata sive publica etiam colloquia ludibrio apud exteras nationes et apud infideles exponitur, et tot et tantis modis atque iniuriis subinde per eadem colloquia et conciliabula adficitur, utpote quae res multo sit gra-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Worte in Cursivschrift sind im Original unterstrichen.

vior et dignior, quam ut in tam levibus quae vocant colloquiis sive privatis sive publicis in certissimum ipsius interitum tam turpiter et impudenter debeat agitari tractarique. Ex cuius tandem tractatione nihil est aliud hactenus in eiusmodi colloquiis sequutum, nec facile posthac aliud (ni fallor omnino) sequuturum, quamquod dici vulgo consuevit, veritatem altercando nimium, plerumque semper amitti solere. Quod satis leviter et turpiter esse factum in superioribus colloquiis, nemo est qui facile sit inficias iturus. Nam quid (obsecro) in tot hucusque comitiis, conventibus et dietis principum et virorum scholasticorum et theologorum colloquiis aliud est actum, quam quod semper aliquid a vera religione detractum est, et sic denique actum, ut pene modis omnibus de tota nostra religione sit actum? ..... Atque propterea quicquid est hactenus controversiarum de nostra religione, referendum esse censui, velut adhuc censeo, ad universalem legitimamque synodum, quae non ulterius esset differenda, verum modis omnibus maturanda. Quandoquidem negotium sanctae religionis sit gravius, quam ut adeo trivialiter a quibusvis homuncionibus tractari debeat, praesertim cum non concernat duntaxat Germaniam, sed (ut ita dixerim) totam christianitatem. Iam vero constat, quod omnes tangit, ab omnibus debet vel probari vel improbari.

Utcunque res hac parte habet, clementissime rex, quia tamen spes est, posse quidem in futuro de religione tractatu pro faciliore synodi cuiusdam futurae progressu consuli, proque tollendis abusibus statui decernique nonnihil posse, et quia mihi pientissimo Sacratissimae Regiae M<sup>tis</sup> Vestrae iussui parendum esse omnibus modis censuerim, ut fieri solet, illico subinde formulam quandam ordinis et modi in hoc ipso paulo post futuro de religione nostra tractatu sive colloquio servandi (quatenus per infinitas meas occupationes, quibus diu noctuque verius pro republica christiana obruor quam distineor, licet) ita paucis subiicio, ut si ipsa fuerit rite servata quae prius obmissa est, bene confido nonnihil omnino certum definitum iri in eo ipso futuro tractatu religionis aut saltem praeparatum iri viam tritam, brevem et facilem ad futuram synodum oecumenicam, adeo ut speraverim, tunc, deo bene propitio, tantum posse uno aut altero mense, et non multo quidem labore, sed summo potius cum fructu et laudis praeconio expediri, quantum vix alioqui potuisset aut posset integro anno, multis etiam laboribus, perfici. Id quomodo fieri posse putem, dignabitur Serenissima Regia Maiestas Vestra, si vacat, patienter et clementer quae sequuntur, vel legere vel audire, et suo tandem acri iudicio pon-Paftor, Reunionsbestrebungen.

derare et examinare, probareque cuncta et quae demum probata bonaque videbuntur pro regio suo nutu, voto et arbitrio tenere, et ut ab aliis, si visum fuerit, teneantur, regia potestate sua serio curare.

#### Summula ordinis in futuro de religione tractatu servandi.

In primis ubi suo loco et tempore tractatores sive colloquutores convenerint, suaserim devoto pectore Deum opt. max. ab omnibus invocandum, quatenus suam ille gratiam concedat ad omnia, quae pro sua gloria et suorum salute quoque modo esse queunt. Deinde catholici necessario servabunt et sibi seorsum mutuo proponent quae suis statim periodis in haec quae sequuntur verba perscribo.

## De necessario per Catholicos tractatores in futuro de religione tractatu servandis.

In primis, si ad veram tandem pacem et concordiam per ipsum sive nationale sive oecumenicum concilium certo aspiraverint, operae pretium est, ut deus opt. max. ab ipsis devotissime invocetur, quatenus eis cum spiritu Suo Sancto, qui spiritus est pacis et unitatis, adsit et per filium suum unigenitum, dominum nostrum Jhesum Christum largiatur ac cordibus eorum suggerat ea quae ad pacem sunt Jhierusalem et ad suam ipsius gloriam et nostri omnium salutem. Id quod nullibi puto rectius et efficacius fieri posse, quam sub liturgia de Spiritu Sancto, quam quidem summa cum devotione peragendam suaserim....

Secundo seponant omnes inter se odiosas adfectiones et simultates sintque mutuo concordes et unanimes....

Tertio ut sint parati ad tollendum varios, erroneos, superstitiosos, scandalosos et hoc genus alios pernitiosos abusus, qui multis nunc annis circa partes nostrae religionis et circa vitam nostram scandalose committuntur, quorum praetextu adversarii, quicquid suae impietatis est, contegunt et obumbrant, nos vero una cum nostra religione toti populo traducunt et odiosos reddunt. Qui nisi paulo maturius tollantur, non est ut ullam speremus in nostra religione concordiam et aliquam erga nos populi charitatem et existimationem....

Quarto eligant locum tanto consentaneum et commodum negotio, utpote quod et animae et corporis et substantiae et famae non unius hominis, sed omnium christianorum concernit salutem et perniciem. Atque ego tam sancto de sanctissima nostra religione negotio mallem religiosum quendam ac ecclesiasticum locum, utpote locum capitularium canonicorum caeteris ampliorem et capaciorem, quam prophanum locum, utpote praetorium, vel huiusmodi alium locum deputatum iri. Quando quidem canticum Domini non recte cantatur in terra aliena.

Quinto eligant ad tractatum religionis cum adversariis viros non minus bonos et pios, quam doctos et versatiles, agiles, tractabiles et expertos, qui serio iuramento obstringantur, ne aliud quidquam in omnibus quae pertinent ad eundem tractatum, agere velint quam quod pro vero, pio atque bono, secundum germanum scripturae sensum ratio dictaverit et conscientia probaverit, seclusis omnibus perversis et sinistris affectionibus.

Sexto, ut electi colloquutores tam catholici quam protestantes, quicquid tractaturi sunt, aut super controversis articulis aut super rebus aliis ad concordiam pertinentibus, in compendiario scripto potius quam viva voce partibus et in eo tractatu praesidentibus exhibeant. Sic enim fiet, ut consulatur memoriae, iudicio et dicti constantiae et veritati contra mendaces et inconstantes....

Septimo concedant singulis partibus singulas replicas super dictis, super scriptis, propositis et responsis, sicubi necessitas postulaverit, et quae concordari nequeunt ad concordandum referant ad praesidentes.

Octavo excipiant et bona fide describant per iuratos fide dignosque notarios, quaecunque ab utrisque partibus dicta, scripta propositaque fuerint.

Nono, quum haec omnia sic fuerint constituta iamque locum tractatus ingressi praesidentes et tractatores deputati, proximum erit, ut devotissime quicunque praesidentes spiritum sanctum pro eius impetranda gratia cum solita eademque catholica antiphona, Veni Sancte Spiritus etc. cantando aut legendo precentur et invocent.

Decimo, praemissa ad Spiritum Sanctum invocatione, locus et ordo postulare videtur, ut praesidentes in futurum tractatum brevi quadam propositione, ad ea quae negotium eiusdem tractatus concernunt, praefentur, daturi tractandi initium quibus dari visum fuerit in rem ipsam.

Undecimo, antequam catholici ac concilio deputati quicquam cum protestantibus tractent aut agant, prius aliquot ita necessaria petantur et stipulentur per eos ab ipsis protestantibus, ut sine ipsis nulla prorsus constans et salutaris et sincera possit constare concordia, nec veritas nec falsitas utrarumque partium quoquomodo patere.

#### De petendis et stipulandis per catholicos a protestantibus.

Primo, stipuletur et petatur a protestantibus ut in proposito tractatu non secus agant, quam si coram Christo Domino nostro visibiliter praesente agerent, cui omnium suarum et ipsorum actionum reddenda sit ratio in novissimo die et iudicio.

Secundo, ut omnibus pravis semotis passionibus et affectionibus... citra aliquam sive verbo sive facto iniuriam agant, neminem sponte provocaturi ad aliquam offensionem vel indignationem.

Tertio, ut nihil eorum de quibus sunt acturi, cuipiam manifestent, nisi eis quorum intererit, nec ante tempus conclusae synodi revelent.

Quarto ut pro se non utantur eis libris ex sacris bibliis, quos ipsi pridem tanquam non satis authenticos et catholicos reiecerunt, utpote libros Machabaeorum, Epistolam Jacobi; vel si eis in assertionem suam uti velint, ut et sibi idem sit iuris in eis libris, quos ipsi pari modo reiecerunt. Id quod idem ipsi faciant quoad scripta et decreta Pontificum, Patrum, Doctorum et Consiliariorum, quae ipsi dudum ceu nullius fidei reiecerunt. Nec enim iustum est, quod quispiam eo utatur privilegio, quo sua se sponte fecit indignum quodque ipse damnavit.

Quinto, ut si scripturis ipsi non tantum, sed et rationibus, exemplis et Doctorum dictis et hoc genus aliis ad suas assertiones probationibus uti velint, iisdem et ipsi permittant eos uti; id quod antea nequaquam permittebant nobis, dicentes se nihil aliud recipere quam claras, apertas et solidas scripturas, utpote quibus Patrum et Doctorum authoritas plane nulla esset. Quamvis hactenus aliter fecerint, recipientes quorumcunque probamenta, si pro se sibi facere perspexerunt.

Sexto, ut scripturas non secundum singularem eundemque libidinosum captum et ingenium, sed secundum catholicae ecclesiae et authorum ab ea receptorum, sensum et intellectum interpretentur, non retorquendo scripturas ut saepenumero factitarunt.

Septimo ut si in sensu alicuius scripturae, dicti vel verbi vel sententiae discordaverint a nobis iudicem sustineant inter nos Pontificem Maximum aut quem ipse deputat...

Octavo, quia sunt ipsi cum quibus catholicis agendum est, multarum confessionum sibi mutuo contradicentium, utpote principum et quarundam civitatum, quas Augustae Caesareae Maiestati exhibuerunt, petatur ab ipsis, ut prius legitime declarent se per omnia concordes et unanimes in omnibus dogmatibus, et re-

vocent publice quae non docuerunt recte et praedicaverunt apud suos et per typographiam ediderunt...

Nono, ut prius revocent ea quae in quibusdam articulis suorum Principum Confessioni necnon Apologiae ex diametro contradicunt et adversantur ut prorsus contraria, quum alias eorum Confessio et Apologia stare salva minime possit iisdem ipsis contrariis articulis remanentibus. Siquidem nec contraria nec contradictoria simul stare valeant.

Decimo, quum constet eos multis in locis inter se ipsosmet sigillatim et generaliter discordare et sibi quidem ipsis multoties contrarios esse, petatur, ut ipsi prius inter se conveniant et concordent, antequam de concordia nobiscum disserant.

Undecimo, ut efficaciter respondeant de insufficientia, qua plerique suorum proceres et plebeios, imo plerosque homines plus quam fraudulenter et dolose decipiunt, praestigiosiusque quam par est obfascinant, falso praetendentes se nihil in sua Confessione occultasse, sed totum suae doctrinae genus esse complexos, quasi nihil aliud quam quod in ea continetur, docuerint et scripserint. Et ut perniciosius imponant, adiiciunt articulis in ea contentis quaedam ita a cunctis semper catholicis credita, ut numquam inter ipsos et catholicos venerint in controversiam. Quasi caetera sint omnia eorum consimilia, nec alios scripserint aut docuerint quam viginti octo in ipsa Confessione articulos...

Duodecimo, petant catholici a protestantibus et stipulentur ab eis, ut ipsi eandem catholicis dent facultatem damnandi ea quae sunt a patribus concilii sive etiam scripturis damnata, sicut ipsi nobiscum damnant ea sine etiam scripturis, quae sunt olim per concilia sine scriptura damnata; quod si concesserint catholicis, necessarium deinde erit, ut damnent ut haeretici plurima sua dogmata, quae tanquam haeretica sunt damnata per patres in conciliis.

Tertio decimo, petant ab eis, an ipsi haereticos istos antiquos pro catholicis et vere christianis habeant necne...

Quarto decimo, quaeratur ab iis, an stare adhuc velint concordatis in Augusta, Vormatia et Ratisbona articulis nobiscum prout merito stare deberent...

Quae si graviter et sinceriter sine dolo ad hunc ut perscripsi modum tam a catholicis quam protestantibus facta fuerint, argumentum erit, uti puto, non vulgare eis esse cordi sanctae in ecclesia catholica religionis concordiam, pacem et unitatem.

Vatikanische Bibliothek. E codicibus Ill<sup>mi</sup> et Excell<sup>mi</sup> Dni Joannis Angeli Ducis ab Altaemps. Cod. Ottobon. 706.

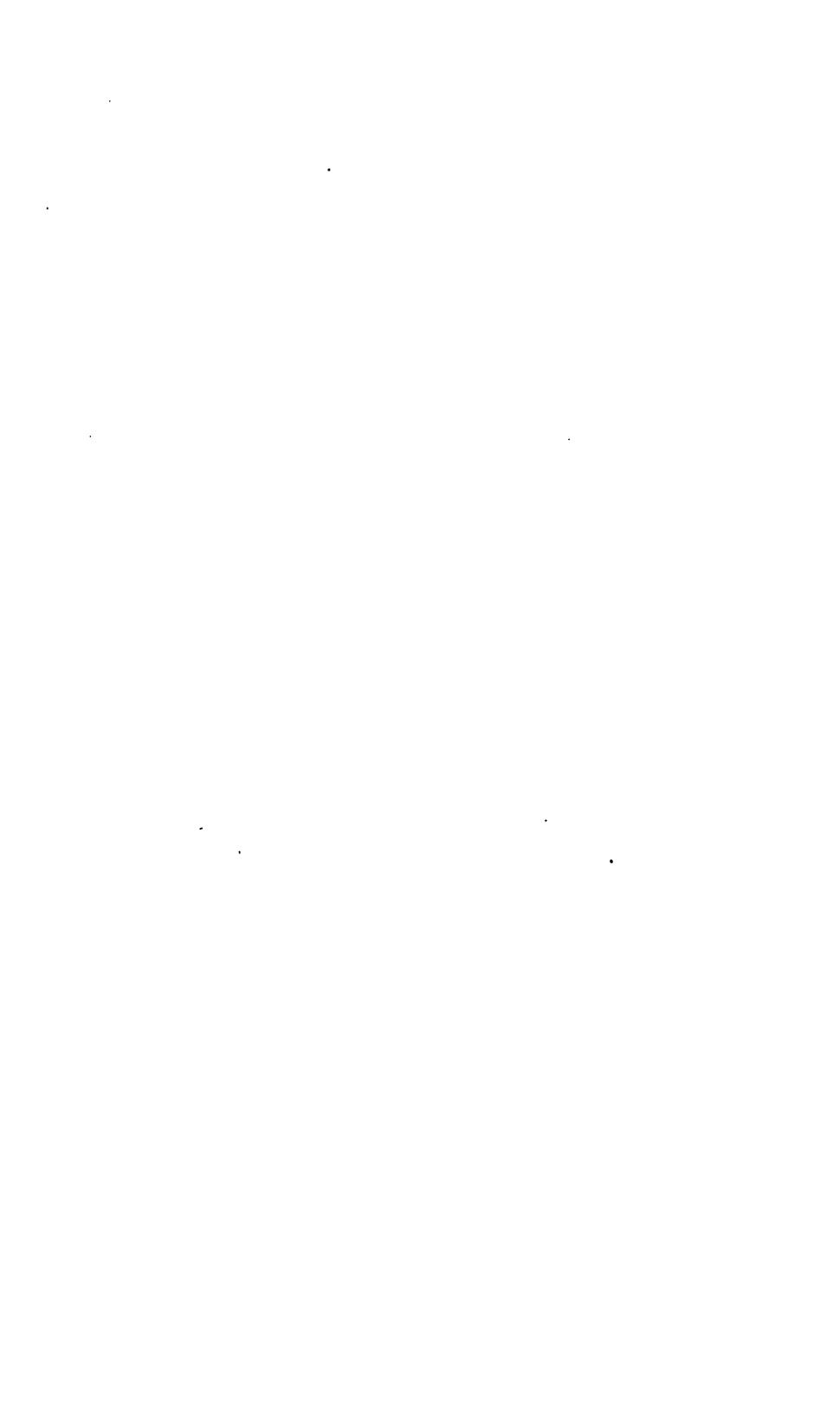

## Personen-Register.

#### A.

Agricola, Joh. 41. 227. 265. 357. 360. 361. 362. 374. 397. 405. Albrecht von Baiern 419. 464. 465. Albrecht von Brandenburg-Culmbach 444. **446**. Albrecht, Herzog von Preußen 9. 410. 424. Albrecht, Kurfürst von Mainz 89. 139. 142. 160. 161. 162. 293. Albrecht von der Pfalz 161. Aleander 79. 81. 86. 170. Alefius, Alex. 207. 265. Amorbach 13. Amsborf 252. 256. 266. 276. Aquila 424. Aurifaber 47. 49. 99.

#### **Z**5.

Badhorn, Leonh. 439. Badia, Thomas 243. Baier, Chr. 22. Baumgartner 361. 485. Beccadelli, L. 249. Besser, Georg 485. Billid, Everh. 126. 234. 239. 241. 314. **316.** 323. 325. 326. 352. Blaurer 189. Böcklin 455. Bugenhagen 207. 256. 265. 266. 310. 369. 404. 407. 430. Burgo, Andrea da 82. 83. Burkhart, Franz 216. 242. 252. 260. **265.** Buter 37. 69. 99. 146. 150. 184. 188. **189.** 197. 202. 203. 216. 226. 282. **233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 245. 252. 253. 254**. **255**. **259**. **263**. **266**. **282**. **308**. 309. 310. 312. 314. 316. 318. 319. **320. 321. 324. 325. 326. 331. 334.** 337. 357. 361. 362. 484. Brazetto, Wt. 173. Brenz 23. 31. 32. 35. 36. 37. 38. 46. 189. 309. 310. 311. 314. 320. 434. 437. 484. Briaerde, Lambert v. 88. Brück 19. 21. 22. 23. 44. 45. 49. 54. 108. 139. 140. 146. 147. 149. 216. 252. 310. 311. Brusch, K. 135. 483.

#### Ç.

Calvin 168. 194. 196. 212. 218. 230. **245. 258. 266. 484.** Camerar, J. 13. 24. 51. 101. 257. 277. **290. 292. 294. 361. 373. 404. 430.** 434. Campeggio, Carb. 13. 20. 22. 25. 30. 31. 32. 33. 34. 40. 43. 53. 65. 68. **75.** 81. 89. 104. 128. 129. 205. 206. **216. 226. 280.** Campeggio, Thomas 199. 201. 216. Capito 241. 242. Carafa 247. Carlowit, Christoph 373. 374. 377. 383. 401. 403**. 430.** Carlowik, Georg 135. 136. 139. 140. **146—150.** 372. 403. Cellarius, Joh. 484. Cervino, Marcell 187. 247. Christoph, Herzog von Wirtemberg 434. **4**36. **4**37. **4**66. **4**67. Chyträus 235. Claudius 224. 267. 72. 73. 74. 87. 89. Clemens VII. 15. 105. 128. 129. 280. 481. 482. Cochlaus 1. 41. 45. 191. 192. 231. 234. **236. 269. 281. 314. 326. 352**. **489.** Commerstadt 403. Contarini, Card. 188. 194. 218. 224. 225. 226. 231. 232. 235. 242. 243. 245. 246. 247. 248. 249. 251. 253. **264. 269. 270. 271. 272.** Corvin 134. 484. Covos, F. de 79. 82. Crescentius 440. Cruciger 205. 209. 245. 256. 257. 265. **269. 284. 369.** Cueva, Pedro de la 74.

Ð.

Delfino, Nuntius 466. 477. Dick, L. 135. Dietenberger 43. Dietrich, j. Manberscheidt. Draco 484.

#### E.

Eber, Paul 361. Eberbach, Ph. 13. Ec, J. 41. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 109. 192. 194. 202. 214. 215. 216. 232—237. 243. 244. 245. 250. 254. 255. 260. 268. 269. 281. 295. 383. Ec, Leonh. v. 171. 181. 348. 355. 356. 388. Egidius, Pater 30. Egranus 126. Erasmus 47. 89. 127—134. 137. 140. 143. 160. 165. 205. 248. 413. Ernst, Herzog von Lüneburg 14. 18. 22. 56. 58. Ettenius, E. 97. 107.

#### 3.

Faber, Petrus 41. 89. 103. 144. 189. 199. 2.5. 233. 306. Faber, Johann, Bischof 199. 225. 282. Fachs 403. 430. Farnese, Card. 178. 187. 190. 191. 201. 206. 207. 208. 209. 216. 219. 221. 222. 224. 226. 230. 233. **251. 269. 272. 282. 288. 301. 302. 303.** Feige 146. 147. Ferdinand I. 18. 42. 63. 76. 84. 87. 88. 128. 161. 170. 171. 179. 180. 182. 187. 189. 190. 191. 192. 195. **196.** 197. 201. 216. 220. 221. 279. 280. 282. 284. 286. 287. 290. 292. 297. 351. 352. 397. 411. 412. 425. **429. 445. 447. 451. 454. 456. 460. 461. 463. 464. 465. 467. 468. 473.** 474. 475. 476. 477. 488. 491—495. 496 ff. Flacius, Ilhricus 399. 401. 407. 408. 409. 410. 424. Foldhanmer, Clemens 485. 486. Forster 407. Franz I. 76—79. 85. 92. 102. 104. 105. 106. 175. 176. 194. 196. 224. 251. **256.** 275. 278. 291. 345. Frecht 411. 484. Fregoso 247. Friedrich, Erzb. von Magbeb. 435. Friedrich, Kurfürst von der Pfalz 19. 55. 90. 109. 221. 253. 254. 298. Fürstenberg, Fr. v. 313. Fürstenberger, Ph. 17. 20. 42.

**G**.

**Gambara** 76. 77. Georg von Anhalt 250. 256. 265. 361. **4**03. 407. Georg, Markgraf von Brandenburg 14. 18. 22. 45. 97. 209. 221. 264. 292. Georg Fried. von Brandenburg-Anspach **425**. Georg, Herzog von Sachsen 45. 89. 135. 137—139. 146. 148. 157. 162. 174. 400. 492. Georg, Truchs. von Waldburg 54. 59. 60. Glareanus 126. Glauburg, Joh. v. 184. 226. 231. 233. 234. 235. 243. 250. 251. 253. 254. **256. 260. 262. 268. 270. 284. 483. 487.** Granvella 181. 199. 203. 205. 206. 208. **212**. **213**. **214**. **216**. **217**. **222**. **223**. **224. 226. 227. 233. 234. 235. 242. 243**. **250**. **251**. **253**. **254**. **255**. **259**. 260. 262. 264. 298. 330. 331. 332. 334. 335. 336. 391. Grevenbroich, Wilh. v. 293. Gropper 134. 166. 167. 168. 188. 197. 204. 205. 232-239. 241-246. 250. **255. 259. 264. 268. 269. 270. 316.** 326. 339. 352. 360. Giustiniano, Marino 177. 214. 220. 221. 222. Güttel 117. 118.

#### S.

Hagen 49. Haner 146. Hans von Anhalt 264. Hans von Brandenburg-Cüstrin 424. 425. Hase 412. Heinrich, Herzog von Braunschweig 45. 56. 218. 222. 226. 407. 419. 483. Heinrich II. von Frankreich 425. 426. 434. 446. 447. Heinrich, Herzog von Sachsen 157—160. 180. 221. 400. 484. Held, M. 101. 104. 481. Helding, M., Weihbischof 352. 357. 360. 361. 362. 397. Heller, Seb. 46. 49. Hermann von Münfter 241. Hermann von Wied, Erzbischof von Köln 82 166. 188. 241. 293. Herresbach, Konrad v. 164. 165. 166. 188. 207. 245. Heusenstamm, Erzbischof von Mainz 305. Hofmeister, Joh. 314. Humbracht, Konrad 412.

#### 3.

Ignatius von Loyola, hl. 233. Ilhricus, s. Flacius.

· `\_}

Joachim I., Kurfürst von Brandenburg
18. 65. 221. 225. 400.

Joachim II., Kurfürst von Brandenburg
150. 162. 163. 225. 226. 227. 236.
242. 259. 264. 272. 350. 357. 361.
362. 398. 399. 400. 405. 411. 419 435.

Johann, Albrecht von Medlenburg 424.
425 445.

Johann von Anhalt 200. 265.

Johann, Abt von Fulba 150.

Jenmann 137.

Julius III. 418. 422. 455. 464.

Jungen, Daniel zum 379.

Jungen, Ort zum 184.

#### K.

Rarl V. 15-21. 25. 26. 41-45. 52. 54. 55. 56. 58-67. 72-77. 83-87. 92. 103 – 105. 161. 162. 175. 176. 179. 180. 181. 194. 198. **2**10. 216 — **222**. **224**. **227**. **230**. **232**. **256**. **257**. **260**. **270. 275. 279. 291.**—**300. 302.**—**306.** 320. 329. 337. 339. 343. 345. 346. 347. 350. 351. 357. 359. 369. 373. **378. 383. 386. 388. 390—393. 401.** 402. 411. 413. 418. 422. 423. 424. **429. 430. 433. 445. 447. 448. 450. 451. 452. 454. 455. 456. 458. 459.** 460. 461. 473. 474. 481. 482. 483—488. 490-–494. Kasimir, Markgraf von Ansbach = Vai= reuth 9. Regler, Matth. 207. Reller, Bernh., Dompropft 207. Roller, Wolfg. 439. König, Alb. 207. Rorte, Valentinus 396. Krutiger, s. Cruciger.

#### ٤.

Langie 171. Latomus, Barth. 238. 325. Loanja, Garcia de 18. 42. 65—67. 77. 82-85. Lopanus, Georg 324. Ludecke, Joh. 207. Ludwig von Baiern 171. 188. 190. 191. 194. 268. Ludwig von ber Pfalz 161. Luther, Martin 1. 3—9. 12. 15. 22. 23. 28. 29. 32. 35-40. 43. 46-50. 55. **57. 58. 61. 68. 69. 71. 88. 90. 93.** 94. 100. 108. 111. 112. 113. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 125. 127. **128. 150. 158. 165. 173 175. 190.** 196. 202. 205. 218. 226. 227. 232. 234. 242. 246. 252. 253. 256. 257. 258. 264. 265. 266. 277. 298. 307. 310. 311. 312. 318. 369. 374. 378. 387. 388. 398. 438. 439. 447. 488.

#### M.

Mai 79. 80. 83.

Major 307. 311. 312. 314. 315. 318. **321. 325. 326. 369. 397. 404. 407.** 410. Malvenda 314. 315. 316. 320. 325. 326. **362.** Maltit, J. v. 157. Margaretha, Schwester Franz' I. 194. Manderscheidt, Dietrich v. 239. 241. Manrique 435. Maria, Schwester Karl's V. 340. 429. **452.** Marillac 419. Massenbach, Wilh. v. 330. 334. Medmann 188. 242. Meienburg 361. Welanchthon 12 13. 19. 22. 23. 24. 25. **26**. 27. 28. 29. **30**. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 44. **45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 54. 55. 57. 61**—**63. 68. 69. 81**—**86 88.** 89. 94. 95. 99. 100. 101. 102. 108. 109. 112. 114. 128. 129. 132. 139. **140. 146. 149. 158. 160. 161. 162.** 172. 173. 175. 189. 190. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 212. 214. **215. 216. 218. 228. 229. 230. 232.** 233. 234. 235. 236. 240. 241. 242. **244. 245. 250. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 263. 264. 265**. **266**. **274**. **276**. **277**. **278**. **290**. **292. 293. 294. 309. 310. 311. 312.** 316. 320. 326. 340. 345. 361. 362. **368**. **369**. **370**. **371**. **372**. **373**. **374**. 377. 383. 397. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 407. 408. 409. 410. 424. 430. 431. 433. 434. 436. 437. 438. 439. 443. 444. 457. 458. 484. 488. Melander, Dion. 484. Mendoza 418. Menius 205. Mensing 41. 216. Met, Joh. v. 313. Michlus, J. 135. Miltit 403. Minkwit 350. Mocenigo 210, 219, 343. Monte, Card. del' 351. Mohr 397. Morit, Kurfürst von Sachsen 111. 292. **338. 342. 350. 369. 370. 371. 372.** 373. 378. 391. 397. 399. 400. 401. 402. 405. 406. 410. 419. 422. 424. 425. 428. 429. 430. 433. 434. 436. 437. 439. 440. 443. 444. 445. 447. 449. 451. 454. 476. Wdorone 96. 120. 121. 172. 174. 175. **176. 177. 178. 179. 182. 187. 188.** 190. 191. 197. 200. 206. 207. 208.

**209**. **211**. **213**. **214**. **216**. **222**. **223**.

224. 226. 232. 233. 235. 242. 247. 251. 272. 280. 287. 288. 290. 291. Morus 129. Moselanus 136. Moshaim, Ruprecht von 488—489. Muscettola 80. 82. 86. Musculus 134. 235. 484. Myconius 61. 108. 189. 205.

#### A.

Nausea, Frdr. 90. 118. 143. 144. 160. 231. 235. 236. 240. 280. 281. 282. 283. 285. 286. 287. 293. 357. 489. 495. 496 ff. Naves 203. 298. 312. 329. 330. 331. 334. 484. 485. 487. Negro, Girolamo 259.

#### Ø.

Obernburger 30. 306. Decolampad 13. Omphalius, J. 135. Osiander 29. 212. Ossa, Melchior v. 135. 136. Otto, Bischof von Augsburg 463. 464.

#### **F**.

Palizoli 82. 83. Paris, Card. 291. Paul III. 72. 90. 92. 96. 103. 105. **144.** 174. 177. 178. 199. 200. 205. **208**. **224**. **230 264**. **291**. **295**. **296**. **301. 302. 303. 327. 379. 414. 418. 422. 488.** Pfessinger 397. 407. Pfird, Dietrich v. 298. Pflug 129. 132. 133. 134. 136. 137. **140. 143. 144. 158. 160. 162. 167. 205. 232. 233. 234. 236. 243. 246. 247.** 250 255. 268. 269. 270. 306. 307. 319. 322. 326. 339. 352. 357. **358. 359. 360. 361. 362. 396. 399.** 401. 402. 410. Philipp, Landgraf von Hessen 8. 18. 22. **29.** 38. 39. 43. 44. **4**5. 48. 51. 69. 82. 98. 172. 180. 181**.** 184. 185. 190. **218. 225. 226. 228. 229. 230. 231. 236. 242. 249. 255. 262. 263. 278. 308.** 317. 329. **330.** 337. 392. **3**97. Pigghe (Pighius), Albert 167. 168. 245. 246. 417 418. 422. 439. Pimpinelli, B. 19. Pirkheimer 126. Pistoris, S. 135. 140. Pistorius, Joh. 232. 255. 266. 323. **484**. Pole 247. 249. 291. Pommer 310. 397. Priolus 247.

#### अ.

Rangone, H. 87. 88. Rapenberger 190. Reibisch 483. Reissenberg, Friedr. v. 425. Rhegius, Urb. 29. 189. Rhenanus, B. 135. Rorarius, Hieronymus 172. 173. 174. Rubianus 126. 143.

#### 5.

Sabinus, G. 13. Sadolet 144. 157. 248. Galviati 31. 33. 81. Sanga 81. 82. Schuepf (Schueppius) 46. 209. 310. 311. 314. 484. Schulenburg, Matth. 265. Schurff 135. Schwenkfeld 96. Selb 384. 414. Sibonius, s. helbing. Sidingen 2. Simon 484. Simonetta 104. Soto 362. Stadion 34. 45. Stapleton 248. Stolberg, Anna v., Aebtissin 169 Stoll, Herrich 207. Strassen, Christoph v. der 435. 436. Stramburger 136. Surius 236.

#### T.

Tapper, Ruard 168. 248. Thüring, B. 9. Timann, Joh. 201. 202. 484. Tübingen, Balth. v. 484. Türf 139.

#### A.

Ubaldino 87.

#### **3**3.

Balbez, Alphons 29. 30. 86. Bancopius, Robert 203. 212. 219. 222. Bega 248. Behe 49. 54. 139. Beit, Dietrich 29. 396. Beltwich (Beltwick) 234. 235. 236. 239. 241. 245. 394. Bergerius, P. P. 90. 91. 142. 171. 210. 211. 212. 225. Bitus 484. Borft, v. b. 97—99. 102. 107. 20.

Wilhelm, Herzog von Baiern 22. 64. 65. 171. 222. 355. 378
Wilhelm, Herzog von Cleve 166. 268. 269.
Wilhelm von Hessen 425. 426. 427. 429. Wimpina 41. 45.
Witzel, G. 1. 89. 105. 118. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 134. 140. 147. 149. 150. 157. 158. 160. 161. 162. 167. 234. 394. 397. 403.

Wolfgang von Königstein 44. Wolfgang von Zweibrücken 378. 391. Wolfgang von Anhalt 14. 18. 22. 58. 227. 231. Wolrab II., Graf von Walbeck 325. 390. Wybmann 485.

3.

Zasius 1. 128. 312. 464. 466. 467. Zwingli 38. 59. 96.

#### Berichtigungen nind Zusätze.

- S. 40, 3. 19 lies Luther statt Camerar.
- S. 229, 3. 6 lies kurfürstlich statt churfürstlich.
- S. 249, A. 3 ist hinzuzufügen: und L. Beccadelli, Monumenti di varia letteratura (Bologna 1799) 1, 34.
- S. 251 B. 9 ist ein Anführungszeichen hinter säen zu setzen und B. 12 bas An- führungszeichen hinter konnte zu streichen.
- S. 251, A. 2 ist hinzuzufügen: und Beccadelli, Monumenti 1, 35.
- S. 365, 3. 29 lies folgt statt folgte.

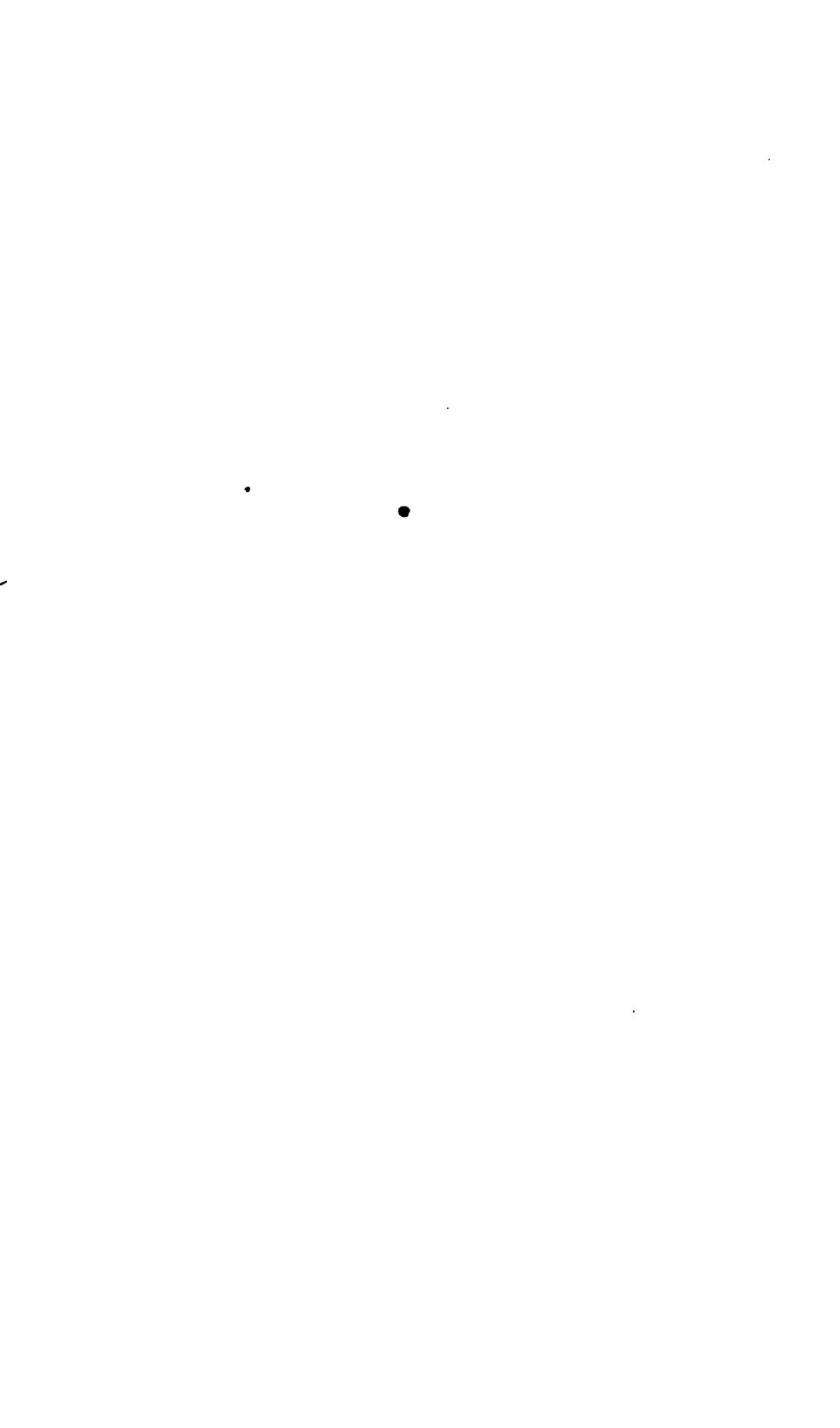

#### Inhalt des ersten Bandes.

- I. Volksnnterricht und Wissenschaft.
- 1. Verbreitung bes Bücherbrudes.
- 2. Die niebern Schulen und die religiöse Unterweisung bes Volkes.
- 3. Die gelehrten Mittelschulen und ber ältere beutsche Humanismus.
- 4. Die Universitäten und andere Cultur= stätten.

#### II. gunft und Folksleben.

- 1. Die Baukunst.
- 2. Bilbnerei und Malerei.
- 3. Holzschnitt und Kupferstich.
- 4. Das Volksleben im Lichte ber bilbenben Kunst.
- 5. Die Musik.
- 6. Poesie im Volke.

- 7. Zeit= und Sittengebichte.
- 8. Die Kunst ber Prosa und die weltliche Volkslectüre.

#### III. Volkswirthschaft.

- 1. Das landwirthschaftliche Arbeitsleben.
- 2. Das gewerbliche Arbeitsleben.
- 3. Der Handel und die Capitalwirthschaft.

#### IV. Das Reich und deffen Stellung nach Außen.

- 1. Berfassung und Recht.
- 2. Einführung eines fremben Rechtes.
- 3. Auswärtige Verhältnisse und Reichs= einigungsversuche unter Maximilian I.
- 4. Gebahren bes Fürstenthums bei ber neuen Königswahl.
  - Rüdblid und Uebergang.

#### Inhalt des zweiten Bandes.

- I. Die Revolutionspartei und ihre Erfolge bis zum Wormser Reichstage von 1521.
- 1. Der jüngere beutsche Humanismus.
- 2. Der Reuchlin'sche Streit.
- 3. Luther und hutten.
- II. Der Reichstag zu Worms und die Fortschritte der politisch-Rirchlicen Revolution bis zum Ausbruch der socialen Mevolution. 1521—1524.
- Urtheile 1. Reichstag zu Worms 1521. über bas neue Evangelium.
- 2. Aufwiegelung bes Bolkes burch Prebigt und Presse. 1521-1523.
- 3. Revolutionäre Bewegungen in Erfurt und Wittenberg. Beginn ber Rirchen= spaltung. 1521—1522.
- 4. Franz von Sidingen's Versuch zum Um= sturz ber Reichsverfassung. 1522—1523.

- 5. Das Reichsregiment und die Reichstage von 1522—1523.
- 6. Fortbauernbe politisch = religiöse Agita= tion. — Verfall bes geistigen unb caritativen Lebens.
- 7. Rüdwirfung ber auswärtigen Berhält= nisse auf bie innern Bustanbe.
- 8. Reichstag zu Nürnberg 1524. Vorschlag eines Religionsconventes.
- 9. Wachsende Verwirrung im religiösen und gesellschaftlichen Leben.

#### III. Die sociale Revolution.

- 1. Einwirkung ber socialen Grundsätze ber Husiten. — Borspiele ber socialen Revo= lution.
- 2. Allgemeine Ursachen ber socialen Revo-Intion.
- 3. Allgemeiner Charafter ber socialen Revolution.
- 4. Verlauf ber socialen Revolution.
- 5. Folgen ber socialen Revolution.

## Johannes Janssen.

## Frankfurts Reichscorrespondenz nebst anbern verwandten Actenstücken von 1876—1519.

- I. Band. Aus der Zeit König Wenzels bis zum Tode König Albrechts II. 1376 bis 1439. gr. 80. (X u. 818 S.) M. 9.
- II. Band. 1. Abtheilung: Aus ber Zeit Kaiser Friedrichs III. bis zur Wahl König Waximilians I. 1440—1486. gr. 8°. (445 S.) M. 5.
- II. Band. 2. Abtheilung: Aus ber Zeit Kaiser Maximilians I. 1486—1519. gr. 8°. (XL u. 554 S.) M. 9.

Das vollständige Wert, zwei Banbe in brei Abtheilungen: M. 23.

### In Genesis der ersten Theilung Polens. 80. (VIII u. 186 S.)

Zeit= und Lebensbilder. Dritte vielfach umgearbeitete Auflage. 80. (XXIV u. 535 S.) M. 6. Geb. M. 7.20.

## Friedrich Leopold Graf zu Stolberg. Größtentheils aus bem Familiennachlaß dargestellt. Zwei Bände. 80.

- I. Band: Stolberg bis zu seiner Rücksehr zur katholischen Kirche. 1750—1800. (XXIV 11. 509 S.) M. 6. Elegant geb. in engl. Leinwand M. 7.50.
- II. Band: Stolberg seit seiner Rücksehr zur katholischen Kirche. 1800—1819. (XX u. 516 S.) M. 6. Elegant geb. in engl. Leinwand M. 7.50.
- Shiller als Historiker. Zweite neu bearbeitete Auflage. 120. (VIII u.
- Joh. Friedrich Böhmer's Leben, Briefe und kleinere Schriften. Mit Porträt und Facsimile. Drei Bände. gr. 8°. (LXIII u. 1408 S.) 'M. 17.
- Joh. Friedrich Böhmer's Leben und Anschauungen. Bearbeitet nach des Verfassers größerm Werk: Johann Friedrich Böhmer's Leben, Briefe und kleinere Schriften. Mit Porträt und Facsimile. 8°. (XII u. 358 S.) M. 2.40.
- Aus dem Leben eines katholischen Schulmannes und Gelehrten (Dr. Wedewer). Aus den Historisch politischen Blättern absgedeut. gr. 8°. (58 S.) 80 Pf.

Freiburg im Breisgau.

Herder'sche Verlagshandlung.

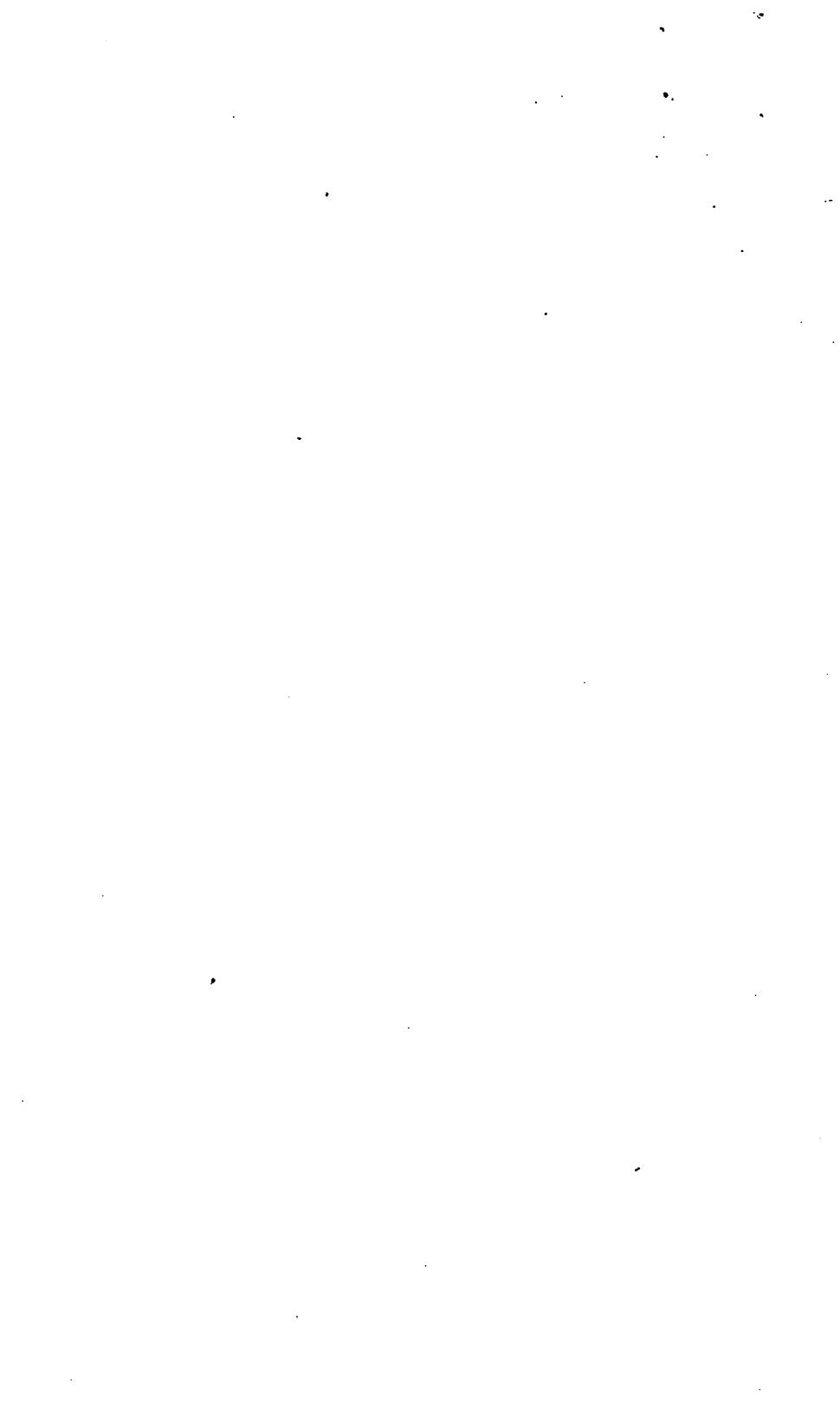

|   | · · |   |   |   |  |
|---|-----|---|---|---|--|
|   |     |   |   |   |  |
| • |     |   |   |   |  |
|   |     |   |   | - |  |
|   |     |   | • |   |  |
| · | •   |   |   |   |  |
| · | -   |   |   |   |  |
|   |     |   | • |   |  |
|   |     |   |   | - |  |
|   |     |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |  |
|   |     | • |   |   |  |
|   |     |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |  |

|   |  |   | • |
|---|--|---|---|
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  | • |   |
|   |  |   | • |
| • |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |



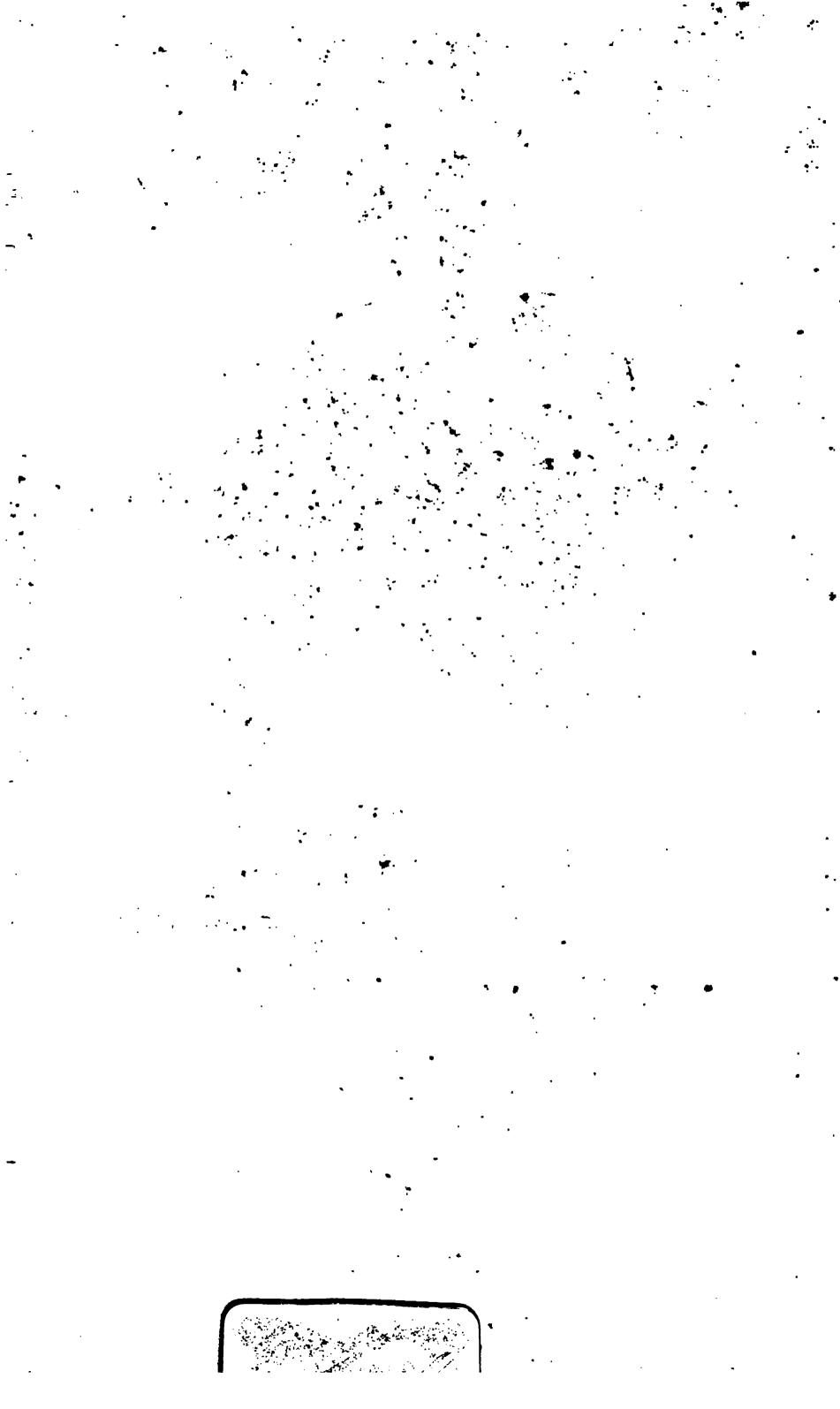

